

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



42. h. 16



The second secon

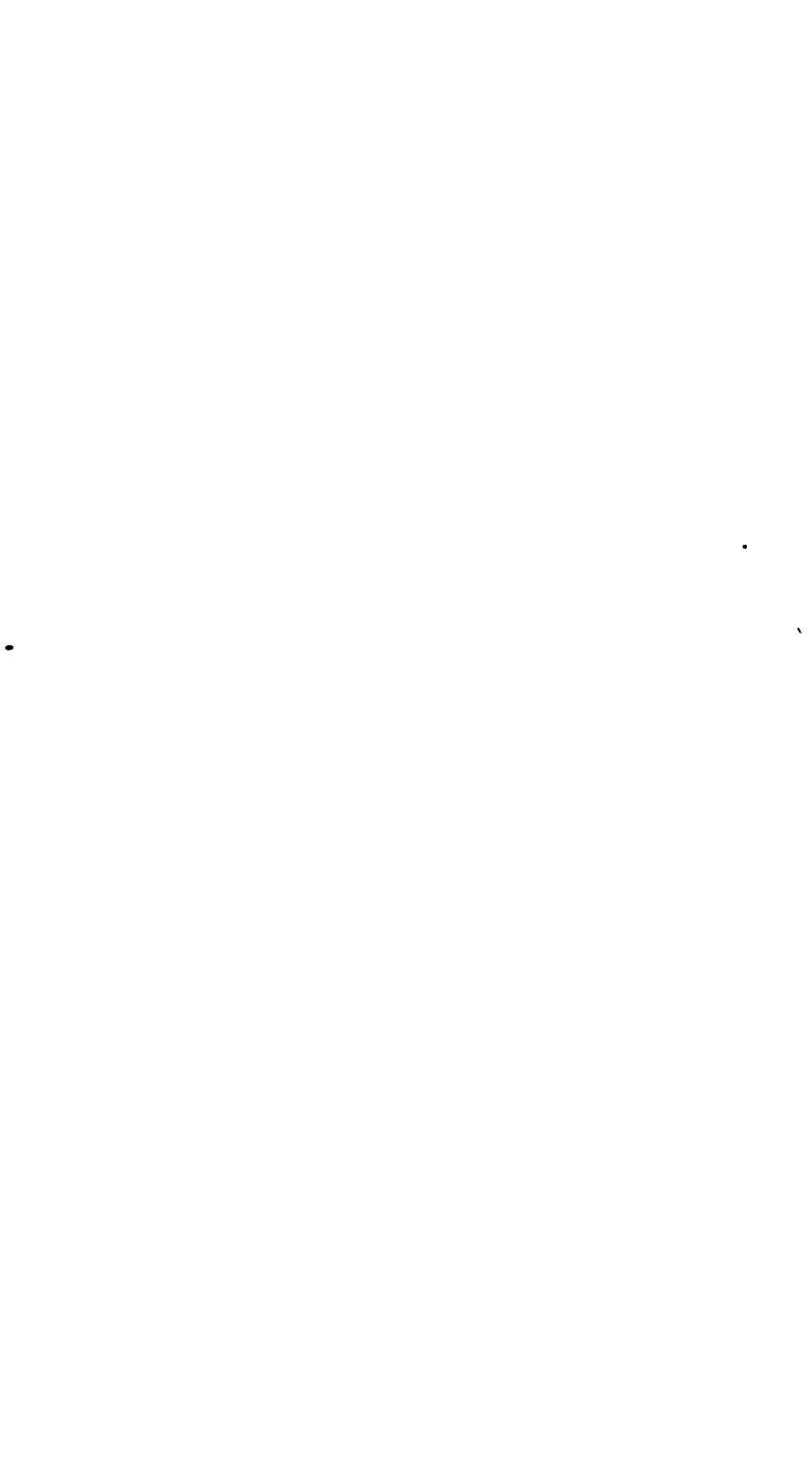

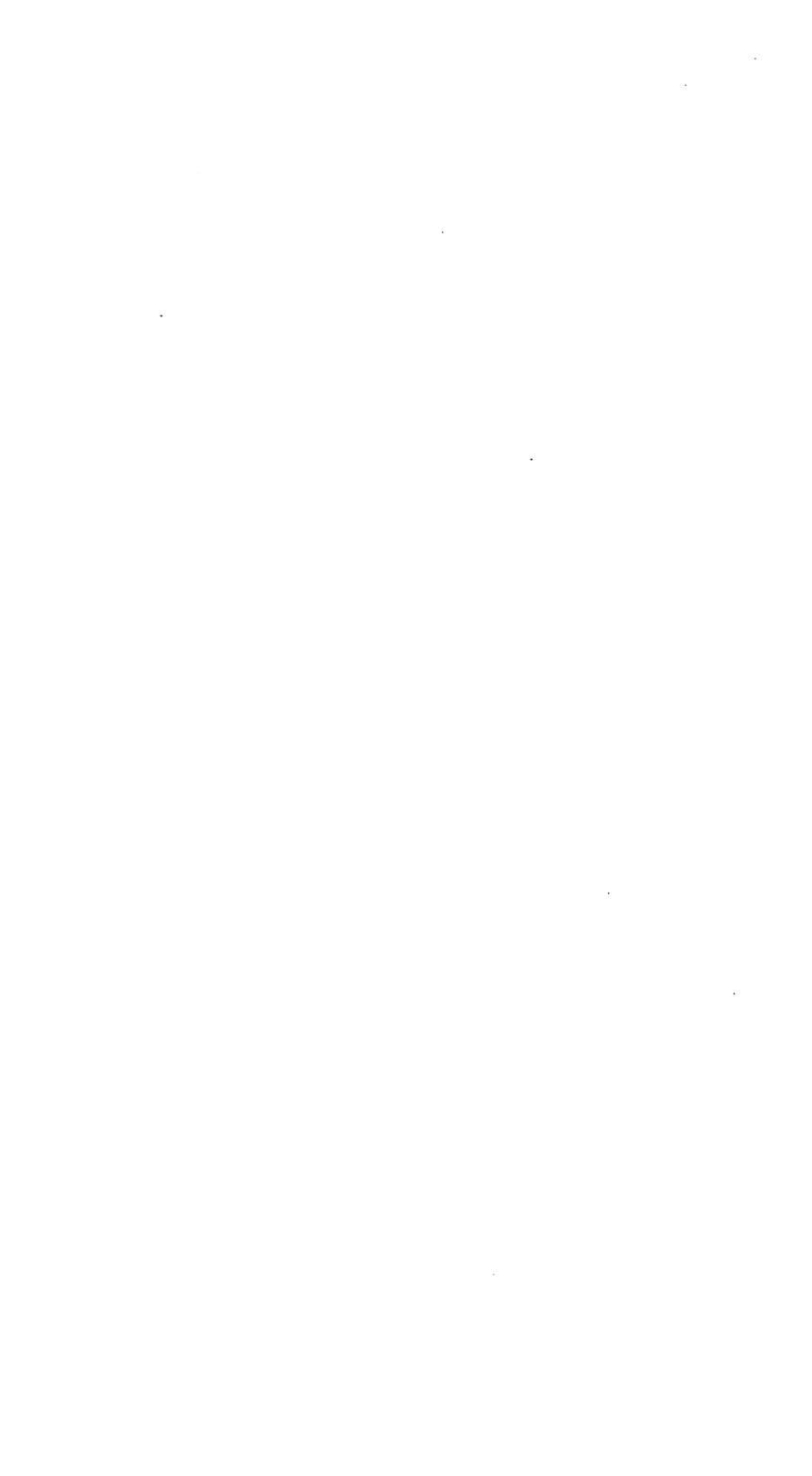

## Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Ense.

## Tagebücher

nod

## .A. Parnhagen von Ensc.

Elfter Banb.

Hamburg.

Hoffmann & Campe.

1869.

Das Recht der Uebersetzung ins Englische, Französische und andere fremde Sprachen ift vorbehalten.

## 1854.

Dienstag, ben 21. Marg 1854.

Der König ist sehr aufgebracht über die Richtung der öffentlichen Meinung, die nicht seiner Politik blindlings verstrauen, sondern sich selbstständig geltend machen will. Schimspfen über die Kammern, sie hätten die 30 Millionen gleich durch Zuruf einstimmig bewilligen sollen zc. Man macht ihn darauf aufmerksam, daß auch schon vor 1848 eine Anleihe ohne Zustimmung von Reichöständen nicht möglich gewesen wäre, sein Bater habe diesen Riegel vorgeschoben zc. —

Der König fährt fort die Strafen zu erlassen, welche wegen solcher Schmähungen gerichtlich ausgesprochen worden, die gegen Demokraten oder auch nur gegen Liberale verübt waren. Diese Partheilichkeit macht im ganzen Lande den schlimmsten Eindruck. —

Das Abschiedsgesuch des Präsidenten von Gerlach hat der König nicht angenommen. Die Zuneigung für die Kreuzseitungsparthei ist offenbar; diese rühmt sich auch, der König habe die wiederholte Beschlagnahme ihrer Rundschauen mißsbilligt! —

Die Kölnische Zeitung ist wegen politischer Artikel über Preußens Schwanken von der Polizei mit Beschlag belegt worden. — Die Nationalzeitung bezeichnet heute wieder mit Rachdruck und Schärfe die ganze Nichtswürdigkeit der infamen Parthei, welche nicht Frömmigkeit, nicht Baterlandsliebe, nicht Königsliebe, sondern nur Selbstsucht und Hoffahrt hat. Die

Barnhagen von Enfe, Tagebucher. XI.

# 42. h. 16



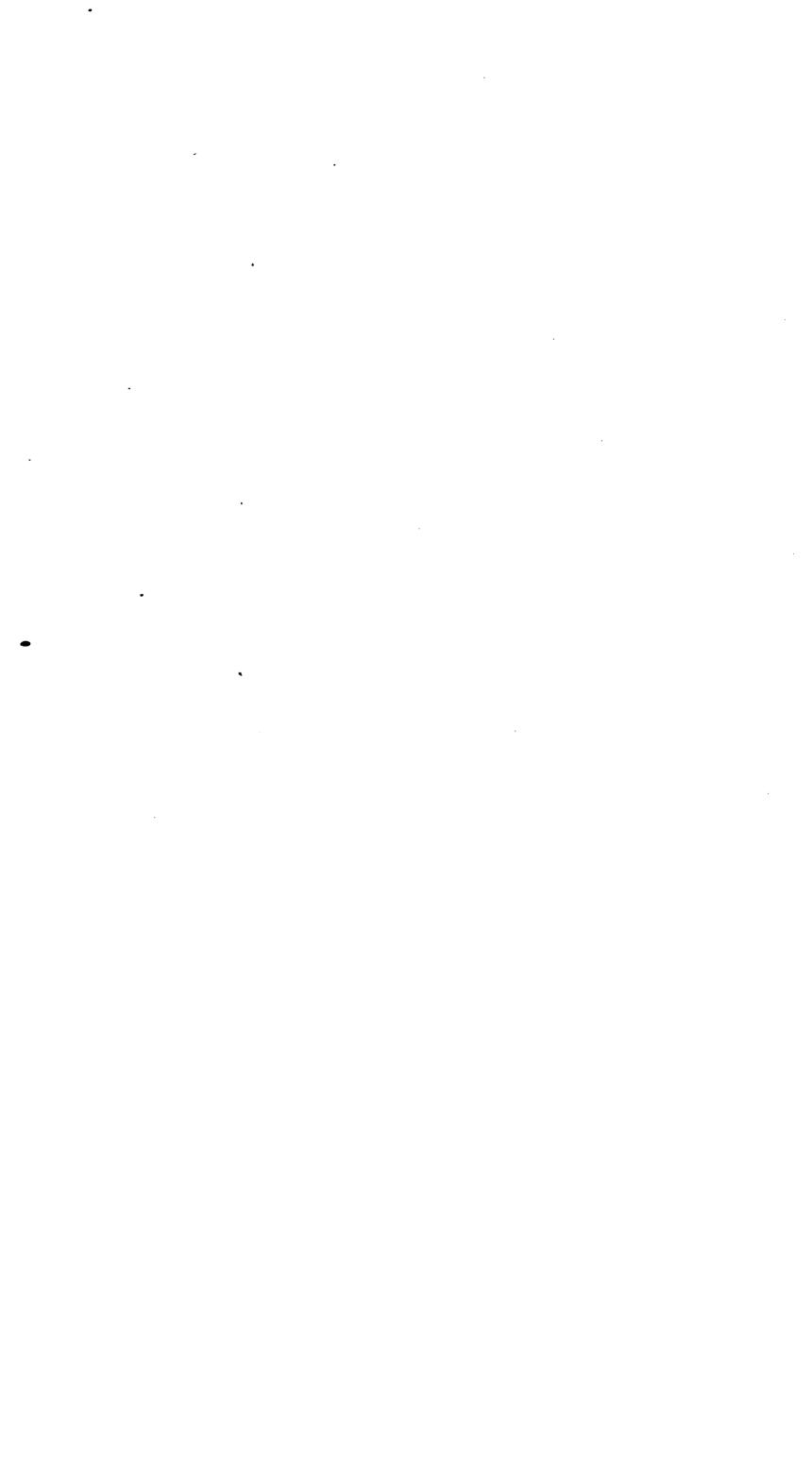



und are Der Raiser von Rußland erscheint darin als ausgesmachter — und Ränkeschmied; er ist für alle Zeiten an den Pranger gestellt! Wahnsinnig hat er selbst diese Veröffentslichung herausgesordert, sie ist ein größerer Nachtheil für ihn, als die Vernichtung seiner Flotte wäre. Alles wird gegen ihn ausgeregt, Frankreich unversöhnlich, Preußen, Desterreich, das an seinen — doch Theil genommen, ganz Europa. Die englischen Blätter nennen ihn gradezu einen —, der verdiene als ein out-law behandelt zu werden. —

Die Königin von England hat dem König von Preußen eigenhändig geschrieben, ihm seine früheren Gesinnungen und ertheilten Zusicherungen in's Gedächtniß gerusen, und sein jetiges zweideutiges Berhalten gradezu für unritterlich und unlohal erklärt. Dieser schimpsliche Borwurf, der von seinessgleichen kommt, hat ihn ganz außer Fassung gebracht, und bestümmert ihn tief. —

Bunsen soll jest die Schuld tragen, durch seine Ueberseilung den König unvorsichtig gegen England bloßgestellt und ihn weiter verpflichtet zu haben, als er seiner Anweisung nach durste. Ich glaube kein Wort davon! Bunsen mag viel verschulden, aber das gewiß nicht. —

## Freitag, ben 24. Marz 1854.

kortsetzung der Mittheilungen aus dem neusten russisch= englischen diplomatischen Berkehr. Die gewichtigsten Sachen, die tiessten Eindrücke! Der Kaiser Nikolaus, wie hat er uns Alle betrogen, die wir etwas Edles und Tüchtiges in ihm glaubten! Er, der ein gentleman sein wollte, seine politischen Berabredungen als solcher gar nicht erst in Berträge sormuliren, durch Protokolle sichern wollte, erscheint von langem her als ein heimtückischer und dabei hoffährtiger—, zugleich aber als ein dummer! Diese Schriften haben ihn entlarvt! —

Besuch von Frau Bettina von Arnim. Fragen wegen der Angelegenheit der Frau von Corvin-Wiersbiski. Bettina will nun auch ihre "Gespräche mit Dämonen" prächtig binden lassen, und durch den türkischen Gesandten dem Sultan Abdul Medschid Khan, dem sie aus Spaß zugeeignet sind, im Ernst überschicken. Ich soll ihr einen guten Buchbinder zuweisen. Sollte der Sultan sich dankbar erzeigen? Wer weiß? —

Ausgegangen mit Ludmilla. — Im Akademiegebäude das ausgestellte Gemählde von Leuße "Washington in der Schlacht von Monmouth" besehen; mit wahrer Andacht, ein vortresseliches Bild! Schöner Ausdruck Washington's, des edlen Lafayette 2c. —

Auf dem Rückwege dem Grafen von Inn- und Anppshausen, hannöverschen Gesandten, begegnet, der mich freundslich ansprach. Er hat sehr gealtert. —

Im "grünen Heinrich" von Gottfried Keller gelesen. Griechisches von Demophilos und Demokrates, später im Plutarchos. —

Der König hat sich vorgestern im Garten von Charlottens burg beim Spazierengehen an einen Ast gestoßen, und eine Wunde davon unter dem linken Auge, die nicht unbeträchtlich sein kann, denn er hat heute Fieber. — (Der König ist in der Dunkelheit gefallen, er kam ganz blutbedeckt heim.)

Den Kaiser von Rußland nennt man nun ganz kurz den Gentleman! Die Kreuzzeitung selbst muß nun die Aktenstücke liefern, die ihn in seiner Blöße darstellen. Die Parthei weiß sich nicht mehr anders zu helsen, als daß sie täglich gemeiner wird und pöbelhafter schimpft. —

Ein möglicher Umschwung der Dinge zu Gunsten Rußlands! In Wien lassen sich erhebliche Gründe dazu geltend machen. Was kann Desterreich gewinnen gegen Rußland? Richts, als die Abwehr der Ueberslügelung, die letteres ihm droht, und wie lange kann diese Abwehr vorhalten? bald wird doch wieder die Uebermacht da sein! Italien, Deutschland bleiben indeß der Großmuth — dem Berrathe — Louis Bosnaparte's preisgegeben. Andrerseits, wenn Desterreich mit Rußland geht, in welchem Falle Preußen sich anschließt und der deutsche Bund noch hält und mitgehen muß, Krieg gegen das revolutionaire und usurpatorische Frankreich macht, bestommt es aus der türkischen Beute Serbien und Bosnien, sichert Italien und Deutschland, hat Aussichten des Gewinnes, der Sicherheit. Ob nicht die russischen Diplomatif in diesem Sinne thätig ist? Meyendorff ist nur nicht geschickt genug, dieses alles geltend zu machen! —

Der General von Wrangel, der bei allen Gelegenheiten sich vordrängt, um was Albernes oder Ungeschicktes zu sagen, begrüßte neulich den Prinzen von Preußen in Gegenwart der versammelten Offiziere mit dem Glückwunsch, daß die Wolke zwischen ihm und dem Könige sich verzogen habe, worauf der Prinz sogleich einsiel, er sei der treuste Unterthan und der ges vorsamste Diener des Königs, und er könne seine besonderen Unsichten haben, werde diese jedoch nie dem Wollen des Königs entgegensehen, von Wolke könne daher gar keine Rede sein 2c.

### Sonnabend, ben 25. März 1854.

Die Nationalzeitung wirft einen belehrenden Rückblick auf den preußischen Baseler Frieden und auf die späteren Haugswiz'schen Berträge. Kalckreuth, Möllendorff, Köckeriß, Lomsbard, Beyme kommen dabei schlecht weg; alles sehr aus dem Standpunkte des Buches von Perh über Stein, aber Beyme hatte nicht den geringsten Einfluß auf die äußere Politik, und

seine Macht im Innern war ihm selber noch verborgen. Der Aufsat ist vom Herrn Assessor Paalzow. —

Dem Grafen zu Stolberg aus Paderborn wird der Spruch Christi unter die Nase gerieben: "Wer sagt, er liebe mich, und haßt den Bruder, der ist ein Lügner." Ein wenig bestannter Jude schließt seine maßvolle Gegenrede mit dieser scharfen Spiße. —

In Schlesien sollen gegen 20,000 Flüchtlinge aus Russisch=Polen sein, die sich der russischen Rekrutirung entzogen haben, alle ohne Paß und mehr oder minder versteckt. Nach den bestehenden Verträgen müßten sie an Rußland ausgeliesfert werden. Die meisten unsrer Behörden unterlassen dies gern. —

Der König liest nichts als die Kreuzzeitung, keine andre Zeitung. Die Parthei macht sich das gut zu Nuße. Seit= 'dem ihrem Gerlach der Abschied verweigert worden, trägt sie das Haupt wieder hoch empor. In's Ministerium zu ge= langen, ist ihr einziges Ziel, aber das gelingt noch nicht. Auch hat Goedsche, Gerlach's vertrauter Freund, der verabschiedete Postsekretair, noch keine Anstellung wieder bekommen. —

### Sonntag, ben 26. März 1854.

Nachmittags Besuch vom Grasen Cieszkowski. Die Polen sind aufgeregt, sehen ihre Nationalsache zu großen Hoffnungen ermuthigt, können aber auf eigne Hand nichts beginnen, es sehlen Wassen und sogar alle Mittel der Verabredung, des Berathschlagens. Alle Welt denkt an Polen, niemand spricht davon! Werden die Mächte die verwundbarste Seite Ruß-lands unbeachtet lassen, lieber, statt die Herstellung Polens zu beschließen, und dem Feind einen vernichtenden Schlag beizu-bringen, ihre besten Kräfte nuplos an Kronstadt und Sebasto-pol vergeuden? Ja, lieber! denn alle Höse scheuen Volksaus-

stand, Erwachen der Nationalität, alle sind zur Unterdrückung, zur Despotie geneigt. Die Polen müssen warten, ob die Russen harte Riederlagen erleiden, und dann das Beste selbst thun, wenn sie es können; andre Hossnungen sind Täuschungen. Wir dürsen nie vergessen, wer diesen Krieg macht, — lauter schlechte Regierungen, und sehr wider Willen! —

Der König hütet noch das Bette; die Geschwulst im Gessicht ist rosenartig geworden, er nahm gestern keinen Borstrag an.

Man sagt, Markus Niebuhr habe den König bewogen, mit der Anleihe zugleich eine Steuererhöhung zu verlangen, man müsse dem Bolke zeigen, daß es seine Kriegslust gegen Rußland gleich im Beginn tüchtig bezahlen müsse, der König habe sich vor Vergnügen die Hände gerieben, "Das Geld müssen wir in jedem Fall einziehen", habe er gesagt; Mansteussel dagegen soll nur insgeheim den Wunsch verrathen, die Anleihe möchte von der Kammer versagt werden. Ob dies alles wahr ist, stehet dahin, erzählt aber wird es, und gesglaubt.

Es ist stark die Rede davon, Preußen werde sich plöplich für Rußland erklären, und es sei sehr im Werk, auch Desterzeich dahin umzustimmen. Schon werden Maßregeln genannt, die auf solch eine Wendung hindeuten, Vorkehrungen auf den Gisenbahnen wegen Truppensendungen nach dem Rhein, Maßzegeln des Ministers von der Heydt wegen der Handelsschiffsahrt, — die sonst in den Sommer sallenden Salzsanschiffungen aus Portugal sollen gleich jest geschehen, ungesachtet der weit größeren Kosten, und dergleichen mehr. —

Die Rose hat der König aus Aerger über den schnöden Brief der Königin von England bekommen. Es soll durche aus nicht heißen, daß er gefallen ist, er soll sich nur gestoßen baben! —

Lord Aberdeen hat sich über die Sendung unseres Generals Grafen von der Groeben so geäußert: "Pour expliquer une chose inexplicable on nous a envoyé un homme qui ne sait pas s'expliquer." Beil Groeben weder Französisch noch Englisch kann, noch die Sache versteht! —

Bon Groeben's Französisch erzählt man hier dieses Beisspiel! Er soll in London gesagt haben: "Le roi mon maître veut faire la guerre à la Russie pas!" — (Doch wohl nur Berliner Wiß!)

Der Kaiser von Rußland hat seinen Offizieren in St. Petersburg untersagt, jest preußische Orden zu tragen. —

Montag, ben 27. März 1854.

Die Russen sind über die Donau gegangen. Die englische Flotte im Ansegeln auf Riel. — Enthüllungen aus Paris gegen Rußland. — Die Desterreicher stellen ein Heer in Ita-lien auf. —

Goethe's Farbenlehre wird fortwährend von den Naturgelehrten vom Fach nicht anerkannt. Er verzichtete auf den Beifall der mit ihm gleichzeitigen, fühlte aber doch, daß er den der künftigen haben müsse; der Beifall der geistreichen Philossophen, Schelling, Steffens, Hegel, war einstweilen gut, genügte aber nicht. Da Goethe außerhalb des Faches stand, so wird ihm tas Gelten auf diesem Boden länger als jedem Ansbern versagt werden. Mußte doch der große Linnäus erleben, der gewiß vom Fach war, und einen ungeheuern Fortschritt in der Botanik mit seinem Namen verknüpft hat, daß seine besrühmten Mitstreber, Albrecht von Haller und Adanson, weder sein System, noch seine Namenbezeichnungen annehmen wollten!

#### Dienstag, ben 28. Darg 1864.

Beschrieben; über bie Beltlage, Barnung an biejenigen, be fich des Krieges gegen Rugland freuen, und mit Recht en, nicht einen Augenblid ju glauben, bag in biefem ge unmittelbar ihre Sache, bie Sache bes Bolte unb ber beit, begriffen fei! Rein, bas ift burchaus nicht ber Fall! febr unmittelbar! Die Berbrecher und Schufte gieben einen ber fie für feinesgleichen ertennt, ju guchtigen, weil 18, mas fie gemeinfam fein wollen, etwas ju febr auf eigne b fein wollte. Freilich ift fcon ihre Zwietracht eine tde fur uns, aber bei ihrer Bwietracht auch bugen boch allem die Bolfer! Bergeffen wir auch ber Ruffen nicht, die jest alles ichimpft, und bie ale Bolt fo ebel, freiheites big, freiheitebegierig, und bildungefabig find, ale irgend Und vergeffen wir ber Bolen nicht, deren Sache in biefem Getummel und Gewirr noch nicht einmal nur geat worden! --

Recht im Gegensate zu diesen Ansichten kommt mir das Buch von Arndt vor Augen, dem er den gezierten Titel ben hat: "Pro populo germanico." Der alte Mann nt und wundert sich der neuen Welt, die er um sich sieht, t in die alte zurück, und muß seinen nun nur noch polden Eiser in unnüßem Geschwäß auslassen. Geschwäß lles, was er jest vorbringt, wenn auch dasselbe vor dreißig vierzig Jahren ganz verständige zweckmäßige Rede war. aller Dünkel von ehemals lebt noch in dem polternden ise, sein lächerlicher Stolz auf eine Deutschheit, aus der er Beste heraustadeln muß, damit sie recht die seine werde. Deutschen will er alse Macht und Ehre und eine Areis

geschmähten Wälschen, die la grande nation sein wollen, und es wahrlich lange genug waren? Zu so was möcht' er uns machen, die wir in Schmach und Noth liegen! Rechter Bettelsstolz! Ueber die Vorgänge des Jahres 1848 in Berlin, Wien, Franksurt am Main, spricht er wie ein — Bassermann, bestlagt die Märztage, die Versammlung des Vorparlaments, spricht von Straßenauftritten in Berlin, als wenn hier Gräuel geschehen wären. Lobt die Gothaer, die Professoren! Weg mit dem alten Faselhans, in welchem nie ein Staatssmann war, und ein Volksmann nur, insofern er mit dem Deutschthum gegen das Ausland prahlte. Er verdirbt mir mit seinem Geschwäß die gute Stimmung. —

In Grote gelesen, im Herodotes. Französische Neuig- keiten. —

Der österreichische General von Heß ist hier angekommen. Erwiederung der Sendung des Oberstlieutenants von Mansteuffel. —

Der Herzog von Parma ist auf der Straße von einem Unbekannten in den Unterleib gestochen worden und an der Wunde gleich gestorben. Der Mörder ist entkommen. —

## Mittwoch, ben 29. März 1854.

Wie dumm und roh der alte Arndt über Mazzini schimpft, dessen Stellung, Verhältniß und Gefühl der deutsche Tölpel nicht versteht, nicht faßt! So blind und blöd' ist der Mann, daß er die Empfindungen und Betreibungen, die ihm selber als Deutschem gegen die Franzosen so natürlich und aufdringslich waren, in ganz gleichem Falle dem Italiener gegen die Desterreicher nicht zugestehen will! Dünkel und Selbstsucht! Freut sich der Siege Radepky's! Alles Prahlen und alle Eitelskeit, die sie an den Franzosen tadeln, wären ihnen schon recht,

wenn sie nur in den Deutschen sich aufbläheten! Das ift grade sehr undeutsch! —

Rachmittags Besuch von Herrn Prosessor \* aus Leipzig. Chrlicher, eigenfinniger, gutmüthiger, unkundiger deutscher Gelehrter! Mit ihm über Politik zu sprechen, ist eine Pein, und grade hierüber nur spricht er gern! Er glaubt an die Ersklärungen der Kabinette, an die Macht einer öffentlichen Meinung in Deutschland, — . Ja, sie kann den Tisch mit dem ganzen Schachbrett umwerfen, aber auf dem Schachbrett selbst vermag sie keinen Zug!" — an die Chrlichkeit der Fürsten, an Scham und Gewissen, und an was nicht alles! — Ich kann ihm zuletzt nichts sagen, als die Worte des Pindaros: "Autgar d' tatkoras pacyves soogwar vor." (Odvyar. I. 53. 54.) —

Der Redakteur der Neuen Preußischen Zeitung, Dr. Beutsner, war wegen Beleidigung des Breslauer Stadtgerichts zu 4 Bochen Gefängniß verurtheilt; das Kammergericht hat 14 Tage daraus gemacht. Sein Bertheidiger war sein würsdiger Kumpan, der Affessor Wagener. —

Der reaktionaire Thee beim Grafen von Findenstein ist alle Mittwoch; ein abscheulicher Klub, wo hundert Bosheiten ausgeheckt werden. Adolph von Kleist, die Gerlach's, Stahl, — auch Wagener und Goedsche haben schon die Ehre gehabt, Graf von Boß 2c. 2c. — —

Die dummen Leute wundern sich, daß man dem Aufstande der Griechen jest nicht eben so heil und Gelingen wünscht, wie vor fünfundzwanzig und dreißig Jahren! Man könnte der Dummheit das verzeihen, aber nicht der Tücke, die doch auch dabei ist. Damals diente die russische Macht der grieschischen Freiheit, jest sollte die griechische Hülfe unr dem Schein der Freiheit dem russischen Ehrgeiz und Gewaltstreben dienen! Sehen die Halunken den ungeheuern Unterschied etwanicht? Damals waren sie selber ja nicht auf griechischer, und

also auch nicht auf russischer Seite, sondern griechenfeindlich und österreichisch gesinnt. — Wie im Verlauf der Geschichte die Dinge sich umsehen, und auf entgegengesetzte Weise sich einpflanzen, sieht man auch an der Marseiller Hymne; im Jahre 1813 konnten die Franzosen sie nicht mehr singen, aber wir konnten es; die Rollen waren völlig umgetauscht. —

#### Donnerstag, ben 30. Marg 1854.

Beim Mittagessen erschien Bettina von Arnim, sie war ganz ermüdet, und aß etwas mit. Sie las mir vier Briefsentwürfe vor; einen an Frau von Schorn in Weimar, der sie reinen Wein über den Dr. Schade geben mußte, einen an den König wegen des Mahlers Ratti, worin sie Anspielungen machte über den Ursprung der demselben von ihr gezahlten Geldsumme; dann wegen des Strafgefangenen von Corvins Wiersbisti einen Brief an den PrinzsNegenten von Baden und an den Prinzen von Preußen, — diese beiden letzern sind wahre Meisterstücke, ganz geeignet Herzen zu öffnen, eins gegeben von der rührendsten Menschenliebe, ich hörte sie nicht ohne Gemüthsbewegung, und mußte ihr den wärmsten Beifall schenken, was sie nicht wenig zu freuen schien. —

Nachmittags Besuch von Herrn Gottfried Keller. Sein "Grüner Heinrich" ist ein Roman wie Rousseau's Bekenntsnisse einer ist, voll Psphologie, unbeabsichtigter Pädagogik, frischer Naturbilder, alles in edler höherer Haltung. Zu den dort abgelegten dichterischen Bekenntnissen fügt er mündlich noch andre mehr prosaische. Ein eigenthümlicher, gehaltvoller Mensch, aber für die Welt etwas verschoben, nicht ganz brauchbar zugerichtet! Er lebt seit vier Jahren hier. Sein doppeltes Talent für Dichtung und Mahlerei sichert ihn gegen Harscher's Unglück. Ich rief Ludmilla herzu. Er erzählte

sehr merkwürdig von Scherenberg, dessen Wesen, und machte dabei die treffendsten Bemerkungen.

Die Ruffen sind über die Donau gegangen, bei Matsschin zc. in die Dobrutscha. Der Zar, in seinem Zorn, hatte den entschiedenen Befehl dazu gegeben.

Der König hat den österreichischen Feldzeugmeister von Seß empfangen, lange mit ihm verhandelt, und darauf, nach mehrstündigem Weinen und Schluchzen, mit Mühe sich darein gefügt, den österreichischen Vorschlägen beizutreten. Es soll ihm aber schon wieder leid sein. —

General Kalergis, früher ein russischer Betreiber, jest ein französischer, hat in Uthen den Bersuch gemacht, den König Otto auf Bonaparte's Seite herüberzuziehen, ist aber schlecht aufgenommen worden, und die Griechen sehen ihn als einen Berräther, als einen Abtrünnigen an. —

#### Freitag, ben 31. Marg 1854.

Der König hat nun auch den Titel Feldzeugmeister für den Obergeneral der Artillerie eingeführt, und ihn dem Prinzen Karl verliehen, mit dem Range eines Feldmarschalls. Prinz Mdalbert ist zum Admiral ernannt worden — Admiral ohne Flotte — mit dem Range eines Generals der Infanterie. — Der General von Wrangel wimmert nun auch nach dem Titel Feldmarschall! —

### Sonnabend, ben 1. April 1854.

Geschrieben, was der Tag erfordert! Laßt uns bei allem, was geschieht, keinen Augenblick vergessen, was unste Sache ift, daß sie gegenwärtig nirgends öffentlich erscheint oder verstreten wird, daß kein Sieg jest unmittelbar für sie erfochten wird! Laßt uns überall den Geist suchen, und ihm vertrauen,

das Körperliche im Staats = und Bürgerleben dem Geiste stets unterordnen und nachsetzen! —

Frau Bettina von Arnim besuchte mich, las mir neue Briefe vor, und fragte um Rath wegen der Sache der Frau von Corvin. Sie eilte darauf zu dieser, damit sie das Rösthige schriebe. —

Die in Bromberg angebaltenen, nach Rußland bestimmten 24,000 belgischen Gewehre sind nun doch weiterbefördert worden. Man hat sich besonnen, daß ja noch kein Krieg erstlärt war. —

In der Aredit-Rommission der zweiten Kammer hat bessonders der Kriegsminister von Bonin die schlagendsten Erklästungen gegeben, daß ein Anschluß an Rußland ein Berbrecken, eine Unmöglichkeit sei, daß niemand daran denken dürfe. Der König hat ihm diesen Eiser entsetzlich übel genommen, und dem Kriegsminister die bittersten Beinamen ertheilt. —

Die zweite Kammer hat sich erlaubt, in einer Geldsache den Ministern einen Verweis zu geben, weil sie die Kammern nicht befragt hatten. Die Minister sträubten sich gegen den Tadel, mußten ihn aber hinnehmen! —

Der Oberpräsident der Rheinprovinz, Herr von KleistRepow, hat die Kölner Zeitung mit Beschlag belegen lassen,
wegen eines heftigen Artikels gegen die Kreuzzeitungsparthei,
unter dem frechen Vorwande, dadurch werde Haß und Mißtrauen zwischen den Staatsbewohnern ausgesäet! Freilich ist
die angegriffene Parthei die des Oberpräsidenten selbst; aber
hat der fromme Beamte je den geringsten Anstoß an den giftigen Ausfällen, den gemeinen — der Kreuzzeitung genommen? — Die Zeitung ist übrigens freigesprochen worden. —

Sonntag, ben 2. April 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla. In den Thiergarten, mit Umwegen bis zum Hofjäger und zurud. Gin herrlicher Frühlingstag! Alle Sträucher voll aufbrechender Anospen, einige schon mit zarten Blättchen, die sich entfalten. Die Luft frisch, aber die Sonnenwärme überwand alles! In freudigem und wehem Muthe durchwandelte ich die oft durchschrittenen Gänge, gedachte aller meiner Lieben, besonders der theuern Rahel, die hier so oft als Trost und Freude des Lebens mir zur Seite war. Auch das unvergeßliche Frühjahr 1797 stand mir vor der Seele, wie ich nach überstandener schweren Rrantbeit an der Seite des geliebten Baters die ersten Genesungsgange nach hamm und Wandsbed machte, und das junge Grun wie der blaue himmel und des Baters Liebe mich bealudte. Sie sind nun Alle fort, und ich rufe sie doch immer noch an, die theuren Menschen, "Ich muß sie wiederhaben," sie dürfen mir nicht entriffen sein! — Wir freuten uns aller Anospen, und der einzelnen schon hervorgepflegten Blumen, der schimmernden himmelsbläue, der frischen Luft; wir sahen den Spielen eines jungen Eichhörnchens zu. Unfere Gespräche waren spärlich, doch munter, sie waren andrer Art als das, was in meiner Seele vorging, eins hinderte das andre nicht. —

Ein sehr stiller Nachmittag. Ich las in Grote; arbeitete dann in meinen Papieren, kam aber zu keiner Ausarbeitung. —

Ich theile nicht die Meinung derer, die da glauben, Rußland werde schnell und gänzlich unterliegen. Das wäre bei den wider dasselbe aufgebotenen Kräften wohl möglich, allein die Gegner sind selbst eines solchen Willens nicht fähig, sie haben alle zuviel Eifersucht und Mißtrauen, zu schlechtes Gewissen, zu niedrige Denkungsart. Aber der Jar kann drüber zu Grunde gehen, oder sonst etwas in Rußland sich ereignen! Ueberhaupt wird Neues, Unerwartetes eintreten! Die Stellung der Dinge kann sich gänzlich verändern, das Gute und Rechte plöplich auf der entgegengesetzten Seite sich zeigen; steht es doch gegenwärtig, wenn auch noch so bedingt, auf der Seite des Louis Bonaparte, des —, daß er dies sei, wollen wir nicht vergessen! —

Die Desterreicher, heißt es, rücken in Serbien ein. Also vor allem auch eine Pfandnahme! Wäre es Ernst gegen die Russen, so müßten sie in die Moldau, nach Bolhynien vorzücken, aus Galizien hervorbrechen. Eigensucht und Verrath, andres steht nicht zu erwarten, von dieser und von jeder andern jezigen Regierung. Am Ende wird doch die Türkei getheilt vorläusig sucht jeder sich Stücke davon anzueignen! Warum, sollen Franzosen Konstantinopel besetzen? Vorwärts an die Donau, dahin gehören die Hülfstruppen! —

Der Shauspielerin Rachel, die St. Petersburg wegen des Krieges verließ, gaben vornehme russische Gardeossiziere ein glänzendes Abschiedssest. Man sagte ihr, halb im Scherz, halb im Ernst, man hoffe sie bald in Paris wiederzusehen, und dort ihr Wohl in Champagner zu trinken. Sie erwiesterte mit bedeutendem Lächeln: "Écoutez, Messieurs, du vin de Champagne à Paris c'est cher pour des prisonniers!"

Der Herzog Georg von Mecklenburg-Strelit, Gatte der Großfürstin Katharina, ist heute aus St. Petersburg mit einem eigenhändigen Schreiben des Kaisers an den König hier angekommen, und hat lettern sogleich gesprochen, und bei ihm gespeist. —

Montag, ben 3. April 1854.

Vorgestern hat zwischen dem Prinzen von Preußen und seinem Bruder, dem Prinzen Karl, ein heftiger Auftritt stattsgefunden. Der Prinz Karl ist ganz russisch, und machte jenem Borwürfe, daß er es nicht sei. Es kam zu gewaltigem Zank. Da der Prinz Karl "mehr Verstand hat", so trieb er seinen

Bruder bald in die Enge, und dieser ging in zorniger Aufwallung fort. Man hält eine Verföhnung für unmöglich. —

Wieder Tschafo's anstatt der Pickelhauben! Für Jäger und Schüßen. Immer die alte Launenhaftigkeit und Flickerei!

Dem Dr. Kuno Fischer, Berkasser einer Geschichte der Phislosphie, sind in Heidelberg seine Borträge plötlich untersagt worden. Man weiß keinen Grund dafür, als eine dunkle pfäfssische Angeberei. Das ganze badische Land ist solchen Einflüssen hingegeben! Die Hochberg'sche Dynastie zeigt bis jett nur jämmerliche Regenten!

Dienstag, ben 4. April 1854.

In der Bau-Akademie die neueste New-Yorker Nähmaschine besehen; eine schöne bewundernswürdige Erfindung! —

Reue Erbietungen des Kaisers von Rußland, er will die Fürstenthümer räumen, wenn die französisch-englische Flotte das Schwarze Meer räumt, den Christen in der Türkei Schut und Recht gesichert wird u. s. w. Man sieht, es wird ihm bange! Er möchte gern die alten Berträge hergestellt sehen, die ihm künftige Uebergriffe offen erhalten, und sett dabei die Seuchelei sort, als sei ihm nur an der Religion gelegen; den Christen ist in der Türkei mehr gewährt, als in Rußland! Er hofft wenigskens Preußen hinzuhalten, und durch dessen Unentschiedenheit auch Desterreich. Die russische Diplomatie ist thätiger als je, bietet alle Hülfsmittel auf, läßt alle Federn springen.

In Baden fängt die Regierung schon an, dem ultramonstanen Erzbischof, der freilich von Desterreich und Frankreich unterstützt wird, und zwar eifrig, seige nachzugeben, hat aber keinen Dank dafür. Der Pfasse sieht alles Gewährte als sein Recht an, und meint, es sei noch lange nicht genug gethan. Und so lange man ihm seinen Standpunkt zugesteht, hat er auch Recht!

Die Russen haben 50 Meilen der Tscherkessenküste am Schwarzen Meere geräumt und völlig preisgegeben. Die Truppen aus den dortigen kleinen Festungen hat der Admiral Nachimoss von Sebastopol aus abgeholt, und sicher in diesen Hafen gebracht. Die englisch-französische Flotte hat es nicht gemerkt. —

Der neue Feldmarschall und Oberstkämmerer — so, mit "st", heißt das Hosamt jest, — Graf von Dohna, hat in Preußen zu versammelten Offizieren beim Abschiede gesagt: "Auf Wiedersehen, meine Herren, zum drittenmal in Paris!" Dies jest zu sagen, bleibt eine Dummheit, auch wenn die Sache wahr werden sollte, wozu doch wahrhaftig eben jest wenig Aussicht ist. —

Unnahme der Regierungsvorlage in Betreff der Vorrechte der ehemaligen Reichsunmittelbaren auch von der zweiten Kammer. Gerlach möchte auch den ehemaligen Reichsstädten besondere Vorrechte zugewiesen sehen. Reichensperger schließt ausdrücklich die Stolberg'schen Häuser aus, als nicht berechtigt zu Vorrechten. —

Bei der Debatte über die Befugnisse der Polizei bei Drucks sachen werden viele Uebergriffe und Willkürlichkeiten gerügt, aber matt, und es bleibt dabei. —

In Nürnberg war ein preußischer Kausmann aus bloßer Namensverwechselung in den Thurm gesperrt, und erst auf Einsprache des preußischen Gesandten in München wieder lossgelassen worden. Dabei hat es sein Bewenden. Es wird nicht einmal gesagt, ob das Vieh von Polizeidirektor in Nürnsberg wegen Dummheit gerüffelt, oder wegen Eisers belobt worden! —

Berlinische Erzählungen: Der König will von Hinckelden wahren Aufschluß über die Stimmung; Hinckelden bekennt, es sei kein Mensch hier russisch, außer —; der König erwiedert schnell: "Uch was! Das weiß ich besser! Gehn Sie, gehn

Sie! Sie sind ein Phantast! " und wendet ihm den Rücken. — Ferner: Der Kaiser von Rußland sagt zu seiner Umgebung: "Mein Schwager geht alle Abend als Engländer zu Bett und steht alle Morgen als Russe wieder auf! "—

Mittwoch, ben 5. April 1854.

In Link und Humboldt gelesen. Französisches. — Elende politische Schrift des Grafen von Ficquelmont; er faselt wie ein altes Waschweib. —

Weinistern, will, muß sich an den Generallieutenant Leopold von Gerlach wenden, der ganz und gar das Ohr des Königs hat. Wer dem Ehrgeiz und der Eitelkeit dieses Gerlach schmeichelt, kann alles erlangen, sogar bisweilen etwas, das sonst nicht den Grundsätzen des fanatischen Schalks gemäß ist. — Auch der Graf von der Groeben, der frömmelnde Held von Bronzell, gilt viel beim Könige. —

Man wollte mir heute die Polen schimpfen, ich litt es nicht! Freilich ift kein Bolk, wie das andre, und Borzüge und Fehler find fehr verschieden ausgetheilt; allein Menschen find ne doch alle, und haben dieselben Ansprüche an Recht und Freiheit, wann und wo sie nach diesen streben, da muffen wir ihnen Erfolg wünschen, ihnen Beiftand leiften. Alle Bölker haben wechselnde Schicksale gehabt, alle haben Niederlagen, Unterdrückung erlitten, das hat ihre Ehre, ihre Unsprüche nicht geschwächt; und daß sie es nicht ju großen Staatsbilbungen gebracht haben, wer will sie deshalb verdammen, der ba erwägt, wie viel Höheres es giebt, dem nachzustreben ist! An Staatswesen fehlt es ben Ruffen nicht, aber an Beiftestildung sind sie nicht weiter als die Polen, und weit hinter ben Italianern. — Juden in der Zerstreuung. Alte Griechen. Deutsche.

Donnerstag, ben 6. April 1854.

Im Plinius und in Humboldt gelesen; deutsche Tagessachen. Gerücht, daß die beiden Minister von Manteuffel und von Bonin ihre Entlassung genommen, und letzterer sie auch schon erhalten hätte. Es wäre kein Wunder, schon längst sucht der General von Gerlach ihm ein Bein zu stellen! Und Mansteuffel ist von der Kreuzzeitungsparthei längst verurtheilt. — Auf der Börse Unruhe deshalb. —

Die Gesellschaft la vieille montagne in Brüssel kauft für viele Millionen Bergwerke und andern Grundbesit in Schlessien, und hat diese Millionen gleich baar zur Zahlung bereit. Man hegt die Bermuthung, die von vielen Umständen unterstützt wird, daß diese ungeheuern Baarschaften den Helserdschelfern des Louis Bonaparte bei seinem Schandstreiche geshören, und zu den Belohnungen und der Beute gehören, die jenen für das Berbrechen zu Theil geworden sind. Die Spitbuben bringen ihr Geld in Sicherheit. —

Die in Leipzig erscheinende "Autographische Korrespondenz", von preußischen Kammerabgeordneten der Linken herausgegesben, ist in Preußen verboten worden! Dieser Linken, das will was heißen! —

Der in Dreden bestandene Sängerbund, im Januar polizeilich aufgelöst, unter Angabe von Gründen, die den sächssischen Behörden zur ewigen Schande augemerkt zu werden verzdienen, — weil der Vorsteher ehemals zur freien Gemeinde gehört, Andre zum Baterlandsverein, oder zum Handwerkerverein, — hatte sich dennoch wieder versammelt; jest sind deßhalb über dreißig Personen zu Geldstrafen von 10, 7, 5 und 1 Thaler verurtheilt worden. Die Auflösung war ganzgeseslos, die Strafen sind es ebenso. —

Der preußische Gesandte in London, Herr Bunsen, wurde beschuldigt, nicht nach seinen Instruktionen gehandelt zu haben. Aus Schonung für ihn wollte der Minister ihm einen längeren Urlaub bewilligen. Bunsen aber wollte diese Demüthigung nicht annehmen, und sandte seinen Sohn hieher mit allen Papieren, die ihn beim Könige rechtsertigen sollten. Allein der König ließ den Sohn nicht vor. Da wandte sich dieser an den Prinzen von Preußen, der nun aus den eigenhändigen Schreiben des Königs ersah, zu was derselbe Bunsen ermächstigt hatte, Weisungen, die dem Könige selbst nicht mehr im Gedächtniß waren, als er später die entgegengesetzten gab oder billigte. Der König soll darüber, daß sich Bunsen an den Prinzen von Preußen gewendet, in gränzenlosen Jorn gerathen sein, und nun Bunsen's Abberufung besohlen haben.

Freitag, ben 7. April 1854.

Nachmittags kam Bettina von Arnim, sie fand mich auf dem Sopha liegend mit bloßen Füßen, hörte meine Entschul-Digung nicht an, sondern warf sich in den von Dore herange= rudten Lehnstuhl, schleuderte mit dem Fuße einen meiner Schuhe weit unter den Sopha, und als ich darüber o weh! rief, auch den zweiten. Dore froch hinunter, und holte sie wieder hervor, stellte sie lachend wieder hin, und Bettina hatte mittlerweile ihre Rede vom Prinzen von Preußen u. s. w. schon begonnen; kaum aber standen die Schuhe wieder an ihrem Ort, so gab sie ihnen neue Fußstöße, daß sie wieder weit wegfuhren, und Dore mußte sich zum zweitenmale buden und wieder sie hervorholen; ich lachte dazu und fagte: "Dore, die unartige Frau macht Ihnen viel Mühe!" Da stand Bettina auf, sagte Adieu, und ging zur Stube hinaus, ebe ich noch meine Schuhe wieder hatte, war sie auch zum Borzimmer hinaus und schlug die Thure zu. Ich eilte die Schuhe anzuziehen und ihr nachzugehen. Aber schon klingelte sie wieder, und sagte zu Karolinen, die schneller als ich an der Thure war, sie solle mir bestellen, ce sei gar nicht schön von mir, daß ich

sie habe gehen lassen, ihr nicht nachgeschickt und sie zurückgeholt habe. Darüber war ich herangefommen, und hörte den Schluß der Bestellung noch selber; das machte sie verlegen, um so mehr, als auch der junge Graf von Groeben in ihrem Rucken die Worte hörte, der die Treppe weiter hinauf wollte. fand erst den Grafen mit einigen Scherzworten ab, that als ging sie fort, und als jener aus dem Gesicht war, kehrte sie dennoch um und kam wieder zu mir, der ich unterdessen er= wartend in meiner Thure gestanden hatte. Ich lud sie wieder= holt in's Zimmer, sie jedoch wollte nicht hinein, sagte mir im Vorzimmer was sie mir von ihren Briefen zu sagen hatte, versicherte, daß sie gar keine Zeit habe, bei Savigny's erwartet werde, und ging auch bald, nachdem sie mir doch ein paarmal herzlich Adieu gesagt und die Hand gereicht hatte. Es that ihr leid, so unnöthig der kindischen Laune gefolgt zu sein, das war sichtbar. Ich aber schreibe diesen unbedeutenden Borgang mit aller Genauigkeit auf, weil er Bettina'n auf's sprechendste in ihrer Art und Unart bezeichnet, und weil es doch möglich ift, daß an solcher Kinderei das ganze Berhältniß zerbricht. Ich möchte nur sehen, wie sie es nehmen, und mas sie fagen würde, wenn jemand ihr so etwas thate! Die alten Bren= tano'schen Ausgelassenheiten und Tollheiten! —

Heute soll es zum Abschluß einer Berständigung mit Desterreich gekommen sein. Db ein eigentliches Schuß- und Trupbündniß zu Stande gebracht ist? Das wird sehr bezweisselt! Daß die Generale von Gerlach und Graf von der Groeben zulest beauftragt waren mit dem österreichischen Feldzeugmeisster von Heß zu berathen, läßt auf ein militairisches Abkomsmen schließen; ein vernünftiges und ehrenwerthes für Preußen dürfte unter diesen Umständen schwerlich vorauszusesen sein.

Die demokratische Parthei hat beschlossen, sich auch ferner bei den Wahlen, seien sie einzelne oder allgemeine, nicht zu betheiligen, und dieser Schritt zeugt allerdings von großer Standhaftigkeit und Zuversicht. Das Warten ist in politischen Dingen sehr schwer; Leute, die warten können und wollen, sind ihrer Sache gewiß. Die Demokraten wollen nicht nach und nach kleine Erfolge, sie wollen in Hauptschlachten siegen.

— In ganz Europa steht die Revolution drohend im Hintersgrunde.

Das Pfuel'sche Haus in Jahnsfelde hat die gute Inschrift: "Glück herein, Unglück heraus! Das ist der Pfuele ritterlich Haus, seit vierhundert Jahren; Gott wolle bewahren in Glück und Gefahren Geschlecht und Haus."—

#### Sonnabend, ben 8. April 1854.

Nachmittags Besuch von Herrn Dr. Ring, der mit Frau von Nimptsch in der zweiten Kammer war; später Besuch vom herrn Grafen von Wartensleben, der auch von daher Nachrichten brachte. Die Abendblätter liefern nur Anfang und Mitte der heutigen Berhandlung. Leute aus dem Bolke, die nur auf die Hauptsache gespannt maren, wußten schon vor vie-Ien Andern, daß die dreißig Millionen bewilligt seien, und diese Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt. — Vinde hat eine scharfe Rede gehalten gegen die Bewilli= ' gung, hat die Minister hart mitgenommen, besonders aber den - Gerlach; den König hat er mittelbar getadelt, indem er vom Kaiser von Rufland alles Gute sagte, was beim König als Mangel zu rügen ift. Auch Bethmann-Hollweg hat gut gesprochen, und besonders den Salunken Gerlach, seinen ehe= maligen Freund, schwer getroffen, dem auch der Graf von Zieten gut auftrumpfte. Gerlach hat die schamlosesten Frechheiten herausgewürgt, ein schmutiger, giftgeschwollener Possen= reißer! In's Zuchthaus gehört er! -

"Correspondence, despatches and other papers of

viscount Castlereagh, edited by his brother Charles William Vane, marquis of Londonderry. London 12 vols. 8." Ich hab' es indeß nur mit den vier letten Ban den, der dritten Serie zu thun. Die Diplomatie zeigt hie ihre vielfachen Erbärmlichkeiten und Gebrechen. Besonderserscheinen unsre Staatsmänner Hardenberg, Bernstorff, An eillon ze. in geringem Licht! Wie diese Leute stets die Bolks angelegenheiten angesehen haben, wie schnöde, wie verachtend Die spanische Erhebung, die Preßfreiheit, das Ringen des Freisitns in Frankreich, in Deutschland! — Gut, daß alles an der Tag kommt! Und doch gehören Hardenberg und Bernstorf noch zu den Allerbesten; sie meinten es wenigstens gut und ehrenwerth, wogegen die Werther, Goly, Ancillon, Anstett Berstett ze. als vollkommene Lumpen dastehen! —

Der Minister von Manteuffel hat der Kammer erklärt, sie habe verfassungsmäßig das Recht, die 30 Millionen zu bewilligen oder auch zu verweigern. Außerdem aber machte er die Mittheilung, Preußen habe jest eben in Wien ein Protokol mit den andern drei Mächten unterzeichnet, ganz auf der Grundlage der früheren. —

Da nun doch die Anleihe durchaus die Bezeichnung eine antirussischen trägt, so hätte die Kreuzzeitungsparthei dagegerstimmen müssen. Sie hätte jedoch dadurch den Schimmer ihrer Augendienerei für den Königlichen Willen verloren, und hat daher lieber die Dornen in's eigne Fleisch gedrückt! —

Der Herzog von Koburg-Gotha hat in Paris und Londor das Benchmen des Königs von Preußen dadurch entschuldigt daß er den Karakter desselben schilderte und gänzlich bloßgab Er sagte, derselbe sei aufgeblasen, kindisch=eigensinnig unt furchtsam, man möge ihn nur nicht drängen, ihm Zeit lassen er werde nicht im Stande sein, einen muthigen Entschluß zu nehmen, leicht aber einen übereilten, den er dann schwer bereuen müßte. Der Berlauf der Dinge werde ihn von selbs

und auch wider Willen auf die Seite der Westmächte werfen.
— Inzwischen sprechen französische und englische Blätter mit äußerster Verachtung und bittrem Hohn von ihm. —

#### Sonntag, ben 9. April 1854.

Bettina von Arnim kam Nachmittags wieder. Sie wollte mit mir über die gestrige Kammersitzung sprechen, war besonsters freundlich und artig. Sie läßt ein Titelblatt für ihre Dämonengespräche prächtig mahlen, will das Buch prächtig einbinden lassen, und dann dem Sultan schicken. —

In Thiers Kaiserreich gelesen. — Deutsche Geschichte vom Tode Friedrich's des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes. Von Ludwig Häusser. Leipzig, 1854. Erster Band. —

#### Montag, ben 10. April 1854.

Die ganze Bevölkerung Berlins ist aufgereizt und voll Unwillen über die frechen Hanswurstiaden Ludwigs von Gerslach; alle Leute wiederholen die Worte Vincke's, Bethmanns Hollweg's, selbst in den untersten Klassen nimmt man Kenntsniß davon, freut man sich derselben. Un der Börse günstige & Bewegung. Dagegen auch das erneuerte Gerücht vom Absschiede Manteuffel's, Bonin's.—

"Oeuvres de François Arago, publiées sous la direction de M. J. A. Barral. Tome I. Paris, Leipzig, 1854. 80." Ein Borwort von Humboldt: "Histoire de ma jeunesse", von Arago selbst, seine Denkrede auf Frednel, Bolta, Young, Fourier, Watt, Carnot, — die auf Young und Carnot mit Freude gelesen. —

"Preußen und Rugland. Leipzig, S. Hirzel, 1854. 8."

Eine gediegene, scharfe Schrift, durchaus gegen die insame Kreuzzeitungsparthei. — (Sie ist vom Professor Max Duncker-verfaßt. —) Der Herzog von Koburg-Gotha soll der Schrift auch nicht fremd sein, einige Beiträge dazu gegeben haben. —

#### Dienstag, ben 11. April 1854.

Bettina von Arnim besuchte mich schon früh. Sie schenkte mir ein Zettelchen von ihr an Ludwig Tieck in ihrer frühesten Zeit geschrieben, auf Antrieb ihres Bruders Clemens, als sie cben den "Sternbald" gelesen hatte. Sie zeigt mir Ent= würfe zu dem bunten Titelblatte ihrer Dämonengespräche für den Sultan; ich kann aber keinen derselben billigen, und sie will andre versuchen. Sie erzählt, was sie von angesehenen Personen über den König gehört; er sei in verzweifelter Lage, wolle bald das eine, bald das andre, weine, ringe die Sände, bleibe unschlüssig, auch wenn er schon einen Entschluß gefaßt habe, er sei fähig die größten Thorheiten zu begehen, sich zu Grunde zu richten. Sie möchte an ihn schreiben, ihm an's Herz legen, sich zum Bolke zu halten, eine Amnestie zu geben, u. s. w. Es kann nicht schaden, wenn sie schreibt, aber helfen auch nicht. In solcher Hof = und Regierungs= sphäre ist alles von weither vorbereitet, kein Zugang offen, • außer der Gewalt und Noth, dem schon vollendeten Unheil! —

In Wien ist die von Heß und Gerlach und Groeben hier entworfene militairische Uebereinkunft nicht gebilligt worden. Also auch dies Verhältniß, das man schon fest glaubte, wieder zweiselhaft. Nun giebt es auf's neue hier Ränke und Widersprüche die Fülle, und unsägliche Arbeit für die Minister. —

Den Kriegsminister General von Bonin hat der König gar nicht mehr sehen wollen, er ist ihm tödtlich verhaßt durch seine Aeußerungen in der Kredit-Kommission der zweiten Kammer. Die wahre Bolksstimmung zeigt sich mit außerordentlicher Kraft und Schärfe; des Kaisers Nikolaus wird allgemein gesspottet, der Name Russe ist allgemein zum Abscheu; den Kaiser nennt man höhnisch den "Gentleman" mit den schimpslichsten Beiwörtern, man lacht seines Gleichnisses vom "kranken Wann", man erklärt ihn für einen hartgesottenen Heuchler und Betrüger, der aber zu dumm sei, seine Känke durchzussehen, wie zu unfähig um seine Heere in Person zu führen. Der König würde jest viel wagen, wollte er sich noch ganz mit diesem Schwager verbünden. — Eine kriegerische Schlappe, gemeinsam mit den Russen erlebt, könnte Preußen an den Rand des Untergangs bringen. —

Neue Kommission zur Berhandlung mit Desterreich: Prinz von Preußen, General von Repher, General von Bonin. Also keine Kreuzzeitungshelden mehr, kein Gerlach, kein Groeben! —

Die Regierungsbehörde hat die Frechheit, den Elbingern grade heraus zu sagen, die von ihnen gewählten Stadtbeamten würden höheren Orts nicht bestätigt, weil die Gewählten bei den Kammerwahlen nicht nach dem Sinne der Regierung gestimmt haben! Heißt das nicht Hohn und Spott mit der Wahlfreiheit treiben? Verdienen die Spisbuben nicht, öffentslich ausgehauen zu werden für solche Frechheit? Welche Schande für die Kammern, auf solche Art zu Stande gekomsmen zu sein, daß keine freie Wahl stattgehabt! — Aber sie fühlen keine Schande!

Bunsen's Abberufung soll nicht wahr sein; man glaubt aber, daß der König die schon ausgesprochene wieder zurücksgenommen habe. —

Mittwoch, ben 12. April 1854.

Der König hatte in dem Abkommen mit Desterreich festseßen wollen, daß er nie genöthigt sein sollte, seine Truppen
den russischen Boden betreten zu lassen; das ist in Wien sogleich verworfen worden. Die Desterreicher fragen, ob man
sie zum Narren halten wolle? Sie benußen Preußens Unschlüssische bestens, um uns am Bundestag entschieden vorzugreifen. Niemand schließt sich dem an, der immersort zeigt,
daß er nicht weiß, was er will!

Absichten und Entwürfe des verstorbenen Fürsten Felix von Schwarzenberg, Preußen zu verkleinern, zu theilen, ansstatt der Türkei; Desterreich bekäme Schlesien, Rußland Posen und Ostpreußen, Frankreich die Rheinlande, Westphalen käme an Hannover. Des Grafen von Münster altes Borhaben, Hannover zu einem großen norddeutschen Staate zu machen, würde noch heute von England begünstigt werden. Für das Haus Roburg ließe sich auch was sinden. Alles aber ist eitler Kram, die Bölker sind aus der Rechnung gelassen, die Revoslution steht jest überall mit auf dem Schauplaß, wenn nicht im Bordergrunde, doch gewiß im hintergrunde! — Die Revoslution greift zuverlässig auch in Rußland durch!

In hamm ist ein Mann wegen "Gotteslästerung" zu dreis monatlichem Gefängniß verurtheilt worden! Christlicher Staat! —

In Frankfurt am Main hat das Stadtmilitair die noch beibehaltenen deutschen Kokarden endlich auf Befehl feierlich abgelegt, auf der Parade, die Helme sind nun wieder frei! Die Kokarden wurden verbrannt. Dabei sprechen Desterreich und Preußen immer dreist von ihrer Sorgfalt für Deutsch= lands Wohl und Ehre. —

Die Neue Preußische Zeitung überhietet sich selbst an täg= lich wachsender Gemeinheit, Armseligkeit und Bosheit. Eine Schande unsrer Zeit und unsrer Stadt! — Der russische Gesandte von Budberg hier hat ohne Scheu gesagt, daß Preußen durch Unterzeichnung des Wiener Protostolls (vom 9. April) eine Infamie begangen habe! Und die Kreuzzeitungsleute wiederholen das mit Wohlgefallen! —

Der General Leopold von Gerlach hat vom Könige gesagt, er sei der größte Hasensuß, man muffe ihm nur Furcht machen und dabei etwas schmeicheln, dann könne man mit ihm machen was man wolle. —

# Donnerstag, ben 13. April 1854.

Besuch von Bettina von Arnim. Sie beginnt damit, mir zu sagen, daß ich ihr bei einer Intrigue helfen soll! Savigny's feiern am 17. ihre goldene Hochzeit, sind aber ganz betrübt, weil sie voraussetzen, daß der König sich ihrer bei dieser Gelegenheit nicht erinnern, ja gar nichts von dem Jubeltage wiffen werde, — sie sind seit längerer Zeit gar nicht mehr beachtet worden, halten sich für ganz vergessen. — Bettina fagt: "Die alten Leute sind doch ihr Leben lang immer in den Schuhen der Pflicht und der Diensttreue einhergewatschelt — mogen sie solche auch oft genug platt und schief getreten haben, - so kann man ihnen doch gönnen, daß sie grade den Lohn nicht entbehren, auf den sie den höchsten Werth setzen"; zu diesem Behuf soll ich an Humboldt schrejben, ob er nicht dem Könige wenigstens sagen wolle, daß Savigny's goldene Hochzeit am 17. ist. Ich sehe dabei kein Bedenken, und schreibe es an Humboldt, indem ich doch an= merte, daß "Gespräche mit Dämonen" meinen Schritt veran= laffen. — Bettina blieb noch lange, und sprach noch mancherlei mit mir durch. —

Unser Gesandte in London, Herr Bunsen, ist doch abgerufen worden! Ein Günstling ohne Gunst jest! Wer weiß? Solche Leute haben alte Schliche, und sind unerwartet wieder da, wo man sie nicht erwartet. —

Nachrichten aus England, daß der Kaiser von Rußland in der Wuth alles persönliche Besithum, das der Gesandte Seymour in St. Petersburg zurückgelassen, mit Beschlag belegt. Herbe Aeußerungen über diese unwürdige Barbarei, Erinnerung an des verrückten Kaisers Paul Benehmen gegen englische Handelsschiffe, die er alle verbrennen ließ, weil es zweien geglückt war, sich der verhängten Beschlagnahme zu entziehen. —

Lord Russel hat im englischen Parlament erklärt, die Beweise seien in seinen Händen, daß der König und die Königin
von Griechenland als Mitanstister des Griechenaufstandes in
der Türkei zu beschuldigen sind. — Der König Otto versichert
in einem Schreiben an den König von Preußen das Gegentheil und bittet um Schutz; der König hat seine Seemacht (die
"Umazone!") nach dem Piräus beordert, um nöthigenfalls das
Königspaar, wenn es slüchten müßte, aufzunehmen. (Nicht
die "Umazone", sondern das Kriegsschiff "Danzig".) —

Die englischen Blätter sprechen scharf über Friedrich Wilshelm den Vierten; das Land der Erbweisheit schenkt ihm nichts! —

Der gedruckte Bericht des Fürsten Gortschakoff an den Raiser beweist, daß die Russen ohne Kampf und Sieg in die Dobrutscha eingerückt, alle Angaben von blutigen Gesechten, eroberten Kanonen, 7000 Gefangenen — die schon in Benster ankommen — falsch sind! Die Kreuzzeitung wird sich ärgern! —

Das Ministerium des Innern, das die von beiden Kamsmern beschlossenen Aenderungen des Preßgesetzes nicht annehsmen will, hat eine neue Instruction an die Behörden erlassen, in der scheinbar der wesentliche Inhalt jener Aenderungen enthalten, das Ganze aber doch nur eine Täuschung ist. Die

Beschränkung der Polizeiwillfür ist eben nur scheinbar. Das hat man auch gleich entdeckt, und die Rechte, von der die Aens derung ausgegangen, klagt sehr über den Minister, der doch sonst grade der ihrige ist. Welch spisbübisches, seiges, und dabei ganz unnüßes Verfahren! —

## Stiller Freitag, ben 14. April 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla. — Zu Hause sind' ich schon Antwort von Humboldt, liebenswürdige, angenehme, er will dem Könige wegen Savigny's goldner Hochzeit eifrigst schreisben, und selber zu dem Tage glückwünschend sich einfinden. Also das wäre gelungen, in so weit! — Er schenkt mir ein Autograph von Arago. —

Nachmittags Besuch von Herrn \*\*, — zwei Stunden. Mannigsache Unterhaltung. Lage Frankreichs, Hoffnungen, nicht eben nahe! Karakter des — Louis Bonaparte; sinnslich, — gewissenlos, dabei gar nicht klug und stark, ein eingebildeter Selbstling, wie so viele der römischen Cäsaren und griechischen Tyrannen, die durch Berbrechen oder Glück zur herrschaft kamen! —

Bu Hause fand ich Abends ein zweites Billet von Humboldt; er hat unverhofft schon heute in Charlottenburg beim Könige gespeist, und der ihm gesagt, er wisse von Savigny's Fest, und habe schon längst alles dazu bereitet. —

Im Juvenalis gelesen; im Plinius. —

Bunsen's Abberusung wird wieder von den Zeitungen verneint. Das Gerücht war aber in London allgemein vers breitet, und die Consols sielen darauf um 1 Prozent!! —

Sonnabend, ben 15. April 1854.

Nach schweren Träumen zu düstern Betrachtungen aufgewacht. Mich übernabm die nicht erfreuende Erwägung, wie mit zunehmenden Jahren alles mehr in die Ferne tritt, nicht nur das Bergangene, sondern auch die Gegenwart, man fühlt zu sehr, wie bald sie vergangen sein wird; das Schlimmste jedoch ist, daß wir eine so trostlose, öde, in Unthätigkeit hinsnehmen müssen, ohne das Glück der Freiheit, ohne den Reizeller, ausgebreiteter und ausgezeichneter Geselligkeit, ohne den Glanz und die Macht schöpferischer Litteratur. Doch besassen wir es einst alles!

Allerlei geschrieben; dann ausgegangen mit Ludmilla, in den Thiergarten, um Bettinen von Arnim die Humboldt'schen Nachrichten zu bringen; sie begegnet uns in einer Droschke mit ihrer Schwiegertochter, ich sage ihr eiligst das Nöthige, sie will darauf zu Savigny's, die aus's Land reisen, um der Schmach zu entgehen, daß etwa der König sie bei ihrem Jubelsest unberücksichtigt ließe! Auch die Nachricht, die ich bringe, wird daran nichts mehr ändern, schon deßhalb nicht, weil man Bettinen nicht recht glauben wird! — Weiterer Spaziergang im Thiergarten; das junge Grün herrlich, die Knospen an den Baumzweigen stroßen. —

Bur Mittagszeit kommt Bettina, Savigny's sind richtig abgefahren. Frau von Savigny seufzte, was immer der König thun wolle, das Rechte werde er doch nicht treffen! "Und was wäre denn das?" Zögernd gestand sie, das, wonach Savigny's und ihr Herz am meisten verlangten, was sie am meisten ers freute, das wäre die Erhebung in den Grafenstand!! — Sind das alte Leute! —

Dann viel Abgeschmacktes vom Psychographen, was ich alles ruhig anhörte, und nur endlich ganz unbefangen fragte: "Sagen Sie doch an, was frist er?" worüber sie herzlich

lachte, meine eigne Antwort aber: "Gehirn und Vernunft frißt er!" fast übel nahm. —

Oftersonntag, ben 16. April 1854.

Ich bewundere den Fleiß und Eifer, der sich in großen und kleinen Schriften umständlich mit Erörterung der soge= nannten Tageöfrage, der orientalischen, oder jest vielmehr vorzugeweise russischen, beschäftigt. Es widmen sich dieser Grörterung auch besonders solche Männer, die ich in Betreff der politischen Gesinnung mir gleichdenkend weiß oder glauben muß, und von solchen allerdings begreife ich eine so durchaus lebhafte Betheiligung nicht. Je mehr die Sachen sich auf= bellen, bestimmter gestalten, desto weniger erkenne ich meine Sache darin, sie ist nur in einigen Außentheilen mit jenen Dingen verflochten, und mir ist keineswegs entschieden, ob sie bei dem Berlaufe gewinnen oder verlieren werde. Der Neben= gewinn, den meine Sache bei jeder Bewegung, bei jedem Bergeben von Zeit unfehlbar einzieht, kommt nicht in Betracht, weil der immer feststeht. Aber sonst, — was ist von diesen Höfen und Rabinetten zu erwarten? Sie schimpfen jest auf die russische Politif; aber hat irgend ein Staat eine bessere? ift es irgend einer Regierung jest um Recht und Freiheit zu thun? Ich fürchte täglich den schreiendsten Berrath, alle sind deffen fähig, und aus den Beschützern können jeden Augenblick Räuber und Raubtheiler werden. Daß sie durch die Macht der Berwicklung, in der sie sich finden, alle in einer Richtung fortgepeitscht werden, die sie eigentlich nicht wollen, ja verabscheuen, ist freilich ein Schauspiel, das auch mir täglich Bergnügen macht. -

Uebrigens bleibt es dabei, non mea res agitur! —

Die englischen Blätter geben die Reden Bince's und Bethmann-Hollweg's ganz oder theilweise wieder, besprechen

sie, loben sie, und speien Gift und Galle gegen das preußische Ministerium, gegen den König selbst, den einige arg mißshandeln. —

Der Admiral Napier ist am 13. früh von Riöge gegen die russischen Rüsten hingesegelt. Nächstens wird man von ihm hören! Alles hier wünscht seinen Unternehmungen Seil, mit Ausnahme der schon sehr geminderten Kreuzzeitungsparthei, die mit landesverrätherischer Tude und selbstfüchtigen Zweden mehr russisch als preußisch, ja ganz russisch ist. Ein General, — vielleicht Leopold von Gerlach — hat sich erfrecht, in einer Gesellschaft zu sagen: das ganze preußische Heer, mit wenigen Ausnahmen, sei russisch gesinnt, und würde der Zumuthung, gegen Rußland zu ziehen, nicht Folge leisten. das eine infame Lüge, eher das Gegentheil könnte behauptet werden; dann aber müßte ein General bei Annahme einer solchen Thatsache nicht prahlend jubeln, sondern erschrecken und trauern, besonders einer, dessen Handwerk es bisher war, dem Ansehn und der Befehlsmacht des Königs unbedingte Aber diese Bursche sind dieselben, die Huldigung zu fordern. im März 1848 dem Könige nicht gehorchen wollten, ihn mit den schändlichsten Schimpsworten belegten, ihm auswichen, um ihn nicht grüßen zu müffen. —

"La question du lendemain" und "Pour répondre à la question du lendemain", zwei kleine Flugschriften, in London gedruckt, in kleinster Schrift und Format. Boll kluger und edler Angaben dessen, was nach einer neuen Revolution zu thun sei, um ihr Gelingen dauernd zu sichern, denn ihr Rommen wird als unsehlbar angenommen für ganz Europa. Daß die Bölker sich verbünden, keinen Krieg gegen einander sühren werden, daß man die Kriegsheere abschaffen wird, die Kriegsbeschlähaber entbehren 2c., daß die Arbeit Freiheit sei 2c. Alles recht schön und gut; aber es ist ein Richtversstehen der menschlichen Dinge, wenn man glaubt, der Feind

werde rasch, gleich, ganz und für immer überwunden sein; im Gegentheil, die neue Revolution muß friegerisch, gewaltherrschend, gerüstet und wachsam sein. Der neue Zustand ist ja nicht ganz neu und frei, er trägt die Erbschaft des alten in sich, und muß die verarbeiten, das geht nicht leise und friedslich. Dazu ist nicht mehr die Zeit; der Bersuch 1848 war schon und groß, das Alte hat ihn nicht gewollt, sondern versworsen, grausam bestraft. Das geht nicht zum zweitenmale, wenigstens kann es nicht beabsichtigt werden!

# Montag, ben 17. April 1854.

Verachtung, die sich in England gegen Preußen allgemein und bitter ausspricht; die Matrosen eines preußischen Kaufsfahrteischiffes, das aus fernen Landen ankam, begriffen nicht, weshalb man sie verhöhnte, wie Geächtete mied; als sic's ersuhren, schämten sie sich. Ihre Flagge hatte man ihnen mit einem Besen vertauscht, der am frühen Morgen das Gelächter aller Nachbarschiffe verursachte. Dies alles ist aus zuverlässtzgem Zeugenmunde!

In Jean Paul Richter gelesen, in Voltaire und Luchet; die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts haben Vorzüge, die wir uns mit Erfolg aneigneten, die aber weder sie noch wir im neunzehnten behalten haben. —

General Leopold von Gerlach sagte zum Feldmarschall Grasen von Dohna: "Heß meint, er hat ihn (den König) schon in der Tasche, da ist er sehr irrig." Er merkte, daß ein Dritter die Worte gehört hatte, und wurde ganz verlegen. —

Das englische Wisblatt "Punch" sagt über des Königs Unfall im Garten zu Charlottenburg, er habe sich an die Nase gestoßen, vielleicht in der Betrunkenheit, jedenfalls solle es ihm zur Warnung dienen, keine Schleichwege mehr im Dunkeln, sondern die grade helle Straße zu gehen! — Herr Professor Dirichlet ist an Leopold's von Buch Stelle zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris ernannt worden. Eine große und wirkliche Ehre! —

Der Gesandte Theodor von Rochow in St. Petersburg ist schwer erkrankt. Auf seinem Posten ist er ganz unbedeutend, und deshalb gern gesehen. —

Der Polizeipräsident von Hinckelden ist nun auch Direktor einer Abtheilung im Ministerium des Innern geworden. Sein Ehrgeiz ist zu langsamem Emporklimmen verurtheilt! —

Die kleinen Schriften "La question du lendemain" 2c. sollen von einem Herrn Cantagrel verfaßt sein, der früher mit Considérant verbunden war.

Der König, im Zorn über Bunsen's angebliche Eigensmächtigkeit, hat gesagt, mit der Diplomatie müsse es vorbei sein, die Könige müßten, wie er jest thue, selber ihre Sache in die Hand nehmen. Dabei versichert er, daß er Bunsen persönlich liebe, nach wie vor. —

Dienstag, ben 18. April 1854.

Frankreich hat eine ernste Aufforderung an Preußen ersgehen lassen, sich bestimmt zu erklären, welche politische Halstung es wähle, denn die zweideutige Neutralität mit heimlicher Hinneigung zu Rußland scheint man ihm nicht zugestehen zu wollen. Bon England steht dieselbe Aufforderung bevor. Große Berlegenheit und Angst! "Die Könige bekommen ihre Eingesbungen von oben." Das werden wir jest sehen! Bekamen sie daher ihre Eingebungen auch im März 1848? Die kamen ziemlich offenbar sehr von unten!

Die Russen haben die feste Zuversicht, daß Desterreich und Preußen schließlich mit ihnen gegen Frankreich gehen werden.

Roher und. frecher Aufruf Gortschakoff's an die Einwohner der Dobrutscha; der Gipfel von drohender Prahlerei, unver-

schämter Lüge, gemeinen Hohns. Immer derselbe Spuk von Religion, Sittlichkeit, heiliger Sache, heiligem Zar, der die Barbaren strafen und bessern will! —

Die Engländer haben in der Ostsee schon acht russische Schiffe aufgebracht, alle russische Häfen sind für blockirt erstlärt. —

Der Trost bleibt uns jedenfalls, daß wir als Tropfen im Weltmeer unvergänglich mitschwimmen, oder als Sandkörner ungeheure Berge bilden helfen. —

Der preußische Generalkonsul in Bufarest, Herr von Meuschach — schlechten Andenkens hier — hat daselbst, uns geachtet seiner beeiserten, bis zur Lächerlichkeit getriebenen Russenfreundschaft, mit den russischen Behörden nicht fertig werden können, und seine Amtsverrichtungen einstellen müssen. —

Der König spricht viel von den "elenden Türken, den rohen Ungläubigen, " wie man sie mit Recht nenne, für die kein Plat mehr in Europa sei. Dagegen nimmt seine Politik sich doch der Türken an, und will die Fortschritte der Russen hemmen! —

# Mittwoch, ben 19. April 1854.

Besuch vom bremischen Bundesgesandten Herrn Bürsgermeister Smidt; er nimmt zur Reise nach Franksurt den Umweg über Berlin, weil in dieser Woche zu Franksurt noch keine Sitzung ist. Er ist rüstig bei seinen achtzig Jahren, sieht aber so verfallen aus, daß er einem die Lust benimmt, so alt zu werden. Bon den hiesigen Dingen ist er ziemlich unterrichtet. Bemerkungen über Nordamerikaner, Geldanlagen dort zu 6, 7 ja 10 Prozent! Blühender Handel! — Smidt ist das Gegentheil von Psuel; er muß Geschäfte haben, und bezieht alles auf diese, nichts andres reizt und bekümmert ihn. Das Hochmenschliche, das Schöne und Edle sicht ihn wenig an; das

Alter hat ihn verschlimmert, wie meistens geschieht; Pfuel ist nur besser geworden, hat wärmere Theilnahme für alles Gute und Schöne. —

Nachmittags unerwarteten Besuch vom hamburgischen Arschivar, Dr. Lappenberg; er macht einen Erholungsausstug; klagt sehr über sein Auge, kann wenig mehr lesen und schreisben, sett doch seine litterarischen Arbeiten möglichst fort; Flemming, Eulenspiegel 2c. Nachricht vom Gurlittsest; es war ein langwieriges Essen und langweiliges Reden oder Borslesen von Reden. Lappenberg selbst war nicht dabei, wegen Unwohlsein. Grüße von Prosessor Ullrich. —

Russische Erklärungen im Journal de St. Pétersbourg über die englischen Enthüllungen; schwach, gleißnerisch, sosphistisch! —

Hier wird endlich ausgesprochen, daß Bunsen nicht abberusen sei, sondern nur auf sein Ansuchen einen längeren Urslaub erhalten habe! Auf sein Ansuchen? Längeren Urlaub? In dieser Zeit? —

Englisches Spottgedicht auf den Admiral Dundas, Hoffnungen auf den Admiral Napier! —

Der König war in diesen Tagen nahe daran, sich ganz für Rußland zu erklären, und er dachte schon eine Ansprache an sein Volk zu erlassen, um dasselbe förmlich zum Beistande Rußelands, des Kreuzes, und der bedrängten Christen aufzusordern. So was sieht ihm ganz ähnlich! Eine Proklamation mit schwungvollen Redensarten, Ueberraschung der Welt, Begeisterung für ihn in Rußland, in allen legitimistischen Kreisen, o ja! das wäre was! An die wahre Stimmung der Nation, an die Richtung der Weltentwickelung, an die Macht des Westens, an alles Unheil und alle Strase, die der Mißgriff zur Folge haben würde, denkt man nicht!

In einem englischen Blatte wird der König von Preußen

that damned fool bezeichnet, und dabei bemerkt, daß ein Preuße in Dresden schon im Jahre 1840 ihn einem Engläns der so bezeichnet habe!

## Donnerstag, ben 20. April 1854.

Schwäche des Kunsturtheils bei \*, sie hält sich an Gehörtes und bekleidet es allenfalls mit neuen Worten, ohne eignen Sinn. Wie es damit, mit dem Kunsturtheil, beschaffen ist, das übersteigt allen Glauben! Goethe wußte, und Rahel wußte es, und ich weiß es, welche Scheinsamkeit, Lüge, Verstocktheit, welcher Dünkel und Unverstand in diesem Gebiete sich tum-meln! Wer unterfängt sich nicht in diesem Gebiete sinnlos mitzuschwaßen? Jeder Lump, jeder Affe! Und doch dürste jeder mit Recht hier mitsprechen, der nur aufrichtig und ehrlich her-aussagte, was er wirklich fühlt und meint!

Ein Bündniß zwischen Preußen und Desterreich soll im Entwurf unterzeichnet sein; die Festsetzungen, sagt man, sind aber nur vorläufige, wenig entscheidende. —

Der preußische Gesandte in Paris Graf Max von Hatsseldt hat ein Schreiben des Königs an den Kaiser Bonaparte zu überreichen gehabt. Neue Bermittelungsversuche, die vom Kaiser Rikolaus auch unmittelbar unaufhörlich erneuert wersten, er bietet alles auf, um seinen "bon ami" noch wieder zu gewinnen, ihn von England abzuziehen, er macht ihm die größten Bersprechungen, selbst auf Rosten Preußens, das zusgleich sich dazu hergiebt, den russischen Borspiegelungen Einsgang zu verschaffen! —

Reuer Auswurf russischer Orden hier, an Militairpersonen und Zivilisten. Der Kaiser sindet plötlich in Preußen viel zu belohnen, zu danken! — Ungemeine Thätigkeit russischer Agenten an allen Höfen Deutschlands, in Belgien, England, Frankreich, Italien, besonders auch in den Bereinigten Staaten

Nordamerikas. Der Kaiser hofft das Bündniß zu sprengen, von ihm abzuhalten, demselben neue Feinde und Berlegensheiten hervorzurufen. Hier und in Potsdam soll der bekannte Louis Schneider dem Kaiser alle vertraulichsten Nachrichten sleißig schreiben. — In der Türkei, in Montenegro, Serbien, Griechenland, ja in Konstantinopel selbst, ist russischer Einfluß und russisches Geld überaus geschäftig. —

Der König glaubt fest, er werde den Frieden vermitteln, und geht dabei von der Ueberzeugung aus, daß Rußland in der That nur das wolle, was es sagt. Budberg und Leopold von Gerlach nähren diese Ueberzeugung, und lachen sich darsüber in's Fäustchen! Man soll ihn nur in seinen Bemühungen nicht hindern, meint der König, ihm freie Hand lassen, ja, alles in seine Hand legen. Dazu hat aber keine Seite Lust. —

Freitag, ben 21. April 1854.

Der Keldzeugmeister von Heß ist gestern Abend mit dem unterzeichneten Bündnißentwurf von hier nach Wien abgereist. Er war in der lettern Zeit wegen der wiederholten Hinzöges rungen sehr ungeduldig geworden, und hatte erklärt, unverstichteter Sache abreisen zu wollen. Als man den König entsschuldigte, daß es ihm bisher an Zeit gesehlt, den Gegenstand der Verhandlungen genauer zu prüsen, ließ der Desterreicher nicht unerwähnt, der König habe in diesen Tagen vier Stunden lang der Einkleidung einer Diakonissin in Bethanien beigewohnt. — Der unterzeichnete Entwurf sagt noch nicht viel. —

Der Ministerpräsident von Manteuffel hat zu dem Grafen von Solms-Baruth gesagt, er glaube, es werde für Preußen gar nicht einmal zur Mobilmachung, geschweige zum Kriege kommen; daß man aber mit Rußland gehen könne, sei vollends eine Unmöglichkeit. —

Die Engländer nehmen russische Schiffe und bringen sie nach Memel. Der Kapitain eines englischen Kriegsschiffes, der an's Land gekommen war, ertrank als er wieder an Bord jurückehren wollte, die Wellen verschlangen sein zu kleines Boot. —

Der Mensch ist was er thut." Nachdenkliches Wort von Hegel! Herrliche Sachen stehen in seiner Enzyklopädie, welche jest von niemanden mehr gelesen wird. Man sollte eine Blumenlese daraus veranstalten! —

Begel ift kein Bewunderer des gestirnten himmels, der giebt ihm nur abstrakte Lichtpunkte, das Licht sei dort in seiner ersten unverarbeiteten Robbeit. "Man hat in der Stadt her= umgetragen, " sagt er, " ich habe die Sterne mit einem organischen Ausschlag von organischen Körpern verglichen, oder mit einem Ameisenhaufen, worin auch Verstand und Nothwendigkeit ist. In der That mache ich aus einem Konfreten mehr als aus einem Abstrakten, aus einer auch nur Gallerte bringenden Anis malität mehr als aus dem Sternenheer." Siehe Enzyklopä= die Ihl. II, S. 461 und S. 94. 95. "Man kann die Sterne wegen ihrer Ruhe verehren, an Würde sind sie aber dem konkteten Individuellen nicht gleich zu setzen. Die Erfüllung des Raumes schlägt in unendlich viele Materien aus; das ist aber nur das erste Ausschlagen, das den Anblick ergößen kann. Dieser Lichtausschlag ist so wenig bewunderswürdig, als einer am Menschen, oder als die Menge von Fliegen." -

Sonnabend, ben 22. April 1854.

Der preußische Gesandte in St. Petersburg, Generallieutenant Theodor von Nochow, genannt von Briest, ist am 20. dort gestorben. —

Der preußische Gesandte in London, Herr Bunsen, hat seinen Abschied gefordert, sobald er erfahren, daß ihm "auf

seinen Wunsch" ein längerer Urlaub ertheilt worden sei, den er gleich anzutreten habe. So tritt einer nach dem andern ab, der Günstlingsposten ist ein gefährlicher, nutt seine Leute ab. Gustav von Rochow, Malhan, Bülow, Canip, Radowip, Brandenburg, Savigny, Kleist, alle sind schnell verbraucht worden. —

In den Kammern ging es wieder etwas scharf her; Reichensperger von Köln sprach über unser Kunstwesen, und daß man die Alterthümer, z. B. Danzigs, zu Grunde gehen lasse. Reichensperger von Geldern schimpfte auf Hegel's Einfluß recht wie ein pfäfsischer Ignorant! Patow verlangte, daß 700 Thaler, welche der Kabinetsrath Niebuhr aus den Marinegeldern als Julage ganz unnüß beziehe, gestrichen werden sollten; Manteussel rettete sie ihm noch, aber die Sache ist doch nun offenbar. Auch das Briefgeheimniß kam zur Sprache. Der Präsident von Gerlach Hanswurst wie gewöhnlich!

Die Neue Preußische Zeitung sagt heute: "Man spricht von russischen Sympathieen; wer hat russische Sympathieen?" und in demselben Blatte sind sie ausgesprochen! Solche Unsverschämtheit verdient auf russische Weise bestraft zu werden. Die Peitsche, die Peitsche! —

Der General von Wrangel hat dem König versichert, im ganzen Heere seien nicht zehn Offiziere, die gern gegen Ruß-land fechten würden, was der König gern zu hören schien. Der Prinz von Preußen aber zog Wrangel'n unwillig zur Seite, und sagte ihm: "Wie können Sie so gewissenlos reden, und den König so salsch berichten! Sie wissen ja selbst, wie klein die Jahl derer ist, die es mit Rußland halten möchten!" — Gewöhnlich verlangt man, das Kriegsheer soll gar keine Meisnung haben, aber das hält nicht Stich! In Wahrheit freut man sich, wenn die Soldaten der Meinung sind, die man ihnen wünscht; das nennt man dann, sie seien vom besten Geiste bescelt! —

Sonntag, ben 23. April 1854.

Besuch von Bettina von Arnim. Sie ist nicht früher ge= kommen, weil sie sich schämte, daß die Savigny'sche Sache so tahl abgelaufen ist, der König hat sich nur erkundigen lassen durch einen Hoffourier, ob Savigny hier sei? und da das verneint wurde, so geschah weiter nichts. Savigny's sind indeß von Dresden wiedergekehrt, und grübeln nun traurig darüber, ob, wenn sie hier geblieben wären, der König sie vielleicht besucht bätte! Bettina felber begreift nicht, wie so fromme Leute so kleinliche weltliche Ehrsucht haben können, daß die geringsten, werthlosesten Aeußerlichkeiten sie glücklich oder un= gludlich machen; die Sache ist leicht erklärlich. Bettina flagt dann, daß ihre Geschäftsgeschichte noch immer nicht zu Ende ift; ber Rechtsanwalt Caspar will nichts gegen M. unternehmen; ihr Schwiegersohn Graf Driola sagte, sie sei im Un= recht; neue Klage vom Papierhändler, vom Drucker, der ihr das Gedruckte vorenthält; sie will auf den Berkauf der Bücher vertrösten, die sich nicht verkaufen, sie setzt den ungeheuersten Betrug voraus, um nicht an den Nichtabsatz zu glauben, sie meint, die Spisbuben hätten etwa tausend Exemplare für sich nachgedruckt, und diese seien verkauft worden, mährend die ihr abgelieferten nuplos daliegen. Nun will sie wieder mit Weis mar drohen, mit der dortigen "Behörde"! Alles schief und grundlos! Sie klagt, daß sie krank von den Geschichten sei, gang gebrochen, unfähig, etwas zu thun. — Dann spricht sie vom Psychographen, mit Eifer und Lustigkeit, ich könne die Thatsachen nicht läugnen, ich solle es nur einmal mit ansehen! Sie erzählt eine Menge schnurrige Antworten, Schalkheiten und Grobheiten des Psychographen, die alle das Urnim'sche Beichen tragen, und immer waren es auch Armgart, Gisela, Der etwa Gustel Grimm, die das Holz berührten; lauter Späße aus dem engsten Rotteriekreise. —

Montag, ben 24. April 1854.

Nachmittage Besuch von Frau Bettina von Arnim. Dies mal war hauptsächlich vom Psychographen die Rede, sie hracht auf einem großen Bogen die Antworten desselben, wie sie au der Stelle nach seinen Buchstabenbezeichnungen niedergeschrieben worden, nämlich mit Irrungen, Abkürzungen, falscher Schreibungen. Sie wollte durchaus, ich sollte einen Aben === zu ihr kommen, die Sache mitmachen, ich würde staunenswerthe Dinge erfahren, vielleicht für meine bisherige Spottere abgestraft aber dafür auch gläubig werden! — Ich hab Bettinen gut gedient, unter Scherz und Lachen; ich habeunter andern gefragt, ob der Psychograph auch antworte, wenn ein Pudel seine Pfoten auf ihn legt? Sie nahm nichts übel, bestand aber stets darauf, ich soll einen Abend hinauskommen! Sie fragt sehr angelegentlich, ob wohl der König was von der Sache wisse und davon halte? Ja, nun seh' ich's, den König möchte man im Spiel haben! wäre freilich eine wohlfeile Art, sich seiner zu bemächtigen! Sie sprach noch sehr verächtlich von \* und \*\* und Andern, die ihre erklärten Anhänger sind; auch dem jungen Siegfried, den sie mir doch empfohlen, und der sich für sie abqualt, bing sie einigen Tadel an, den er nicht zu verdienen scheint. Bulett noch Abscheu gegen \*\*! Sie ist unzufrieden mit der ganzen Welt, und möchte was bewegen, treiben, ausrichten, — ber König wäre da der beste Psychograph, dem man die Hände auflegte, um dann zu erwirken, was man wünscht und verlangt! Und Großes würde es nicht sein; es dreht sich doch alles um gang fleine, personliche Sachen. —

Reine erheblichen Neuigkeiten, als daß die Russen aller Orten ungemein thätig sind, und viele Leute schon glauben, der Kaiser Nikolaus könne seine Sache doch glücklich durchfühzen, besonders da Desterreich und Preußen noch nicht wider ihn sind, und die Westmächte selber zu zaudern scheinen. —

Shone Italianerin Gaggiotti, verheirathet an einen Engländer Richards, die hier Bildnisse mahlt, Humboldt's, Rauch's, des Prinzen von Preußen 2c. Der Prinz besucht sie oft, auch in Stunden, wo nicht gemahlt wird. —

Der unsaubere Gesell Markus Niebuhr, in welchem der König seinen Taufpathen und des Baters Namen liebt, hat ein rothes Buch, in welchem Tausende von Namen stehen, mit dem Bermerk, ob sie im Jahre 1848 bloßgestellt oder übel genannt worden; bei sedem Borschlage zu Beförderung, Aussichnung oder neuer Anstellung läßt nun der König erst Riebuhr in seinem Buche nachsehen, und spricht das nicht günstig, so ist ein Genehmigen unmöglich von ihm zu erlangen. Man kann sich vorstellen, was für Schässigkeit, Privatzeindschaft, Berläumdung, Ungerechtigkeit, und wie zahlreiche Inthümer dabei stattsinden! — Und doch sind Simons und von der Heydt unter den Ministern, Ryno Quehl, Minutoli sind Generalkonsule 2c. —

# Dienstag, ben 25. April 1854.

Die erste Kammer hat nun auch den Kredit von 30 Millionen bewilligt. Eine ganz russische Rede des Geheimen
Rathes Stahl war das oberflächlichste Sophistengeschwäß,
wurde aber beklatscht von dem blöden Partheitroß, der
blindlings dem Führer folgt; diese Parthei sagt unaufhörlich, die politischen Berhältnisse gehörten nicht vor die
Kammern, seien bloß dem Könige zu überlassen, und grade
diese Parthei treibt am hißigsten darauf, daß man sich für Rußland erkläre! Die Schufte und Lumpen scheuen keine Frechbeit, widersprechen sich in Einem Athem, und sind so von
Bosheit und Gift durchfressen, daß man wohl sagen kann,
ebe dieses "strophulöse Gesindel" nicht vertilgt ist, darf Preuben kein Hein Heine Chre. Die Kreuzzeitung schleudert

auch heute wieder die stinkenden Ausstüsse ihrer (auf Bethmann-Hollweg, auf Bincke; ihren Hanswu von Gerlach dagegen will sie zum Staatsmann, ja zihelden machen! Es weiß alle Welt, daß die sämmtl lach's, den General an der Spiße, keine Helden swo sie in voller Sicherheit ihr freches Geschwäß fnen, am Hof in ihren Kotterieen, in die sen Minor Lumpenkammern!

Zwei telegraphische Depeschen aus Wien in t blättern, erstens daß Odessa von den Engländern werde und in Flammen stehe; zweitens daß Pask Räumung der kleinen Wallachei, die Abbrechung all dung mit Serbien, und die Auflösung aller Freisch schlen habe! Das wäre eine große Nachgiebigkeit, für Desterreich berechnet! Daneben aber Nesselr lausschreiben über die Ausstände in der Türkei und land ihnen Schutz und Beistand angedeihen sa daneben wieder das Siegsgeschrei der Kreuzzeitung gehe der Krieg an, seit Paskewitsch, der Nachfolge bitsch, der Sieger von Erivan und Warschau, auf de platz erscheint? Die Unfähigkeit und Schwäche des emarschalls sind aller Welt bekannt.

In Weinsberg starb am Ostersonntage Justinu Frau, Rickele! Sie war hochbetagt, und seit leschwach. —

Man erzählt sich von einem Schreiben des Kaisers, worin er dem Könige Vorwürse macht, er schweren Verwickelung, die jest vorhanden, ganz all wäre er zur rechten Zeit des Muthes gewesen, so zwie er zu denken versichere, so wäre es gar nicht zgekommen. So hat der König auch von dieser Sodant!

Mittwoch, ben 26. April 1854.

Vermählung des Kaisers in Wien, Amnestic, doch beschränkte. —

Donnerstag, ben 27. April 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla; unter den Linden im Bictorias botel bei Madame Gaggiotti. Bildniß von Humboldt, von Rauch. Madame Gaggiotti, erscheint, eine schöne Frau, mit Bliden der sanstesten Kraft, von hoher, schlanker, graziöser Gestalt, überaus zuvorkommend und freundlich; lächelnd, gesprächig — französisch, deutsch, englisch, italianisch, mit gesläusigster Junge, — sie bemerkt, daß ich sie noch lieber als ihre Gemählde ansehe; darauf ihr kleiner Sohn Ravul, ihre Mutster. Wir solgen ihr zwei Treppen hoch in ihr Atelier, wo das angesangene Bildniß des Prinzen von Preußen steht, dann in ihren Salon. Das Ganze ein allerliebstes kleines Abentheuer! Die Frau ist wirklich eindrucksvoll schön, schöner als ihre etwas rasch gemahlten Bilder. —

Reimer schickt mir den fünften Band von Pert Biographie Stein's. Ich habe den ganzen Regen-Rachmittag darin geslesen und geblättert. Wider Willen enthüllt hier Pert den gereizten, oft beschränkten, oft sich selbst bestreitenden Sinn Stein's, seine Hoffahrt und Eitelkeit, die nicht selten zur Prahslerei wird; er bildet sich besonders immer auf Sittlichkeit viel ein, die doch in vielem Betracht nur Einbildung ist! Sein ewiges Gerede über Stände, wie sie sein sollten, zeigt wie sehr er hinter seiner Zeit zurück war, wie unpraktisch es in seinem Kopfe aussah. Er schimpft auf die Karlsbader Beschlüsse, aber man sieht, er hätte sie auch und noch schärfer gefaßt, wäre er an der Spize der Angelegenheiten gewesen. Sein Gift und Haß gegen Hardenberg ist ganz ekelhaft, und geht bis zur Verläumdung. Hätte er doch erlebt, wie er selber Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

vom General von der Marwig angesehen wurde in dessen Denfschriften! Das fonnte ihm zur heilsamen Selbsterkennt= niß gedient haben. Offenbar fehlt dem heftigen Gifer und der unruhigen Kraft Stein's in dieser Friedenszeit ein tüchtiger Gegenstand, er sucht ihn in der Zersplitterung der vaterlandischen Sachen vergebens. Auch Wilhelm von humboldt zeigt sich in seinen Mittheilungen an Stein nicht auf seiner sonstigen Höhe, er fügt sich etwas zu sehr unter Stein's Art, mit dem er es nicht verderben will. Und Stein hinwieder, der die Unsittlichkeit in den Verhältnissen Hardenberg's immer so scharf rügt, läßt die humboldt'schen schweigend unberührt. Pert ift seinerseits Theilnehmer an dieser heuchlerischen Anbequemung, er ist ganz und gar partheiisch, verschweigt alles, was für Stein mißlich herauskommt, z. B. Wittgenstein's großes Schreiben an Stein vom Jahre 1807, und schmückt ihn auch wohl mit fremden Lappen, z. B. daß Stein Mitursache an dem Erfolge Badens auf dem Kongreß in Wien gewesen, mas gang und gar nicht wahr ist. —

Berathung im Staatsministerium über das Verhalten bei Prisen, die in preußischen Häfen aufgebracht werden. Wan wählt den vorsichtigen Ausweg, auf den Ursprung der Schiffe nicht zu achten, sondern nur auf die Flagge, unter der sie einslaufen. —

In der zweiten Kammer spricht Bincke seine Berachtung gegen Ludwig von Gerlach aus, so kräftig, daß der Präsident ihn zur Ordnung ruft. Bethmann-Hollweg geht jämmerlich zurück, und glaubt gegen die Scheußlichkeit des Straßenunfugs im Jahr 1848 zu Berlin reden zu müssen! Es gab keinen Unfug, als den, den die Reaktion angezettelt.

Freitag, ben 28. April 1854.

In Stein waren stets zwei Naturen in Streit, und wursten niemals einig, die revolutionaire demokratische, und die antirevolutionaire aristokratische, in seinen späteren Jahren wurde die letztere ganz überwiegend. Er schimpste zwar sortswährend auf die Fürsten und ihre Minister, aber doch lieber auf die Bolksmänner und freien Geister. Ich werde in meistem alten Urtheil bestärkt und bestätigt, er war ein tapferer Seld, er mußte sich schlagen, mit welchem Feinde, das ergaben Die Umstände. Sein Ruhm wird durch Perp nicht eben sehr erhöht werden.

Herr Assessor Paalzow sendet mir die zweite Lieferung seisert. Aktenstücke der russischen Diplomatie". Lehrreich, versdenstlich! —

Der König hat Savigny'n nachträglich einen kurzen Be-Tuch gemacht. —

Der König ist mehr als je russisch; der Trop und die Frechheit der russischen Lakaien, der Kreuzzeitungsparthei, weißt ihn fort, die vielsachen Einwirkungen des Kaisers Nikolai tragen sehr dazu bei. Der Kriegsminister von Bonin soll entsassen werden. Man nennt als seinen Nachfolger den Grafen von Waldersee, der deßhalb auch schon von Frankfurt a. M. dier eingetroffen sein soll. —

#### Sonnabend, ben 29. April 1854.

Geschrieben. — Alles ist voll von neuen Friedenshoffnunsgen, die vom Hose hier ausgehen; der König schmeichelt sich immer auf's neue, das Bermittleramt ausüben zu können, seinen Anträgen, — die aber, wie Manteuffel selber gesteht, dis jest nur Phrasen ohne eigentlichen Inhalt sind, — Einsgang zu verschaffen. Im Frieden würde dann die Parthei der russischen Lakaien recht ungestraft russisch sein können.

Rußland macht die größten Anerbietungen an Preußen, will alle Gränzsperre aufheben, den Handel begünstigen 2c. Warum geschah das nicht im Verlaufe von vierzig Friedenstiahren? Warum ließ man alle Handelsverträge wider Fug und Recht unausgeführt? —

## Sonntag, ben 30. April 1854.

Mittage Besuch von Bettina von Arnim, die ganz erschöpft ankam, hustete und Blut spie, alles von Aerger und Berdruß, die sie zu Grunde richten, wie sie sagt. Sie hat die größten Anklagen wider den Justizrath Caspar, der anstatt ihre Sache zu führen, sich auf die Seite ihrer Gegner stellt! Das ist in so fern richtig, als er die Anschuldigungen, welche Bettina gegen sie erhebt, nicht so wie sie es will, begründet finden kann; derselbe hat schon zu Herrn Siegfried gesagt: "Um Ende wird sie auch noch von mir sagen, daß ich sie betrüge!" Dies bat Bettina von Siegfried wiedererfahren, der aber, als fie davon später wieder anfing zu reden, und ihn fragte, wer ihr das doch wohl gesagt habe -- als könne sie sich nicht besinnen und meinte, es könnten wohl Spitta und Leup es gesagt haben, dies gleich gelten ließ, und klüglich verschwieg, daß es von ihm komme! Nun ist ihr auch Siegfried etwas verdächtig, wenigstens der Verschüchterung und Zaghaftigkeit! Sie dauerte mich unendlich; denn wenn auch verworren und irrend, und vielfältig schuld an ihren Leiden, geht sie doch nicht weniger daran zu Grunde! Sie las mir einen Briefentwurf an Caspar vor, an dem sie auf mein Anrathen einiges änderte, denn die Unnahme, daß sie an einen Mann schriebe, der vielleicht in der Folge ihr Gegner werden könnte, wurde von ihr begierig aufgefaßt. Ich entließ sie mit besten Trost= worten und Ermunterungen, wofür sie herzlich dankte, und anstatt zu schlafen überlegte ich noch lange Zeit, was sich

wirtsam für sie thun ließe, wiesern ich dabei hülfreich sein könnte? Leider, ohne dabei auf ein gutes Ergebniß zu kom= men. Sie will bald auf's Land gehen. —

Nachricht, daß am 23. wirklich Odessa bombardirt worden, als Strafe dafür, daß dort auf ein englisches Parlamentairsschissischen worden. Sonst nichts Ernstliches von Seiten der Bestmächte! — Hier spripen die Russen-Preußen sortswährend ihr Gift aus, in Reden, in Zeitungen 2c. —

Am 25. April starb zu Tarputschen der Rittmeister Ernst Friedrich von Saucken, geb. am 24. August 1791. Ein ächter preußischer Baterlandsfreund, so tapfer, als edel und freisin=nig. Im Bereinigten Landtag und in der Nationalversamm=lung ein erprobter Biedermann!

# Dienstag, ben 2. Mai 1854.

Im Thiergarten bei den Zelten, Ansprache bei Bettina von Arnim, wo ich Herrn Siegsried antresse; Bettina sagte mir, sie habe große Lust an Humboldt zu schreiben wegen des Psphographen, weil ihr der, auf die Frage, ob der König sie noch liebe, geantwortet habe, "die Liebe glühe unter der Ashe!" Das solle Humboldt wissen! Humboldt soll es dem Könige sagen, das ist die Meinung! Immer will sie wieder mit dem König anbinden; kann sie ihn nicht endlich ruhen lassen? Diese Sucht mißfällt mir aus's äußerste! —

# Mittwoch, ben 3. Mai 1854.

Der Kaiser Rikolaus vermag seine Kriegsheere nicht selbst zu führen, das überläßt er seinen Generalen, die auch schlecht genug sind! Dafür kommandirt er zu St. Petersburg in eigener Person die — Leichenparade des preußischen Gesandten von Rochow!! Die dem Lettern in den Zeitungen gehalte-

nen Lobreden sind ekelerregend; freilich ein Lob, das sold Nullität decken soll, kann nicht groß genug sein! —

Donnerstag, ben 4. Mai 1854.

Am 2. Mai starb zu Bonn Sulpiz Boisserée an der Brus wassersucht, 71 Jahre alt. Ich sah ihn zuerst in Dresden i Frühjahr 1810, und gab ihm Empfehlungen nach Prag un Wien. Gefallen hat er mir nie, er hatte ein vornehm anma liches Wesen und war voll von Vorurtheilen, katholische aristokratischen, romantischen. Seine Verdienste sind gri in einer Richtung, die an sich zu loben wäre, wenn sich nic so viel mächtiger Dusel damit verbunden hätte. Der Mahl Meier aus Rathenau konnte ihn schon 1810 nicht leiden; d Graf Reinhard führte bittere Klagen über ihn. —

Jakob Grimm's Vorrede zum deutschen Wörterbuch g lesen. Mit aller Chrerbietung vor seinem großen und reich Wissen, vor seiner bürgerlichen Rechtlichkeit, ist er doch au voll mürrischer Eitelkeit und leidenschaftlicher Rechthaber Seine Gegner Sanders und Wurm glaubt er mit hohle Machtsprüchen und eiteln Schmähungen vernichten zu könner Adelung und Boß muß er doch diesmal mit Ehren erwähne doch sucht er ihr Lob eiligst wieder zu beschränken. trägt er in gereizter Stimmung vor, und nicht ohne Zi Die Gothaer halten zu ihm, schlechte Gesellschaf Unter seinen Quellenschriftstellern bin auch ich genann aber nur mit den fünf Bänden biographischer Denkmal Hegel fehlt, aber Kant, Fichte, Schelling sind da, Friedri August Wolf auch, doch nur mit seiner Prosa, nicht mit de funstvollen metrischen Uebersetzungen. Grimm'e Lettern ui Schreibweise thun mir in den Augen weh; ich will nicht hoffe daß sie jemals allgemein werden! —

Freitag, ben 5. Mai 1851.

Seit 4 Uhr ohne Schlaf, und doch zu müde um aufzu= stehen, überlegt' ich mir den Zustand der Welt, mein Berhält= nif zu ihr und zu den Menschen, und fand meinen Gesichtsfreis zwar sehr erweitert, den Boden aber, auf dem ich stehe, äußerst verengt, fast zur Angst! So viele Stüßen sind meinem Achen gesunken, immer noch fallen deren zusammen, und die Sich einzig auf versuchten neuen erweisen sich unbrauchbar. fich selber zurückzuziehen, in Gedanken und einsamen Gefühlen seinen Trost zu haben, ist schwer und hart! Doch bleibt zulest nichts andres übrig, denn die Welt, wenn wir sie nicht mit unsern Zwecken und Neigungen erfüllen, ist ode, das Men= schentreiben verworren, traurig, widerwärtig. Nicht eigen= süchtig seh' ich alles an, als verdiente grade ich es besser; in den Gebrechen und Widrigkeiten der Andern seh' ich auch meine eignen, mit gleichem Urtheil, gleicher Abneigung. sondere schmerzlich ist es mir, daß neben der Gesellschaft auch die Litteratur so widrig auseinanderfällt, verwildert, zergeht. Die Blüthen alle schwinden, und die Frucht sieht man noch nicht; kommt sie auch gewiß, und sieht man sie herrlich gedei= ben, so gleicht sie doch nicht der ersten, deren Unblick erfreute, deren Genuß entzückte! -

Der Kriegsminister General von Bonin ist entlassen, General Graf von Waldersee tritt an seine Stelle; von Bonin bekommt eine Division in Neiße. Der König ist wüthend über Bonin's Aeußerungen über Rußland; aber auch Bonin ist tief beleidigt! —

Daß Bunsen dagegen auf seinem Posten bliebe, ist wohl ein leeres Gerücht. In der herkömmlichen Unrichtigkeit wäre es jedoch ganz richtig! — Un Rochow's Stelle nach St. Peters-burg geht einstweilen Herr von Werther. "Nun, darin ist doch Konsequenz! Der eine dumme Kerl durch einen noch dümmern ersett!" —

Was wird, nicht allein Frankreich und England, was wird Desterreich zu der neuen preußischen Schwenkung zu Rußland sagen? Was sollen die deutschen Höfe von Preußen denken? Eine jämmerliche Wirthschaft, aus Widersprüchen und Schwäche, Trop und Albernheit zusammengeset! —

Die Entlassung Bonin's ist durch ein eigenhändiges Schreiben des Raisers Nikolaus an den König erfolgt, und sozgleich ohne alle weitere Berathung oder Rücksprache. — Man hat in Bonin's Aeußerung besonders das Gleichniß vom Baztermord übelgenommen, als habe er damit auf den Tod Paul's des Ersten, des Baters des jezigen Raisers, angespielt. Der jezige Raiser aber war bei Paul's Ermordung noch ein Knabe, und auch der ältere Alexander ohne unmittelbare Schuld. Die Bosheit ist aber so groß, daß sie sich gar nicht scheut, auch die größte Dummheit zur Hülfe zu nehmen! —

## Sonnabend, ben 6. Mai 1854.

Ueber zwei Hinrichtungen, die gestern im Zellengefängniß bei Moabit stattgefunden, berichten unsere Tagesblätter sehr anständig; die Berbrecher, elende Raubmörder, konnten kein besonderes Bedauern erwecken, dennoch spricht sich im Allgemeinen der Widerwillen gegen die Todesstrase auch bei dieser Gelegenheit aus. Nur alte steise Gerichtsleute, und die fanatischen Junker der Kreuzzeitungsparthei sind heftig für Blutzurtheile; könnten diese Teusel je freie Hand bekommen, wir hätten unsere Schreckenszeit, wie die Franzosen sie gehabt, an Marat's, Collot d'Herbois, Fouquier-Tinville's 2c. fehlt es nicht, wenn schon die Talente sehlen! Unsere schwarzweißen Jakobiner sind nur Bluthunde!

Die heute amtlich bekannt gewordene Entlassung Bonin's hat an der Börse schlimmen Eindruck gemacht, und die Kourse sind etwas gewichen. —

Man versichert, unsere erste Kammer werde nun bald als neugestiftete Pairskammer hervortreten, und man will wissen, daß Stahl unter den ernannten Pairs obenanstehen werde! So wird unter den hochadeligen Großen des Reiches gleich ein getaufter Jude mitglänzen! Es ist ihnen zu gönnen, er ist unter ihnen noch immer ein Kopf, wenn auch ein schlechter sophistischer.

"Benn wir unfre Truppen mobil machen, so geschicht ce zuerst am Rhein." Ich glaube das leicht, es paßt zu allem Uebrigen. —

Der Kriegeminister von Bonin war beim König zur Tafel, dieser überaus freundlich mit ihm; nach dem Effen aber nahm er ihn in sein Kabinet, versicherte ihn, daß er seine Dienste ganz anerkenne, allein seine Politik fordere, daß er ihn ent= Bonin batte nichts einzuwenden. Draußen fagte ihm der Feldmarschall und Oberkammerherr Graf von Dohna, der Kreuzzeitungsmann, ungefähr dasselbe, aber mit dem Ione des Borwurfs, worauf Bonin mit Schärfe antwortete. Im folgenden Tage sprach der König mit Dohna, jammerte und flagte, sie hatten ihn den treuesten Diener, den besten seiner Minister entfernen lassen, er wolle ihn aber be= balten, es reue ihn, Bonin muffe bleiben. Da nahm Dohna das hohe Wort, sprach vom Raiser von Rugland, und schüchterte den König so ein, daß der betrübt abging, und es bei der Entlassung ließ. Und wer ist Dohna? Ein altes Weib, wie auch Gerlach und Stahl alte Weiber sind; mächtig allein durch die Gespenster, mit denen sie den Rönig schrecken. Leute haben auch Bunsen weggebiffen, gegen den der König aufgebracht ist, dem er kein Unrecht nachweisen kann, und der noch immer zu seinen Lieblingen gehört! -

Sonntag, ben 7. Mai 1854.

Wie Bonin seine Entlassung aufgenommen hat; sehr entschlossen und unbekümmert! Der Prinz von Preußen wußte gar nichts davon, war ganz überrascht und betroffen, machte seinem Unwillen in den heftigsten Ausdrücken Luft. Es war im Werke, dem abgetretenen Kriegsminister eine öffentliche Huldigung zu bringen, der Prinz von Preußen wollte daran Theil nehmen, es unterblieb, um Bonin nicht zu schaden. —

Zu Ludwig von Gerlach hat jemand gesagt: "Fürchtet ihr denn nicht, euch den Thronerben so ganz zum Feinde zu machen?" Gerlach antwortete lachend: "Pah! noch ist er nicht König und muß kuschen, ist er aber erst König, dann werden wir ihn auch schon zu fangen wissen!" — Die Ger-lach's sind frech, und oft nicht klug genug, das sieht man! —

Der Prinz von Preußen hatte am Freitag eine lange Unterredung mit Bonin. Gestern schrieb er an den König, er sei krank, und bedürft einer Kur; hieherberusen, weil man seinen Rath wünschte, habe er das Mißvergnügen zu sehen, daß sein Rath unnüß sei und nie beachtet werde, er sei krank aus Ucrger und Berdruß. Der König antwortete sogleich, er könne gehen. Heute Abend ist der Prinz nach dem Rhein und nach Baden-Baden abgereist, wo die Prinzessin schon eingestroffen. —

Der Minister von der Heydt ist der einzige Minister; der bei dem entlassenen Bonin einen Besuch gemacht hat. Der Schächer will es mit dem Prinzen von Preußen nicht verdersben! Ein edler Beweggrund ist bei ihm niemals vorauszussen! —

Die Kreuzzeitungsparthei steht in lebhaftem Berkehr mit dem Kaiser Nikolaus, und hat ihn zur gelegenen Zeit zu einem neuen Brief an den König veranlaßt, wodurch die neueste Schwenkung bewirkt worden. Der Graf von Dohna, ganz unbedeutend, ein altes Weib, aber Feldmarschall und Obertammerherr, ist eine wichtige Verstärkung der Russenfreunde, er spricht den König täglich und ganz vertraut. —

Manteuffel's Wirksamkeit soll sehr beschränkt werden, durch Dohna und durch Bismarck-Schönhausen, der eben hier angekommen ist; wenn er nicht endlich doch lieber ganz den Abschied nimmt! Aber die Vortheile, auch pekuniairen, seiner Stellung, sollen ihm zu wichtig sein! —

Ein junger von der Marwit nach St. Petersburg gesandt; seine Tante, die Gräfin Münster, hat es bewirkt; einem solchen kann man sichre Briefe mitgeben. —

Der Prinz von Preußen ist auf sechs Monate beurlaubt (nach andern auf unbestimmte Zeit), von allen militairischen Dienstzeschäften vollständig dispensirt. —

Der Kaiser Nikolaus hatte vom König die Entlassung Bonin's verlangt, der König dem Prinzen von Preußen die Hand darauf gegeben, daß es nicht geschehen solle. Vier Stunden später war es geschehen! —

## Zum 7. Mai 1854.

Als der Prinz von Preußen die Entlassung des Kriegsministers von Bonin, erfuhr, war er außer sich vor Unwillen
und schrieb sogleich an den König einen heftigen Brief, den er
vor der Absendung dem General von Bonin mittheilte;
dieser, über den harten Ton des Prinzen erschrocken, bat ihn,
den Brief nicht abzuschicken, da derselbe nur nachtheilig sowöhl für den Prinzen als auch für den General selbst wirken
könne. Der Prinz versprach, den Brief zurückzubehalten,
sandte ihn am folgenden Tage aber dennoch ab. Der König
gerieth in den höchsten Jorn, und war so tief verletzt, daß er
einige Generale berief, um sie zu fragen, ob der Prinz nicht
vor ein Kriegsgericht gestellt werden, und ob dieses nicht ihn
der Felonie schuldig erklären müsse? Wrangel, Reumann,

Möllendorff und Andere, stimmten dem Könige bei. Prinz hatte unter andern geschrieben, die Armee werde sich ein so willfürliches Berfahren nicht gefallen laffen. sprath davon, daß durch solche Drohungen der Kopf verwirkt Der Pring, seiner Stellung theilweise entsett, reiste nach dem Rhein. Die Sache war noch in der Schwebe, und konnte dem Prinzen gefährlich werden, da viele Personen ihm entgegen waren, und sogar die Hoffnung hegten, ihn von der Thronfolge ausgeschlossen zu sehen; allein sein Bruder 211brecht vermittelte es, daß bei nächster Gelegenheit der Pring von Preußen einen Brief an die Königin richtete -- ich glaube, ce war ihr Geburtetag herangekommen, - in welchem er seis nen Ausdrücken in dem Brief an den König eine mildere Deutung gab, und durch diese zu einer Art Aussöhnung die Hand bot. Der General von Bonin hat alles, ihn hiebei Betreffende, dem General von Pfuel ausführlich erzählt; von diesem hab' ich es. —

# Montag, ben 8. Mai 1854.

Nachmittags Besuch von Bettina von Arnim. Sie denkt den gerichtlichen Berfolgungen hier durch eine Reise nach Weimar oder auf's Land zu entgehen, und auch wohl zu beswirken, daß alle Klagsachen in Weimar anhängig gemacht wersden, statt hier gegen ihre Person, dort gegen den Arnim'schen Berlag; allein die Gläubiger werden dazu schwersich zu bewegen, noch weniger zu zwingen sein. Uebrigens ist sie ganz erfüllt von den hiesigen politischen Borgängen, den Ränken und Einflüssen der Kreuzzeitungsparthei, den russischen Betreisbungen, der Schwenkung des Königs nach dieser Seite hin. Die Entlassung Bonin's macht das größte Aussehen, erzweckt den stärkten Widersinn gegen den König. Man sagt ohne Scheu, Bonin habe in der Kreditkommission so sprechen

mussen, wie er gethan, er sei dazu beauftragt gewesen-und ganz gebilligt worden, weil man ja die 30 Millionen haben wollte und sie anders nicht zu bekommen glaubte, als unter Darlegung antirussischer Absichten; jest habe man die 30 Millionen, da verwerfe man die Mittel durch die sie gesschafft worden. —

Ein angesehener Mann hier, nicht Demokrat und kaum Liberaler, hat im Unwillen gesagt, die hiesige Wirthschaft laufe auf ein solches Ende hinaus, wie Jakob der Zweite von Engsland es gehabt; erst prahlerisch, gehässig, eigensinnig, dann zum Erbarmen klein und jämmerlich; solche Könige seien Strafruthen Gottes für die armen Bölker.

Manteuffel soll zwar Ministerpräsident bleiben, aber die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten an Bismarck-Schönsbausen abgeben. Das wird schön werden! — Stahl zum Kultusminister bestimmt, der getaufte Jude! Berherrlichung für Preußen! —

Die aus Bethanien mit einem Hausknecht entstohene Diastonissin sept die fromme Welt in größten Aufruhr. Die Scheinheiligen, die Eitelfrommen, sind voll erbitterter Scham und Wuth. Erst wollte man den Vorgang dem König und der Königin verbergen, da das nicht ging, so will man wenigstens die Oeffentlichkeit möglichst vermeiden, und ein höchster Besehl verbietet von der Sache zu reden. Hinchelden hat die Zeitungen vertraulichst warnen lassen, besonders den Kladderasdatsch.

Manteuffel, der in der Areuzzeitungsparthei am Hofe die bittersten Feinde hat, wird für den niedrigsten Menschen erstlärt, weil er Bonin allein abtreten läßt ohne mit wegzusgehen. Auch die Parthei Bethmannshollweg macht es ihm zum Borwurf, daß er wider alle Ehre auf seinem Posten bleibt! —

In Baden hat eine katholische Gemeinde, die katholisch

bleiben will, sich vom Erzbischof losgesagt! Die Regierung ist darüber nicht erfreut, sondern erschrocken. — Aber der Pfasse soll nun einmal wagen, sein Interdikt über das Land auszusprechen! —

Bon Zeit zu Zeit wird an der neuen Zusammensepung unsrer ersten Kammer gearbeitet, das heißt an Bestimmung der Familien, die zur erblichen Mitgliedschaft bestimmt sein sollen. Der König schwankt und zögert, indeß treiben die Minister das Werk möglichst, da solches zur Bollständigsteit unsres Verfassungspossenspiels einmal unentbehrlich ersscheint. —

# Dienstag, ben 9. Mai 1854.

Aufregende Träume; der Raiser von Rußland war hier angekommen, und durch seinen Einfluß wurde das Heer von einer Menge Offiziere gesäubert, die als russenseindliche bezeichnet waren; dann kam auch der Pabst, und schaffte die Freigeister und wirklich protestantischen Eiserer ab; Gerlach's, Stahl, Wagener, Goedsche, Dohna, und ihre Spießgesellen erklärten sich als Diener des Raisers von Rußland und des Pabstes; Preußen hatte zu sein aufgehört. Ich war wie errettet, als ich aufwachte! Persönlich war mir von beiden Seiten nichts geschehen.

Ueble Gerüchte von einem Ministerium der Kreuzzeitungssparthei. Dasselbe würde kurze Zeit heftig im Innern wüthen, seine Spießgesellen überall in die besten Aemter sepen, die Presse der Gegner unterdrücken, aber nach innen und außen schnell bankrott sein. -Ein Ministerium Polignac! Welches andere hat je der Revolution besser gedient?! —

Vicle Leute behaupten noch immer, der König spiele Ko= mödie, und suche dem Kaiser Nikolaus was weiß zu machen; er wolle gezwungen scheinen, damit der Kaiser ihn später nicht zur Rechenschaft ziehen könne. Die Leute meinen, das sei klug gerechnet, aber nur der Berlust an Ehre und Würde in der Rechnung ausgelassen. —

Im Hause Bethanien soll eine schlechte Wirthschaft sein. Bei aller Pracht des Aeußern, aller Raumverschwendung in der Anstalt, sind doch zu zehn Kranke in einem mäßigen Zimmer aufgehäuft, und die eigentliche Krankenpslege soll sehr vernachlässigt sein. Beten und Singen aber wird mit Eiser getrieben. Die geringen Leute sagen, es komme auch viel Liederlichkeit vor, die Diakonissinnen seien zum Theil schlechte Beibsbilder 20.

## Mittwoch, ben 10. Mai 1854.

Es wird versichert, die Kreuzzeitungsparthei werde zuverslässig nicht in das Ministerium gelangen, kaum erscheine sie steigend, so werde sie auch gleich wieder dem Könige unansgenehm und verdächtig, als wolle nun sie ihn leiten und lenken. Dieser Gedanke ist dem Könige der unerträglichste, daß er nicht selbst alles leite und bestimme. In diesem Bestress, sagt man, ist es das Allerklügste von Manteussel, bei jeder Gelegenheit sich als den willenlosen Diener und Ausssührer des Königlichen Willens hinzustellen, nichts wirkt besser auf den König, nimmt ihn mehr gesangen. Das Allerklügste nennt man das? Mag sein! Aber auch das Würdigste?! —

Der König soll die Bossische Zeitung, in der Bonin's Entslassung scharf besprochen, und der König mittelbar hart getazbelt worden, dem Polizeipräsidenten von Hinckelden vorgelegt und ihn gefragt haben, wie er dergleichen dulden könne? Hinckelden habe die Achseln gezuckt, und gemeint, er vermöge dawider nichts, die Gerichte sprächen gewöhnlich frei! Darauf sei der König zornig geworden, und hat ausgerufen: "Sie müssen solchen Unfug abschaffen, das ist Ihre Pflicht!"

Hevolution die Herrschaft gehabt, da müsse her sei, daß I Revolution die Herrschaft gehabt, da müsse man vorsicht sein. — Der Kern der Sache ist, daß Hinckelden nicht für Ands sondern für sich arbeiten will, die Kreuzzeitungsleute hab auch ihn oft angegriffen, so läßt er jest gegen sie die Dem kraten gewähren. —

Hier hört man im Stillen von Personen aus höheren Kresen die Meinung aussprechen, der König leide an einer Gehir erweichung, und so' lasse sich dieses Springen und Wechselnseinem Kopfe erklären, dieser Wirbel, in welchem kein Gedan klar und fest werden könne. —

Ganz unbedeutende Leute haben den größten Einfluß, t unfähigsten, dunkelsten, ein Markus Niebuhr, ein Lou Schneider, eine Kammerfrau, ein Lakai. Und welche Unbedeutendheiten und Unfähigkeiten in großen Namen ur Würden stecken, ist auch bekannt! Esel überall, in grauc Fell, unter eignem Namen, oder in gestickten Uniformen andrem.

Bei dem letten Militairavancement sind eine Menge höh rer Offiziere übergangen worden, die dadurch gewissermaß genöthigt werden, den Abschied zu nehmen. Es sind sehr tür tige darunter. Die Auserwählten sind größtentheils Gün linge der Kreuzzeitungsparthei, die Ausscheidenden von angefeindet. —

Donnerstag, ben 11. Mai 1854.

Nachmittags Besuch von Bettina von Arnim. Sie sprernstlich von ihrer Reise nach Weimar. Der Rechtsanz Caspar hat ihre Papiere verloren, die als Belege nöthig sit um eine Borladung zu verschieben, hat er ein ärztliches Ats verlangt, daß ihr Gesundheitszustand von der Art sei, daß keinerlei Gemüthsaufregung jest ertragen könne, nachd

Dr. Buding ein solches Zeugniß ertheilt hat, sagt jener, co würde wohl nicht nöthig sein! Sie sieht ordentlich schlimm aus, von allem Aerger und Berdruß, und wenn sie auch großentheils selber daran schuld ist, die Folgen sind darum nicht weniger traurig! — Bon politischen Dingen erzählt sie mancherlei, was sie bei Savigny's gehört hat, darunter auch einiges, was sie nur von mir weiß! Ich dachte erst, sie wolle Spaß machen, es war aber voller Ernst, und die Sache mir jugleich ergöplich und bedenklich! Herr von Meding, ganz und gar ein Mitglied der Kreuzzeitungsparthei, klagte bitterlich über die Angriffe, die sie von allen Seiten zu bestehen hätten, und gen die sie nichts thun könnten, als sie schweigend hin= nehmen! Er wünscht die Zensur zurück, die ihnen allein freie Rede gabe, den Underen das Maul stopfte. Herr von Mes ding wundert sich wohl gar, daß man ihn und seinesgleichen nicht hochachtet und ehrt? Ja, das ist zuviel verlangt! —

In Potsdam sind die Gardeoffiziere sehr aufgebracht gegen den Prinzen von Preußen, sie schimpfen laut auf ihn, wie 1848 auf den König. Damals war der Prinz ihr Abgott, den sie mit Eiser dem König gegenüber stellten! Test ist der König ihr Held, weil er russenfreundlich erscheint! Dies ist jedoch, wie damals, nur die Stimmung der Gardeoffiziere, im übrigen Heere denkt man ganz anders. Spaltung in den Iruppen, eine schlimme Sache!

Man sagt, der König sei gegen seinen Bruder schneidend durchgesen, und habe sich recht gefreut, daß er es gegen ihn durchgesett, einen so widrigen Tadler endlich entfernt habe. Jedoch lange, meint man, werde er es nicht aushalten, sons dern reuig eben so nach seiner Wiederkehr jammern als 1848.—

Auf Bonin wird in Potsdam schrecklich geschimpft. Wer sich so vergehe, wie er, der musse gestraft werden, der musse ganz aus dem Heere scheiden. — Wenn Reden bestraft würden Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.



nach Gebühr, wie viele der Tadler müßten ohne Abschied ents laffen werden. —

heute früh statb Frau Sara Levy, geb. Ipig, beinahe 93 Jahre alt. Die Schwester ber Arnstein, Eskeles, Ephraim, Oppenheim, Salomon. Sie war eine gebildete, kluge und auch — besonders in den späteren Zeiten — wohlthätige Frau; boch ohne höheren Geist und ohne alle weibliche An= muth, man sagte baher auch von ihr, sie sei ein rechtschaffene — Mann! —

In Rostod find die drei Advokaten Müller, Wedmann und \_= Ehlers verhaftet worden. In Mainz herr Dr. Müllet == Welchiors bei seiner Rücklehr aus Newyork verhaftet ab= 1 gleich wieder freigegeben. —

Freitag, ben 12. Mai 1854.

Ju Mittag tam Frau Bettina von Arnim wieder; sie erzählte die große, und zugleich lächerliche Neuigkeit, der König habe dem Prinzen von Preußen schon den Feldmarschall und Oberkammerherrn Grasen von Dohna nachgeschickt (siebe den 13. Mai), um ihn zu begütigen, weil er fürchtet, der Prinz möchte sich der Feier seiner silbernen Hochzeit hier entziehen, was ein Aergerniß und ein Schimpf vor der ganzen Welt sein würde! Bettina hat es von Fräulein von Kalb und vom Grasen von Flemming. —

Der ehemalige Staatsminister Graf von Alvensleben hat sich doch wieder bewegen lassen, eine Sendung nach Wien ans zunehmen. Er soll bort die übeln Eindrude, die des Königs lette Berfahrungsweise verursacht hat, wieder auszulöschen suchen. Man ist in Wien sehr aufgebracht, und in Paris nicht minder, Louis Bonaparte hat sich sehr hart und schnöde über den König ausgesprochen, ihn karafterlos, unzuverlässig

genannt, eine gute Lektion sei ihm nöthig, und könne ihm verden zc. —

Man hat die Bemerkung gemacht, daß bei den letzten Misitairbeförderungen nur russischgesinnte Offiziere bedacht, russenseindliche entschieden übergangen worden seien. Das macht utes Blut! —

Auch wegen Bonin's fühlt der König schon reuiges Unbesagen; er hat der Familie desselben das Schloß Schönhausen jur Sommerwohnung einräumen lassen. Sie wäre lieber im Kriegsministerium geblieben! Bonin will, ehe er nach Neiße geht, eine Urlaubsreise machen, man sagt, zum Prinzen von Preußen. —

Ich schreibe meist noch nach alter Art falsch "Oberkammers berr", es heißt aber "Oberstämmerer"; der König liebt die Superlative, und hat ein st eingeschoben, und den Rang ers höht. —

Die Verhaftungen in Rostock hängen mit dem sogenannten Märzkomplott zusammen. Sowohl die dortigen als die hies sigen noch zahlreichen Gefangenen vom ersten Zugriff her sind nun schon vierzehn Monate in Untersuchungshaft!! Man besstraft sie im voraus für den Verdruß, den sie den Staatsretztern machen durch ihre Unschuld! —

Die Kreuzzeitung sagt schon, der Prinz von Preußen habe nur auf vier Wochen Urlaub und werde im Anfange des Juni wieder hier sein. Sie verkündigt, was der König zu verlangen hofft. Dem Prinzen wird aber von seinen Freunden, die dem König äußerst gram sind, eifrigst gerathen nicht zu kommen, und seine leidende Gesundheit vorzuschützen. — Er wird ommen. —

Die vormals dänische, jest preußische Fregatte Gesion Edernförde) ist nun doch glücklich durch den Sund gewitscht, nd vor Danzig angekommen! Die Dänen hatten verlauten

lassen, unter dem ihnen schmachvollen Namen Eckernförde solle sie nicht durchkommen! —

Sonnabend, ben 13. Mai 1854.

Bei aller Auflösung und Verwirrung, in der sich die heutige Welt besindet, geschieht doch immer genug Vernünftiges
und Gutes, es kommt nur darauf an, dasselbe gehörig wahrzunehmen, zu erfassen und festzuhalten. Ich sehe Saaten
ausgestreut werden, die herrlich aufgehen werden. In den
Deutschen sind gute Triebe mächtig regsam, die besten Kräfte
in Thätigkeit. Ich will vertrauen und hossen! Und ist es
in Frankreich, in Italien, ja auch in England und selbst in
Rußland anders? Grade heute bin ich sehr zu dieser Betrachtung gestimmt, und ihrer bedürftig. Mein Tagewerk soll nicht
sehlen. —

erzählte mir seine Erfahrungen in Potsdam während des Jahres 1848. Er sagte, Potsbam, obwohl eine Stadt des Hofes, vom Hofe lebend und begünstigt, sei wohl die am meisten demokratische Stadt des ganzen Staates gewesen; der König wagte eine Zeitlang nicht durch die Stadt zu fahren, sondern fuhr außen herum; selbst Hofdiener, der Rastellan des Schlosses z. B., hielten sich zu den Demokraten. Der König wollte Potsdam gänzlich verlassen, es nie wieder betreten, nach Brandenburg übersiedeln! "Berlin, Breslau, Königsberg, Glbing, Posen, Stettin, Magdeburg, Erfurt, Halle, Duffeldorf, alle diese Städte wollte der König fortan meiden, wenn das so weiter ging, so schmollte er sich bald aus dem ganzen Land hinaus!" Leute, die es mit dem Könige gut meinten, ihm in dem Sinne der Zeitumstände dienten, — wie neulich Bonin -, wurden ihm verhaßt, wurden später gestraft, andre, die fälschlich angeflagt worden, behielten auch nach aufgebeckter Berläumdung den schwarzen Fleck für immer! ---

Die Gerlach'sche Klique liegt dem Könige sehr in den Ohren, und sucht ihn mit dem Gedanken zu erfüllen, der Prinz von Preußen habe sich militairisch gegen ihn schwer vergangen, müsse eigentlich vor ein Kriegsgericht gestellt werden und die gebührende Strafe mindestens ausgesprochen werden. Davor erschrickt aber der König doch.

Dohna hat den ihm ertheilten Auftrag an den Prinzen von Preußen abgelehnt, weil er dem Prinzen unangenehm sei, und daher wenig Erfolg bei ihm hoffen könne. Der König hat darauf selber an den Prinzen sehr beweglich geschrieben.

Belche — sich der Kreuzzeitung anschließen! Eduard Jascoby, Börsenberichterstatter des Blattes, schrieb an Louis Mayer, er habe es in seiner Hand, gute oder schlechte Nachstichten über Eisenbahnaktien zu geben! Mayer veröffentlichte das Schreiben, Jacoby antwortete hochfahrend, er gehöre zur guten Parthei, das mache alles gut! —

#### Sonntag, ben 14. Mai 1854.

Geschrieben. — Früh schon kam Bettina von Arnim, munter und lustig, erzählte, daß Frau Mathilde von Guaita wieder hier ist und mich besuchen will; sie kommt von Paris, bringt Nachrichten und Grüße von Heine, hat Lamartine gesehen, Alexander Dumas, den Fürsten von Pückler in einer Krankheit gepstegt, Herrn von Circourt besucht 2c. Dann kam zur Sprache, daß Studenten sich an Bettinen gewendet, sie solle ihnen zu einem Konzert für den Kölner Dombau den Konzertsaal vom Könige auswirken! Anstatt das Ansinnen abzulehnen, will sie darauf eingehen, an Humboldt schreiben, der soll's dem Könige zeigen. Ferner hat sie auch Lust, jest an Humboldt zu schreiben, was sie früher bei Hindelden andringen wollte, daß die zweitausend Thaler, welche sie dem Mahler Ratti für die Kopie eines Gemähldes gezahlt,

nicht ihm deßhalb gegeben wären, um ihn über angebliche demokratische Geschichten, die sie mit ihm betrieben habe, schweigen zu machen, sondern daß dies Geld aus einer Quelle komme, die sie nennen dürfe und wolle! Diesen letztern Unsinn red' ich ihr einigermaßen aus. Wer hat an eine so lächerliche, aberwitzige Veschuldigung je gedacht? Sie redet sich solche nur ein, um eine unnütze Vertheidigung darauf zu grünsden. — Ein Buch von Sophie Laroche, von dieser durch eingesschriebene Worte an Dorothea von Rodde geborne Schlözer gewidmet, eignet sie sich mit Heftigkeit zu. "Das gehört mir, das nehm' ich!" 2c., verspricht mir aber einen Brief von ihrer Großmutter Laroche dafür zu bringen. —

Ich brachte den Nachmittag in wachen Träumereien hin, die Gegend von Düsseldorf, der strömende grünliche Mhein, die schattigen Dörfer, die Anblicke und Erlebnisse meiner Knabenzeit lagen vor meinen Augen ausgebreitet, die Enge der Dertzlichkeit und der Zustände genügte mir, ich wünschte mit leidenzschaftlicher Sehnsucht mich zurück zu Bater, Mutter und Schwester! Ein schöner Sommernachmittag wirkt oft so in mir, er ist die beglückendste Gegenwart, die ganz verschwimmt in ihr ähnliche Bergangenheit. Welche Tage so beglückter Stimmung hab' ich mit Rahel verlebt! Hier, in Töplitz, in Wien, Frankfurt und Baden, und wieder hier, in Gärten, auf dem Felde!

Montag, beu 15. Mai 1854.

Besuch von Bettina von Arnim. Neue Besprechung der gestrigen Sachen, Abfassung eines Briefes, Erwägung von Schwierigkeiten. —

Die Fürstin von Pückler soll gestorben sein. (Sie starb am 8. Mai auf Schloß Branit, 79 Jahre alt.) Der König hat dem abgesetzten Kriegsminister General von Bonin seine Marmorbüste geschenkt! Bonin hat von allen Seiten Adressen, Kränze, Gedichte 2c. bekommen. Der König sühlt schon Reue und Verlegenheit dazu! Er hat Rußland kaum etwas zufrieden gestellt, und nur etwas, so kommt nun Desterreich, England, Frankreich, und die möchte er auch zusstieden stellen! —

Ich fragte den Fürsten Wiäsemstii, ob der Kaiser Nikolai nicht seine Heere selbst führen werde? "Oh non! non, non!" war die Antwort. Ich sagte, sein Kaiser habe früher den Louis Bonaparte sehr geschäpt und begünstigt; "Oui, comme maître de police!" erwiederte er. Im Schimpfen auf den Retter der Gesellschaft sind die Russen jest stark! "Il nous a sait peur du spectre rouge! lui-même kait partie de ce spectre!"

#### Dienstag, ben 16. Mai 1854.

Meine Sympathieen sind natürlich in den gegenwärtigen Kämpfen vorzugsweise für die Westmächte, werden jedoch von diesen keineswegs erschöpft, sondern großentheils noch frei gelaffen. Nicht meine Sache ist es, um die hier gekampft wird, das muß ich mir stets gegenwärtig erhalten, darf ich im Gedränge der Tagesstimmungen nicht aus dem Auge verlieren! Ich wünsche allerdings, wie die Sachen jest liegen, den Sicg der Westmächte, aber ich bin nicht ohne Trost, wenn Ruß= land siegt! Das will ich ebenfalls nicht vergessen! Bor ein= brechender Barbarei, vor dem Schaden, welchen Wissenschaft, Runst und Bildung erleiden könnten, fürcht' ich mich im geringsten nicht! Unsere Bustande sind, inmitten aller Bildung und alles Eifers für Kunst und Wissenschaft, barbarisch genug! Die Leute denken auch gar nicht, daß die Ruffen jeden Augenblick in eine neue Entwickelung treten können, daß sie



nicht immer unter ber Bucht bleiben werben, bie jest fie brudt! -

3wischen Berlin und St. Petersburg soll ein lebhafter = Briefwechsel sowohl von höchsten als von untergeordneten. Personen bestehen, und namentlich der lettere von Bedeutung iein. —

Der griechische Gefandte Herr Schinas (Savigny's Schwie= = gersohn) hat beim Könige Zutritt gehabt, um dessen Schute für den König Otto anzusprechen. "Wird und kann nichts 1 belfen!" —

Für den abgesetzten Kriegsminister von Bonin giebt sich fortwährend die lebhafteste Theilnahme kund. Der Könis wankt schon wieder, und die Gerlach's geben sich alle Mühe ihn auf ihrer Seite zu befestigen. Die Königin war in Dres ben, wo sie mit der Erzherzogin Sophie zusammengekommen; sie ist heute zurückgekehrt, und gewiß nicht russisch, aber um so mehr österreichisch angefärbt. —

Die Neue Preußische Zeitung ist wieder reich an Angebesteien; sie wiederholt Artikel der Bossischen Zeitung aus dem Jahre 1848, die sollen den König erbittern! Sie möchte gern Gewaltschritte gegen die andern Zeitungen bewirken, und die Parthei schimpft auf den Polizeipräsidenten von Sinckelden, der sich dazu nicht hergeben will, sondern froh ist, wie er sagt, daß die öffentliche Meinung solche Bentile hat. Alles das ist indeß nur Willtur, Zufall, augenblickliche Laune; unfre Preßfreiheit beruht nur da rauf!

Trop aller Nachrichten von eifrigen Kriegerüftungen in Frankreich und England, und besonders auch in Desterreich, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, daß man den Kampf diesmal noch nicht aussechten, sondern wieder beilegen und vertagen wird. Rußland hat überall große Stüpen, und kann mit einiger Geschicklichkeit noch glücklich aus allen Schwierigkeiten seiner Lage herauskommen. Selbst Louis

Bonaparte ist nicht der wahre Feind Rußlands, nicht der bestusene Vertreter der Freiheit und der Völker. Ebensowenig ist es Lord Aberdeen, oder der Kaiser Franz Joseph von Oesterzeich. Sie haben alle dieselbe Lust, am Raube theilzunehmen, mit Rußland sich zu demselben zu vertragen. Thun sie es richt, so ist es ein Zeichen, daß die Umstände stärker sind, als Die Reigungen dieser kleinen Leute, aus denen die Geschichte Leine Helden machen wird!

#### Mittwoch, ben 17. Mai 1854.

Im Wiener Lloyd vom — Mai steht ein angenehmer Bericht von Fräulein Betty Paoli über das Wiedererscheinen der hochbetagten berühmten Sophie Schröder auf der Wiener Schaubühne, wo sie zwar nur deklamirend auftritt, aber mit dem größten Erfolg und Beifall. Auch hier wieder ein Erbstüd von Rahel! sie zuerst hat den Leuten gesagt, wie groß diese Künstlerin, welchen Ranges sie sei! —

Rachmittags Besuch von Frau Bettina von Arnim. Sie liest mir einen Huldigungsbrief vor, den ein Mahler Corrodi aus Winterthur ihr geschrieben hat; dann einen Brief von \*\* an Clemens Brentano voll religiöser Liebesinbrunst. Ich kann nicht mit Bettinen über diese Gefühle lachen, die wenn auch in mißfälliger Ausdrucksweise vorgetragen, doch ehrlich und wahr und tief schmerzlich sind! Der Brief wird mir gesichenkt für meine Sammlung. —

Der König soll bei und nach der Ausfertigung der dem Grasen von Alvensleben für Wien ertheilten Anweisungen geweint haben aus Berdruß und Aerger, daß ihn Desterreich in eine seindliche Stellung gegen Rußland bringen könnte, und er bereue, sagt man, die mit Desterreich abgeschlossene Ueberseinkunft. "Er will immer alles zugleich, mit Rußland gut stehen, mit England, mit Desterreich und mit Frankreich, ein

kindischer Wille, den man leiten muß, bestimmen muß, wenn man ihn nicht will in's Berderben rennen lassen!" Worte des Grafen von Alvensleben. —

Bei den Zelten war am Montage — dieser Tag wird besstimmt angegeben — eine ungewöhnlich zahlreiche Versammslung von Gästen, und eine ziemliche Aufregung unter densselben. Sie forderten von den anwesenden Musikanten die österreichische Hymne, die gespielt wurde. Als es dunkel gesworden war, zogen große Hausen durch das Brandenburgen Ihor wieder in die Stadt, sammelten sich vor dem Palaste des Prinzen von Preußen, und brachten ihm und dem Kaiser von Desterreich lautes Hoch. Die Polizei wußte nicht was sie thun sollte, oder kam zu spät. Sie suchte den Borgang zu vertuschen, erließ Mahnungen an die Zeitungsredaktoren, dessen nicht zu erwähnen, sie fürchtete den Zorn des Königs. — An sich ist die Sache gering, als Zeichen aber höchst bedeuztend! — Bor dem Palaste des Prinzen soll auch der Ruf geshört worden sein: "Der König soll abdanken!" —

Donnerstag, ben 18. Mai 1854.

Nachmittags kam Bettina von Arnim. Sie klagte wieder sehr über \*\*, \*\*\*, Caspar; letterer hält ihr Krankenzeugnif nicht für genügend, um vom Gericht einen Aufschub zu erlangen. Bettina, wenn es ihr gelingt, einer Sache nur augenblicklich auszuweichen, hält sie dann gleich für erledigt, und ist dann ganz erstaunt und empört, wenn die Ungelegenheit später wieder auftritt. Auf ihre Schreiben an den Prinzen von Preußen, den Prinzenen von Baden 20. hat sie noch keine Antwort erhalten. Auch die Anregungen bei Humboldt, Grafen von Redern 20. ruhen einstweilen. —

Wenn der Krieg wirklich ausgefochten werden soll, bis zur Demüthigung nicht nur, sondern auch bis zur Schwächung

Auflands, so bedarf es vor allem, daß die Flotten= und Land= truppen Englands und Frankreichs namhafte Vortheile erkämpfen; dann wird Desterreich hinzutreten, vielleicht Schweden, mit Widerstreben und Unluft Preußen (das heißt, der König und die Ruffenparthei), und wenn kein Umschlag erfolgt, end= lich auch die übrigen deutschen und europäischen Staaten. Das wird aber eine weitläufige Geschichte! Polen kommt dann in Frage, die Revolution spricht ihr Wort mit, in Rußland, Wird man so lange die Einigkeit zu wie im übrigen Europa. erhalten, Gifersucht und Mißtrauen abzuwehren wissen? Wie viele Spalten wird der russische Kaiser finden, wo er sich einbohren, wie viel Hebel, die er wird bewegen können! Freilich ist er mehr listig als klug und geschickt, und seine Diener sind nur elende Wichte, aber die Gegner sind auch nichts werth, einige brave Seeleute und Heerführer abgerechnet. —

Freitag, ben 19. Mai 1854.

Rahel's Geburtstag und Fichte's. Betrachtungen über ein solches Nachleben, wie das meine ist! Mein eigentliches Leben war das mit Rahel, ich fühlt' und wußt' es immer, und sie wußt' es auch.

Berlin ist heute so voll Gährungsstosses, Unzufriedenheit und Kampsmuthes, wie im Frühjahr 1848. Es sehlt nur ein Ereigniß, das die Menschen plöplich vereint, der zündende Funken. Aller Druck, alle Verfolgung und Scheererei haben das Volk nicht geändert, nicht matt gemacht, den Freiheitseiser nicht unterdrückt. Die Regierung darf es nicht wagen, die Truppen wegzuziehen, und für Zwecke zu verwenden, die der öffentlichen Meinung entgegen sind. Mit den Konstablern würde das Volk bald fertig sein; die Behörden der Stadt und des Staates würden slüchten oder sich unterwerfen wie 1848.

— Niemand aber will das wissen, niemand solche Warnung hören. —

herr von Westphalen, Minister des Innern, mehr Wertzeug als Mitglied der Kreuzzeitungsparthei, hat im Staatsministerium darauf angetragen, die Presse strenger zu halten, und der Kölnischen Zeitung, der Elberfelder, und dem Preußis schen Wochenblatte die Konzession zu entziehen. Da Bonin nicht mehr Minister ist, Simons und von der Heydt knechtische Seelen sind, so stand die Sache schlimm. Doch fand Manteuffel fürerst die Ablenkung, einen Bericht von Hindelden über den Zustand der Zeitungspresse zu verlangen. den berichtete gunstig, nannte kein Blatt, sagte aber, sie hielten alle das gehörige Maaß und zeigten preußischen Eifer. Indeß wird die Sache damit nicht abgethan sein! Die Kreuzzeitung sieht sich von allen Seiten angegriffen, will das Gebiet allein beherrschen, die Gegner zum Schweigen bringen, man soll nicht mehr gegen Rugland schreiben burfen. -

Sonnabenb, ben 20. Mai 1854.

Hengstenberg ist wegen seiner Kirchenzeitung in Zweisbrücken zu drei Monat Haft verurtheilt und sein Blatt einstsweilen verboten worden. —

In der Malmene'schen Anabenanstalt ist wieder ein Anabe an einen Alotz gekettet gefunden und von der Polizei in Freisbeit gesett worden. Die Neue Preußische Zeitung erhebt darüber ein großes Geschrei, weil Malmene ein Freund Mansteussel's ist, und sie diesen in jenem mit angreisen kann. Auch die Gerichtszeitung und der Publizist sind eifrig hinter der Sache her. —

Sonntag, ben 21. Mai 1854.

Mit Ludmilla ausgegangen, auf der Straße Frau Bettina von Arnim und deren Schwester, Frau von Savigny, gesprochen, die zum griechischen Gesandten Schinas eilten, dem ehemaligen Schwiegersohn der Frau von Savigny. —

Rachmittags Besuch von Bettina von Arnim. Sie ersählt von ihrem Besuch bei Schinas; er hat in zweiter Ehe eine reiche Rumänin geheirathet, versieht seine Gesandtschaft in Bien-, Berlin und München unentgeltlich; der General Leopold von Gerlach war grade bei ihm, brachte ihm vom Könige die günstigsten Bersicherungen für Griechenland, die schmeichelhaftesten Lobreden! Bettina versicherte, er und seine Reden seien ihr ganz ekelhaft gewesen, ein giftgeschwollener dicker Krot. Bon ihren Angelegenheiten neue schlimme Nachsrichten; jest endlich hat ihr Justizrath Caspar erklärt, ihr Geschäftssührer müsse gerichtlich behandelt werden! (Wenn bierbei nicht wieder von ihrer Seite ein Misverständniß waltet; die Folge wird's zeigen.) Sie bedarf inzwischen Geld.

#### Montag, ben 22. Mai 1854.

Ich werde jest öfters zu der Betrachtung geführt, wie seleten mir Menschen noch eigentlich gefallen. Nur wenige Personen weiß ich und find' ich, deren Umgang mich wahrhaft ersteut, erhebt; und es ist keine Täuschung, wenn ich sage, daß die Belt in diesem Betreff ärmer geworden ist, nicht ich! Was für Namen könnt' ich nennen, denen die Gegenwart durchsans keine ähnlichen entgegenzustellen hat! Nicht Nahel, Goethe, Fichte, Friedr. August Wolf, Erhard, Schlabrendorf allein, nein, hundert andre. Ich fühle tief diese Berwaisung, und wie sehr sie zunimmt. Dabei bin ich nicht undankbar für alles, was mir in täglicher Nähe Ludmilla ist, wenn ich gleich nicht machen kann, daß sie Zeitgenossin dessen sei, was vor ihrer

Geburt liegt! Wie freut mich die edle Freundin Charlotte Bynn, wie erkenn' ich die Borzüge von Henriette Solmar. Bettina von Urnim, wäre sie nicht unzuverlässig und fast immer von Aeußerlichkeiten befangen, könnte ein reizender Umgang sein, Hermann Franck desgleichen, hätte er sich nicht so sehr zurückgezogen. Die Andern sind meist nur eine Last, die man ertragen, Kranke, die man schonen muß, und das Schlimmste ist, man fühlt, daß man auch ihnen eine Last, auch ihrer Schonung bedürftig ist! —

Was ist das für ein Leben! Und besonders wenn man die Wissenschaft und Bildung sich verdüstern, Staat und Batersland schwinden sieht! Ich habe in dieser Zeit einen wahren Durst nach Baterland, ich möchte den sichern Boden eines solchen unter den Füßen haben! Aber Amerika kann ich mir nicht dafür anbieten lassen, der Boden muß mir näher, die Menschen müssen mir vertrauter sein. Solcher persönlichen Wünsche kann ich mich nicht erwehren, besonders wenn die Wiederkehr des Frühlings alle Kräfte belebt, alle Ansprüche steigert! Ich stehe jedoch zum Glück mit meinen Gedanken höher, und eigne mir Vergangenheit und Zukunft mächtig an, so daß die öde Gegenwart von ihnen eng zusammengedrückt wird.

In meinen Papieren unverdrossen gearbeitet. Bielleicht nutt es etwas! —

Die Engländer haben im Schwarzen Meer durch Sturm die Fregatte Tigris verloren, die Russen auf die Schissbrüchisgen ein heftiges Feuer gerichtet, sie zu Gefangenen gesmacht, bei Odessa. Neue Besorgniß daher für Odessa. Die englische Flotte vor Schastopol; die türkische bringt Berstärstung an die tscherkessischen Gränzen.

Persien wieder gegen Außland aufgeboten; wenigstens den Türken unschädlich. — Griechenland, Athen, von den Westsmächten bedroht. —

Endlich fängt man in Baden an, mit dem kirchlichen Un-

bold, dem Erzbischof von Freiburg, Ernst zu machen; er wird zur Kriminaluntersuchung gezogen. Aber wird man es durchssen? —

Rachmittags Besuch von Frau Bettina von Arnim. Sie war sehr munter und ergötlich, erzählte lächerliche Geschichten von Ranke. —

Französische Zeitungen berichten von revolutionairen Un= tubenin Toscana und Portugal, angeblich von Rußland erregten!

Rachrichten von russischen Schiffen, die von englischen aus dem Hafen von Libau geholt worden, von Zerstörung tussischer Schanzen in Finnland, 1500 russischen Gefansenen zc. —

In Bamberg kommen die Bertreter der deutschen Mittelsstaden zusammen am 25., um über die Haltung des deutschen Bundes in der orientalischen Frage und über das Borschreisten Desterreichs und Preußens in derselben zu berathen. — In Dresden spricht sich entschiedener Gegensinn aus, man will keinen Bruch mit Rußland, man will sich nicht an Desterreich und Preußen anschließen. Hier glaubt man, dem Könige von Preußen sei das heimlich lieb und recht, er habe sogar in diesem Sinne gegen seine öffentliche Politik heimlich eingewirft; die Königin war kürzlich in Dresden! —

## Dienstag, ben 23. Mai 1854.

Die Neue Preußische Zeitung erwähnt heute mit dunkeln Borten des Borgangs, der am Montage vor acht Tagen stattsgefunden haben soll. Sie will ihn nicht glauben, weil er ein derber Schlag für die Parthei ist, sie meint, unsere vortreffliche Polizei würde ihn nicht gelitten haben; als ob die Konstabler wagen würden, ein dem Prinzen von Preußen und selbst ein dem Kaiser von Desterreich dargebrachtes Hoch zu stören! — (Siehe den 17. Mai.)

Die englischen Zeitungen treten lebhaft für Bunsen auf, und schimpfen dabei auf den König mit den brennendsten Ausdrücken. —

Im Thiergarten bei den Zelten fehlt plößlich wieder das Gerüst, auf dem sich die Musik aufzustellen pflegte, die an zwei oder drei Tagen der Woche dort zu spielen pflegte. Die Polizei hat es abbrechen lassen, und die Musik an dieser Stelle untersagt, weil sich zu viele Leute versammelten, und Schlägereien veranlaßt würden! Offenbar Folge der Forderung, welche hier am 15. (oder 16.) den österreichischen Bolksgesang spielen ließ! — Das Gerüst diente 1848 zur Rednerbühne, wurde zur Zeit des Belagerungsstandes entsernt, lange nachher erst aus neue zum Gebrauch der Musikanten hergestellt. Wir vermißten dasselbe bei unserm heutigen Spaziergang. —

Der Polizeipräsident von Hinckelden hatte Anfangs die Absicht, am nächsten Musiktage viele Konstabler in Zivilkleis dern das Preußenlied fordern zu lassen. Das Wegräumen der Musikbühne und Untersagen aller Musik schien ihm dann sicherer. —

Mittwoch, ben 24. Mai 1854.

Geschrieben. — Die kirchliche Parthei wirkt in Preußen immersort, geheim und offen, in verderblichster Weise; besons ders sucht sie der einflußreichen Uemter sich zu bemächtigen und im bürgerlichen Leben Fuß zu fassen. Mögen Andre ihr in die Schlupswinkel ihres dunkeln Treibens folgen, ihre offsnen Schamlosigkeiten rügen, ich kann und will darauf nicht eingehen! Genug, daß ich im Ganzen das Pfassenvolk verfluche! Wie jämmerlich steht es mit unseren Geistlichen, deren große Mehrheit ohne Glauben und Einstimmung dennoch in diese gebotene Bahn stürzt, auf der man freilich am sichersten weltsliches Gedeihen sindet. Da stand es doch sogar zu Wöllner's Zeit, ja zu Eichhorn's, noch besser! Das einzige Gute dabei ist,

daß nichts in die Tiefe geht, daß alles nur oberflächliche Hülle und äußerer Schein bleibt, — ein Hauch verweht alles. —

Dr. Jucho in Frankfurt a. M. ist vom Oberappellationssgericht der vier freien Städte zu Lübeck wegen Nichtablieferung der vom Frankfurter Parlament beschlossenen deutschen Bersfassurkunde völlig freigesprochen worden. Die Urkunde ist in sichern Händen zu London, denen der deutschen Regierungen also glücklich entrückt! Schande den Regierungen, daß man sich darob freuen muß!

In Goethe gelesen, im Juvenalis; französische Sachen. —

Der König hat es durch schmeichelhafte Bitten dahin gestracht, daß der Prinz von Preußen zum 7. Juni, dem Todestage des Baters, und zur Feier seiner silbernen Hochzeit wieder hier sein wird. Der Prinz thut sich dabei wieder auf seine Loyalität, seinen Unterthanen-Gehorsam etwas zu gute. —

Feuilleton der National-Zeitung: Besuch auf der französischen Flotte im Rieler Hafen, von Feodor Wehl, lebhafte frische Schilderung. —

Frau von Usedom wird beschuldigt, die heftigen Artikel in den "Times" gegen Preußen und gegen die Person des Königs verfaßt oder wenigstens eingesandt zu haben. Die Beschuldigung ist falsch, wie die gegen Wilhelm von Hums boldt, im Jahre 1819 und 1820 wider Hardenberg solche Arstikel durch Friedrich August Wolf den englischen Blättern zusgesertigt zu haben. Aber dem Zwecke, Herrn von Usedom zum Abschiede zu bringen, dient dergleichen vortrefflich. Einige sagen, er habe den Abschied schon. —

Unsere hiesigen Gardeoffiziere, als junkerliche Kreuzzeistungsknappen, haben auf dem Casino den Vorschlag besprochen, alle nicht russisch Gesinnten sofort aus der Gesellschaft hinaus zu ballotiren. Der Graf von Pourtales hat darauf sogleich Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

erklärt, er sei ein Russenfeind; bisher haben sie ihn nicht ausballotirt, die Junker! —

Donnerstag, ben 25. Mai 1854. Himmelfahrt.

Die gestrige Urwählerzeitung ist heute mitgeliefert worsden; die Polizei hatte erlaubt, daß eine ihr mißfällige Stelle weggelassen, und das Blatt umgedruckt würde, wie glimpflich und wohlmeinend! Aber auch wie gefährlich! Es kommt dahin, daß man sich gegenseitig lauter Gefälligkeiten erweist, wobei die Zeitungen öffenbar im Nachtheil sind. —

Die heutige Urwählerzeitung bringt eine lesenswerthe Ersinnerung an den verstorbenen Minister von Bodelschwingh, mit gebührender Anerkennung seiner Verdienste, und mit geshöriger Rüge seiner Mängel. —

Der Pfasse Krummacher hat in Potsdam eine Predigt geshalten ganz in russischem Sinn. Unter andern sagte er, jeder wahre Soldat müsse co mit Rußland halten, wobei der König seine freudige Zustimmung sichtbar zu erkennen gab! Man sah die Königin ernst und unzufrieden, den König aber mit freudigem Ausdruck lebhaft in sie hineinreden. Man erfuhr nachher, die Königin habe nur mißbilligt, daß überhaupt auf der Kanzel politische Dinge besprochen würden.

Der König hat das gestrige Geburtsscht der Königin von England wie gewöhnlich durch ein großes Gastmabl geseiert und die Gesundheit Victoria's ausgebracht. Er war sehr gesneigt dieses zu unterlassen, indessen gab er den Vorstellungen nach, daß er dadurch eine offene Feindschaft aussprechen würde, und ernste Folgen daraus entstehen könnten. —

Hidlia.

1854

en m

१ देख

IIII.

nta 1

Prof

£ 62.

E.

15

4:

रोद्ध

I.

1

.

I

71

U

I

Freitag, ben 26. Mai 1854.

Rachmittage tam Frau Bettina von Arnim. Gie liest mir zwei Auffate vor, in denen das Benehmen von \*\* und von \*\*\* auseinandergesett ist, und die ihrem Rechtsbeistande berm Caspar zur Grundlage bei dem einzuleitenden gericht= lichen Berfahren dienen sollen. Die Sache wird allmählich etwas flarer, doch ist sie es mir noch nicht ganz. Eigenmäch= tigkeiten sind ohne Zweifel vorgekommen, ob jedoch zu erwei= sender Betrug, bas steht noch fehr in Frage. — Bettina sagte, ibt sei ein Stein vom Herzen, sie sei ganz verwirrt und vernichtet gewesen durch diese scheußlichen Geschichten, nun hoffe sie solche los zu sein, das Uebrige habe der Rechtsbeistand und der Beimarer Buchhändler abzumachen. Ich fürchte, sie irrt sich hierin! Sie war ganz munter, und sprach immer wieder von dem vielen Dank, den sie mir schuldig sei. Leider kann ich ihr wenig nußen! —

Der Erzbischof von Freiburg in seinem Palaste jest als Gefangener bewacht. Kleine Bolksbewegungen in Freiburg, in Mannheim, im Schwarzwalde. Soweit hat es die dumme, gedankenlose Nachgiebigkeit gegen die katholischen Pfassen schon gebracht! Das sind die Folgen der blinden Liebhaberei am katholischen Kirchenwesen und an jedem andern! Der Großberzog von Baden folgte nur dem Beispiel Größerer, die ihn auch noch jest hemmen werden!

In Köln ist der Redakteur der Kölnischen Zeitung Herr Brüggemann wegen Beleidigung des Ministers von Westphaslen zu 25 Thalern Strafe verurtheilt worden. Der Staatssanwalt hatte auf zwei Monate Gefängniß angetragen. —

Die neuesten Berträge Preußens mit Oesterreich sind uns durch Pariser und Londoner Beröffentlichungen jest zuerst bekanntgeworden. Alle Welt schreit darüber, daß die Preußen ihre neuen Staatsverhältnisse durch das Ausland erfahren müssen, daß die eigne Regierung nicht zuerst damit hervortrat. Alle Welt liest nun auch deutlich aus dem Wortschwall heraus, daß Preußen gegen Rußland ist, in Fällen, die man als schon eingetreten ansehen kann, zum Kriege gegen Rußland sich verspflichtet hat, — wie soll man das reimen mit den täglichen Zärtlichkeiten für Rußland, die man vom Könige, von seinen Vertrauten und Schranzen, von Gardeoffizieren, von den hiessigen Lakaien Rußlands unter dem Kreuzzeitungsgeschmeif immerfort hört? Ein Engländer hier hat kaltblütig gesagt "Der König ist entweder ein Schwächling oder ein Betrüger tertium non datur!" —

Sonnabend, ben 27. Mai 1854.

In Goethe gelesen, in Schiller's Briefen, im Juvenalis Das heutige Preußische Wochenblatt (Bethmann-Hollweist polizeilich weggenommen worden. —

Der englische Gesandte, Lord Bloomfield, hat hier ein vertrauliche Mittheilung gemacht, welche ein Befremden übernin's und Bunsen's Entlassung ausdrückt. Man thi hier, als nähme man diese Anfrage erstaunlich übel! —

Daß die französische Flotte im Hafen von Riel verwei und in der weiten Umgegend die Sympathieen für sich al spricht, macht hier dem Könige auch Unruhe und Berdruß!

Nachdem eben Desterreich fräftig aufgetreten, scheint schon wieder einzulenken. Man hegt wieder Mißtrauen no allen Seiten! Berhandlungen und Ränke sind immersithätig. Rußland bietet alle Mittel auf, Berwandtschaften, Ge Bersprechungen; es rechnet auf Zwiespalt, sucht ihn zu bew ken, auf Bolksbewegungen 2c. —

Was ich gegen Bunsen habe? Weiter nichts, als daß ein Günstling ist, damit ist alles gesagt! Seine Kenntnistalente, Meinungen, alles stürzt in diesen Strudel und v

schwindet in ihm! Er hat immer nur gethan und gesagt, was der Gunst entsprach. Daß er dabei in Widersprüche gerathen und endlich gefallen ist, darf doch wahrlich nicht als Verdienst gelten! Und wir wollen erst sehen, ob es mit der Gunst schon so ganz vorbei ist, ob er selber schon so ganz darauf verzichtet!

Der Prinz von Preußen soll in schmerzlicher Bitterkeit geäußert haben: "Mein Bruder bildet sich viel darauf ein, daß er im Jahre 1848 seinen Titel "von Gottes Gnaden" gestettet hat, leider aber giebt seine Regierung jedermann die Ueberzeugung, daß sie für Preußen eine "von Gottes Ungnaschn ist!"—

Sonntag, ben 28. Mai 1854.

Unruhige Nacht, unterbrochener Schlaf. Mir träumte von meiner Schwester Rosa Maria, sie wollte mich nach Hamsburg abholen. Erst als ich längst erwacht war, siel mir ein, daß heute ihr Geburtstag ist! —

In diesen Tagen soll der Polizeipräsident von Hindelden stat gewankt haben; die Kreuzzeitungsparthei sieht längst in ihm einen Feind, und jett wirft sie ihm vor, die Frechheit der Presse gegen Rußland und deren unaushörliche Angrisse auf die Kreuzzeitung zu begünstigen. Seine Beschlagnahme des Preußischen Wochenblattes wird sie ihm wenig anrechnen. Rur die Bürgschaft, die er für die persönliche Sicherheit des Königs übernommen, und auf die der König sest baut, ist nicht so leicht auf einen Nachsolger zu übertragen, und diese Schwierigkeit hält ihn. Besonders sieht die Königin eine Menge von Gesahren mit Hindelden's Entsernung verbunden. Die Kreuzzeitungsparthei wird am Ende genöthigt sein, auch in diesem Falle ihre Minen von St. Petersburg her anzuslegen.

Der König ist nach Letzlingen gefahren und wird auch Thüringen sich umsehen. Auf solchen Reisen wird mancher gebraut, da hat man Zeit und Gelegenheit, benutt Ei drücke 2c. —

Der deutschkatholische Prediger Flos aus Magdebt durfte in Frankfurt a. M. nicht bleiben. — Der Gemels evangelischer Christen in Königsberg wurde angezeigt, sie dü ihre sonntäglichen Erbauungen nicht in den gewöhnlick Kirchenstunden mehr halten, weil sonst die beaufsichtigent Polizeibeamten verhindert würden, selber die Kirche zu lsuchen! Eine heuchlerische Zärtlichkeit für die rohen Bursc denen an der Kirche gar nichts liegt! Das Schikaniren in sener höchsten Riederträchtigkeit! Damit glaubt das schuft Heuchlervolk einen großen Sieg ersochten, etwas Herrlich ausgerichtet zu haben!

Preußens Hauptgebrechen in dieser Zeit ist dies kirchli Lügenwesen, diese dumme Robbeit und hohle Phantasterei!

Die russische Diplomatik ist von außerordentlicher Thät keit. An allen Höfen wird gearbeitet, Borspiegelung Ränke, Berdächtigungen aller Art sind im Gange. Man mit den Werkzeugen in Berlin und Wien nicht zufried Meyendorff und Budberg sollen abberufen werden, durch I tionalrussen ersest. —

In Wien hat der Kaiser Nikolai vorstellen lassen, n denn Desterreich dabei gewinne, wenn Rußland besiegt werd Serbien, das er ihm, der angebliche Feind, zugestehe, we ihm von den Bundesgenossen durchaus nicht zugestand und die Revolution von denselben Bundesgenossen unstützt, drohe ihm von der andern Seite unausgesetzt. dagegen verspricht, keine Revolution mehr zu begünstigen, nachdem er Griechenland schon aufgehetzt, und ganze Berörungen entzündet! — sich hinter den Pruth zu ziehen, i den künstigen Gewinn der Moldau und Walachei an die!

dingung zu knüpfen, daß Desterreich Serbien bekomme. — hier in Berlin, wo man in jedem Falle nichts bekommt, nicht einmal ein Bersprechen, wäre man mit dieser Wendung hoch zufrieden! —

"Le gendre de M. Poirier. Comédie par Emile Augier et Jules Sandeau," lustig zu lesen, gute Szenen und Reden, aber keine Karaktere. —

Hätte ich einem jungen Litteraten, der zwar auf sein Geswerb angewiesen ist, aber dabei doch nicht sich zu übereilen braucht, einen Rath zu geben, so wäre es der, sich auf den Iheil der Litteratur zu werfen, der jest ganz vernachlässigt ist, auf die Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts, besonders auf die französischen Schriftsteller, die jest niemand mehr bei und liest, besonders auf Boltaire, aber auch auf alle Schönsgeister seiner Zeit. Man fände da Schäße der seltensten Art, die bei einer gehörigen Umprägung mit dem außerordentlichssten Erfolge wirken würden. Der vom Gewerb unabhängige Schriftsteller bedarf keines Rathes, der durchaus abhängige sann keinen brauchen in der täglich erneuten Seße. Doch der Mittelklasse wüßt' ich nichts Bortheilhafteres!

### Montag, ben 29. Mai 1854.

Rachmittags kam Frau Bettina von Arnim. Sie brachte mir die freundlichsten Grüße von ihrer Schwester Meline von Guaita, die mich gern besucht hätte, aber schon wieder absgereist ist, "sie konnte es bei den Savigny's keinen Tag länger aushalten; ach Gott! was ist das mit den Savigny's! die krankhafteste Verstimmung und Langeweile herrscht dort, die zwei alten Mumien sind ein Anblick des Jammers und der Betrübniß; sie wissen gar nicht mehr wie sie dran sind, mitten im Reichthum sehlt es ihnen an allem, der Sohn Leo thut alles für die Eltern mit größter Hingebung, aber fruchtlos;

die Meline konnt' es nicht aushalten, sie machte, daß sie sortstam!" Darauf sprach Bettina über M., der nun wirklich wegen seiner ausgestellten Wechsel verklagt ist. Ganz klar sind mir die Sachen noch nicht; sie werden es erst durch gerichtliche Untersuchung werden, da muß das Thatsächliche sich von den Bermuthungen, Annahmen und Einbildungen endlich abscheiden. Bon andern Dingen sprach Bettina mit großer Munterkeit; der Duc de Lupnes, der jest hier ist, und den Fräulein Armgart, von Paris her, kennt, wird sie bessuchen und ihr Goethedenkmal sehen. Sie klagt, daß ihr die Ausführung des Denkmals versagt sei, sie möchte dafür allgemeine Unterzeichnung ansprechen, sie hofft noch auf König Ludwig von Bapern. Zu mir hat sie jest wieder das größte Zutrauen.

Gegen den heuchlerischen und frechen — Malmene häufen sich die Zeugnisse in erschreckender Weise. Die Polizei selbst ist gegen ihn, und er wird entlarvt. —

In Desterreich droht eine Umkehr, man ist nicht mehr so feindlich gegen Rußland, statt in Galizien sollen in Italien und Vorarlberg Truppen aufgestellt werden. (Mehr Wunsch als Thatsache!) —

Silistria wird von den Russen hart bedrängt. Engländer und Franzosen rücken an den Balkan vor. Athen soll von den Franzosen besetzt werden, griechische Kriegsschiffe von den Engländern aufgebracht. —

Dienstag, ben 30. Mai 1854.

Geschrieben; zur Aufklärung des Tageszustandes; wenn die Russen unterliegen, kann der Freiheitsfreund sich nur balb freuen, wenn er bedenkt, wer die Sieger sind; und wenn Franzosen und Engländer geschlagen werden, bleibt ihm noch der Trost, daß Bonaparte und Aberdeen nichts anderes verdienen.

für und in Preußen aber hat die Lage der Dinge noch eine besondere scharfe Beziehung: hier steht alles, was schuftisch, gewaltthätig, heuchlerisch und gemein und niederträchtig ist, auf russischer Seite, dadurch allein schon wird jeder Ehren-mann, jeder freie und edle Geist von selbst auf die Gegenseite gestellt. —

Man bemerkt an öffentlichen Orten eine zunehmende Dreisstigkeit unter den Leuten, ein fröhliches keckes Wesen, laute Aeußerungen über politische Sachen und Personen; die Poliziei ist darüber beunruhigt und verdoppelt ihre Ausmerkssamkeit. —

Preußische Kriegsschiffe haben zur Erlernung des Dienstes eine Anzahl Seekadetten in England abgegeben, die auf die Ostseeslotte geschickt worden sind. Der Gedanke, daß sie dort gegen die Russen dienen müssen, hat den König plöglich vers mocht, die Seekadetten wieder abrufen zu lassen, nachdem dies geschehen, hat er sich jedoch besonnen, und sie sollen bleiben!

Man spricht hier von einer bevorstehenden Zusammenkunft des Königs mit dem Kaiser von Rußland in Tilsit. Das würde einen schönen Lärm geben! "Warum nicht lieber gleich einen neuen Frieden von Tilsit? in welchem uns Rußland ostwärts, Frankreich westwärts pflückt?" sagt man schon jest.

Bom Kriegsschauplat nichts Neues. Vermuthungen über Desterreichs Absichten, über die russischen ihm gemachten Vorsschläge und Versprechungen. —

.Bashington. Eine Vorlesung gehalten in Jena von Dr. E. von Stockmar. Braunschweig, 1854. 301 S. in 8."

Louis Bonaparte zieht jest auch Herrn Thiers zu Rathe, und der schwache Thor läßt sich darauf ein, ihm mit seinen Kenntnissen zu dienen, die auch in militairischen Dingen durch das genaue Studium der Napoleonischen Feldzüge sich geltend machen! —

Bu der Sonntagsbemerkung! Und unfre deutschen Schrift=

steller des vorigen Jahrhunderts, wie sind sie vernachlässigs Bon Lessing ist in neuester Zeit viel die Rede, aber es ist nick wahr, daß ihn die heutigen Litteratoren wirklich kennen, daß aber großen Lesewelt wieder aufgefrischt worden. Dasselbe gi von Kant und seinen Schülern, von Winckelmann, Klopstoc Möser, von Fichte sogar und Boß. In den Litteraturgaschichten stehen sie, aber sie sind nicht mehr in den Händen de Leser, kaum noch in den Händen derer, die jene Litteratungeschichten — so elende als zahlreiche — zusammenschmieren — Die Franzosen sind hierin anders, sie kennen ihre Schrisskeller. — Wir sind zu sehr geheßt, zu sehr auf den Tag en picht, zu wenig beisammen; — dieser Grundsehler wiederho sich überall. Wie wär' ihm abzuhelsen?? —

Mittwoch, ben 31. Mai 1854.

Der Erfurter Oberbürgermeister von Oldershausen he eine Bekanntmachung erlassen, in der er von den schmachvolle Ereignissen des Jahres 1848 spricht, und die eines der schmackvollen Greignisse des Jahres 1854 ist! Der König hatte all Empfangsfeierlichkeiten streng verboten, der hündelnde Ober bürgermeister bat und flehte, der König möchte sie erlauben dieser aber fand es zu langwierig, und erlaubte nur, daß der Einwohnern gesagt würde, der König habe nichts mehr gegei sie! Der elende Schächer heißt von Oldershausen — und mag so ferner heißen einstweilen. —

Der Abgeordnete von Senfft hatte in der Kammer di hohen Justizbeamten genannt und scharf getadelt, die in Jahre 1848 den König zur Unterzeichnung des Jagdgesetze vermocht haben. Unter diesen war auch der jetige Ober landesgerichts-Präsident Rintelen, im Brandenburg-Man teuffel'schen Ministerium kurze Zeit Justizminister, seige Ueberläufer. Dieser Erz- wehrt sich nun in den Zeitunge gegen die Anklage, die er in der Hauptsache nicht läugnen kann, mit den kumpigsten Entschuldigungen! — So bringt er sich doppelt in widrige Erinnerung, den Demokraten und den Junkern. — Auch der Major Blesson bekommt von der Neuen Preußischen Zeitung wiederholte Ruthenstreiche für sein schlechtes Benehmen beim Zeughaussturm. Die Kreuzzeitung übernimmt das Strafamt für die Demokraten, die jest es nicht üben können. — Doch das sind nur Kleinigkeiten! —

Das sogenannte Märzkomplott vom vorigen Jahre, wegen Hochverrath und Theilnahme an Kinkel's Befreiung, soll nun nächstens zur Verhandlung kommen. Nachdem viele Besichuldigte entlassen worden, sind noch zehn Belastete in Haft, unter ihnen der Lehrer Gercke, Dr. Ladendorf, Arzt Dr. Falskenthal, Buchhändler Weidle, Kaufmann Salomon Levy.

Frankreich verlangt von Sardinien Hülfstruppen im Drient. Dagegen sucht der — Louis Bonaparte im Verein mit Desterreich das liberale Ministerium in Turin zu stürzen, und wahrscheinlich gelingt es ihm! —

England bearbeitet die Dänen und besonders die Schwesten zur Theilnahme am Kriege gegen Rußland. —

Im Piräus sind 6000 Franzosen gelandet, bereit in Athen einzurücken. Der König von Griechenland hat plöplich nachsgegeben, seine Minister entlassen 2c. —

## Donnerstag, ben 1. Juni 1854.

Nichts Erhebliches vom Ariegsschauplaße. Die französsische Flotte von Riel abgesegelt, um zur englischen zu stoßen. Silistria hält sich noch gegen die Stürme der Russen. Der Lump Gretsch in St. Petersburg spottet über die Unthätigkeit der englischen Flotten; die Nationalzeitung erinnert ihn, daß die tussischen gar Hausarrest haben! —

Der Raiser von Rugland hofft auf Zwietracht unter den

Westmächten; mit Desterreich, und besonders mit Preußensteht er fortwährend in vertraulichen Berhandlungen, e schmeichelt beiden so viel er kann, im Grunde jedoch ist er wüthend aufgebracht gegen beide, und spricht dies gegen sein Umgebung auch aus. Man erzählt von ihm — oder leih ihm — folgendes Wort: "Die zwei größten Narren, vor denen er je gehört, sind Sobicesi, der Wien von den Türker befreite, und ich selbst, der ich für Desterreich Ungarn be siegte!" —

Nichts geht über unfre fanatischen Weiber hier! Wahr Megären sind die Ofsiziersfrauen, Hosdamen und die knechtischen Bürgers und Beamtenweiber, die jenen nachschwaßen Sie legen jest so grimmig gegen die Türken, Engländer un Franzosen los, wie früher gegen die Demokraten und 1841 gegen den König. Sie erheben die Russen und ihren Kaise in den Himmel. Man muß das nichtswürdige Gesindel keine Antwort würdigen; dasselbe ist ganz ungefährlich, denn auße schimpfen können sie nichts, sie sind zu dumm und unfähig um politische Weiber vorzustellen. —

Preßprozesse gegen ein Leipziger Blatt, gegen eines i Kassel. Das Urtheil lautet, da man Verleger und Verfasse hier nicht verurtheilen kann, auf Vernichtung der Blätter un Verbot derselben. —

Der Erzbischof von Freiburg, kaum verhaftet und verhör ist schon wieder auf freiem Fuß! Die elenden feigen Regie rungen! Die tückischen Machthaber! — Nur weiter so! —

Freitag, ben 2. Juni 1854.

Diese Nacht sprach ich im Traume mit dem russische Kaiser, er hatte mich zu sich einladen lassen, war überaus arti und freundlich, aber durchaus unfähig das zu verstehen, wa ich bemüht war ihm zu sagen; ich stellte gar nichts Aeußerste

auf, nur solche Dinge, die einigermaßen zulässig schienen, Ginlenkungen in die liberale Richtung des Kaisers Alexander— aber alles fruchtlos, nicht weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte. Auch Adolph von Willisen, den ich schon vorsand, und der veranlaßt hatte, daß ich gerusen worden, konnte nichts ausrichten. Nicht einmal das konnten wir erslangen, daß der Kaiser zugestünde, Louis Bonaparte's Staatssiteich sei ein — Frevel, eine Missethat! Wir sahen, daß das Schickal ehernen Fußes seinen Gang fortschritt! —

Gegen Malmene ist Untersuchung eingeleitet. Wenn er auch vor Gericht nicht ganz zu Schanden wird, so wird er es doch vor dem Publikum. Die schamlose Frechheit imponirt nicht, alle Blätter fahren gegen ihn los; er war ursprünglich Riemer, ist schon wegen Verbrechen gegen die Sitten bestraft, wird als eigennüßiger, hartherziger Lump entlarvt, als Herumslieger in Wirthshäusern bei Trunk und Spiel. Manteuffel selbst wendet sich von ihm ab.

Brief von Marie von Fouqué, die sich mit liebevoller Ersinnerung alter Zeiten an mich wendet, um Rath und Bermittslung von mir in litterarischen Dingen zu erhalten. Sie wünscht Schriften, auch wohl politische, aus dem Englischen zu übersetzen. —

Besuch von Herrn Gottfried Keller, gehaltvolles, aber nicht flüssiges Gespräch. Er ist fleißig am vierten Theile seines grünen Heinrich und denkt stark an die Abreise. --

Frau von Treskow bei Ludmilla. Bettina von Arnim bei mir; sie ist guter Laune, erzählt, scherzt; große Lobsprüche für mich und meinen Bülow, sie hat das Buch in der letten Nacht durchgelesen, sindet es mein bestes, alle Offiziere lobten es 2c. So schmeichelhaft es für mich ist, so schwer ist es mir doch ans zuhören. Was für ein Gesicht dazu machen? —

Die Bamberger Konferenz der deutschen Könige erklärt ihren Beitritt zum österreichisch-preußischen Vertrage unter

drei Bedingungen, daß ihre Souverainetät auf's neue gewährleistet, ihnen beim künftigen Friedensschlusse Mitwirkung zugestanden, und das Berdienst Rußlands um die nationale Entwickelung Deutschlands anerkannt würde! Das Leptere, falls es wirklich so lautet, ist die größte Albernheit und zugleich Beleidigung und Schmach für Deutschland. Der sächsische Staatsminister Freiherr von Beust soll den Wisch versaßt haben. Deutschland lernt nach und nach alle seine Halunken auf der hellbeleuchteten Staatsbühne kennen. An der nationalen Entwicklung Deutschlands, wie sie jest vorliegt, hat gewiß niemand größern Antheil als der alte Kaiser Napoleon, der das heilige römische Reich zerstörte, die kleinen Fürsten mediatisirte, den Rheinbund als Vorbild des deutschen Bundes stiftete 2c. 2c.

Alle Bewegung ringt zur Freiheit, geschieht in ihrem Dienst. Der Despotismus ist Ruhe; fängt er an sich zu regen, seine Erstarrung zu verlassen, so ist er verloren! Laßt nur die Russen kommen! Sie werden als geschlagene beimsehren, aber die Saaten der Freiheit mitnehmen, oder als siegende sich uns verbrüdern, und zulest mit uns ihr und unser Ioch zertrümmern. — Wie die Sachen jest stehen, halt ich das preußische Seer allein schon fähig, aller russischen Seeresmacht die Spise zu bieten, vorausgesest, daß nicht Hofeinstuß ihm lähmend beigegeben wird. Unter diesem halt' ich seine Niederlage für gewiß!

Sonnabend, ben 3. Juni 1854.

Frühmorgens ein Billet von der Frau Generalin von Tettenborn, die eben aus St. Petersburg eingetroffen ist. Sie will mich besuchen, ich komm' ihr aber zuvor; um halb zehn Uhr in ihrem Gasthof, wo ich schon Herrn von Meysen=bug bei ihr finde, — der Legationssekretair bei Tettenborn in

Bien war. Herzliche Grüße von der Gräsin von Bludoss, deren Aufgeregtheit auf's höchste gestiegen ist, so daß man kaum noch mit ihr sprechen kann! Sie liebt mich dabei sehr, wie sie sagt, und mich wolle sie bekehren, das habe sie sich zur Aufgabe gestellt! Der junge Tettenborn ist in St. Peters, burg, die Großfürstin Helene gleichfalls. Die Generalin erzählt auch von der in St. Petersburg herrschenden Begeistezung, von den Opfern und Anerbietungen der Reichen und Armen; es sind aber dieselben wenigen Beispiele, die in den russischen und deutschen russisch gesinnten Blättern bis zum leberdruß wiederholt sind, und hinter denen sich eine entzgegengesetze Stimmung sehr wohl verbergen kann. "Die komsmenden Tage werden das Wahre zeigen!"

Rachmittags Besuch von Frau von Tettenborn und ihrer Reisegefährtin, Frau von Bohnstedt. Leptere eine eifrige Lesserin und Berehrerin von Rahel. Hunderterlei Nachrichten über Personen und Berhältnisse aller Art. Etwas russische Färbung schimmert überall durch; natürlich haben sie sich alles weiß machen lassen, was man in St. Petersburg den Leuten weiß machen will! Daß der Kaiser alle Anstrengungen macht, um das Bolk zu fanatisiren, zugleich alles ausbietet, um diplomatisch im Bortheil zu sein, daß er um alles in der Welt Desterreich vom Kriege abhalten möchte, daß er mit dem Kösnige von Preußen äußerst unzufrieden sei, und ihn fünstig einmal strafen werde zc. Die Damen aßen um 5 Uhr bei meinem Wandnachbar Meysenbug zu Mittag.

Der Kurfürst von Hessen und sein würdiger Minister Hassenpflug hatten die Mitglieder der aufgelösten hessischen Ständeversammlung sämmtlich der Steuerverweigerung, des Hochverraths zo. anklagen lassen. Das Kriminalgericht zu Kassel hat nach langer Berathung die Anklage für unzulässigerklätt und abgewiesen. Sie zu versuchen war schon Versechen und Schande genug! —

Der Reaktion ist es nun gelungen, auch den letzten t deutschen Minister vom Jahr 1848 aus dem Amte drängen. Der Minister von Wydenbrugk in Weimar hat d Abschied bekommen. —

Silistria hält sich noch. Die Russen leiden in kleiner Gefechten und durch Krankheiten große Berluste. Die Ne Preußische Zeitung wird immer pöbelhafter und nichtswüdiger, Herr Goedsche überflügelt die Herren Wagener, wo Gerlach ze. —

#### Pfingstsonntag, den 4. Juni 1854.

Ueber die Kriegsbegeisterung in Rußland. Sie ist thei die aus der Bolksstimmung natürlich entspringende, denn i Allgemeinen sind die Bölker stets willig zu frischer Bewegun— wie war es bei uns 1850 als ein dummer Krieg geg Desterreich in Aussicht stand? theils aber auch, und guter theils, die Folge der knechtischen Berhältnisse, die eine scheil bare Freiwilligkeit gebieten, besonders bei den Großen un Reichen, die dem Kaiser bemerkbar sind, und ihren Eiser zeigemüssen.

Hoffmann von Fallersleben und Oskar Schade sind ni wirklich in Weimar angesiedelt, und sollen eine neue Litter turzeitung begründen, wozu der Großherzog ihnen — ar dem Goethe-Fond — jährlich tausend Thaler giebt. Bettinist ihr Werk also geglückt. — Die Neue Preußische Zeitussprißt auch schon ihr Gift auf den armen Hoffmann, un macht den Großherzog ängstlich! —

Montag, ben 5. Juni 1854.

Um 5. Juni 1799 starb in Hamburg mein theurer geliebter Bater. Ich lerne täglich mehr einsehen, welch ein vortrefflicher Mann er gewesen, wie stark und schwer er sich durchgekämpft. Wie früh hab' ich ihn verloren! Er würde an seinen Kindern Freude erlebt haben; er hat im Sterben den Trost gehabt, es vorauszusepen. —

Geschrieben; über die Rohheit der öffentlichen Kriegs= urtheile; unsre schlechten Zeitungen, die Neue Preußische Zei= tung, die Wehrzeitung, überbieten alles Gemeinste und Nie= drigste, was uns ehemals an den französischen, an Napoleon's Bulletins und Zeitungsartikeln so sehr empörte, und was wir damals für einzig hielten!

Bettina kam wieder, als wir beim Mittagessen waren. Reue Lobsprüche über mein Bülow-Buch. Sie sagt, es sei viel wahrhaft Musikalisches darin, so viel glückliche Gruppirung des Einzelnen und dann Zusammenkassung zum Ganzen. — Klagen über M. und den Justizrath Caspar; große Versluste werden nicht abzuwenden sein! Bettina sagt, sie sei dieser Tage ganz hin gewesen, ganz erschöpft von Berdruß und Arbeit und Störung. Daß ihr die Frau von Tettenborn entgangen ist, beslagt sie ungemein, sie hätte sie gern gesprochen; Frankstuter Berwandtschaft 2c.

## Dienstag, ben 6. Juni 1854.

Louis Bonaparte hat in Deutschland einen Lobredner gefunden: Wolfgang Menzel! Der giftige Wurm, der bisher alle edelsten und besten Männer des Vaterlandes begeiferte, ist ganz dazu gemacht jenen zu preisen! —

Die Desterreicher sind von der Pforte ermächtigt, in Albanisnien und Montenegro einzurücken, wenn dort Aufstände auss
Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

brechen; aber jest grade ist dort alles ruhig. Db sie nun doc einrücken? —

Der Prinz und die Prinzessin von Preußen kommen heu hier an, um morgen den Todestag des verstorbenen König mitzuseiern. Die Prinzessin hat in Baden geäußert, die Reinach Berlin rege sie sieberhaft auf, es sei ihr ein Gräuel hie am Hofe zu erscheinen, in diesem Neste schlechter Gesinnunger elender Schwankungen, unvernünftiger Einfälle, und kriecher der wie hoffährtiger Heuchelei; sie werde glücklich sein, diese Kreis unbeschädigt wieder zu verlassen! —

Im Plutarchos gelesen, im Baco. Letteren kann is eigentlich nicht leiden, doch war er ein außerordentlicher Geif der in vielen Dingen seinen Zeitgenossen weit voraus war; shat die Bereitung künstlicher Mineralwasser zur Aufgabe gestellt, den Werth der vergleichenden Anatomie eingesehen, zwistücke, die erst in unserer Zeit zur vollständigen Ausführun gekommen. Ueber Platon und Aristoteles urtheilt er setherbe, offenbar wie jemand, der beide nicht durch gründliche eignes Studium kennt.

Es ist ein gewaltiger Unterschied, den Wechsel der Zustände und Berhältnisse blos aus Geschichtsbüchern kennen zlernen, oder denselben zu erleben! Jenes bleibt eine todt Kenntnis ohne Anschauung, daber auch aus der Geschichtskunde gewöhnlich für das eigne Leben nichts gelernt wird. Di Anschauung aber, das Miterleben, sett in Geist und Gemüt wahre Ergebnisse ab, anwendbar und brauchbar für das eign Handeln. Nur empfangen wir sie gewöhnlich zu späwenn es mit dem Gebrauch schon vorüber ist. Aus dibloßen Ueberlieserung die Anschauung zu gewinnen, ist winigen Menschen gegeben; ich darf mich dieser Gabe rühmer mir ist viele Bergangenheit, die weit vor meinem Leben lieg verständlich und vertraut, als wäre sie Gegenwart. Das i meine ganze Geschichtskunde!

Mittwoch, ben 7. Juni 1854.

heute, am Sterbetage des vorigen Königs, sind alle Theater geschlossen, auch die Nicht-Königlichen; die Feier ist, wie die Keußerlichkeiten alle, strenger geworden. Die Schauspieler aber, des freien Tages froh, haben sich zu einer Lustfahrt auf's Land vereinigt, wobei es lustig genug hergehen wird, trop des schlechten Wetters. Den König sah man Bormittags in die Stadt sahren, unter den Linden waren viele Leute, es siel unsangenehm auf, daß man den König, der diesen Tag als Trauertag ansehen heißt, in Scherz und Lustigseit sich mit seinem Wagengefährten (Prinz oder Adjutant?) eifrig untersbalten, heftig gestikuliren sah und laut lachen hörte: "Ein Gewieher." Heine.

Gute Nachrichten von der Donau: siegreiche Gefechte der Türken; Silistria behauptet; Desterreich macht Ernst. In der Ossee die Westmächte Meister; die Engländer zerstören russische Schanzen auf der sinnischen Küste, holen abermals Schiffe aus Riga 2c. —

# Donnerstag, ben 8. Juni 1854.

Nachmittags Besuch von Herrn Crépet. Er war bei Betstina von Armim und ist sehr mit der ihm gewordenen Aufsnahme zufrieden; sie war natürlich, einfach, wohlwollend, mittheilend, erzählte, zeigte ihm ihre Zeichnungen; die Töchter kamen nicht zum Vorschein. Crépet denkt entschieden an baldige Abreise, will aber bestimmt zum Winter wiederskommen.

Rachrichten aus Moskau. Die Stimmung dort ist nicht für den Krieg, alles leidet von den Truppenaushebungen, von der Verschlechterung des Papiergeldes, von der Handelssstodung. Der Aufruf an die gedienten Soldaten, wieder in Dienst zu treten, hatte zuerst gar keinen Erfolg, es bedurfte

verschärfter Mahnung, zulett des entschiedenen Zwanges. Di Geldopfer sind auch großentheils erzwungen, die Leute könner nicht anders; Leute wie Demidoss und Jakowless bringen si aus Eitelkeit. Nur das unterste Bolk und die wirklicher Truppen sind in Hiße gebracht, die sich aber auf dem Kriegsschauplat bald abkühlt, und im Innern große Erwartunger ausstellt, die nicht getäuscht werden wollen. Die ungeheuers Berluste an Menschen, welche Rußland schon erlitten hat, sin bekannt und machen tiesen Eindruck. Die Truppen werdezu Tausenden dem sichern Tod entgegengetrieben, die Genera bieten alles auf, den Besehlen des Kaisers zu genügen; bejett vergebens. Die Hosberichte sinden wenig Glauben. —

Der König ist heute früh mit dem Ministerpräsidenten v Manteuffel und dem Generaladjutanten von Gerlach zu eir Zusammenkunft mit dem Kaiser von Desterreich nach Tetschabgereist; letterer bringt seinen Minister, Grafen von Bumit. Zwei Monarchen! zwei Minister! —

Die Neue Preußische Zeitung vertheidigt die Mittelstaten, deren Beauftragte in Bamberg versammelt waren, ihrem Widerstande gegen Preußen und Desterreich, diese solle jett im Bunde nicht das entscheidende Wort führen. Da ließe sich allenfalls hören, nur die Kreuzzeitung darf es nich sagen, die früher mit frechem Hohn jeden solchen Selbststän digkeitsversuch verwarf und verspottete. Die preußische Russen greisen aber zu allem, was für Russland im Augenblicke dienlich scheint, das eigentliche Baterland ist ihne nichts, oder vielmehr sie haben keines, ubi knute ib patria heißt es bei ihnen. Und dabei sind sie im dümmste Irrthum, daß sie als Russen ihr Junkerthum gedeihe sehen würden, die russische Regierung ist demselben gar seindlich!

Der Erzbischof von Freiburg giebt endlich etwas nach, d

badische Regierung auch, — so sucht man den alten stinkenden Brei zu erhalten und gießt laues Wasser hinzu! —

Freitag, ben 9. Juni 1854.

Rachrichten aus Rußland; die Anstrengungen sind sehr groß, aber man ist auch schon besorgt, daß sie sich bald ersschen, aber man ist auch schon besorgt, daß sie sich bald ersschen, nicht nur der Eiser, sondern auch das Geld, die Sachen, sogar die Menschen; es soll unendlich schwer sein, aus der wenn auch sechzig Millionen betragenden, doch zerstreuten, überall dünnen Bevölkerung die nöthigen Soldaten zu schafssen, die denn doch wieder in der Kriegführung selbst mit graussen, die denn doch wieder in der Kriegführung selbst mit graussen, die dem Mangel und der Bernachlässigung. Der Kaiser ist mit allen seinen Generalen unzufrieden, sie sind es natürlich auch mit ihm. Das in's Ungeheure vermehrte russische Papiergeld erregt große Befürchtungen und Zurüchalstung.

herr Dr. Hermann Franck besuchte mich Nachmittags; er sprach sehr geistvoll und bezeichnend über Schelling, dem er volle Gerechtigkeit widersahren ließ, mit höchster Achtung von Fichte, mit ehrerbietigker Bewunderung von Kant, dem er doch vor allen Andern den Preis zuerkannte, sowohl der größten Begabung als auch der größten Wirkung. Bon Hegel bekannte er mit Trauer und Scham, daß wir von ihm in den Ereignissen von 1848 wenig Freude und Ehre würden gehabt baben. Schone Geschichten vom Mathematiker Jacobi, von Gans, von Piron. — Plöglich that sich die Thüre auf, Bettina von Arnim streckte den Kopf herein, rief: "Abieu, Barnhagen!" machte die Thüre wieder zu und verschwand. Ich eilte ihr nach, sie war aber nicht weggegangen, sondern in die hinteren Bimmer, erst an der Küche konnt' ich sie erreichen und aufs

halten, doch nun war sie durch kein Zureden zu bewegen, be mir einzutreten; sie sagte, sie habe durchaus keine Zeit, borgtsich zehn Silbergroschen, und eilte fort. Sie weiß, das
Franck ihr größter Verehrer ist, wenn sie ihn aber doch nichtsehen wollte, warum ging sie nicht still wieder fort, sondern meldete sich so herausfordernd? Ich weiß recht gut, ein tieses Zartgefühl in ihr schämt sich, Lob und Bewunderung vor Zeugen auf sich zu nehmen, und doch liebt sie den Reiz des Spielens mit solchen Verhältnissen. Doch beides ziemt ihr nicht recht mehr, und steht ihr nicht gut, und für Andre ist das Besnehmen verdrießlich. Franck fand sich allerdings etwas versletzt, ging aber leicht darüber hin, und fuhr in seinen Erzählungen fort.

Heute sind in der Mauerstraße die Röhren zur neuen Wasserleitung gelegt worden, meist durch englische Arbeiter. —

Für Bunsen's Abberusung giebt man jest noch einen bessondern Grund an. Es heißt, der Polizeidirektor Stieber habe ihn gestürzt! Dieser sei von ihm in London nicht ehrensvoll genug behandelt worden, habe sich beklagt, daß er in seinen Aufträgen gegen die Flüchtlinge von dem Gesandten keine Unterstüßung gehabt, daß derselbe die Spisbuben wohl gar begünstigt habe! Dies soll auf den König Eindruck gesmacht haben; — doch gewiß nur durch gute Nachhülse von Seiten der Gerlach's 2c. So gemein und unwürdig das klingt, es kann sehr wohl wahr sein! —

Früh aufgestanden und geschrieben. — Nach 10 Uhr schon kam Frau Bettina von Arnim, sehr erschöpft und übel ausssehend, wie sie sagte — sie hielt die Hand vor's Gesicht —, wurde aber bald munter, und brachte ihre ärgerlichen Klagen mit kräftiger Frische vor. Ihr Geschäftsführer hat ihr einen

Sonnabend, ben 10. Juni 1854.

wirklich tückischen Streich gespielt, und sie einen Wechsel unterschreiben lassen, den er bezahlen sollte, sie nun aber für ihn bezahlen mußte. Der Justizrath Caspar nimmt ihre Sache sehr lau, und überaus wandelbar, jest rath er ihr wieder, den gerichtlichen Weg gegen M. nicht einzuschlagen. Freilich macht auch Bettina ihrerseits ihm das Leben sauer, und er klagt, daß sie ihn nie zu völliger Klarheit gelangen laffe, und namentlich die nöthigen Beweisstücke nicht beis Soviel ist gewiß, daß \*\* die für ihre Bücher ein= gelaufenen Gelder theilweise für seine 3wede verwendet hat, den Ausfall nicht decken kann, und sie wegen Zahlung verklagt ist! — Bon gestern sprach Bettina kein Wort! — Wir sprachen nachher noch vieles durch, auch die Sache des Dr. Alexander Jung, dessen Brief sie schonungslos zerknitterte. Sie ging, nich weiteren juristischen Rath einzuholen, wußte aber weder Namen noch Wohnung des Mannes, den sie im Sinn batte! —

In der Jägerstraße bei Sachse besahen wir die am Fenster ausgestellten Bilder, eine Ansicht von Berlin war nicht ganz deutlich, wir sprachen zweiselnd darüber, da gab uns ein junger Handwerkslehrbursche, der in schlechtestem Arbeitsanzuge dicht neben uns stand, unaufgefordert gute Auskunft, sreimuthig und zugleich bescheiden, aus klarer Unbefangenbeit heraus; auch hatte er ein ganz gutes, nicht gemeines Gesicht. Das freute uns sehr, als ein Zeichen jesiger Bolksart, Sitte und Bildung. Der Junge wollte gar nichts vorstellen, nicht einmal einen Erklärer, es war als ob er uns gar nicht merkte, nur unste Zweisel.

Das politische Wochenblatt war angeklagt, den Ministerspräsidenten von Manteuffel beleidigt zu haben. Das Stadtsgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Inzwischen ist herr von Jasmund von der Redaktion zurückgetreten, herr Fürstenhaupt hat sie übernommen. —

Nachricht aus Wien, daß das russische Hauptquartier von Bukarest nach Jassy zurückverlegt wird. —

Sonntag, ben 11. Juni 1854.

Unter den Linden große Erleuchtung wegen der Feier der silbernen Hochzeit des Prinzen von Preußen. Die Gasthöse zeichnen sich aus, die Hoslieseranten, der russische Gesandte. Um prächtigsten war der Gasthos zur Stadt Rom. In anderen Straßen nur einzelne Häuser oder Stockwerke. In der Mauerstraße alles dunkel. Der Prinz von Baden und der badische Gesandte hatten kein Licht. Selbst der Tapezier Kunt war diesmal bescheiden.

Der König ist aus Tetschen zurück. Man erzählt die sons derbarsten Dinge von dort. Der König soll sich auf das abenstheuerlichste betragen haben, der Kaiser und die Kaiserin darsüber höchst erstaunt gewesen sein. Die tollsten Possen und der tollste Schwulst! Indes haben die beiderseitigen Minister ihre Geschäfte so ziemlich abgethan, nicht zur Zufriedenheit gewisser Leute! -- Diese Nachrichten kommen aus einer Quelle, die den Generaladjutanten von Gerlach als Erzähler vermuthen lassen. Der kann offenbar mit dem jezigen Gang der Dinge nicht zufrieden sein, und am wenigsten mit dem Kösnige selbst, den er russisch gesinnt weiß und doch gegen Rußsland fortgerissen sieht.

Warum ich nur so sporadisch lese, nicht methodisch, in ordentlicher Folge? Heine sagte schon früh: "Ich lebe nur zum Vergnügen!" Darf ich im siebzigsten Jahr nicht "nur zum Vergnügen" lesen? —

Warum ist das Alter gewöhnlich so mißmuthig? Weil allem Leben so vieler Schein, der sein Schmuck war, abfällt, auch der eigne Schein, der und begleitet, und ohne den das Wesen, das doch die Hauptsache ist, für uns weniger ver-

ständlich und schwerer darstellbar wird. Bon dieser Seite bleibt das Alter, dem doch sonst die größten Befriedigungen gewährt sind, den meisten Menschen unbefriedigend. —

Montag, ben 12. Juni 1854.

Biel war von Bettinen die Rede, zum Theil tadelnd, zum Theil lobend, fast immer aber unrichtig; sie sehen nur das Einzelne, nicht den Zusammenhang, und glauben diesen Reich= thum mit dem gewöhnlichsten Maßstabe messen zu dürfen. Ein Urtheil von Herrn Dr. Hermann Franck, das dieser zu Crépet gesagt hatte, daß nämlich Bettina in Berlin nicht an ihrem Orte gewesen sei, daß sie anderwärts besser gediehen ware, zu boberer Reife gelangt sein würde, muß ich ganz und gar be-Ein glücklicherer Ort als Berlin konnte für sie nicht gefunden werden, Berlin war das gunstigste Fußgestell für ibre Erscheinung, in anderer Atmosphäre als der hiesigen wurde sie bald erstickt, oder nur eine gewöhnliche Frau gewesen sein. Ich möchte sagen, Friedrich der Große bat erst den Boden geschaffen, auf dem solche Freiheit und Eigenheit, wie fie in Rabel und Bettina sich zeigen, ihre volle Entwickelung finden konnten. Für Rahel freilich blieb noch manches jurud, ihr hatte andere Stellung gebührt.

Man suchte den König auszusorschen, welches Maß von Huldigungen für den Prinzen und die Prinzessin von Preußen ihm wohl genehm sei; er sprach das Wort aus: "Was man meinem Bruder thut, das thut man mir!" Da war jede Beseiserung denn äußerlich berechtigt, innerlich aber wird eine zu große doch übelgenommen, meint man, besonders soll die Rösnigin große Eisersucht hegen. — Der Ministerpräsident von Manteussel hat erst spät durch den Telegraphen angeordnet, daß sein Ministerhotel sestlich erleuchtet werden solle. Er ist mit dem Prinzen mehr einverstanden, als mit dem König;

eben deßhalb wollte er sich zurückalten, und nichts Uebriges thun. —

Die Anleihe von dreißig Millionen Thaler wird mit dem Hause Rothschild hier unterhandelt. —

In Magdeburg wird die freie Gemeinde mit frecher Willstür und schnöder Gewaltlist als Handwerkerverein behandelt! Die nichtswürdigen Plackereien dauern unaufhörlich fort. Die Heuchelei besiehlt, die Augendienerei gehorcht eifrigst. — Preußen ein Militairstaat? Ein Pfassen= und Schranzen= staat! Aber, aber — es lebt auch noch Andres in ihm! Gott= lob! —

Der Prediger der hiesigen freien Gemeinde Herr Hosmann wollte eine Vorlesung über die Geschichte der Waldenser gegent geringes Eintrittsgeld halten; die Polizei erklärte, Vorlessungen für Geld müßten eine besondere Erlaubniß haben; er wollte sie nun umsonst halten, und die Polizei wußte keinen Einwand, als aber die Zuhörer schon versammelt waren, löste der beaufsichtigende Konstabler die Versammlung auf, ohne einen Grund anzugeben. Die nicht gehaltene Vorlesung ist nun im Druck erschienen. — Die Waldenser waren eine freie Gemeinde jener alten Zeit; der König von Preußen beschützt noch heute deren Rachkommen in Piemont; die heutigen Waldenser verfolgt er!

Dienstag, ben 13. Juni 1854.

Ich hatte es heute sehr mit der Goethelitteratur zu thun, fand viel aufzuräumen, Vergessenes wieder in's Gedächtniß zu rufen. Das Bedürfniß, Goethe's Briefe in Einen Körper gesammelt zu sehen, wird immer fühlbarer. Welche Schapstammer von Lebensweisheit und Lebensreizen, Gefühlen und Gestalten! —

Nachrichten aus St. Petersburg. Der Kaiser Nikolai

wüthet, stößt Verwünschungen gegen die Monarchen von Desterreich und Preußen aus, droht an beiden seine Rache zu nehmen. Er will Rußland ganz fanatisiren, alles soll zu den Wassen greisen, die Kosaken sollen ihre Pferde wieder in der Seine tränken, Preußen soll nur als russischer Vasall fortbestehen zc. Es bestätigt sich auch, daß Mehendorff in Ungnade ist, der Kaiser nennt ihn einen eitlen Gecken, der sich eingebildet habe Desterreich zu lenken! Es sollen ächte Russen un die Stelle der Deutschrussen kommen; da wird die russische Diplomatik und Heerführung schlecht genug fahren!

Der Fürst Pastewitsch ist schwer erkrankt. Silistria hält sich. Franzosen und Engländer rücken nach Schumla vor. Desterreich rüstet kräftig und eilig. Die englische französische klotte in der Ostsee fährt hin und her, nimmt Schiffe, beobsachtet die häfen und Küsten. —

Der König ist nach Preußen gereist. Daß er in Tilsit oder sonst wo eine Zusammenkunft mit dem Kaiser von Rußland haben werde, wird ausdrücklich verneint. — Der Prinz von Preußen auch nach Königsberg, Truppen zu besichtigen. —

## Mittwoch, ben 14. Juni 1854.

Ludmilla kam von Fräulein Neander zurück, die sehr krank, und von den Aerzten aufgegeben ist! Ich sah sie nicht, doch geht ihr Berlust mir sehr nahe, auch Ludmilla wird untröstlich sein! Die Kranke hat gestern etwas irre geredet, zwischen ganz bellen Augenblicken; sie fragte nach ihrem Bruder: "Wo ist denn August? warum seh' ich ihn nicht?" Man suchte ihr begreissich zu machen, daß er längst nicht mehr lebe. "Was? so viele Jahre sollt' ich ohne ihn gelebt haben? das ist gar nicht möglich! ganz vor kurzem hab' ich ihn ja noch gestsprochen!" In diesem Wahn offenbart sich ihr Innerstes, das Leben ohne ihren Bruder war keines, es schränkte sich im Bes

wußtsein auf eine Spanne Zeit ein. Sie hatte es schon immer so gefühlt, auch gesagt; bei ihrer sonstigen Heiterkeit und Frische wollte man es nicht glauben! —

Der vielsach verfolgte, zum Auswandern gedrängte Prediger Wander aus Schlesien ist im Staat Ohio am 6. April gestorben, kurz nach Antritt seines Predigtamtes bei einer dortigen freien Gemeinde. —

Heute ist hier endlich die Malmene'sche Knabenanstalt geschlossen und Malmene selbst verhaftet worden. Der Staats anwalt Nörner und der Polizeidirektor Stieber führten et gemeinsam aus. —

So weit erkennt doch der König die Verfassung an, daßer sich darein fügt, für seine Kabinetsbesehle stets die Unterschrift eines Ministers zu verlangen; nur im Kriegswesen und in den auswärtigen Angelegenheiten verfügt er bisweilen ohne die Minister deßhalb anzugehen. Bei manchen Gelegenheiten hat er auch schon im Kabinet ausgesertigte Besehle durch Illaire oder Niebuhr den betreffenden Ministern zugesandt, mit der Weisung, so lange dort zu bleiben, die der Minister unterschrieben habe. Da machen diese denn freilich keine großen Umstände!

### Mitte Juni 1854.

Bor kurzem war Dr. Waledrode aus Königsberg hier. Er kam mit einem ordentlichen Passe, der nach Hamburg und England ausgestellt war. Er bemerkte, daß ihm hier überall ein Konstabler folgte, und ihn genau beobachtete, was er that mit wem er verkehrte; auch in seiner Wohnung geschahen po lizeiliche Nachfragen. Er war daher sehr vorsichtig, und ver mied manche Leute lieber, um sie nicht bloszustellen; auch waihm unter diesen Umständen der Ausenthalt nicht angenehm und nach fünf Tagen betrieb er seine Weiterreise. Sein be

zei aufbewahrter Paß wurde ihm wiedergegeben, er

den Hamburger Bahnhof und nahm sein Fahrbillet. ihn ein Polizeimann an, sagte, er solle kein Aufsehen und ihm still folgen, seine Sachen müßten untersucht Er folgte ohne Widerrede. Dan führte ihn in ein nes Zimmer, das von Soldaten bewacht war, und te sein Gepäck, alles auf's genauste, die Zeitungs= worin seine Stiefeln eingewickelt waren, besah man nd behielt sie, deßgleichen einige Briefe von unnam= kersonen. Nachdem dieses alles geschehen war, sagte 1: "Mein Herr, wir haben Befehl, Sie auch am Leibe suchen!" Er widersprach nicht, und mußte sich nun sziehen, Kleider und Wäsche wurden auf's genauste Man fand nichts, und war sichtlich ungehalten Fruchtlosigkeit des Bemühens. Ich muß noch nachdaß man ein altes Exemplar seiner "Unterthänigen and, und dies wegnahm; ferner machte ein Miniatur= hes Bedenken, das den Abbé Sièpes vorstellte, de hatte dasselbe von dem einstigen Mainzer Klubbisten ı geschenkt erhalten, — und in welchem man den ann Jacoby erkennen wollte; auf die Bersicherung, es Jacoby (und wenn er's nun gewesen wäre??!), an eifrig, wer es denn sei, worauf Walesrode endlich te, es stelle einen französischen Geistlichen vor, dessen sie wahrscheinlich nie gehört hätten; nach langem und Ueberlegen ließ man ihm das Bild. All dieses hrere Stunden gedauert, der Bahnzug war längst ls man den Berhafteten nun entlassen wollte, sagte r sein Billet bereits bezahlt aber den Zug auf den es säumt habe; er glaube verlangen zu können, daß die die ihn an der Fahrt verhindert habe, ihm das Billet nächste umstempeln lasse. Dazu ließ sie sich bereit as Billet wurde umgestempelt, Walesrode jedoch blieb

unter Aufsicht, und durfte bis zur wirklichen Abfahrt mit nies mand sprechen. —

Was ist das für ein Verfahren? wie soll man es nennen?
— Sie sind in Noth wegen ihres Märzkomplotts, sie möchten gern was sinden, und hofften in Walesrode einen geheimen Sendboten der deutschen Demokraten an die Flüchtlinge in England ertappt zu haben; sie dachten Aufträge der Königsberger und Berliner bei ihm zu sinden, und ließen ihn vorher unangesochten, um ihn sicher zu machen, und im letten Augenblicke zu fassen. —

Sein Freund, der Referendarius Meyerowicz, war zum Abschied auf den Bahnhof gekommen, und einen Augenblick, bloß weil er lebhaft fragte, was denn geschehe, mitverhaftet.—Während Meyerowicz in Haft war, hielt man bei ihm Hausssuchung. —

## Donnerstag, ben 15. Juni 1854.

Früh aufgestanden und geschrieben. Die Bamberger Berathungen! Schrecklich, daß alles was in Deutschland zum Guten geschehen könnte und sollte, nur dann möglich und wirflich wird, wenn es zum Schlechten dient. Ein Berein deutsscher Regierungen gegen die Großmächte des Bundes, zur Wahrung des Rechtes, der Freiheit, zur Förderung der Bundestraft und Bundesehre — unmöglich! Aber im Sinn und zu Gunsten Rußlands, das geht, und man wagt es nicht sie zustören! Ein deutscher Fürst, der für Bolksrecht und gegen Willfürmacht den Nachbarn und dem Bundestage Troß böte, — unmöglich! Aber ein Kurfürst von Hessen mit seinem Hassenspflug in despotischer Absicht darf es ungestraft! —

In Jacobi gelesen; seine philosophischen Schriften machen auf mich immer denselben unangenehmen Eindruck, es ist mix dabei stets zu Muth, als machte einer mit weinerlichem Trope

ein gutes Recht geltend; Recht hat er in seiner Weise, und nit ehrlicher Ueberzeugung, aber sein Bortrag ist sehr unansenehm. — Schelling ist unwürdig mit ihm verfahren, Friedzich Schlegel hat ihn später ehrend anerkannt, Schleiermacher trop alter Borurtheile bei persönlicher Bekanntschaft ihn sehr liebgewonnen. —

Der General von Scharnhorst ist am 13. in Ems an einem Nervenschlage gestorben. Er war ein tapferer, eins sichtsvoller Offizier und sehr braver Mann. —

Freitag, ben 16. Juni 1854.

Besuch von Herrn Dr. Behse, neue Schwierigkeiten von polizeilicher Seite gegen seine Einbürgerung; Hindelden schrie auf, als die Sache an ihn gelangte, und meinte, man hätte ja gern ihm jahrelangen Aufenthalt hier gestattet, aber Einsbürgerung sei zuviel! Indeß kann er die Sache nicht rücksgingig machen, wohl aber sie liegen lassen. Mittlerweile schwebt Behse zwischen Himmel und Erde, ein Sachse ist er nicht mehr, ein Preuße noch nicht. Er lacht darüber, ich aber sind es abscheulich.

Abends Herr Graf von \* mit mancherlei Reuigkeiten, zum Theil etwas wunderlichen. Er sagte mir unter andern, daß die hiesigen Berichter über die Gerichtsverhandlungen für die Zeitungen ein förmliches Bureau errichtet haben, wo man ihr Schweigen erkaufen kann; z. B. daß eines ärgerlichen Prozesses nicht erwähnt wird, dafür zahlt man 50, 100 bis 200 Thaler; ein Beamter, der für seine Bermittelung Theil in dem Gewinne zog, ist deswegen vor einiger Zeit abgesetzt worden. Er sagte mir auch, daß der Polizeidirektor Stieber noch jetzt von der Bossischen Zeitung jährlich 900 Thaler bezieht, daß er von der Kroll'schen Berwaltung jährlich über 1000 Thlr. hat, daß er von der Polizei bedeutende Summen zu

geheimen Ausgaben empfängt, daß er binnen weniger Jahre Bermögen von über 30,000 Thalern zusammengebracht H

Sonnabend, ben 17. Juni 1854.

Ludmilla fuhr um halb 7 Uhr zur Eisenbahn, nach har burg. Ich war zu unwohl, sie zum Bahnhof zu bringen.

Ich brachte die Nacht fast schlaflos zu; gegen 1 Uhr Mogens großer Lärm von der Feuerwehr, sie war allarmirt wo den, und sammelte sich beim Opernhaus aus allen Enden detadt, sehr rasch und in voller Bereitschaft, — aber sie hat heimlich die nöthigen Winke bekommen! Das Schauspi wurde den Herren von Rothschild gegeben — sie hatten vor Abreise dies noch sehen wollen. —

Mittags kam Bettina von Arnim; sie las mir ihren Bri vor an den Dr. Alexander Jung in Königsberg. Ihre Sai mit \*\* und \*\*\* scheint zu Ende zu gehen, doch mit der We dung, daß Bettina die Berluste trägt.

Während wir bei Tische saßen — Bettina aß etwas mitkam der Direktor Schadow aus Düsseldorf; der Arme soll a
Montag eine kleine neue Operation am Auge bestehen. I
war sehr erfreut, Bettina zu sehen, sprach vieles mit il
die auch länger blieb als sie anfangs wollte. Nach ihr Weggehen blieb er noch eine Stunde allein mit mir, spr von seinem Werk über Mahlerei, das hier im Druck
von einem Roman in drei Bänden, den er geschrieben k
und von zwei dramatischen Stoffen, — Johann von Orle
der eine, der andere Thomas Morus, — die er im Kopse tri
beide will er vom strengreligiösen Standpunkt aus behande
er bekennt sich als gläubiger Katholik, und meint, das al
habe ihn bei seinem Erblinden vom Selbstmord gerettet.
der Beichte, der kirchlichen Anstalten; doch verlangt er T
dung und Anerkennung für Andersdenkende. Viel über tunftlerische Schaffen, in der Mahlerei, in der Dichtkunst, über Talent und Lehrweise. —

Sonntag, ben 18. Juni 1854.

Rüdblick auf mein Berhältniß im preußischen Dienst; co war durchaus ungewöhnlich, obschon ich keine hohe Stellung erreichte, so hatte ich doch in jeder einen hohen Grad von Selbstständigkeit, ich that nicht wie ein Staatsdiener unbedingt das Befohlene, sondern brachte meinen eignen Sinn und Billen mit. In Karleruhe lieh ich der preußischen Leitung meine Ansichten, ja drang sie ihr auf. Später in Berlin, als der Minister Graf von Bernstorff mir Aufträge gab, war die= set so ehrenhaft, mich zu fragen, ob ich gewisse Ausführungen auch gern übernähme, ob sie mir nicht zuwider wären? Es war glücklicherweise nur Einmal der Fall, der jedoch ohne mein Widersprechen von selbst unerledigt blieb. Merkwürdig ift es mir, daß Bernstorff manche meiner Arbeiten erst durch Kanzellisten abschreiben ließ, damit sie nicht in meiner Handschrift zu den Akten kämen. Ich kann mir es nur dadurch erflaren, daß er die Eifersucht Ancillon's oder Eichhorn's, denen ich freilich oft vorzugreifen hatte, schonen wollte. — Bernstorff war ganz und gar Aristofrat, aber aus innerster Natur, ohne spissindige Grübelei oder hißigen Eifer, und ich konnte vortrefflich mit ihm zurechtkommen. —

Montag, ben 19. Juni 1854.

Bieder ein ruhiger Tag. Bon früh bis spät geschrieben, mit mäßigem Erfolg. Die Arbeit selbst ist vielleicht nicht viel werth, desto mehr aber mir die Erregung, die sie mir giebt, die Gedanken und Bilder, die sich herbeidrängen. Zeiten und Menschen lern' ich immer mehr einsehen, und das Berständniß Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

führt Billigkeit des Urtheils mit sich, Beruhigung, Hoffnung! Hoffnung auf weiteren Fortschritt aller Dinge, auf helleres Licht, entwickeltere Zustände. Ameisenarbeit; aber die grade sicherer als Herkulesarbeit! — Briefliche Unfrage vom Gebeimen Staate-Archivar Dr. G. Friedlander, wegen eines Buchee, sogleich beantwortet. Wie die deutschen Bücher, selbst aus gang naher Zeit verschwinden, ist sehr auffallend; des Rachstvergangenen nicht zu achten ist unser schlimmer Fehler; so haben die Deutschen ihre schwäbische Dichterzeit ganz aus dem Leben hinausfallen lassen, so daß ihre Wiederentdedung und Hervorziehung jest nur noch als eine gelehrte möglich ist, die trop aller Bemühungen in den heutigen Lebensstrom nicht Wie hat man sich mit den Nibelungen mehr einfließen kann. gequält, sie in Schulen eingeführt! Grade da stehen sie aber den Anaben weniger nah, als der griechische Homeros. -

Ţ

1

· [

ं श

뙍.

-

7

K 1

2

er i

1:

E

75

Nachrichten von Silistria; neue große Berluste der Russen! Die Soldaten werden furchtbar hingeopfert! Die Generale selber müssen hart heran, Paskewitsch verwundet, Schilder, Selvan geblieben. Der Raiser soll befohlen haben, Silistria um jeden Preis zu nehmen, ehe die Feindseligkeiten österreichischerseits beginnen. —

Die Gränzboten waren wegen eines Artikels über Die preußische Politik polizeilich hier weggenommen worden. Das Gericht hat die Beschlagnahme aufgehoben, und die Kritik unsseres Verhaltens zwar für eine scharfe, aber nicht strasbare ertstärt. Diese Freisprechung ist sehr auffallend, und es bleu vielleicht nicht dabei. —

In Elbing hat der Polizeidirektor den Neuen Elbing In Anzeiger mit Entziehung der Konzession bedroht, wenn er seir politischen Artikel so wie bisher fortsetze. Die Artikel sin den nämlich ächt preußisch, aber nicht russisch! Bei der schlaffen Wandelbarkeit oben natürlich freche Willkür unten!

Betrachtung über Bettina von Arnim, den Zusammen=

bang ihrer Eigenschaften, und deren Widerstreit. Es ist nicht leicht, den Schlüssel zu ihrem Wesen zu finden, den Schlüssel, der alle Fächer desselben öffnet. Man muß sich hüten, nicht ungerecht gegen sie zu werden um des Einzelnen willen, das Ganze ist vortrefflich. Wer aber in die Einzelheiten hineingeräth, der wird freilich Ursache haben sich zu beklagen, dem fann oft graufam mitgespielt werden! Ich erinnere mich, einst den Borwurf der Unmenschlichkeit gehört zu haben, deren man Bettinen und ihren Bruder Clemens beschuldigte. Dieser ist in so fern gegründet, als beide Geschwister, sobald es die Um= stände oder auch nur die Laune so wollen, keinen Menschen ichonen, jeden zum Spiel benuten und verbrauchen. ift für jeden Bedürftigen in jeder Art zur Sülfe bereit, mit größten Opfern, mit größter Unstrengung, aber vorher und nachher wirft sie denselben Menschen spottend weg, behandelt ibn als Sache, giebt ihn dem Gelächter preis; jeden, — ihre Rinder ausgenommen! In Clemens ging diese Unmenschlich= keit in's Fabelhafte, — in Bettina geht sie — auch weit genug! — Sonderbar, von den vielen Geschwistern Brentano find nun schon drei in wahndumme Frömmigkeit gefallen; Elemens, Christian und Frau von Desbordes (frühere Jordis, Loulou); Bettina ist vor solchem Unglück bewahrt, sie wird ihrem furchtlosen Verstande treu bleiben! —

Dienstag, ben 20. Juni 1854.

Rachrichten aus Preußen. Ueußerer Prunk und Jubel beim Erscheinen des Königs, von ihm gewollt, von den Beshörden veranstaltet, im Stillen aber schlechter Eindruck, Mißssullen und Verstimmung. Der Sinn ist weit mehr dem Prinsem von Preußen zugewendet, der aber die lauten Bezeigungen möglichst ablehnt. Man fürchtet, daß während dieser Reise große Känke gespielt, dem Könige gewisse Eindrücke gegeben

und Entschließungen abgedrungen werden, die schlechte Parttwendet jest alle ihre Thätigkeit auf dieses Gebiet, das einzie wo sie noch ungeschlagen steht. Meines Erachtens ist nie viel zu fürchten, die Lage der Dinge ist so, daß die Willtwenig vermag. —

Die Junkerparthei seufzt auch nach den Kammern, – konnte sie sich breit und geltend machen! Die Lumpen bedenknicht, daß sie dort nur gutes Spiel haben, so lange die Dem-kratie sich des Wählens enthält, und die Kammern verachte-

Ich blieb zu Hause. — In Fontenelle's Lobreden gelesein Tagesneuigkeiten, im Horatius. —

Die Belagerung von Silistria aufgehoben! BergeblichBersuch der Russen, den türkischen Beschlähaber zu bestecheGeneral Schilder hat ein Bein verloren. Uneinigkeit um Eifersucht der russischen Generale, wechselseitige Anschulkzungen. —

Größte hite heute 220 Reaumur im Schatten. —

Der Fürst von Metternich hat in altem diplomatische Eiser eine Friedensvermittelung ausgedacht, und seinen Plain einer Denkschrift ausgearbeitet, die der Kaiser von Destereich gebilligt haben soll. Metternich hat seinen Entwudarauf an Lord Aberdeen gesandt; dem mag sie denn freiligut gefallen. Alter Ehrgeiz, der gern noch einmal mitspiele will! (Siehe die Berichtigung unter dem 29. Juni.)

# Mittwoch, ben 21. Juni 1854.

Zu Hause Besuch von Frau Bettina von Arnim, sie kar als Sturmwind, klagte über Justizlente und Druckerleuts setzte sich hin eiligst etwas zu schreiben, sprach vom Musike Joachim, stürmte dann wieder fort. Sie war wenigsten munter und fräftig. — Bon der Musik Felix Mendelsohn' sprach sie ganz geringschätzig, der sei der Marspas, den de Chrgeiz verführt habe, etwas sein zu wollen, was er nicht sein konnte; von Meyerbeer's Musik meinte sie, der sei nicht einmal werth, daß ihm das Fell abgezogen würde, der möge sein krockenes, enges nur behalten! —

Nachrichten aus Jass, aus St. Petersburg. Jämmerlicher Zustand der Truppen, selbst der Offiziere. Mißstimmung der Großen. Der Großfürst Konstantin angesehen als
der Anstister des Krieges, als Heper der altrussischen fanatischen Parthei, der Großfürst Thronsolger zurückgezogen, seine Gemahlin der Mittelpunkt der deutschen, der Friedensparthei.
Das Bolk im Ganzen dem Krieg abhold. Der Kaiser in
beschämter Wuth. —

Klemme, in der sich die russischen Diplomaten besinden; entweder sie sagen die Dinge der Wahrheit gemäß, aber wie man sie nicht wünscht, dann sind sie mißliebig, oder sie sagen die Dinge falsch, aber wie man sie wünscht, dann fallen sie in Ungnade; also in jedem Falle entgehen sie nicht dem Unheil; wählen sie den erstern, so kommt es früher, wählen sie den andern, so kommt es stärker. —

Von den bewilligten 30 Millionen leiht Preußen vorläufig 15 an; Königliche Verordnung hierüber. Deßgleichen wird die Erhöhung der Einkommensteuer ausgeschrieben. —

Rußland macht auch eine Anleihe, von 50 Millionen Silsberrubel; das hiefige Haus Mendelssohn übernimmt davon 5 Millionen. Ob ihm das binnen kurzem noch erlaubt sein wird?

Die Russen haben im bothnischen Meerbusen ein englisches Boot genommen, drei Offiziere getödtet. Großer Jubel darsüber in den Blättern von St. Petersburg und gemeinster Widerhall in der hiesigen Kreuzzeitung! — Der Lange'sche Telegraph in der Franzosenzeit hier war ein edles Blatt gegen diese Kreuzzeitung; pöbelhaftern und niedrigern Ton als diese bat noch teine deutsche Zeitung angeschlagen. Bravo, Herr Goedsche, Herr Stahl, Herr Wagener, Herr von Gerlach! —

Donnerstag, ben 22. Juni 1854.

Der König ist an der russischen Gränze durch den vom Kaiser an ihn abgeschickten General von Grünwald begrüßt worden; auch der preußische Militairabgeordnete in St. Petersburg, Graf von Münster, hatte sich eingestellt. "Wenr der König zeigt, er möchte anders, als er muß, wer hat den Schaden davon?"—

Bettina von Arnim kam gegen Mittag, schenkte mir ihre Briefentwürfe an den Pring-Regenten von Baden, und an den Prinzen von Preußen — die ihr beide nicht geantworte haben — in der Sache des unglücklichen Corvin-Wiersbiski nebst zwei Briefen von dessen Frau. Sie flagte, daß sie im Weggehen von Hause auf der Treppe gefallen sei, und sid am Urm und am Bein geschunden habe, ich bot ihr Urnice oder Goulard'sches Wasser an, sie wollte nichts, litt aber sicht Sie machte meinem Bülow, den sie bei sich trug, di größte Lobrede, es sei so lebendig, man sehe alles, es sei si gut gruppirt, daß man ein wahres Bergnügen habe vom Lesen sie sagte, sie kenne kein zweites Buch der Art, auch lobten ei alle Offiziere. Einen fleinen Fehler wollte sie gefunden haben ich hätte gesagt, die Truppen empfingen das Feuer, ich hätt sagen sollen, das Feuer empfing sie, das wollte sie geänder haben. — Bettina machte mir auch einen wehmüthigen Ein druck, sie schien zu leiden, nicht blos von ihren Verletzungen sondern von tiefem Migvergnügen, von Dingen, die sie zu sagen wünschte, und doch nicht entschlossen war zu sagen. Si war so ernst, nachdenklich und ergeben! Nachdem sie wegge gangen war, fam sie noch einmal wieder, sie hatte was ver Man darf ihr nicht zeigen, welchen herzlichen Unthei man an ihr nimmt, sie will keine Rührung sehen noch haben wenn sie sie auch erregt. -

Abends ging ich in den Thiergarten, wo es sehr lebhaf war, von Menschen und — Raupen! Bis zu Teichmann's

Blumen garten, dann zurud. Rasengrün erquidend, Blumenflor reich! —

zu Hause Thee; Sprachsachen vorgenommen. Im Horatius gelesen. — Gute Nachrichten von Silistria! —

Bertrauliche Nachrichten aus St. Petersburg sprechen geheimnisvoll von einem Mordanschlag auf den Kaiser, der in großer Gefahr gewesen sein soll. Der Schlag ist noch eben zu rechter Zeit verrathen und so vereitelt worden, die Verschwörer sind wahrscheinlich ergriffen und bei Seite geschafft, ihre Namen bleiben ungenannt. Man deutet an, daß schon einige Mord= anschläge gegen den Kaiser stattgehabt, von denen das Publi= fum niemals etwas erfahren, daß aber in Folge derselben der Kaiser seine Strenge bis zur Wuth geschärft und der vielfachen Polizei die eifrigste Späherei und Aufsicht anbefohlen habe. — Man wiederholt bei dieser Gelegenheit, was schon früher ge= sagt worden, daß der Kaiser seines Kriegsheeres nicht mehr nicher, demselben Beschäftigung zu geben gedrungen gewesen, und deshalb früher, als sonst geschehen wäre, die Berwicklung im Drient herbeigeführt habe, wobei die trügerischen Berichte seiner Diplomaten ihm zu Hülfe kamen. -

Freitag, ben 23. Juni 1854.

Geschrieben, von früh bis zum Abend, mit kurzen Unterstrechungen, mit leidlichem Erfolg. Eine kleine Arbeit zum Abschlusse gebracht, ein biographisches Bild, in welchem ein Roman schon ganz fertig liegt. Schade nur, daß der Ausgang so tragisch ist! Ich war beim Schreiben immerfort sehr beswegt. —

Endlich einmal eine ehrliche Begnadigung, aber in Sachsen, nicht hier! Der Hauptmann von Rohrscheidt, wegen Theilnahme an dem Maiaufstande von 1849 zum Tode verurtheilt, auf lebenslängliche Haft begnadigt, dann auf einjäh-

rige, ist am 18. Juni vom Königstein frei entlassen worden. So sehr "ehrlich" sind' ich diese Begnadigung aber nicht, sons dern ungroßmüthig, kleinlich. —

Daß der Prinz-Regent von Baden, und der Prinz von Preußen auf die rührenden Bittschreiben Bettina's von Arnim gar nicht antworten, ist recht bezeichnend! Der arme Corvin-Wiersbiski! Dabei ist er das Opfer seines Zutrauens und der ihm gelegten Fallstricke.

Nachmittags wieder Nachrichten aus Rußland; es sieht dort bunt aus, niemand übersieht das Ganze, am wenigsten der Kaiser, dem grade das verborgen bleibt, was er wissen sollte. Die Stockung des Handels wird in St. Petersburgsehr schwer gefühlt. — Gute Nachrichten von der Donau, Die Russen in vollem Rückzuge. —

Zu Hause in Schadow's Bogen gelesen, in den Oden Der Horatius, in den Denksprüchen des Plutarchos.

In Potsdam schwören die Offiziere Stein und Bein, De Raiser von Rußland habe mit dem Könige heimlich eine 3 lammenkunft gehabt, und freuen sich der guten Folgen! heir lich? Das wäre ja die größte Schande! Haben die Junktenn für ihren Kaiser nicht mehr Ehrgefühl? Deffentlich, das wäre längst angezeigt, aber auch darin läge ein Bekenn niß der Schwäche, der Noth, — besonders nach dem Bündnkmit Desterreich.

Schändliche, verrätherische Acuberungen Aberdeen's in englischen Parlament in Betreff des Ariegs und des Friedens-Scharfe Bemerkungen der Nationalzeitung (Dr. Bucher's) über den alten Lump, der zeitlebens eine schlechte Rolle gespielt. Wie ein solcher Kerl mit offen eingestandener Russen= und Anechtschaftsliebe jest noch immer Minister sein kann, ist uns begreiflich! —

Sonnabend, ben 24. Juni 1854.

Der König hat — vom Anhaltischen Bahnhof aus — dic Kabinetsordre erlassen, daß in Zukunft die Wachen am Charsteitag und am Bußtag ohne Musik aufziehen und überhaupt kein Spiel gerührt werden soll. Wie gottlos, war bisher der preußische Staat! —

Der lippische Bundesgesandte Biktor von Strauß, einer der größten —, die aus der Reaktionszeit sich herausgemacht, batte Briefe über Staatskunst herausgegeben, in denen dem Könige gerathen wurde, seinen Verfassungseid für nichts zu achten und zu brechen; das Buch war hier bei Herp erschienen, und wurde von der Junkerparthei mit Inbel begrüßt. Der Staatsanwalt aber mußte einschreiten, und da der Verfasser nicht erreichbar, so wurde der Verleger zu einer Geldstrase versutheilt. Der König hat ihn jest begnadigt und ihm die Strase geschenkt. Zeichen, an dem sich vieles erkennen läßt! —

Herr von Jasmund unterzeichnet wieder das Preußische Bochenblatt als Herausgeber. Er war zu den Landwehrübungen gezogen worden, das allein hatte den kurzen Wechsel verursacht. — Die polizeilich weggenommene Nummer des Blattes ist wieder freigegeben worden.

Bo bleibt die erste Kammer? die verheißene Pairie? Beiß man mit der unbedingten Bollmacht, sie zu machen ganz nach Belieben, so gar nichts anzufangen? Gesteht man unbedingte Zeugungsunfähigkeit? Soll das Aergerniß einer gewählten ersten Kammer, die nicht Fisch noch Fleisch ist, noch immer sortbestehen? Jämmerlich, jämmerlich! —

Eine Neubildung der ersten Kammer liegt noch im weiten Felde, aber die Wiederherstellung des Staatsraths steht in naher Aussicht. Diese schwerfällige, unnütze, kostbare Behörde kommt nach
großen Mühen endlich wieder zu Stande, jest, wo sie neben
den Kammern unnöthig geworden. Früher war sie, wenn
auch schlecht organisirt, doch gar nicht überflüssig. In

Preußen denkt man nicht an Vereinfachung, immer nur an Vervielfachung des Getriebes. Dem neuen Staatsrath soll auch Stabl angehören; so wird der Sophist und Schwäßer nicht fehlen! —

Der Präsident Lette wird nicht wieder in den Staatsrath eintreten, weil der Disziplinargerichtshof eine Rüge gegen ibn ausgesprochen hat; dagegen sollen die Pfassen Büchsel und Hoffmann Mitglieder werden. —

Sonntag, ben 25. Juni 1854.

Frau von Tressow erzählte folgendes köstliche Stück! Ein ächter märkischer Edelmann (ein Berwandter des Herrn von Prudelwiß aus dem Kladderadatsch!) redete von früherer Späßen und allerlei Unfug, den Offiziere und Junker sich öffentlich erlaubt. Sie sagte mit Empörung: nun Gottlob! so was ist denn doch jest nicht mehr möglich! "Freilich nicht, verseste er, "das durfte man nur damals, wie noch mehr Freisheit und Gleichheit unter den Leuten war!" Das nennt er Freiheit und Gleichheit! Bortrefflich! Er hat die Worte oft gehört, und bringt sie im entgegengesesten Sinn an.

Montag, ben 26. Juni 1854.

In Segel gelesen; geschichtliche Sachen nachgesehen.

۲

Gestern war hier auf dem Schlosse die Johanniter-Ordenssseilerei, 51 neue Ehrenritter, Beförderungen mancher Art. Warum es jetzt immer Herrenmeister heißt, anstatt wie sonst Heermeister, wissen selbst alte Johanniterritter mir nicht zu sagen. Vielleicht wissen es die allerneusten! —

Die Neue Preußische Zeitung (die Neue Russische wird sie jest immer genannt!) thut sehr höhnisch über die vereinigeten Flotten, die nur gegen Theer und Bretter Krieg führen,

da sie doch des Russen Nachimoss Heldeuthat gegen Sinope vortresslich fand; sie sindet, die Unthätigkeit der Flotten sei gesen die Wassenehre! Was sagt die Giftspinne denn zu denen, die aus Kronstadt, Sweaborg und Sebastopel sich nicht hervorwagen?

Am 24. ist das Urtheil des Schwurgerichts in Fulda über die wegen Theilnahme an der deutschen Nationalversammlung in Stuttgart des Hochverraths Angeklagten bekannt geworden. Der Warburger Professor Hildebrandt, der Bürgermeister von hünfeldt, Förster, und aus Kassel Doktor Philipp Schwarsymberg, sind zu zwei Jahren Zuchthaus und Verlust der kurbessischen Kokarde verurtheilt. Alle drei sind außer Landes in Sicherheit.

Die Erforschung der deutschen Sprache, die Beleuchtung unserer Alterthümer und die Herausgabe der verschollenen alten Schriften ist ein großes, in vieler Hinsicht dankenswer= thet Werk, und die Meister desselben, die Brüder Grimm an der Spipe, sind hoher Ehren werth. Mitten in dieser Aner= kennung aber überschleicht mich bisweilen ein Zweifel, ob nicht tiese ganze Bemühen, in der Gestalt, die es angenommen hat, den Deutschen mehr schädlich als nüplich sei? Auf dem Ganjen liegt ein verdrießlicher, mürrischer Beist, der sich in Gin= seitigkeiten und Beschränkungen gefällt, die das heutige Leben nicht dulden kann, wohl aber ihnen theilweise erliegen muß. Ich liebe die Bergangenheit, das Alterthum, ich weise stets darauf zurück; aber wenn das Alte mit der Anmagung auf= tritt, der jungen Gegenwart zu gebieten, sie zu hemmen, dann verwünsch' ich es in tiefe Grabesnacht! — Wie heiter, frisch und fruchtbar war die Wiederauferstehung des klassischen Alter= thums der Griechen und Römer! Wie belebend drang das Die starrste Pedanterei stubengelehrter Philologen bat diesen Lebensgeist nicht bezwingen können, und wie herr= lich strahlt er aus den Arbeiten der edlen, der wahrhaften Philologen! Alle Nibelungen und alle Grimm's werden nie dem Homer und seinem Friedrich August Wolf gleichkommen.

Dienstag, ben 27. Juni 1854.

Die Heirath der Prinzessin Luise, Tochter des Prinzen Karl, sollte in einigen Tagen sehr feierlich stattsinden, ist aber heute in aller Stille, nur in Beisein der Königlichen Familie, in Charlottenburg vollzogen worden; die Neuvermählten sind darauf gleich zu dem Landgrafen von Hessen-Philippsthal-Barchseld nach Wilhelmsburg abgereist, der im Sterben liegen soll. Man hat die Heirath beschleunigt, weil nach dem Ableben des Landgrafen sie ein ganzes Jahr lang hätte aufgesche ben werden müssen. Die Mutter des neuvermählten Prinzen Alexis ist die Fürstin Sophie von Bentheim, die von mir einst besungene Schönheit.

Heute früh starb hier die Frau Amalie Beer in ihrem achtundachtzigsten Lebensjahre. Sie war sehr reich und wohlthätig.

Der Stadtgerichtsrath \* warnte neulich einen Bekannten, seine urkundlichen Papiere gut in Ordnung zu haben, und sich nicht darauf zu verlassen, daß ein ihm wichtiges Schriftsstück in den Akten der Polizei vorhanden sei; wenn es ihr besliebe, schneide die Polizei ohne alles Bedenken das ihr Unbesqueme aus den Akten heraus. — Oder thut auch wohl Falsches hinein, wie mir einst der Obertribunalsrath Gad von dem Halunken Tzschoppe versicherte! —

Mittwoch, ben 28. Juni 1854.

Der König hat bei der Vermählung der Prinzessin Luisdem Lande wieder die sogenannte Prinzessinsteuer, wie se fünfzig Jahren immer geschicht, erlassen, doch mit Vorbehalseines Rechts zu deren Erhebung. Man fragt, ob er ohn

die Kammern noch irgend eine Steuer einfordern dürfte, und die Antwort ist entschieden Nein. —

Die Stadt Berlin braucht neue beträchtliche Geldsummen, die Miethösteuer soll um 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Prozent erhöht werden. Man klagt ohnehin schon schrecklich über diese sehr hohe Steuer, von der nur die ganz Unvermögenden ausgenommen sind. —

Die Zeitungen sind leer. — Daß der Graf Persigny mit Louis Bonaparte uneins ist, und dessen Absicht der Stiftung eines neuen Kaiserlichen Abels widerspricht, ist eine kleine Merkwürdigkeit. Die Wiederherstellung eines Bonaparte'schen Abels ist aber keine Berstärkung des alten Adels, im Gegenstheil eine Schwächung. Der Beschluß der preußischen Nastionalversammlung, der Adel sei abgeschafft, und die Stiftung solchen Bonaparte'schen Adels wirken ganz überein. Langsam, aber gewiß! —

Begen Verbreitung des Harkort'schen Wahlkatechismus giebt es noch stets Verfolgungen. Der Landschaftsrath und Abgeordnete zur zweiten Kammer Brämer berief sich auf Versibrung, und nach langer Berathung sprach ihn das Oberstibunal frei. Dasselbe war der Fall bei dem Gutsbesitzer hap und dem Rittergutsbesitzer Siegfried. Dan scheint sich doch endlich zu schämen. —

Der russische General Schilder ist, nachdem ihm das Bein abgenommen worden, in Folge der Operation gestorben. Der keldmarschall Fürst Passewitsch verwundet in Jassy. Alle Bersuche desselben, die türkischen Befehlshaber zu bestechen, sind mißlungen; im Jahr 1829 waren sie gut geglückt!—

Man sindet oft Bruchstücke der herrlichsten Bildhauerswerke ju bloßen Mauersteinen verbaut; diese beklagenswerthe Barbarei zeigt sich auch in der Litteratur, die besten Werke und höchsten Namen werden ohne Kunde und Veachtung oft nur als Schutt zu Füllungen verbraucht, zur Unterlage, auf

der elende Nachtreter sich so kümmerlich als prahlerisch richten. —

Das alte heilige römische Reich deutscher Nation, die E der Kaiser und Kurfürsten, der Fürstbischöse und Alebte, Reichöstädte und Klöster 2c. noch gesehen zu haben, ist mir 1 höchstem Werth! Es ist ein Schatz, der immer wächst, je ringer die Zahl derer wird, die ihn mit mir theilen. Wie si es jest aus, gegen damals! Wie wird es in fünszig Jah gegen jest aussehen?!—

Wie selten stirbt ein Mensch in derselben Welt, in der geboren worden! Er wird aus dieser mit tausend Hebeln t ausgehoben, und in eine andre versetzt, die nicht mehr seine ist. —

Donnerstag, ben 29. Juni 1854.

Die Bolkszeitung nennt den Redakteur der Kreuzzeitu Wagener — er ist nur zum Schein abgetreten — den Obermkowiter und Vize-Engel; letteres ist der — bei den Irv gianern. Die Kreuzzeitung heißt immerfort die Neue Rische, was die Parthei ganz infam ärgert. Sie will die Sadoch nicht den Namen, ihre Heuchelei ist aber schon vollstän aufgedeckt. —

Eine nicht unbedeutende Reuigkeit! Die Wehrzeitu ein würdiges Schwesterblatt der Kreuzzeitung, ist nach sec jährigem Bestehen — seit 1848 — jest eingegangen. Ist nach sein sich in ihrem Russeneiser bei der Stellung der Restung nicht mehr halten. Die Kreuzzeitung gebärdet sich jämmerlich bei dem Tod ihrer Schwester, und spricht lächerlicher Verehrung von ihr. Wenn sie selbst nur bnachfolgte! Preußen hat eine Giftbeule an diesem hämisc Junkers und Russenblatt! —

Das Stadtgericht hat die Berwaltung der Kroll'se

Wirthschaft durch die Polizei nicht geduldet, Herr Stieber hat sich trollen mussen. Unsere Gerichtsbehörden fangen an, wies der etwas selbstständig zu werden, aber sie fangen nur an, und nur ein wenig! —

Die Sache mit der Denkschrift Metternich's, von der so viel die Rede war, besonders in englischen Blättern, wird jest für nicht wahr erklärt. Das ist völlig ohne Geltung! Solche Berläugnung hat es schon oft gegeben. Daß die Sache wahr sei, steht aber auch nicht fest. — (Lord Aberdeen hat im englischen Oberhause die Berneinung ausgesprochen.)

Ich habe heute in Bettinens "Günderode" geblättert. Es sind einige schöne Bilder, frische Blicke, tiese Wahrnehmungen darin, aber ich war verwundert und etwas erschrocken, wie geringen Gehaltes das Ganze ist, wie sehr ohne Gedanken und Stoff. Mich soll nicht wundern, wenn dieses Tändeln der Phantasie und des Gefühls mit der Zeit so schwach wird, daß niemand mehr begreift, wie man vor zehn und fünfzehn Jahzen davon so entzückt, so berauscht sein konnte! —

Freitag, ben 30. Juni 1854.

Mich unterbrach im Schreiben ein Besuch von Bettina von Arnim, die über anderthalb Stunden bei mir blieb, und äußerst lebhaft und vergnügt war. Sie vergißt gern alles Verschießliche, wenn es sie nur nicht unmittelbar berührt und in Anspruch nimmt, auch die Geldverluste, sind sie einmal gesschehen, nimmt sie nicht schwer. Sie war während des ganzen Besuchs ungemein liebenswürdig, heiter und aufrichtig, nichts von dem vielen Störenden, das sich sonst so leicht einmischt, sam heute vor. Sie erzählte mit lustiger Laune die ergößslichsen Auftritte, die sie mit besuchenden Leuten gehabt, mit einem bettelnden Dichter, einer begeisterten Schauspielerin. Dann sprach sie ernst und gehaltvoll über Musik und Poesie,

über meinen Bülow, der ihr, wie sie sagte, die größte El furcht für den Soldatenstand eingeslößt habe. Sehr ausfül lich sprach sie von dem Musiker Joachim, seinen außerorder lichen Anlagen, seinem graziösen Wesen; jest habe Herm Grimm sich seiner bemächtigt, weßhalb sie ihm neulich zurusen: "Philister über dir!" Grimm, sagte sie, sei hoffahrt selbst, glaube in "Traum und Erwachen" das Höch der Poesie erreicht zu haben, halte sich für den größten Dicht und benehme sich als solcher; da doch ihres Erachtens jen Gedicht überaus gebildet und sein, aber auch ganz leer u wirkungslos sei, man brauche nur anzufangen es zu lesen, höre man gleich daß es die Langeweile anruse, die denn au sosort komme und zuhöre!

Die Deutschkatholiken in Breslau wieder einmal gequäl Erst freigesprochen, dann verurtheilt, weil sie politische Gege stände behandelt haben sollen! Der alte Nees von Esenbau 30 Thalern Geldstrafe verurtheilt, er der keinen Heller hi Zwei Andre auch. —

In Baden dauern die katholischen Kirchenstreitigkeit fort. Die Regierung benimmt sich schwach. Der Erzbisch thut in den Bann. Ein exkommunizirter Pfarrer wird vi seiner Gemeinde beibehalten. —

In Weilburg hat ein katholischer Pfaffe von der Kanz herab öffentlich den Bann gegen einige nassauische Offizie ausgesprochen, weil sie zu Ostern nicht gebeichtet haben. —

Nachrichten aus Rußland. Große Bestürzung wegen d Niederlagen vor Silistria und wegen des Auftretens d Desterreicher. Die Altrussen beschuldigen die deutsche Pa thei, diplomatisch und militairisch an allem Unheil schuld sein. Die Deutschen sagen, es seien die altrussischen Die köpfe, Kisseless in Paris und Titoss in Konstantinopel, die all verdorben haben. Uneinigkeit der Generale, alle Schuld wi auf die Todten geschoben! Betrügereien und Gewaltthaten überall und immerfort! —

### Sonnabend, ben 1. Juli 1854.

Geschrieben. Ueber deutsche Sprache, gegen die Anmasungen und Borschläge der Gebrüder Grimm; die gelehrte Kenntniß und die Behandlung des Todten bleibe ihnen unbesstritten, aber mitten im Leben der Nation stehen sie nicht, als Gesetzgeber der Gegenwart haben sie keinen Beruf, weder im Staat, noch in der Sprache. Das sagt' ich gestern Bettinen und sie gab mir vollen Beifall. —

Krackrügge, der verfolgte Krackrügge in Erfurt, war in einem Preßprozeß abermals zu 9 Monaten Gefängniß verurstheilt worden, die angerufene Berjährung sollte für ihn nicht gelten. Das Obertribunal jedoch hat sie anerkannt und ihn freigesprochen. —

Der Pole, Herr von Taczanowski, der vor ein paar Jahren preußischer Kammerherr wurde, ist nun auch preußischer Graf geworden. Seine Landsleute denken leidlich gut von ihm, und machen ihm keine erhebliche Schuld daraus, in die Gunst des Voses gelangt zu sein. Ganz anders ist es mit dem Grafen Athanasius Raczinski, den erklären sie für einen feigen Berzäther, den speien sie an. —

Was sagen die Demokraten zu den jetzigen Sachen? "Sie sagen, daß ihre Zwecke nicht durch ihre, sondern durch fremde Mittel gefördert werden! Rußland war die hochmüthige Stüte aller Reaktion, es ist gedemüthigt. Frankreich als Republik war unkriegerisch, es ist als Kaiserthum in's Feld gerückt. Die Demokratie hatte keine Soldaten, England, Frankreich, Desterreich und selbst Preußen müssen ihr deren leihen. Die Staatsschulden mehren sich, mit ihnen die Verz

Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XI.

legenheit und Schwäche der volksfeindlichen Regierun Das sagen die Demokraten!" Ist das nicht genug? —

Der Stadtgerichtstath Graf von \* hat mit dem Pri Abalbert vor einiger Zeit ein Gespräch über Hindelden gef Der Prinz lobte den Präsidenten wegen seiner Umsicht Kraft; der Graf erkannte diese Eigenschaften an, meinte ein geordneten Verhältnissen, wie sie jest wieder bestün müßten jene Eigenschaften sich nur in strenger Geseslich bewegen, das sei aber bei Hindelden nicht der Fall, er m sich immersort der größten Uebergriffe schuldig, besonders g die persönliche Freiheit; das mache den schlimmsten Eint im Volke, verbreitete die ärzste Mißstimmung, und deßhall Hindelden jest gradezu dem Staate wie dem Könige selbst höchst schädlicher Mann, der Widerwillen gegen die Regier aussäe. Der Prinz fragte: "Ist das Ihr Ernst? Sie spewohl?" Auf \*'s Versicherung, es sei allerdings sein Eging der Prinz fort.

Sonntag, ben 2. Juli 1854.

Betrachtungen über das Christenthum. Man kann Sicherheit aussprechen, daß das jetzige Zeitalter in se hohen und lichten Kreisest ein Wunder-Christenthum i mehr anerkennt. Goethe und Schiller waren keine rechtg bigen Christen, Wieland auch nicht, und selbst Herder nobschon er — zu seinem Unglück — ein Schwarzrock i dasselbe gilt von Schleiermacher, von Kant, Fichte, Schel Daß Steffens zuletzt ein Gläubiger wurde, war zugleick Beginn seiner Schwäche, bei Stein war dies ebenfalls Beschränktheit. Hardenberg, Metternich, Beyme, Altensalle waren Freigeister, Hegel duckte nur vorsichtig unter er es den Berhältnissen schuldig zu sein glaubte. Die gri

Giserer für das Wunder-Christenthum, die ich kenne, machen mir nicht den Eindruck von Frommen, sie mißbrauchen die Religion und Kirche nur, weil sie darin eine herrliche Polizeis bülse zu sinden meinen. Bei vielen dieser Leute treibt auch nur die Phantasie ihr Spiel. —

Gottschall hat in Breslau für das Fest des Prinzen von Preußen einen Theaterprolog gedichtet. Seine Freunde verstenken ihm es. Ich kann nur die Achseln zucken, und die Geswalt der Umstände und Verhältnisse anerkennen, gegen die zu kämpsen nicht jedem gegeben ist, oft ganz unmöglich wird! Das Leben des Tages hat immer die ersten, die mächtigsten Ansprüche; nach unserer Neigung, unserm Geschmack, unserer Gesinnung zu leben, ist erst ein Zweites, das sich mühsam zu ersterem gesellt, selten und nur theilweisezur Erfüllung kommt. Wer in günstiger Lage ist, die ihn weniger Unsorderungen aussetz, soll sich dessen nicht überheben! Dem Dichter ist auch bierin mehr erlaubt, als allen Anderen; auf seinem Gebiet ist schon keine starre Wirklichkeit mehr, er hat mit Gebilden zu thun, die sich vom Boden abgelöst haben.

Der neue Präsident in Minden, Herr Peters, früher Poslizidirektor in Königsberg, hat seinen Spießgesellen Lindensberg mit dorthin genommen, wo er wie früher in Königsberg ein niedriges ganz gemeines Schmußblatt herausgiebt. Der Mensch hat im Zuchthaus gesessen, ihm war die Nationalslokarde abgesprochen, die Gerichte haben ihn wegen frecher Berläumdungen und Beleidigungen namhafter Personen zu beträchtlichen Geldstrasen verurtheilt; schadet alles nicht! Die Strasen sind ihm aus Gnaden erlassen, er bekommt Unstellung und Geld, und der König hat sich freundlich mit ihm unterstalten. Die Kreuzzeitung empsiehlt eifrig das verschwisterte Blatt und den würdigen Kampsgenossen.

Fräulein Johanna Neander ist hier heute früh nach langen Leiden sanft entschlafen! Ludmilla verliert viel an ihr! — Sie

war 77 Jahr alt, und sehr lebensmüde, obschon noch lebei kräftig und heiter. —

Montag, ben 3. Juli 1854.

Die "Feuerspriße" bringt neue Nachrichten von Unfäl der Russen, denen die Türken hart zusetzen. —

Im Constitutionel wird von Herrn Laguerronnière du einen großen Aufsatz dem russischen Kaiser dringend gerathabzudanken, ja die Nothwendigkeit dazu vorgehalten! St. Petersburg schimpfen die Blätter auf Louis Bonaparnennen ihn den Lügenkaiser, werfen ihm den Staatsstre vom 2. Dezember als Verbrechen vor. Der Kaiser Riko war ihm zu diesem Streich eng verbunden! —

Mit der russischen Anleihe will es weder hier noch Frankfurt am Main, noch in Brüssel und Amsterdam gelinge In England und Frankreich ist jede unmittelbare Betheiligu unmöglich. Der Kaiser Nikolai lernt auch in diesem Betr die Gränzen seiner Macht erkennen. Doch sollen die russisch innern Hülfsquellen noch sehr groß sein, nur auf die Dau nicht ausreichen.

In den hiesigen Staatsrath sind auch die Professor Ranke und von Keller berufen; ferner Homayer, Professor u Tribunalsrath; Herr von Bismarck-Schönhausen; bis je weder Leo noch Gerlach, noch Gvedsche, noch Wagener. Ranwird im voraus als die lächerliche Person des Staatsrat bezeichnet! Ob Eichhorn berufen wird? Gewiß! —

Im Plinius gelesen. Neulateinisches. Französische Tag sachen. —

Ereigniß in Madrid: ein paar verbannte Generale, un ihnen D'Donnell, stellen sich an die Spiße von 2000 Reits der Besatung, rufen Lebehoch der Königin, aber Tod den rätherischen Ministern! Doch das Volk bleibt ruhig, die

deren Truppen auch, die Aufständischen ziehen aus Madrid ab, werden verfolgt. — Auch der mißlungene Streich könnte zur Warnung dienen! —

Die Hosseute erzählen Wunder von dem Possenspiel voll Albernheiten, das der König und der Prinz Karl am Johannitersest hier aufgeführt. Der Graf von der Asseurg meinte,
der König sei nahe daran, ganz thöricht zu werden, und überzuschnappen. In allem was er thue und angebe sei weder Ordnung noch Folge, nur wechselnde Laune, und baare Phantasterei! —

Der Präsident von Kleist, der im Jahr 1848 seinen Absschied nahm, ist auch wieder in den Staatsrath berufen. Er hat im voraus erklärt, daß er es nicht erwarte, in keinem fall aber es annehme, nie werde er die Berfassung beschwören, die er verabscheue. Er meinte auch, der ganze Staatsrath danke seine Herstellung blos der Eitelkeit Hinckelzden's, der sich als Mitglied desselben habe zeigen wollen. Der Geheime Rath Sulzer, verrufenen Andenkens, ist auch Mitzglied! — Eine wackere Gesellschaft! —

# Mittwoch, ben 5. Juli 1854.

Früh aufgestanden und um halb 9 Uhr mit Ludmilla zum Begräbniß der guten Johanna Neander gefahren, Rochsstraße, 44. — Der alte Strauß überaus freundschaftlich mit und; er hielt am Sarge die Liturgie und eine Rede, welche vorzüglich der treuen Liebe der Berstorbenen zu ihrem Bruder gewidmet war. Wir folgten der Leiche auf den Kirchhof vor dem Halleschen Thor, wo die Verstorbene neben ihrem Bruder eingesenkt wurde; der Prediger Lisco wiederholte hier die Liturgie. Das Ganze war seierlich und rührend, und ich hatte dabei die weitgreisendsten fruchtbarsten Gedanken. —

Donnerstag, ben 6. Juli 1854.

In französischen Blättern wiederholen sich die Auffor Des rungen und Zunöthigungen an den russischen Kaiser, er solle abdanken, denn in Unglück und Schande, die er selbst verschund det und keine Aussicht habe zu verbessern, könne er über seine Bölker nicht fortregieren. —

Die Antwort des russischen Kaisers auf die lette von Desterreich und Preußen ihm gestellte Aufforderung ist durch den preußischen Oberstlieutenant von Manteuffel hier überstracht worden. Sie lautet friedliebend, sophistisch, quer, durchaus unbefriedigend. Es werden die jämmerlichsten Kniffe gemacht, um den wahren Stand der Dinge zu vershüllen, den Schein an der Stelle der Wirklichkeit gelten zu lassen. Thut doch der Kaiser als habe er die vom türkischen Sultan den Mächten ertheilten Bersicherungen in Betress der in der Türkei lebenden Christen zu billigen oder anzunehmen! Darum ist er gar nicht gefragt worden; er aber möchte Die gescheiterte Beschüßerrolle fortspielen! Unsere inländischen Russen, Stahl, Wagener, Goedsche, Gerlach 2c. sinden den alles erhaben und schön!

Bunsen hat dem Könige bei der Assprischen Sozietät En London 200 Fuß Basreliefs aus dem Palaste Sanherib's ser 1000 Pfund Sterling zusichern lassen. —

Der Legationsrath Graf von der Golß, Mitglied de Bethmann-Hollweg-Parthei, hat sich mit dieser entzweit, vorher aber mit dem Könige, bei dem er bis dahin ziemlich gustand. —

Man sagt, auch im Falle wirklich der Friede zwischen Rußland und den Westmächten zu Stande komme, werde der König zulett doch noch das Heer auf den Kriegsfuß stellen, — trop den 10 oder 12 Millionen Thaler Kosten —, bloß um seine Kriegsmacht zu zeigen, diese Genugthuung werde ihm nicht zu theuer sein, um sie sich zu versagen. "Dhne Kampf wenigstens knallen, " sagt ein General. —

Freitag, ben 7. Juli 1854.

Geschrieben: Bemerkungen über die Kriegsführung gegen Rußland; mir erscheint der schließliche Sieg der Verbündeten noch seineswegs verbürgt. Zahlreicher noch als die Heeres-kräfte werden auf allen Seiten Ränke und Schliche aufgeboten, um für Rußland zu wirken. —

heute wurde in Sanssouci der Geburtstag des Raisers von Rußland gefeiert. Der Graf von Königsmarck war zu dem Gastmahl vom König eingeladen worden, und ist gleich nachher mit Aufträgen nach St. Petersburg abgereist. Wichstige wird man ihm wohl nicht anvertraut haben, dagegen kann er gewählt sein, um alle Schimpfreden des Kaisers und tropisen Gehässigkeiten der Russen in Empfang zu nehmen; in manche wird er sogar von Herzen einstimmen. —

Heute früh ist der große Gewerbsmann Borsig am Shlagstusse gestorben, erst fünfzig Jahr alt. Er beschäftigte über 3000 Arbeiter. —

Die Sachen in Spanien stehen noch zweiselhaft. Die Ausständischen fordern Konstitution, Berbannung der Königin Mutter Christine, dieses unheilvollen Scheusals, und Einzieshung ihres schändlich erworbenen Bermögens. Endlich reißt die Geduld! —

Königsmarck soll nur Glückwünsche zum Geburtsfeste der Kaiserin — am 13. Juli — überbringen. Das kann er aussrichten! —

Gesetlich darf keine Haussuchung geschehen, als auf richs terlichen Befehl. Der Polizeipräsident von Hinckelden achtet dieser Borschrift nicht, noch niemals hat er das Gericht wegen Aussertigung eines solchen Besehls angesprochen. Diese Berslepung der Gesetze wird endlich bemerkt, gerügt; aber niemand wagt gegen den mächtigen Mann aufzutreten. Der Staatsanwalt Meyer, der es wollte, ist deßhalb nach Magdeburg versetzt worden. Große Gefälligkeit des edlen Justizministers Simons! — Man glaubt aber doch, das Reich Hindelden's habe am längsten gewährt, er werde nächstens einmal über Bord gehen. Vielleicht aber sindet er Gelegenheit, noch ein mal den Staat zu retten, das Leben des Königs zu schüßer Komplotte zu entdecken! —

Der König spricht nie von Kammern, immer nur ve Ständen; er betrachtet die Kammern immer noch als Be einigte Ausschüsse der Provinzialstände, auf diese Bedeutus und Benennung möchte er sie zurückbringen. Die erste Karmer soll ihm den Herrenstand des Vereinigten Landtags wi der darstellen; er betrübt sich darüber, daß er diese herrlis Körperschaft so lange durch das aus Volkswahlen hervorgegagene plebezische Gesindel hat müssen vertreten lassen und nomuß, weil er sich nicht anders helsen kann. "Wenn aus Herren darin sind, so sind sie's doch nicht als solche, sonder durch ihrer unwürdige Wählerei aller Klassen."

Sonnabend, ben 8. Juli 1854.

Geschrieben, über politische Berbindungen, die eigentli wenig nüßen, nur augenblicklich und örtlich helsen können, i Großen wirkt die allgemeine Thätigkeit der Geister, die Sumn unzähliger Beiträge — die namenlos sind oder es bald we den — sicher und mächtig. Wenn jeder Wohlgesinnte nseine Ueberzeugung festbält, nach Maßgabe der Umstän darnach handelt, sie ausspricht, so ist das hinreichend, me braucht es nicht. —

Im Plinius gelesen; Bibel= und Glaubenssachen, vom Kirchenrath Paulus, Strauß 2c. —

in!

t no:

n Etc

Carlo

P.L

THE S

met a

ı iziri

III H

कां है

लेखाः

fte te

agi m

benia

etars

u in

CENT

· 1

t

Das Kreisgericht in Magdeburg hat den Prediger Uhlich, der angeklagt war, die Religion und die Obrigkeit beleidigt zu haben, freigesprochen. Die Verhandlung war nicht öffentlich.

Die Neue Preußische Zeitung hat heute mich wieder einsmal bedacht; sie sagt: "Der große Biograph Barnhagen von Ense und die kleinen Juden der Bolkszeitung" das sei der Litel eines Drama's, an dem der Zuschauer jest arbeite, und dessen erster Akt fast fertig sei. — Wieder ein Nachhall der gistigen Insinuation, daß ich heimlich an der Volkszeitung mitarbeite! —

### Sonntag, ben 9. Juli 1854.

Rachmittags tam Frau Bettina von Arnim, ohne Geschäft und Zweck, aber wohlgestimmt, munter. Sie sprach lebhaft über Musik, pries den Herrn Joachim außerordentlich, lud mich ein, ihn bei ihr zu hören. Heute hätte sie nicht an Goethe seichrieben: "Du mußt ein Christ werden, Heide!" Sie meinte, es habe nie einen solchen Christus, wie ihn die Kirche lehrt, gegeben, sein Dasein sei eine Fabel, seine Lehre sei schon bei Indern und Aegyptern gewesen, und das thatsächliche Christenthum habe der Welt mehr Schaden als Heil gebracht; namentlich wirke der Fabelkram in unsrem Könige, wenn man ihm den aus dem Ropfe nehmen könnte, würde er ein ganz guter Fürst sein, alles Unheil komme aus dem Religionswahne ber. Sie fagte Dinge, mit denen Boltaire ganz zufrieden sein könnte, mit großem kühnen Geiste, und mit voller Kraft einer tiefen Ueberzeugung. -

Gespräch mit Ludmilla. Alttestamentarische Sachen gestesen; Michaelis über das Mosaische Recht, ein Zeugniß tüchstiger und freier Gelehrsamkeit im achtzehnten Jahrhundert,

wie verschieden von unseren jetzigen Leistungen in diesem Fach! So ist auch Michael Ignaz Schmidt noch stets eine Beschärmung aller derer, die nach ihm eine Geschichte der Deutschen versucht haben.

Unsere preußischen Russen bieten alles auf, um uns in die vom Kaiser Nikolaus gelegte neue diplomatische Falle zu loden, und uns von Desterreich wieder abzuziehen. Der König erläßt nach Wien den Rath, auf die russischen Erbietungen einzugehen. —

In Sachsen neue Begnadigungen von sieben Maigefangernen in Zwickau, von sechzig — sagt man — in Waldheim; es heißt von Allen. Der Himmel gebe seinen Segen dazu! — Preußen allein verharrt in tückischer Bosheit, und läßt seine besten Söhne im Kerker und im Ausland schmachten! — (Das von Waldheim ist nur frommer Wunsch!)

Jemand, der den Polizeipräsidenten von Hinckelden nater kennt, will mit Sicherheit behaupten, dieser setze seinen ganzen Ehrgeiz darein, durch bürgerliche Berdienste um Berlin Die Flecken auszutilgen, die auf seiner politischen Thätigkeit liegen. Er soll sich der Rolle, die er im Prozesse Waldeck gespielt, schämen, daß er roth wird, wenn dessen erwähnt wird; aus seinen Schergen Kanser darf man vor ihm nicht mehr nenne "Uber mit all seinen Wasser und Waschanstalten wird diese Flecken nicht wegwaschen!" — Ich mißtraue dem ganzen Bericht!

"Wiß, dem das Gelächter als besondere Beilage vom Urheber gleich mitgegeben wird, sonst lacht niemand." —

Montag, ben 10. Juli 1854.

Viele Leute in Bewegung, wegen Borsig's Leichenbegängs niß, das heute Vormittag stattgehabt. — Bettina von Arnim kam Vormittags, brachte mir einige Briefe und Blätter aus

zem Rachlasse von Sophie Brentano (Mereau), und ließ mir eine Antwort humboldt's zurud, sie selbst wollte keinen Augenblick verweilen, denn unten wartete jemand auf sie, mit dem sie nothwendig zu sprechen hatte. Humboldt beklagt, daß bei der Fülle herrlicher Gaben, die Gott über sie ausgeschüttet, br die des Mißtrauens nicht versagt worden, sie solle doch richt auf alberne Reden hören. Bon den Berdächtigungen, benen sie in Betreff des dem Mahler Ratti ausgezahlten Preies für seine Tizian-Ropie blosgestellt worden sei, habe er nicht as Geringste vernommen, werde ihnen aber entgegenwirken, o sehr er es vermöge. Mit guten, artig vorgetragenen Grun= en lehnt er ab, ihre Aufträge wegen des hiesigen Dombau= ereine - der eine Musik aufführen will -, wegen des Muikere Cornelius und wegen Ratti's Gemähldeausstellung zu ibernehmen, er sagt, er spreche nie mit dem König über solche Dinge, auch helfe kein mündliches Besprechen, es muffe alles ieser Art geschäftsmäßig an das Rabinet gerichtet werden. —

Brief und Buch aus Köln von Herrn Professor Dünger. Sein Werk über Goethe's Iphigenia. Ankündigung neuer Arbeiten. Ein staunenswerther Fleiß und unermüdlicher Scharfsinn. Möchte ihm nur die verdiente Anerkennung zu Iheil werden! Das Ministerium des Kultus erweist sich roh und stumpf. Der litterarische Erfolg ist nach den Umständen noch groß genug, aber keineswegs ergiebig für den Autor! —

Die Neue Preußische Zeitung ist heute Abend ausgebliesten; wie man nachträglich erfährt, weil der Redakteur Heinike auf Besehl Hinckelden's Nachmittags verhaftet worden ist, und daher die nöthige Unterschrift für die Polizei-Abdrücke nicht geben konnte. Heinike weigerte sich, den Verfasser eines bestimmten Aufsapes zu nennen, und noch mehr, ein Verzeichniß Uer Mitarbeiter einzureichen, welches zu sordern allerdings dinkelden gar nicht besugt ist. Schufte sind es, aber den

Schuften geschieht Unrecht. Hole sie der Teufel, aber nicht Hindelden! —

Der Präsident Adolph von Kleist hat seine Berufung in den Staatsrath entschieden abgelehnt, ungeachtet ihm seine Freunde sehr zur Annahme gerathen haben. Der König soll "fuchswild" darüber sein! —

Die Russen räumen die Walachei minder eilig, man glaubt, sie werden stehen bleiben, in der Meinung, daß dann die Desterreicher nicht einrücken. Bielleicht soll auch nur der Eindruck einer zu plötzlichen Räumung geschwächt werden! —

Der russische General Mansuroff ist hier angekommen, am Hose sehr bekannt und beliebt. Der Kaiser Nikolai host, durch Preußens Zögern auch Desterreich noch zurückzuhalten. Aber die Türken, die Franzosen und Engländer, wie will er sich deren erwehren? Bisher ist seine Heeresmacht einzig an den Türken gescheitert! —

# Dienstag, ben 11. Juli 1854.

Die von Bettinen von Arnim gestern mir gebrachten Bries
schaften aus dem Nachlaß ihrer Schwägerin versetzen mich so
lebhaft in eine mir bedeutende Bergangenheit, daß ich der Gegenwart darüber fast entrückt werde. Wir waren noch Kinder,
meine Schwester und ich, als uns die Gedichte von Sophie
Mereau zu Bewunderung und Liebe hinrissen, sie selber zu
sehen, den Saum ihres Kleides zu berühren, uns das herrlichste Glück gewesen wäre. Nun blick' ich in ihre vertrausichsten
Beziehungen, leider ohne die liebe Schwester! Später, wie
sehr erregte mich der Name Eschen, seine Uebersetzung des
Horatius, sein unglücklicher Tod in der Schweiz, dann sein
Undenken im Reichardt'schen Hause zu Gibichenstein, er war
mit Luise Reichardt versprochen; dann auch Böhlendorf's

tamen, jest von niemanden mehr gekannt, einst aber mir heuer, und auch Fichte'n, der ihn mit Billigkeit beurtheilte, ein Trauerspiel "die Schlacht von Marignano", war kein unserdienstliches Werk; hier nun kommt ein Brief von ihm mir vor Augen, an Sophie Mercau, auch seines Freundes Eschen gedenkend. Desgleichen wird Erhard erwähnt, Woltmann Keinhold, Böttiger in jener frühen Zeit, alle in gleichzeitigen Zeugnissen der eigenen Handschrift. Das Köstlichste aber ist eine kleine Silhouette von Hardenberg-Novalis, ihn in seinem eilsten Jahr vorstellend, sprechend ähnlich dem späteren Bildenisse, eine wahrhaft einzige Reliquie, die ich mit Andacht bestachte! Man muß jene früheren Eindrücke mit erlebt haben, um mein Gefühl zu verstehen!

Sendung aus Oldenburg, der dritte Band von Stahr's Italien! zweite Auflage, mit Stahr's gelungenem Bildniß.

Gleich nach dem Essen kam Frau Bettina von Arnim. Sie besprach den Brief Humboldt's mit mir, und bemerkte sehr richtig, daß er beim Könige nicht viel mehr gelten müsse, daß er weggedrängt sei, da er nicht mehr Abends dort erscheine, nicht mehr vorlese, — aber je mehr verdrängt, desto ehrensvoller für ihn. —

Die Kreuzzeitung ist heute wieder ausgeblieben. Die Parthei muß erfahren, daß sie trop allen Einflusses doch nicht berischt. —

Jesuitensachen gelesen. Peter Philipp Wolf's Geschichte der Jesuiten, in vier Bänden, ist mir aus frühester Zeit ein werthes Buch, das von allen späteren Schriftstellern, auch von Ranke, sehr benut, aber fast gar nicht genannt worden. Die Gründlichkeit, Ehrlichkeit und der helle Sinn, welche darin errschen, werden in den Schriften der Späteren oft vermißt.

Mittwoch, ben 12. Juli 1854.

Heute ist die Reue Preußische Zeitung zum drittenma ausgeblieben, statt ihrer kam ein Zettel, der die Nachlieferung der Nummern verspricht. Der Redakteur Heinike ist noch in Haft, obschon das Obertribunal seine Freilassung verfügt hatte; der Untersuchungsrichter legte gegen diese Verfügung Einspruch ein. Es handelt sich um einen Artikel, bei dem die Behörde eine Amtsveruntreuung voraussett, also ein Verbrechen, desen Ursprung sie erforschen will. In wie vielen Fällen hat die Kreuzzeitung solche Mittheilungen von den höchsten Beamten empfangen, und man hat dazu geschwiegen! —

Die Gräfin Rossi (Henriette Sonntag) ist am 17. Juni zu Mexico an der Cholera gestorben. —

Die Türken unter Omer Pascha sind bei Giurgewo über die Donau gegangen, haben diesen Ort eingenommen, und eine starke russische Macht aus dem Felde geschlagen. —

Vom Tischrücken und andern solchen Alfanzereien. Es ist eine sich stets wiederholende Thatsache, daß alles Gute und Edle in der Welt zuerst mit Widerspruch und Anseindung empfangen wird, jede neue Thorheit aber mit Gunst und Beifall. —

Die Kreuzzeitungsparthei findet ihre stärkste Stüße in de Königin, der man eingeredet hat, der Thron habe keine besseren und treueren Bertheidiger. Die Königin versteigt sid nicht in die eigentliche Politik, sie begehrt nicht diese Fäden ji ziehen; aber sie bekümmert sich eifrigst um alles Persönlich und weiß dem Könige die Eindrücke, die man ihr giebt, m gutem Erfolge beizubringen. Man sagt hier, um die König habe sich der fruchtbarste Klatschkreis gebildet, für den auch t Kreuzzeitung meist ihre Bosheiten gestissentlich einrichtet. —

Donnerstag, ben 13. Juli 1854.

Gegen Abend Besuch vom Grafen von \*. Erzählungen. Ein Zeuge ist verpflichtet, vor Gericht auszusagen, kann bazu geswungen werden, durch Geldstrafen, durch Gefängniß, letteres ohne Maß und Ziel bis der Zeuge gehorcht. Aber der Justizminister kann die Freilassung verfügen. Dies geschah 3. B. in Königsberg in dem Muckerprozeß, zu Gunften der Gräfin von der Groeben, die solcher Thatsachen, die mit ihr vor= gegangen waren, sich nicht erinnern wollte, und die Aussage vermeigerte. Geldstrafen hatten nicht gefruchtet, es erfolgte Haft, ne sandte eine Stafette an den Justizminister, der befahl man solle sie frei lassen, und auf ihr Zeugniß verzichten, das ohnehin bei solcher Hartnäckigkeit als von geringem Werthe zu schäßen fei. Diese Berfügung, so unhaltbar ihre Gründe waren, mußte befolgt werden, das Gericht war aber so aufgebracht, dif es nun auch der Gräfin ihre Geldstrafen — gegen 300 Thaler — zurückzahlen ließ. Auf ähnliche Weise wird Heis nike's Freilassung erfolgen, das erwartet man mit Sicherheit.

Hummern dabei sind nachgeliefert worden. Heinike hat sie im Gefängniß unterzeichnen dürfen, oder ist schon wieder frei; man weiß es nicht. —

Der König hat schon Hinkelden'n rusen lassen, und ihn bestagt, weßhalb die Neue Preußische Zeitung nicht erscheine? Hindelden hat sich entschuldigt, es sei eine Justizsache. Die liebe, liebe" Kreuzzeitung! Wie könnte man die am Hose missen! — Man muß unterscheiden, was die Polizeibehörde und was das Gericht von Heinise begehrt, nur erstere konnte das unbesugte Ansinnen stellen, daß er alle Mitarbeiter nams haft machen solle. Die Sache selbst, die ein Beamter ihm muß mitgetheilt haben, soll unerheblich sein, aber die Mittheislung immer gegen die Beamtenpslicht. In tausend Fällen sieht man darüber hin; wie strasbar würden sonst beide Gers

lach's, Bismard=Schönhausen, Stieber, Markus Niebuhr erscheinen! —

Dennoch hat das Gericht das Ansinnen gemacht, und d Obertribunal den Berhafteten aufgefordert, dem Ansinn zu genügen! —

Malmene zu 20 Thalern Strafe verurtheilt, weil er seiner Zeitschrift, die keine Kaution gestellt, von Politik sprid Er hat sich vor Gericht dumm benommen und lächerlich spracht. —

Die freie Gemeinde in Magdeburg ist vom Minist von Raumer mit ihrer Beschwerde gegen die dortige Regierus abgewiesen worden. Natürlich! Die Behörde handelte ja na seinen Besehlen! — Das Fortbestehen unter solchen Umstä den ist ein Wunder! —

Der alte Prozeß in Bremen gegen den Prediger Duli ist endlich abgeschlossen. Dulon ist verurtheilt, aber weit wa Rösing und die Andern sind freigesprochen. —

Freitag, ben 14. Juli 1854.

Die Kreuzzeitung bringt heute Bericht über ihren Redateur Seinike. Er ist erst gestern Nachmittag der Haft entlasse worden, nachdem er dem Gericht — anstatt der sämmtlich Witarbeiter — die Mitglieder der Redaktion namentlich al gegeben, und der Mittheiler des fraglichen Artikels sich al eignem Antriebe genannt hat. Bon beiden Seiten seige Nacheils, doch ist die Zeitung dabei im Bortheil, denn sie har Anforderung nur zum Schein, und zu sehr mattem Schigenügt, und der Berichterstatter, der sich gemeldet, sagt nie woher er die Sache weiß! —

Der Fürst Pastewitsch hatte den Kaiser Nikolai dringe ermahnt, nichts gegen die Türkei zu unternehmen, wenn Desterreichs und besonders Preußens vollkommen sicher sei, worauf der Kaiser lachend geantwortet, das sei er vollkommen!

Med der französische Gesandte Castelbajace von St. Petersburg abreiste, sagte ihm der Kaiser: "Avec votre empereur je pourrais m'arranger sacilement, rien ne s'y oppose; mes les Anglais, ce sont de vilains juiss, l'Autriche est d'une ingratitude insâme, et mon frère de Prusse c'est un—poète!" Das lettere Wort steht für ein härteres, das er ju gebrauchen pslegt. —

Omer Pascha geht über die Donau, schon sind Engländer und Franzosen mit ihm vereint. Neue Schlappe der Russen. General Chruloff hat den einen Arm verloren. —

In der Spener'schen Zeitung steht heute ein Nekrolog des Generals von Scharnhorst, diesmal ein solcher, dem ich fast ganz beistimmen kann; alles Gute, was von ihm gesagt wird, ist wahr. Einige Thatsachen hätten anders gesaßt werden können; die Schlacht von Hasselt ist lediglich nach seinen Ansgeben gewonnen worden; bei Rastatt warf man ihm Fehler vor, deshalb nahm er den Abschied. Er hatte ein liebevolles, leicht verliebtes Herz. Als Fehler rechn' ich ihm an, daß er in den Eindrücken von 1813 zu lange verblieb, sie wurden zu Borurtheilen. — Die Bewegung von 1848 verstand er nicht.

Die Zeitungen bringen ein Schreiben des russischen Kanzlers Grafen von Resselrode an den General von Budberg in
der Balachei, welches das schreiendste Zeugniß roher Gewaltsamteit und zugleich schamloser Lügen ist. Die griechische Kirche der — wie ich glaube — weder Resselrode noch Budberg angehören, ist die einzige rechtgläubige, der Kaiser der einzige Machthaber und Berechtigte, alle christlichen Einwohner der Türkei stehen unter ihm, die andern Herrscher in Europa sind irrgläubig und machtlos! So spricht der von allen Seiten eingeschnürte, durch die Türken allein bisher geschlagene Zar!

Sonnabend, ben 15. Juli 1854.

Frau Bettina von Arnim kam, lud uns zu morge Abend ein, wegen zwei Amerikanerinnen Namens Rap, Muter und Tochter, von Paris her ihr empfohlen. Bettina spric mit mir viel über ihren verstorbenen Gatten, wünscht, daß i über ihn schreibe, will mir noch ganze Massen seiner Papie zum Durchsehen und Ordnen bringen. Ich bin ihr gern bhülflich. Sie war sehr gut und liebenswürdig, sah auch sel gut aus. —

Offene Fehde zwischen der Neuen Preußischen Zeitung ur dem Polizeipräsidenten von Hindelden. Dieser hat ihr ein Berichtigung zugesandt, mit dem Befehl, solche augenblicklinnd gleich vorn in ihr Blatt aufzunehmen. Sie thut's, ab fügt gleich ihren Einspruch hinzu, daß seine Forderung übi die gesetzliche Berechtigung hinausgehe, daß die Besugniß se nes Einschreitens noch nicht erhelle, daß er auf die Hauptsach nicht eingehe ze. Kein anderes Blatt dürfte dies Tropbiete ungestraft wagen. Die Kreuzzeitung indeß treibt es auch nich auf's äußerste, und rügt nicht die Rachgiebigkeit des Gerichts, weil ihr diese doch auch sehr erwünscht ist; sie müßl doch sehr fürchten, daß zum Beispiel Markus Niebuhr als der jenige herauskäme, der ihr Nachrichten zusteckt. Hindelde wird sich schmählich ärgern.

Der Professor Biedermann in Leipzig, schon seit einer Jahr wegen seiner schriftstellerischen politischen Thätigkeit i seinem Lehramt stillgestellt, ist jest gänzlich entlassen und ihr Vorlesungen zu halten verboten worden. —

Von einem angesehenen Mann wird mir versichert, de nicht nur der russische Gesandte, sondern auch der französisch und ohne Zweisel der österreichische, hier eine vollständ organisirte Polizei habe, die über alles berichte, auch übstädtische Vorfälle; so sei die erste Anzeige über das Scheil begräbniß Tomasches's, an dessen Statt ein Plättbrett i

Sarge lag, der hiesigen Polizei vom französischen Gesandten gekommen. Und unsere schwerbezahlte, auf Stadt und Staat lastende Polizei taugt nicht einmal dazu, dergleichen Unswesen der fremden Gesandtschaften abzustellen, unmöglich zu machen! —

Sonntag, ben 16. Juli 1854.

Desterreich veröffentlicht seine neuesten Berträge mit Preußen und mit der Türkei. Desterreich verkündet die Einssührung von berathenden Landesversammlungen in allen seinen Ländern; also ein Borschritt in konstitutioneller Bahn; und grade jest, in Aussicht eines großen Krieges, bei ungesbeuern Küstungen und Anleihen.

Nachrichten aus Wien; der Kaiser Franz Joseph und seine Umgebung sprechen in den schimpflichsten Ausdrücken von Breußen; alle Militairehre sei hier erstickt, sie gebe kein Lebenszichen. Wenn es keine Demokraten und Volkshausen niederzüschmettern gebe, sei das preußische Militair lammfromm und stumm. In Wien sind auch schon Stimmen laut geworden, daß Deskerreich, wenn ihm die Donaufürstenthümer entgingen, allenfalls Schlesien wiederbekommen könne; das treulose Preußen, dessen zweideutige Haltung allein noch Leskerreich vom kräftigen Vordringen abhalte, verdiene eine gründliche Bestrafung! — Ob wohl dergleichen auch in den gesandtschaftlichen Depeschen dem Könige geschrieben wird? —

Montag, ben 17. Juli 1854.

<sup>&</sup>quot;Ist es denn wirklich so gerathen und sicher, mit Louis Bonaparte, dem Staatsstreich-Raiser, in enges Bündniß zu treten?" So fragt ein altpreußisch gesinnter Mann, der aber in dem Wahne steht, sein altes Preußen sei noch jest vorhanden

und wirksam! Ich antworte: Solcher Bund wird von manden stärker verabscheut, als von mir! Aber durch az was ihr bisher gethan, oder vielmehr gefündigt, is jest geboten. Ihr könnt nicht anders! Mir zu Gefa nennt ihr ihn den Staatsstreich-Raiser, aber ihr klatschtet t Staatsstreich Beifall, euch war er lieb! Schon dadurch len! ihr in die schlechte Bahn, in der ihr jest nicht vorwärts wo die schimpfliche Genossenschaft wähltet ihr! Die müßt ihr n weiter führen, oder mit ihr brechen, was ihr nicht könnt, u euch übel bekommen würde. Das kommt davon, wenn Regierung sich zur Parthei herabwürdigt, zur volksfeindlich gewaltthätigen, wenn sie das Bolk spaltet und drückt, anst es zu einigen und zu heben! Preußen freisinnig und gr müthig, und noch heute stünd' es als erste Macht in Euri da, als die Gebieterin über Deutschland. Doch solch ein sehene Unmöglichkeit kann uns nicht mehr täuschen. nig und großmüthig zu sein, das muthet euch niemand m zu; so seid wenigstens klug und kräftig! Ergebt euch in Schande, und zieht aus ihr nun die geringen Bortheile, bei Fülle aus der Ehre zu gewinnen, ihr weder Berg noch Gest hattet! Eine schnelle fräftige Kriegsführung gegen Rußla ist euch auferlegt; ihr zögert, bis alle Welt sieht, daß ihr n als Gezwungene sie übernehmt ?! —

Der Staatsanwalt des Stadtgerichts hat die Kreuzzeitz gezwungen, nun auch den in ihrer Sache erlassenen Besch des Obertribunals zu veröffentlichen. Die Polizei und Gerichte sind ihr nicht gewogen, aber bei Hofe steht sie größter Gunst! —

Dienstag, ben 18. Juli 1854.

Die englischen Blätter schimpfen und drohen gegen uwegen unseres Zauderns und Schwankens. Dabei wird

König hart mitgenommen, gescholten und verhöhnt, ihm alle Männlichkeit abgesprochen! In England am meisten wünscht der König geachtet und geehrt zu sein, und da grade geht es ibm am schlechtesten! — Aber auch die Russen loben ihn nicht, und das Inland schweigt. —

Das neue Bundespreßgesch beschneidet wieder etwas mehr den geringen Raum, der unserer Preßfreiheit noch geblieben ist. Wird es in Preußen eingeführt, die etwas freiere eigne Gesetzebung dadurch beseitigt, — nun dann wissen wir wiester etwas mehr, woran wir sind! Die Gewalts und Willfürs Regierung kann uns die freien Zeitungen nicht lassen; — aber es geht langsam, wir können noch lange die Nationalzeitung und Volkszeitung genießen; außer wenn wir uns für Rußsland erklären, dann hat es mit ihnen ein Ende. —

In Spanien greift der Militairaufstand um sich; hier sind Generale und Soldaten die Demokraten! Es sehlt nicht an Leuten, die den Aufstand in Zusammenhang glauben mit russichen Ränken; er ist allerdings für Frankreich und England unbequem. —

Die Bereinigten Staaten von Nordamerika haben es bei Danemark durchgeset, daß ihren Schiffen und Erzeugnissen die Fahrt durch den Sund freigegeben wird. (Nicht ganz, doch großentheils.)

Der General von Anrep, der im ungarischen Kriege den bestigen Auftritt mit seinem Oberbesehlshaber Passewitsch batte, dann von den Türken an der Donau eine Schlappe erlitt, soll sich durch einen Pistolenschuß getödtet haben. Grade jest, da sein Feind Passewitsch mit Schimpf und Schande vom Schauplatz abzieht? Es heißt, Anrep sei von seinen Mitzgeneralen schändlich im Stich gelassen, und vom Kaiser unwürzig gedemüthigt worden; er sei am wenigsten schuld gewesen an seinem Unfall. —



Das Berliner Leben ist jest in trauriger Stockung; nitgends etwas Frisches, Antegendes. Aller Muth und Gent, alle Fröhlichkeit und Kraft ist schweigend in's Innere gedrängt. Ueberall Ueberwachung, Polizei, hemmung, Schikane; kein lautes Gespräch, kein Zusammengehen! Recht der Ausdrud dieses ganzen lumpigen Regierwesens, der hösischen Geistloss keit und Langweile, der faselnden Phantasterei und Ohnmacht! —

So kange noch keine Regierung wagt, mit freiem offenen Muthe die Frage wegen Polen aufzuwerfen, ist alles was gegen Rußland geschieht, der ganze Krieg, zu Wasser und zu Lande, nur Lumperei! Wäre in der preußischen Politif ein Funken von kühnem Heldengeiste, so müßte sie diese Frage sett in die matte Krisis kräftigend schleubern. Entweder müßte Preußen das hergestellte Polen sich aneignen, und die Stücke der Anderen bekommen, oder sein eignes Stück gressmütbig aufgeben, und dafür überreichen Ersat in Deutschlaudten, von solchen Entschlässen! —

Mittwoch, ben 19. Jult 1854.

Besuch vom herrn General von Benrach; er reist mit sener Frau nach Preußen zum Besuche der Saucen schen Bewandten. Ueber herrn von Saucen-Tarputschen viel g sprochen, ihn hochgerühmt, und seinen frühen Tod bedauer ihr stand mit dem König in vertrautem Briefwechsel, empfinsest die aussührlichsten eigenhändigen Schreiben von ihm; schodurch den Bereinigten Landtag sühlte sich dieses Verhältnissen welches ganz abbrach durch die Weigerung des Königs, die ihrsven der deutschen Rationalversammlung zugesprochene Kaisessenen der anzunehmen. Wehrach ist ganz westlich gesinnt, gegest

Rußland, dessen verderblichen Einfluß auf Preußen er lebhaft erörtert. —

In Spanien geht es lustig vorwärts! "Es lebe die Königin, die Konstitution! Tod den Ministern! Fort mit Christine!" — Wird endlich dieses Scheusal aus Spanien versbannt, dann läßt sich hoffen. —

Es giebt hier von alten Zeiten ein sogenanntes Bürgerrettungsinstitut, das den Zweck hat, braven Bürgern aus unverschuldetem Unglück aufzuhelsen. Neulich nannte jemand das neben dem Dom erbaute Campo santo mit jenem Namen. Ukan fragte, wieso das? "Weil da die Könige begraben werden sollen," war die Untwort. —

#### Donnerstag, ben 20. Juli 1854.

Schon im siebenten Jahr seit der Revolution, schon im dritten seit dem — Pariser Staatsstreich! Zeit brauchen die politischen Entwickelungen, viele Zeit! Aber sie schreiten vor, und sind grade jest in vollem Gange, wiewohl wir die Umswege beseufzen, die sie machen. Die halbeuropäische Revolution von 1848 muß zur ganzeuropäischen werden, dahin zielt alles! Rußland und England werden surchtbar vorbereitet, von entgegengesetzen Seiten arbeiten sie beide auf ihr gemeinssames Schickal hin. Doch freut mich die ser Gang nicht, er verletzt mein innigstes Gefühl, meine redlichste Ueberzeugung!

Die Regierung, nicht zufrieden, die der herrschenden Parsthei mißfälligen Beamten, wegen politischer Gesinnung und Wirksamkeit, zurückzusetzen, zu drücken, ja gradezu abzusetzen, treibt ihre Berfolgungesucht so weit, deren Wiederanstellung auch in Kommunalämtern, ja bei Privatgesellschaften, zu vershindern. Der Minister des Innern, Herr von Westphalen, hat eben ein Zirkular ergehen lassen, durch das allen Behörden

eingeschärft wird, ihren gesammten Einfluß anzuwenden, dergleichen Wiederanstellung — z. B. bei Feuerkassen — leicht gemacht werde! — Wie kann die preußische Regierbei solcher elenden gehässigen Betriebsamkeit eine großars Politik haben! — Man kann nur rufen Pfui! —

Der Seehandlungspräsident, Herr Bloch, hat seinen erbetenen Abschied erhalten, zugleich aber den Rothen Adlerordzweiter Klasse mit Eichenlaub, zum Danke dafür, daß er gehseit Jahren sucht man ihn wegzubeißen, hat ihn verläumde und kränken lassen, dem Berläumder Wagener die Strase geschenkt, endlich ist man ihn log! Er gilt für den fähigstessinanzmann im ganzen Staat, er ist auch gar kein Demokrataber ein Jude, ein aufgeklärter Mann! — An seine Stelle ist der Geheime Finanzrath Camphausen gekommen. —

Un der Donau, im Schwarzen Meer, in der Oftsee, überall wieder Stockung, auch Desterreich zaudert, und Preußen — vermittelt und schafft den Russen Zeitgewinn. — Eine lebendige, eine feurige Theilnahme kann für die se Betreibuns gen, für die se Mitspieler in dem Drama schlechterdings nicht Statt sinden! — Die Türken selbst sind noch die besten. —

In Wien und in Kassel sind Nummern der Kreuzzeitung polizeilich weggenommen worden. Ihr Freund Hassenpflug auch untreu?! —

Freitag, ben 21. Juli 1854.

Schon vor sieben Jahren erlangte der Herzog von Sutherland von unserem Könige das Versprechen, daß dieser sich für ihn wolle mahlen lassen, und zwar durch Hensel. Das Bild ist endlich jest fertig geworden. Hensel beging die Taktlosigkeit beim Könige anzufragen, ob der Herzog das Bild als ihm schon gehörend, zugeschickt erhalten und bezahlen solle, oder der König es bezahlen und dem Herzog schenken werde? Der Wortete darauf ebenfalls sonderbar, er wolle sich noch Run steht das Bild einstweilen und wartet, und e warten. — Man will wissen, der König sei bedenksein Bild nach England zu schicken, weil dort jest ihn schimpft, was ihn entsesslich ärgert. —

Sonnabend, ben 22. Juli 1854.

kleinen Geschäfte des täglichen Lebens werden mit ifer und Ernst betrieben, ale wären sie ber wichtigste Daseins; in ihnen auch wird vorzugsweise die Rützgelegt, auf die der Mensch so stolz zu sein pflegt, in zern seine Beruhigung sucht. Diese Betriebsamkeit der höchste Zweck, aber sie hängt allerdings mit ihm , und ein Mensch, der sie ganz vernachlässigt, der, ju sagen pflegt, nicht zu brauchen ist, auf den man nen kann, ist bei aller sonstigen Begabung ein unvoll= oder verkrüppelter, auch in sittlicher Beziehung. Zwar nige, welcher der Welt nichts liefert als sich felber, esem einen wahrhaft und allseitig gebildeten, klaren, und festen Menschen, für die Welt weit mehr, als erfort fleine nütliche Thätigkeiten in geringem Stoff - geringer Stoff ist auch die gewöhnliche Menschen= allein wer sich zu jenem Stand emporgehoben, der ) fähig sein, das Geringere zu leisten. Die soge= nütlichen Thätigkeiten sind großentheils problema= Werkleute, die nach fürstlicher Laune ein Lustschloß , nennt man nüglich, aber ebenso die, welche nach ern Laune es wieder abtragen; die Kriegsleute, welche schlagen, und die Wundärzte, welche sie wieder heimenschlichen Angelegenheiten liegen in tiefer Berund wo wir einmal einen guten Faden nicht zu schnell wieder verlieren, da glauben wir schon die Lössanzen Wirrnisses gefunden zu haben! aber bald müssen den Irrthum einsehen. Dies ist eine fruchtbare Geschitztrachtung leider! —

Sonntag, ben 23. Juli 1854.

Gegen 7 Uhr kam Frau Bettina von Arnim begleitet Herrn Joachim. Sie betrieb mit Eifer die Vermittelung näheren Befanntschaft, hetzte ihn, hetzte mich, aber in der müthigsten Absicht, und liebenswürdigsten Weise. Bi mußten gezeigt werden, Lob wurde gespendet. Nach einer ben Stunde führte Bettina den Gast wieder fort, dem ich Buch Rahel geschenkt hatte, auch auf ihr ausdrückliches langen. —

In Spanien ist die revolutionaire Bewegung siegr Der Siegesherzog Espartero steht an der Spiße, das Sche Christine ist auf der Flucht. Auch das Wort "Republik" i gehört, eine zu frühe Verkündigung, aber eine! —

Der König von Portugal ist von London hier angekomi Man möchte gern viel draus machen, es ist aber nichts. Zeiten, wo ein reisender König Aufsehen erregte, sind vol Und solche ordinaire Könige gar, ohne Saft und Kraft! -

Preußen fängt an, Pferde zur Verstärkung der Rei und zur Bespannung der Geschüße zu kausen; vorgemerkt sie schon. Ein Vorspiel zur Mobilmachung., Noch i durchaus zweiselhaft, gegen wen die preußische Rüstung treten wird; zwar ist Preußen durch den Vertrag mit Oreich ziemlich gebunden, allein Desterreich selbst ist nicht Ginge etwas in Frankreich vor, wodurch Louis Bonape Wacht sänke oder ganz siele, oder ihm eine revolutionaire tung auserlegt würde, so gingen Desterreich und Preußer

Rufland vereint am liebsten gegen Frankreich; das heißt die Hose, die Kabinette!! —

Der König, so sagen Einige, sei nicht so sehr russisch gesinnt, aber habe eine angeborne, ganz unüberwindliche Furcht vor Rußland, eine weit größere, als die vor Louis Bonaparte, wiewohl diese auch nicht gering sei! —

Man erzählt vom Könige wieder eine Acukerung der Art: keine Macht der Erde solle ihn jemals dahin bringen, gegen Rukland Krieg zu führen. — "Keine Macht der Erde! man kennt das!" —

Montag, ben 24. Juli 1854.

Iweiselhafte Nachricht, daß der Einmarsch der Desterreicher in die Walachei begonnen habe. — Neue Schlappe der Russen, bloß durch die Türken. — Französische Landtruppen in der Ossee angekommen, General Baraguay d'Hillers in Kopensbagen. —

Der Kaiser von Rußland hat — jest! — seinen Titeln den "Protektor der Donaufürstenthümer" beigefügt, ohne alles Recht, ohne die nöthige Zustimmung, aus prahlendem Eigensinn; der Augenblick ist gut gewählt! — Nachrichten aus St. Petersburg zufolge sinkt das persönliche Ansehen des Kaisers, das ohnehin auf künstlicher, großentheils lügnezischer Grundlage mühsam errichtet war, mit jedem Tage mehr. Die Niederlagen seiner Truppen, sein erfolgloses Wüthen, seine Unfähigkeit die Sachen selbst zu führen, machen den schlimmsten Eindruck. Die Russen sehen ihren Dünkel überall niedergeschlagen, und die Bornehmen schimpfen auf den Kaiser. —

Wenn ich still daliege, und wach die Augen schließe, thun sich mir, wie von selbst, Gegenden, Städte, Wohnungen, Gäreten auf, deren Wirklichkeit in buntem Lebensgewimmel schnell

mit Phantasiebildern sich mischt, und die mannigfach stalten hervorruft; ich kann mir kein reicheres, kein genderes Theater denken, und es steht immer offen, e nur auf den Entschluß an, hineinzugehen. Der siöfters.

Die Gräfin von Münster geb. von der Marwiß, d rals und Alexanders Schwester, die lange Zeit ! Könige mit den schlimmsten Ausdrücken sprach, ist zufrieden mit ihm, und sagt es laut. Das ist ein si Zeichen! —

Aus sehr guter Quelle wird versichert, daß die tung eine sehr starke Geldunterstützung aus St. Pe bezieht. Man giebt die Summe auf zwanzigtausen jährlich an, ungefähr achtzigtausend Rubel Assignater land bezahlt damit seinen eignen Schaden, die Kreithut ihm den größten an. Die Franzosen und Emüßten die Zahlung sortsetzen, wenn Rußland sie Rüten die Kreuzzeitung nur in der Sphäre hiest verhältnisse und in gewissen Amts- und Gnadensallen andern Beziehungen ist ihr Lob nur Sch
Schande, Rachtheil.

Dienstag, ben 25. Juli 1

Im Seneca gelesen, in Boltaire's Henriade, bewenigstens begriff, wieso sie das Entzücken und die Brung der Besten ihrer Zeitgenossen sein konnte, di ordentlichen Borzüge dieser Dichtung liegen in de menschlichen, und nationalen Gesinnung, und in der gen, theils erhabenen, theils anmuthigen Ausdruckswitets korrekt und lebhaft ist; der künstliche Bau und l gedrungene Ersindung treten für und ganz in den Hint Man muß sich in die Lage derjenigen Leser versetzen,

Erscheinen der Henriade erlebten, man muß sich in den Bereich ihrer vollen Wirkung stellen, in die Zeit, ehe sie da war. —

Nichts Erhebliches vom Kriege gegen Rußland. Aber in Spanien geht es lustig her! Der Palast des Scheusals Christine zerstört; sie soll noch in Madrid bei ihrer Tochter der Königin sein, und kann noch schlimm fahren, wenn sie nicht zur rechten Zeit entkommt! —

Bieder hat sich eine Stimme vernehmen lassen, die mich beschuldigt, ich hätte bei Ausarbeitung der Biographie Bülow's die tresslichsten mir angebotenen Hülfsmittel von der Hand gewiesen! Ist es etwa der General von Reiche, der mir diesen Borwurf macht? Benust hab' ich seine Denkwürdigkeiten, aber freilich nicht in dem Sinne, den sein Dünkel wünscht. Der gar der Oberst von Szwisowski? Sein Geschreibe hat sich als das grundloseste Gewäsch erwiesen, und sein mündlicher Anesdotenkram ist von der Art, daß man ihm weder Bedeutung noch Bertrauen geben kann, so sehr er beides behaupten und möglichst viel Geld für die zweiselhafte Waare einziehen möchte! —

Der König und die Königin reisen nach München, und lassen den König von Portugal bier bei dem Prinzen Friedrich Bilhelm, dem Sohne des Prinzen von Preußen. ---

Der französische Gesandte in London, Graf Walewski, Sohn des alten Napoleon und einer Polin, hat seinen Absied genommen, weil er mit dem Verfahren Louis Vonaparte's nicht mehr einig ist. —

Die Kreuzzeitung versichert, der russische General von Antep habe sich nicht erschossen. Sie zuerst hatte diese Nachricht gegeben, und thut nun, als ob sie Andere berichtige. —

Mittwoch, ben 26. Juli 1854.

Daß die Geschlechtfolgen der Menschen einander die he böten, daran ist fürerst wohl nicht zu denken; im Gegenth um so selbstsüchtiger treten die Generationen auf, je mod ner die Zeiten werden, um so begieriger nur für sich zu sekumme In der Behandlung der Wälder und im Staatsschuldenwe ist das recht sichtbar, auch großentheils in den Bauwerken, nicht auf große Zukunft berechnet sind. Das zunächst Brau bare aus der Bergangenheit verzehrt wohl die Gegenwart, al ohne Dank, und in verändertem Sinn; Wissenschaft u Kunst haben alle Mühe, den Zusammenhang mit Früher nur einigermaßen zu erhalten. Eine neue Entwicklungsstwird es der Menschheit sein, wenn nicht nur Zeitgenossen, se dern auch Geschlechtfolgen mit bewußtem und treuem Sinn derselben Richtung zu gleichem Ziel streben.

Aus Wien sehr zweiselhafte Nachrichten über die öst reichische Politik, man soll nichts Großes und Kühnes von i erwarten, sie sei, wie die aller Staaten jest, eine kleinlich habsüchtige, trügerische; sie gehe jest darauf aus, Frankre und England zu großen Zugeständnissen zu bringen, und da beide zu entzweien, indem der Kaiser Franz Joseph mehr som Louis Bonaparte verbünden will, als den Engländer er hat ihn, heißt es, wegen Italien nöthig, das wieder in v ler Gährung ist. — Aufstand in Parma, durch österreichis Truppen gleich gestillt, aber ein Zeichen dessen, was mzu erwarten hat. —

Nachmittags ausgefahren mit Ludmilla. Im Thiergar herum; herrliche frische Luft und fühler Wind, nur 160 Remur; eine wahre Erlösung! Kattunfabrik an der Spschöne Aussicht am Ufer nach Moabit hinüber. Im Thgarten viele Spaziergänger, besonders aber zahllose Waç

alles will sich erfrischen. Beim Hofjäger große Musik und gewaltiger Zudrang. —

Im Plinius gelesen, im Scneca, in Goethe. —

Die Stettiner Zeitung wurde polizeilich weggenommen. Der dortige Polizeidirektor ist ein Kreuzzeitungsknappe, der nicht erlauben will, daß gegen die Russen geschrieben werde. —

Professor d'Alton ist in Halle gestorben. —

Jämmerliche Späße der Neuen Preußischen Zeitung mit erdichteten telegraphischen Nachrichten, so plump und roh und albern, daß kaum ihre Junker sich daran ergößen können; vielleicht aber doch Ludwig von Gerlach, der seinen Goedsche liebt.

In englischen Blättern wird Preußen wieder tüchtig heruntergemacht und auf den König bitter geschimpft, man wirft ibm Karakterlosigkeit, Schwindelei und tückische Streiche (tricks) vor. —

Der König hat sich nun besonnen, und schieft sein Bild als Geschenk an den Herzog von Sutherland durch den Mahler bensel selbst. —

# Donnerstag, ben 27. Juli 1854.

Geschrieben. Nothwendige Erörterungen einiger politischen Begriffe; Unterschied von sittlich, staatlich, geschichtlich.

Nachmittags Besuch von Frau Bettina von Arnim; sie liest mir einen Brief vor, den sie aus dem Zuchthaus zu Bruchs sal von dem unglücklichen Corvin-Wiersbigksi erhalten hat, und dessen Inhalt zu großer Hoffnung berechtigt, daß man sein 2008 erleichtern werde. So wären die menschenfreundlichen Bemühungen Bettinens doch nicht ganz vergeblich gewesen, obschon es abscheulich ist, daß weder der Prinz-Regent von Baden, noch der Prinz von Preußen ihr geantwortet haben. Nachher sprechen wir von Bildern, und Bettina beschreibt mir mehrere ihrer Zeichnungen, — sie hat eine Fülle der sinnreichssten Einfälle, der anmuthigsten Gebilde, eine wahre Fundgrube

P

I Ach

! Ra

Mirie

Arla

Merel

विशे या

REI M

धा ऐस

à P

ME

der Ral

t to my

2 mais

na beil

a ierze

THEET

m āc

P DOE

parts

App.

a least

E INTE

姓 四

E H

H

für Künstler, wiewohl sie selber gesteht, daß die sichere Kunstlerhand ihr zur Ausführung fehle; sie hat nichts durch Fleif und Uebung, alles durch Eingebung, durch unmittelbares Erfassen, wobei sie doch viel versuchsweise und mühevoll arbeitet. Fast alles, was sie mir schilderte, drückte den schönsten, den edelsten Geist in freien Schöpfungen aus; und was mir von jeher auffiel, alle ihre Zeichnungen gehen nicht zur Mablerei sondern entschieden zur Bildhauerei hin, namentlich zum Bas relief; von Schatten und Helldunkel will sie nichts boren, all ist hell und licht bei ihr, und wenn je Farben in's Spiel forme men, so sind es heitre. Sie behauptet gradezu, Schinkel habe seine besten Darstellungen von ihr entnommen, ihre A xxx gaben nur ausgeführt; eben so Wichmann vieles. Darin aber irrt sie sich, daß sie sagt und glaubt, sie habe erst einige Jabre nach Urnim's Tode zu zeichnen angefangen; ich habe mehre Te Jahre vorher sie bei Frau von Helwig angetroffen, wo sie im Delmahlen Versuche machte und im Bilden aus Thon; fre lich waren dies damals nur Spielereien, auf die sie keinen Berth legte; ber rechte Ernst mag erst später eingetreten jetre!

Geheimnisvolle Mittheilung, in St. Petersburg sei etworsefallen, man sagt nichts Näheres. (Bielleicht die Festink in der See zu ertrinken, aus der der Großfürst Konstantin kaum gerettet worden? Man muß die Tagesangaben vergleichen.) — In einer Zeitung wird behauptet, der General von Anrep sei in solche Ungnade gefallen, daß der Kaiser iken habe nach Sibirien abführen lassen. Dies widerspräche nickt der Nachricht von seinem Selbstmorde, sondern könnte diesen vielmehr begründen. Wie lange solche thatsächlichen Unsahen in Zweisel bleiben können!

Der Präsident Kister ist im Bade zu Misdrop plötlich gesstroben. Er war Abgeordneter in der Nationalversammlung und kurze Zeit Justizminister. —

Freitag, ben 28. Juli 1854.

Die Bolkszeitung ist die einzige, die von Borgängen in St. Petersburg spricht, deren Inhalt nicht näher bekannt sei. Man spricht aber von heftigen Auftritten zwischen dem Großfürsten Thronfolger und dem Großfürsten Konstantin, in deren Folge der erstere, vom Kaiser selbst dazu gedrängt, auf die Thronerbschaft verzichtet hätte. — Der Graf von Königs= marc ist aus St. Petersburg heute wieder hier eingetroffen. Er rühmt den guten Empfang, den er gehabt. Er hat natür= lich nur Hoflust geathmet. —

Im Plinius gelesen, in Goethe. — Die, Zeitungen lett. —

Ich habe den tiefen Zusammenhang überdacht, der mischen Rahel und Goethe bestand, und sehe ihn gründlich ein. Er war ein innerer, von ihr einseitig gehegter, Goethe wußte wenig davon, denn was äußerlich zur Erscheinung kam zwischen beiden, war kein Hunderttausendtheil dessen, was in ihrem Herzen lag. Ich glaube, es mußte so sein, beiden war die Entbehrung auferlegt, ihm unbewußt, ihr bewußt. Und so war sie doch die Begunstigte in dem Berhältniß, sie wußte was sie an ihm hatte, wußte, was er ihr noch mehr fein konnte, und blieb, doch in bescheidener Stille, streckte die Hand nicht aus nach dem, der von ihr mehr empfangen konnte als von allen, die so eifrig nach ihm griffen. Bie anders Bettina von Arnim, deren ganze Reigung zu Boethe doch eigentlich darauf hinausging, daß sie früh er= fannt hatte, er sei das schönste Juwel, mit dem man sich ichmuden könne. — Immer boch eine Anerkennung! —

Sennabent, ben 29. Juli 1854.

Bormittags ein Besuch, der mir den Unterschied zwischen Demokratie und Pöbel sprechend flar macht; dem lettern gegenüber soll und muß man Aristokrat sein! Ein Freiheitse eiserer, ein Gleichmacher von der ersten Sorte, thut gegen mich ganz unterwürfig und friechend, nennt mich zwanzigmal herr Geheimrath, schmeichelt mir auf das unwürdigste, weil er mich braucht, und ich ibm belsen soll — nicht blos mit Geld, auch mit Lob, mit Anerkennung — und er glaubt, gegen mich durfe er sich so benehmen, weil ich ja sein Gesinnungsgenosse sei! Mit nichten! Er hat die Gesinnung eines frechen Lakaien, der bereit ist für entsprechende Bortheile jeden zu dienen und alles zu thun. Apage! —

Dem Prosessor Moleschott in Heidelberg hat das badische Ministerium förmlich eröffnen lassen, er soll seine physiologischen Borträge nicht in bisheriger frivolen und unsittlichen Weise halten, sonst werde man ihm sein Lehramt nehmen. In hat freilich gegen jene Bezeichnung unwillige Verwahrung einigelegt und erklärt, daß er auf sein Lehramt verzichte. —

In Halle war die freie Gemeinde vor etwa dreivierte Jahren von der Polizei unter nichtigem Borwand geschlosse worden; jest — nach dreiviertel Jahren — hat das dortig Kreisgericht die freie Gemeinde wieder in ihr Recht eingeset und die Schließung aufgehoben, blos thatsächlich, ohne weite Erklärung. Und das erlittene Unrecht? Und die fred Willfür der Polizei? Und die nichtswürdige Langsamkeit derichts? Davon ist nicht weiter die Rede! Edler Zustan würdige Behörden! —

Bei Ludmilla sah der junge Ferdinand Ascherson, d Philologe, Goethe's "Dichtung und Wahrheit" liegen, u sagte, es vergehe kein Jahr, daß er nicht das Buch wied durchlese. Das freute mich herzlichst! —

Aus allem Getreibe des Tages, der Sorgen und Widr

na sevenovievera, maje un gerenamiera, jonocca un minen, benen aber alled, was Unliebes und Gemeines mit boch verbunden war, bier genommen ift. Riemand vera diefe geweihten Rreife ju bringen, ale werwirklich in fie Das berrlichfte Lebensschauspiel bewegt fich por ben . Wie liebt man diese verklarten Geftalten! 3ch war gang in die Bergangenheit von Beimar, Jena, von rg, und Drafendorf verfentt, und befondere liebt' ich ben n Drt. Reben Goethe's Briefen an Frau von Stein, l's und Merd's Briefichaften, waren es befonbere auch teinischen Dentschriften bes trefflichen Gichftadt, Die ir mit allen fonftigen Erinnerungen und Ginbruden ebenevollen Drama verwandelten. Gichstädt selber ift i feinem prachtigen Rultus ber ihn umgebenden Belt ere lieb. Er ift burch und burch in flaffisches Altergetrantt, und faßt bas moderne Leben mit antifem Ginn leift nur befto feuriger. -

Sonntag, ben 30. Juli 1864.

frühmorgens ein Billet von humboldt, nur um seinen auszusprechen über ben wirklich beim Könige amtlich im Rultusminister Raumer geschehenen Antrag, die nach- bildfäulen von der Schlogbrücke wieder abnehmen zu

häusern, gänzlich still. Rein durchgreifender Gegenstand bewegt die Gemüther, keine Neuigkeit, kein Ereigniß, weder plitisches noch gesellschaftliches, keine litterarische Erscheinun kein ungewöhnliches Schauspiel, und der im Süden worden sortgesetzte Krieg erweckt in seinen unsichern und nie entscheidenden Vorgängen wenig Theilnahme. Auf die Egebnisse ist man gespannt, nicht auf die Vorgänge, well langsam und unsicher dahin führen. Dagegen ist die stückte Stimmung sehr merklich, welche Gewerbs und habelsstockungen hier hervorbringen. Die Besorgniß wegent Jukunft, die Furcht vor neuen Steuern, vor Entwerthungt Staatspapiere. Man hört täglich von Geschäftseinstellunge Vankerotten 2c.

Der Ankauf von Pferden für die Reiterei und das Eschütz hat hier wie anderwärts begonnen, und verschlingt Pt lionen, die verloren sind, wenn Preußen, wie der König ho und betreibt, nicht am Kriege Theil nimmt, und vielleicht gein Frieden zu Stande kommt. Die allgemeine Schlaffb und Jämmerlichkeit macht es möglich, daß Rußland diesn noch leidlich aus der Klemme kommt.

Der Graf von Königsmarck bestätigt, daß man in Onienbaum die Musik der englisch-französischen Schiffe gebund sogar, zum Scherz, angefangen hat nach derselben tanzen. Der Kaiser geht etwas vorgebeugt, und man sihn öfters verstimmt und sinster. Die Kaiserin ist dages wohlauf und guter Dinge, mehr als sonst.

In Kopenhagen eine neue Gesammtverfassung verkünd ein Flickwerk, das nicht halten kann! —

Der Graf von Königsmarck soll schon wieder abreisen, Aufträgen des Königs, nach London. Die Sendung kascherlich eine politische Bedeutung haben, da der Mann n von der Art ist. Aber freilich, unsere Werther — St. Petersburg, — unsere Hatseldt — in Paris u. s. w. sind auch nicht von der Art! —

Der Generalmusikdirektor Meyerbeer ist schon vor längerer Zeit um Erhebung in den Adelstand eingekommen, hat aber bis jest kein Gehör gefunden. Man hat ihm gestathen, sich nach Wien zu wenden, dort adele man Juden! —

Montag, ben 31. Juli 1854.

1

Das Laub der Bäume hat gelitten, das Gras ist hin und wieder verbrannt, die Luft hat etwas Herbstliches; der Sommer ist vorbei, sagen die Leute! doch wohl mit Unrecht! —

Brief von Humboldt; verneinende Antwort in Betreff der Frage Bettinens von Arnim; bedeutendes Wort über die Bereinigten Staaten von Nordamerika, das Streben gehe dort auf Rüplichkeit und Bortheil, nicht auf höheres Geistes - und Bemüthsleben: die Bereinigten Staaten seien aber ein carstessanischer Wirbel, alles fortreißend und langweilig nivellirend. Ich kann ihm hierin nicht beistimmen, dort jagt die Masse wilch dem Gewinn und Genusse nach, aber hier nicht? in England, in Frankreich, in Rußland etwa nicht? Daß Einselne in Amerika wie hier höheres Streben kundgeben, zeigen eine Dichter und andere Schriftsteller. Das Wort Humswildt's ist aber doch von ihm schön, es zeigt, daß sein Urtheil ich nicht bestechen läßt, denn verehrt und geliebt wird er am neisten in Umerika!

Rachmittags Besuch von Herrn von Viedert. Als er vegging, kam Frau Bettina von Arnim, begleitet von einem artigen Fräulein, sie eilte an mir und Viedert vorbei, gerades= wegs in Ludmilla's Zimmer, und zeigte dem Fräulein die an der Band hängenden Bildnisse. Weder Ludmilla noch ich er= suhren den Namen des Fräuleins, ja Bettina verbot ihr, ihn

zu sagen, alles in lachender Lustigkeit. Es war Fräulein 1 Strantz, eine Mahlerin, von flugem, anmuthigen Wesen. ! theilte dann Bettinen den letzten Brief Humboldt's mit, wei der sie betreffenden Stelle. Sie sud uns zu Mittwellend ein. —

Herr Neu, Ludmilla's Zeichenlehrer, ist erkrankt. Gn Theilnahme für den wackern guten Mann, der es in al Dingen, besonders auch in der Kunst ehrlich und er meint. —

Der deutsche Bundestag hat sich bequemt, den Ansich der verbündeten Regierungen von Desterreich und Preußen Betreff des russischen Berhältnisses unbedingt beizustimm Die Bamberger Betreibungen sind verschwunden. Rur be Mecklenburg haben eine Ausnahme gemacht und nicht bei stimmt, vielmehr die Vorschritte jener Mächte nicht genug gründet für den Bund erklärt. Formell haben die bei Mecklenburg sogar Necht. Der Bund wird mißbraucht i den Großmächten für ihre Zwecke.

Ich höre nachträglich, daß Königsmarck mit seiner A nahme in St. Petersburg nicht Ursache hat, zufrieden zu se Die Kaiserin war ziemlich kalt, der Kaiser aber hat ihn me mals hart angefahren und fast gar nicht beachtet. Könimarck schweigt über seinen ganzen Aufenthalt. —

Dienstag, ben 1. August 1854.

Besuch von Frau Bettina von Arnim; Mittheilung ei Briefes. Bedeutende Aleußerungen über Kunst; daß Volk grade die beste am besten vertragen kann, daß die 1 bildung weniger Rohheit hat, als die falsche Bildung, heuchlerische Ziererei; Verdammung der Schloßgruppen, inicht ans Nacktheitsgründen. Unser ganzes Kunstwijämmerlich.

Der General von Anrep ist wohlbehalten in Bukarest. Ehe Paskewitsch in Ungnade siel, stand es bedenklich um Anrep, jest ist er wieder obenauf, als einer der tapfersten Generale von Obern und Untern anerkannt. Zum Obersbesehlhält man ihn jedoch nicht reif, zu leidenschaftlich und verwegen. Auch traut ihm der Kaiser nicht. —

Man erwartet, daß Baden in seinem Streite mit der satholischen Kirche nächstens nachgeben wird. Desterreich, Frankreich, Baiern und selbst Preußen drängen es dazu. Das wird herrlich sein, und große Folgen haben, zuvörderst die, daß wieder eine Regierung sich in schreiendster Weise sowah und verächtlich zeigt. —

### Mittwoch, ben 2. August 1854.

Geschrieben. — Ich sollte dem Stiftungsfeste des medisinisch-chirurgischen Friedrich=Wilhelms. Instituts (Pépinière) beiwohnen, aber ich war zu unwohl, das Wetter zu drückend. —

Rachrichten aus Wien; Desterreichs Zögerungen erklären sich, wie ich es längst gedacht, aus dem Bedürfniß, wegen der Julunft Sicherheiten zu erlangen; Frankreich, England und die Türkei sollen im voraus für Desterreich den Besitz der Balachei, das Schutzamt über Serbien und mehr noch seste sehn, während jene Mächte den Ertrag des künftigen Friedensschlusses noch ungewiß lassen möchten, oder wenigstens für sich ähnliche sette Bissen sichern wollen. Wenn der Raiser Nikolai nicht ein ebenso unfähiger Staatsmann als Feldherr wäre, wie gutes Spiel könnte er gegenüber solchen Verbündeten baben! Wie würde Friedrich der Große, wie würde der alte Napoleon die offenbaren Blößen zu benutzen wissen! —

Der Kölner Redakteur Brüggemann, angeklagt, den König

und die Regierung beleidigt zu haben, ist vom Gericht freis sprochen worden. —

Gegen die freie Gemeinde zu Magdeburg werden imm fort von der Polizei und der Berwaltung die drückendf Qualereien ausgeübt, die Oberbehörden und Gerichte las die deffalls erhobenen Beschwerden unerledigt. Es ist of bar die Absicht, grade diese Gemeinde mit allen erdenklid Mitteln zu Grunde zu richten. Es heißt, der König h in diesem Betreff seinen entschiedenen Willen ausgesproch und es sei den Behörden demgemäß der Befehl erthe neue Berfolgungen anzuordnen. Die Gemei hat seit längerer Zeit gar keinen Gottesdienst. "Der Fel ist der, daß die Leute, bei allem Freisinn, noch immer Glaubensbekenntniß aufstellen, und Religion und Rirche t stellen wollen, sie könnten einzeln als freie Deisten lebe Dieser Meinung bin ich nicht; sie würden dann zu irg einem bestehenden Kirchenwesen gehören, und diese Heuch täglich fortsetzen muffen. Ja, wenn man sich um Rirche Staatsbehörde nicht bekümmern dürfte, diese nicht übe unbefugten Eifers eingriffen! Die freien Gemeinden nicht meine Liebhaberei, aber ich erkenne sie als eine Nothn gegen schlechte Staatseinrichtungen! -

Gräßliches Schimpfen der Times und des Wiener Alorgegen Preußen; die Desterreicher behandeln uns mit schm vollem bittern Hohn, und die Schmähungen treffen zuni alle den König selbst. Angesehene Personen freuen sich über, theils gönnen sie es dem König, theils auch he sie, es werde dadurch das Bündniß mit Desterreich lockert. —

Was will denn die Stahl-Goedsche-Gerlach-Part Daß Preußen sich zu Rußland halte? Und von Dester in Schlesien, von Frankreich am Rhein angegriffen we venn wirklich Freiheit herrscht, so thut der Name weniger sache, ob der Staat Preußen heiße oder Desterreich. — sind in dieser Zeit die Bolks- und Freiheitsfreunde immer die größten Preußeneiserer zugleich! Sie sind ie an Friedrich dem Großen, an dem Staate Preußen, inem Heer und Ruhm am stärksten halten, die Kreuzzeiskeute lügen und heucheln diese Gesinnung nur. —

Nit Ludmilla Papiere durchgesehen. — Thee. — Schach. im Sencca gelesen, in Voltaire. —

Der Geh. Hofrath Karl Heun (Clauren) ist heute gesen, 84 Jahr alt. Er war im Leben, wie in der Litteratur vielthätiger, nicht gerade schlechter, aber wenig achtungssher Mensch, eine durchaus gemeine Natur, wie auch seine nte ganz gemein waren. —

#### Donnerstag, ben 3. August 1854.

Der Rückzug der Russen aus der Walachei hat nun ernstegennen. Man gründet auf diese Maßregel Friedenssungen. Sogar die Türken möchten jett Frieden schließen hre Berbündeten loswerden. Louis Bonaparte jedoch entschieden Bortheile für Frankreich ausweisen; wer soll ben? Der Staatsretter macht den Geretteten — alle

In Spanien ist man dicht an der Republik, mit genaue Noth der Thron gerettet. Dahin hat das Scheusal Christines gebracht! Die Proklamation der Königin Isabella ist ein demüthiges Sündenbekenntniß, ein angstvolles Bersprechen und Geloben. Die Verfolgten werden gepriesen, die Bersolger der Anklage preisgegeben. Alles erinnert an unsty Märztage von 1848. Der Kampf war in Madrid sehr ernsthaft, die Barrikaden wurden behauptet und stehen noch, viele Todte und Verwundete. Espartero in Madrid.

Erklärlich genug, aber darum nicht weniger auffallend, freuen sich die Russen jett über jede Revolutionsbewegung, denn für den Augenblick ist sie den Feinden unbequem, besonders dem Louis Bonaparte, und in Italien den Desterreichern. —

Um 8 Uhr fuhren Ludmilla und ich nach den Zelten zu Frau von Arnim. Hermann Grimm und seine Schwester Fräulein von Strant und deren Bruder, Offizier in hollandischen Diensten, die Mahler Xeller und Ratti, Fräulein von Maltan — Tochter des baierischen Gesandten, Musiker Bargiel, Herr Joachim — die Hauptperson! Letzterer spielte vo Bargiel begleitet eine Sonate von Beethoven in größte Meisterschaft, eigenthümlich und eindringlich, Bettina weetwas leidend, und trat wenig vor, Fräulein Gisela munt und freundlich. —

Freitag, ben 4. August 1854.

Der König hat schon wieder einen Unfall gehabt, si gestern Abend im Charlottenburger Garten an einer steinern Bank den Fuß verlet, so daß die Reise nach Puttbus u einige Tage verschoben bleiben muß. Die Liebe des Bol hat er so ganz verloren, daß man nur schadenfrohe und spö en Redakteur der Areuzzeitung Affessor Wagener, in hristen beleidigt, und war zu längerer Haft gerichtlich eilt worden. Er bat beim König um Begnadigung; lichen Fällen ist sie den Reaktionsteuten, die sich an eunden vergangen hatten, stets bewilligt worden, für er hat der König selbst bei dem Präsidenten Bloch Bersig eintreten lassen, derfelbe möchte auf Bestrafung von Berzicht leisten. Aber für Bossard giebt es keine solche sein Gesuch ist abgewiesen.

r hier ausgewiesene Prediger der freien Gemeinde anner, der vor turzem aus der Schweiz frank hieher tehrt ift, und hier bleiben zu können hoffte, ift am 2. n. So bleibt er nun freilich hier! --

mzösische Blätter melben, daß der bekannte Schrifts torvins de Mondreton in Pau gestorden sei, im 83. Ich kannte ihn 1816 in Baden-Baden sehr gut. Er iher französischer Präsest in Rom, schrieb ein Lehrgest Alexandrinern über die Unsterblichkeit der Seele, die hte Napoleons ze. Er hatte doch nur mittelmäßige, uch brauchbare Talente und sein Inneres war hohl und lend.

t Eichstädt's lateinischen Denkschriften gelesen; in e's Briefschaften; Frangofisches. -

e militale Beiten - com ble benetalen aprille ce

Mächte thun werden? Desterreich aber sieht die List, um rüstet nur um so mehr. Desterreich fragt die Westmächte nus bestimmter über die Bortheile, die ihm von diesen zugesichert werden sollen. Ein Schutz und Trutbündniß wird geschlossen werden. —

Russische vornehme Damen, die in Preußen ankamen, sagten unverhohlen: "Oh! La Prusse ne peut nous inquiéter, la cour et l'armée sont pour nous." In Bettess des Heeres sind sie im Irrthum. Nur die Hof= und Gardes Offiziere sind russisch. —

# Sonnabend, ben 5. August 1854.

Ich schlief gestern unter lebensmüden Borstellungen ein, die sich aber wunderbar in anregende, muntere Träume verwandelten. Was meine Tage jett sehr stört, ist der Mangel an Einsamkeit; die lettere würde mir fruchtbar sein; ich könnte weit mehr Menschen sehen, das schadete nichts, aber die vielen Berhältnisse, die vielen Anforderungen und Zumuthungen schaden. —

Geschrieben. Die Leute sollen im Gedränge des politischen Treibens nicht vergessen, was sie gewollt, gehofft, jum Theil schon gehabt; daran muß man sie immer wieder er innern. Jest giebt Spanien ein Beispiel! Alles Berlorenc, Aufgegebene — plöplich steht es wieder aufgerichtet da, keine ächte Forderung ist erloschen. So war es in Frankreich be jeder neuen Revolution, so war es und wird es in Deutschland sein! In Spanien ist sogar von Republik die Rede giwesen, von Aenderung der Dynastie! —

Die Polizei macht sich wieder viel zu thun! In Stetti ist ein Zeitungsredakteur verwarnt worden; eine Form, d 1848 thatig waren, und auch jest wieder politischer bungen verdachtig fein follen. —

i Minden sind fünf Zigarrenmacher verhaftet worden, ne auf der Straße revolutionaire Lieder gefungen — In Löwenberg Berurtheilungen gegen den katho-Kaplan Morip von Suff, der über den Verfall der Fatholischen Kirche geschrieben hat, und gegen den Verser Schrift. —

ie Ruffen haben Bularest verlassen; die Türken rücken - Manzweiselt nicht mehr, daß die Russen auch die Wolsumen. In diesem Fall erachtet Preußen sein Bündniß mit teich erledigt und es treten ganz neue Berhältnisse ein. ufsischen Einstüsserungen und Listen kann es gelingen, en ganz für sich zu gewinnen, oder bessen freie Selbstseit in schlimme Berwickelungen mit Frankreich gerathen en. Dem kranken Manne — jest der Kaiser Nikolai—es aber am meisten darauf an, jest überhaupt Frieden zu in, um fürerst nur aufzuathmen, dann das Bündniß der ächte, das schon durch seine bloße Dauer Gefahr leidet, ingen. "Benn wir ohne Krieg abkämen, so hätte doch der sehr recht gehabt, so zu zaudern, wie er gethan, das Land es ihm sehr danken!" Darauf war die herbe Antwort: was, nicht er hat Recht gehabt, nicht er ist klug ge-

die Frage; der Staat Preußen ist jämmerlich herabgekom und hat alles Ansehen verloren! "-

Sonntag, ben 6. August 1854.

Um 3. August Feierlichkeit auf der Universität. Reftor Ende trat ab, der Reftor Mitscherlich ein. theilung an Studenten. Den theologischen Preis erka der Rektor einem Studirenden Namens Quant zu; da ei sich Prof. Hengstenberg, ging zu dem Rektor hin, sagte einige Worte, worauf sich dieser besann und dann laut flärte, es sei ein Irrthum, dieser Name sei nicht der re dann nannte er einen andern. Dieser Borfall machte macht großes Aufsehen, man sieht darin einen schändli Berrath, der zuerst Genannte war dem Fanatiker 1 rechtgläubig genug, und der "Wischlappen" Encke -- 1 ich nenn' ihn so, Andere gaben ihm die Bezeichnung war schwach und niedrig genug, den Berechtigten einem pfohlenen aufzuopfern, — und dies in einer feierlichen B lung ganz öffentlich, ein schmachvolleres Aergerniß fan nicht geben! Wäre der Sachverhalt anders, so müßte darüber eine öffentliche Erflärung geben, doch diese et nicht, und alle Welt spricht von der Schändlichkeit. —

In der Jägerstraße, neben Treu und Nuglisch, hat ganz in der Stille eine katholische Gesellschaft eingenistet sind Ursulinerinnen, die unter Leitung eines Priesters zu Erinnen ausgebildet werden. Erst durch ein Aergerniß man ihr Dasein erfahren. Der Priester fand Gefalle einer jungen Engländerin; die Folgen wurden sichtbar. Mädchen wurde schleunigst fortgeschickt, der Priester ver Aber die Anstalt besteht, die Mädchen leben in einer

l bei! In einer Zeit, wo er die Donaufürstenthumer sen nuß und alle seine Anmaßungen aufgeben muß, nennt h nicht nur ausdrücklich Protektor derselben, sondern fügt binzu: Protektor aller rechtgläubigen Christen in der ei, was er nie war, und jest weniger als je Aussicht hat erden!

#### Montag, ben 7. Auguft 1854.

Bas wollen mir Traume tiplomatischen Inhalts? Traume, nen ich aus Berlin an Metternich berichte, und statt ber ten Zustände altvergangene schildere? Dazu die Berzeit, die in Traumen so gern waltet, daß das Geschriebene inicht das rechte ist, immer anders geschrieben werden Es war sehr verdrießlich. —

eschrieben. Innere Freiheit kann auch der Anecht und e haben, ber Anecht und Sklave auch in der äußern noch sein; wenn aber der innen Freie auch äußerlich frei genießt er des würdigsten und freudigsten Zustandes, f Erden zu erlangen steht. Herrschsucht und Geldgier anke Abarten des Freiheitstriebes, und beide oftmals hersten durch Anechtschaft befriedigt.

1 Plinius gelesen, in Goethe's Briefen. Frango:

er berüchtigte Malmene bat eine Schrift, "An meine



doch fo wesentlichen Eingeständniffen, daß seine Schuld nur um fo greller hervorgeht. —

In Italien gahrt es aller Orten. Mazzini mahnt in einer neuen Proklamation zum unmittelbaren allgemeinen Aufstand! Ob der Zeitpunkt der rechte sei, steht sehr zu bezweiseln, aber das Beispiel Spaniens, seine neue, schnell gelungene Revolution ist für Italien von großem Gewicht, eine state Mahnung! Und wenn es auch nur Lebenszeichen sind, diese Bewegungen sind gleichsam Uebungsstücke, und eist merkwürdig, daß ihr Mißlingen gar nicht entmuthigt. — Die Sachen gehen einen eignen, von höherer hand vorzezeichneten Gang, nicht wie wir ihn anrathen oderbestimmen möchten. —

Die Demüthigung des Raisers von Rußland wird immer größer, und wird in ganz Europa laut ausgesprochen. En hat sich wirklich erboten, den deutschen Großmächten zu Liebe die Walachei und die Moldau zu räumen, sindet aber sam so weniger Gehör, als er die Walachei schon hat räussten müssen.

Des Königs Fußverletzung ist noch nicht besser, vielmebt die Rose dazugetreten, was ihn erschreckt hat, da der Minister Graf zu Stolberg an solchem Uebel gestorben ist. Der König hält so erstaunlich auf die Bezeichnung: "Bon Gottes Gnaden," man erinnert sich, wie wild er sich gebärdete, ab im Jahr 1848 die preußische Nationalversammlung diese Titel unterdrückte. Seltsamerweise spielt gerade jest wieden das Bolk höhnisch mit diesen Worten, man hört: "Bon Gottes Gnaden hat die Rose" 20.

Der Groffürst Konstantin ware bei einer Spazierfahrt im finnischen Meerbusen bei St. Petereburg bei einem haar ertrunken. Das Boot schlug um, ein anderes eilte herbei, und mit genauer Noth wurde er bei den haaren aus dem Baffer Nachrichten aus Wien; gehässige Stimmung gegen Preußen, bilder auf den König; die Regierung thut, als könne sie's hindern. Man sagt, um Krieg gegen die Russen zu n, müsse man zuerst die deutschen Russen angreisen, d. h. dreußen! — Die kürzlich in Stralsund Verhafteten sind alsbald wieder

Die kürzlich in Stralsund Berhafteten sind alsbald wieder Allich freigegeben worden, einige ohne alles Berhör. Auch sprechen sie der falschen Angabe, daß sie im Jahre 1848 maligen Unruhen sich betheiligt hätten. Mißgriff der ei! Was folgt daraus? Nichts. Sie darf alle Mißeungestraft thun. —

lachmittags brachte Ludmilla die traurige Nachricht mit Hause, daß ihr wackerer Zeichnenlehrer Theodor Neu n Abend gestorben ist. Sie verliert viel an ihm. —

die Brüder Hermann und Adolph Schlagintweit haben kothen Adlerorden vierter Klasse bekommen. Eine Untersing zu ihrer Reise nach dem Himalaya hat der Kultusster von Raumer noch immer nicht bewilligen wollen, in der König dazu geneigt sein soll; aber es sei ihm nicht, sagen Manche. —

Mittwoch, ben 9. August 1854.

ch fühlte mich sehr leidend, wie im Fieberzustand, mit deh, rheumatischen Schmerzen. — Vom Versuche zu

durch las ich doch, in Ritter's Afrika, im Plinius, dem älter und dem jüngern; der lettere, bei seinen unläugbaren Bor zügen, thut mir nicht wohl; die Bildung der Römer ist di Abnahme ihrer Freiheit, das ist ein verkehrtes Wesen! Vildung muß zur Freiheit führen! —

Rudmilla bringt von Bettina von Arnim die traurige Rachricht, daß sie seit unserem Besuch, wo sie schon leident war, täglich schlimmer geworden. Sie soll sehr übel aussehen. Ich bedaucre sie herzlich; wenn sie sich krank bekennt, so muß es wohl arg sein, sie ist ein Seld im Ertragen, im Standhalten. Sie sagt selber, was ich nur müsse gedacht haben, sie so lange nicht zu sehen! — Bielleicht könne sie morgen kommen, meint sie. — Ich verweilte mit Wohlges sallen in der Betrachtung, was doch ein solch ausgezeichs netes Dasein werth ist, wie dankbar man dasür zu seir habe, daß es solche Personen giebt, und man sie kennt! —

Das geringste Wort von Goethe wirkt belebend auf micht nur des Gefühls oder Gedankens wegen, die es aus drückt, sondern hauptsächlich auch wegen der Sicherheit, di ich empfinde, daß jedes Wort von ihm wahr, richtig und ich, daß er immer die Sache sieht, die ganze Sache, die nennt, mit allen Beziehungen derselben. Rahel hat wo Recht, wenn Goethe sagt: Natur, Liebe, Wahrheit, Einsich so ist es ganz anders, als wenn ein Anderer solche Worte; braucht. — Wie ich mich nach Rahel sehne, wie sie mir seh Dafür sehlt mir aller Ausdruck!

Donnerstag, ben 10. August 1854.

Unsere Lage wird täglich schwieriger, die Verhältnisse spannter, nicht blos die politischen, auch die bürgerlichen, Klemme wird drückender, Handel und Gewerbe stocken,

Lasten mehren sich, alle Leute klagen, daß das Dasein kaum noch ju erhalten sei; die Bankerotte sind zahlreich, die Schwindeleien wachsen in's Unendliche. Daß der Aufwand steigt und die Verschwendung ist nur die Kehrseite desselben llebels, deren Scheinglanz nur Unkundige täuscht. —

In Herzogenbusch kommt ein Buch heraus, das den Titel jührt: "La vie d'Anna Maria a Schurman, par G. D. J. Schotel." Von frühster Zeit hab' ich den Ruhm dieser geslehrten Jungfrau vernehmen müssen, erst kürzlich ihre gesams melten Schriften durchgeschen. Ich bin begierig, ob der Versisser der Biographie, der neue Hülfsmittel benutt haben will, im Stande sein wird, die merkwürdige Erscheinung auch als eine bedeutende, wirksame darzustellen. Wirklichen Geist kann man ihr nicht zusprechen.

Der König von Sachsen ist gestern auf der Rückreise von München mit dem Wagen umgeworfen und durch einen Sufschlag des Pferdes getödtet worden. Die Nachricht hat sich gleich verbreitet, die Leute machen nichts draus. "Bon Gottes Gnaden durch ein Pferd erschlagen," heißt es. Als König war er unbedeutend, dabei falsch und ziemlich boshaft, welches der Karakter der meisten heutigen Fürsten ist. Sein Nachsolger, der Prinz Johann, ist bekannt durch seine Uebersehung des Dante, so wie durch die Metsclei in Leipzig, die er zicht den Muth hatte als von ihm befohlen zu bekennen. Die rmen Sachsen!

In Desterreich neuer Stillstand in den Truppenbewegungen. 5ollte wirklich alles zum Frieden einlenken? Der Kaiser likolai und der Kaiser Louis Bonaparte? Würdig wären e; einander die Hände zu reichen! —

Freitag, ben 11. August 1854.

Brief aus Hamburg vom Hauptpastor Dr. Noodt, "Bor fünfzig Jahren Ihr Mitschüler im Johanneum un Gurlitt, vor einundvierzig Jahren Ihr Kampfgenosse un Tettenborn und Wallmoden" — er empsiehlt mir einen uns wegen einer Schrift im Jahre 1848 abgesetzten Ob prediger G. Schweißer, damals in Kremmen, der Hossuchat eine Stelle in Bremen zu bekommen, ich soll ihn d Bürgermeister Smidt empsehlen. — Gleich an Smidt schrieben, so eindringlich als mir möglich! —

In meinen Karlsruher Denkwürdigkeiten sortgefabr Schwierig. —

In Rostock, wo vor längerer Zeit auf preußische Ansor rung mit großem Lärm viele Verhaftungen stattfanden, sä man an in der Stille die Verhafteten wieder freizulassen; jest einen Advokaten. —

Die Zeitungen berichteten, in Bromberg seien Wassen gelangt, die aus Belgien nach Rußland gingen. Aus blicklich wurde dies dahin berichtigt, es seien nicht Wassondern Telegraphendrähte! Niemand glaubt das. Am wenig werden es die Engländer und Franzosen glauben. Treußen nicht aufrichtig handelt, ist gewiß. —

Unsere Behörden haben wieder ein scharfes Auge auf Leihbibliotheken, und verbieten diesen viele Bücher. Unkunde verbieten sie aber manches ganz unschuldige, viele der vermeintlich gefährlichsten gehen unbewacht di Wie früher Beispiele von Zensurdummheiten erzählt man solche von Polizeidummheiten. —

Die Neue Preußische Zeitung bringt heute ein Kriegs das in den schärfsten Worten auffordert, Preußen solle Waffen gegen Westen kehren. England und Frankreich den geschmäht. —

Ueber der Thure des Bankgebäudes ist heute eine weiße Tasel angebracht worden, zum Andenken des Grenadiers, der ale Schildwacht am 18. März 1848 daselbst auf seinem Posten in Bertheidigung seines Gewehrs den Tod gefunden hat. Die Ausdrücke "Revolte" und "Meuchelmord" kommen vor. ganze Sache ist eine nuplose, erbitternde Aufregung, und wird von allen Seiten mißbilligt. Den ganzen Tag standen Bolkegruppen vor der Bank, um die Tafel zu sehen; immerfort botte man Bemerkungen, scherzhafte und grimmige, die dem Könige nicht lieb sein können, die hervorzurufen nicht klug ist. Belder Teufel hat ihm dazu gerathen? Solcher Trop, sagen die Leute, ziemt ihm nicht, er felbst habe seinen Posten nicht vertheidigt, sondern sein Gewehr gleich ausgeliefert, sich dem siegenden Bolk ergeben und angeschlossen. Die Tafel erwedt das Andenken an die Gräber im Friedrichshain, sie leistet dieselben Dienste, wie die verhüllten Inschriften jener leisteten; die Revolutionairs können sich freuen! ---

In badischen Sachen gelesen, in Stein's Leben von Perk mit sehr ungleichen Empfindungen, bisweilen zustimmend, östers empört. In der griechischen Anthologie gelesen. —

Auf den Alandinseln französisches Fußvolk gelandet, 3000 Mann. — Im Schwarzen Meere werden Truppen einseschifft zu einem Angriff auf Sebastopol oder Odessa, oder Anapa. —

Die nächtlichen Promenaden des Königs im Schloßgarten, auf denen er sich nun schonzweimal übel gestoßen hat, und von denen er sich bisher, aller Bitten der Königin ungeachtet, nicht abbringen ließ, haben, wie man versichert, einen ganz besonsdem Zweck. Er hofft auf eine Geistererscheinung, irgend eine simmlische Offenbarung; ein himmlischer Bote, ein Geist seiner Vorfahren soll ihm eingeben, was er thun, wie er sich versalten soll. — Bisher mußte ihm, gegen seinen Besehl, der achthabende Offizier stets heimlich nachfolgen; da konnten

denn freilich die Geister nicht kommen. Eine andere Auslegung der Promenaden, bei der es nicht auf Begeistern, sondern auf Ernüchtern ankäme, geht unter dem Bolk im Schwange. —

## Sonnabenb, ben 12. August 1854.

3wei merkwürdige Beispiele unsrer Zeit von lange fort bestandener falscher Schätzung. Wie lange galt Kaiser Fran von Desterreich für einen schlichten, aufrichtigen, wohlwoller den Mann! Seine nächsten Umgebungen wußten wohl, d er feige, hämisch, verstellt und in jeder Art klein und erbam lich war, aber das Bolk blieb lange getäuscht; jest weiß die ganze Welt. Ebenso geht es mit dem Kaiser von Ru land, man hielt ihn für einen muthvollen, entschloffene willensfesten und dabei sich selbst beherrschenden Mann, t sträubt' ich mich zu glauben, als ich es zuerst von Russen hot das alles sei nur Schein, er sei furchtsam, verschmist, h fährtig, gewaltsam und betrügerisch, dabei unfähig etwas leiten oder auch zu ertragen; jest ist sein Karakter groß theils enthüllt, die heuchlerische Frömmigkeit ist offenbar worden als der Deckmantel seines rauberischen Ehrgei, seines Verrathes an Verwandten und Verbündeten. —

Nachmittags kam Bettina von Arnim; sie hatte m Billet noch nicht. Ihr Aussehen war sehr schlimm, sie 1 ganz erschöpft und sagte: "Ich bin kaput!" Sie sli mir wahre Besorgniß ein, und ich schlug ihr vor, sich auf den Sopha zu legen und auszuruhen, vielleicht zu schla Das wollte sie doch nicht. Neue Klagen über \*\*, \* Eisenmann, den Justizrath Caspar. Sie erzählte dann ihrer Arbeit mit dem zweiten Theil der "Kronenwächt und wurde dabei ganz belebt. Sie scherzte heute nicht. schied in wehmüthiger Kührung und ließ mich in sol purud. Ich überdachte ihr Wesen, ihr Geschick; ihr Geist war gemacht alles zu überfliegen, zu überwinden, nur nicht die Mitgift alles Menschendaseins, der allmähligen Sterblichkeit, der sie erliegt, wie Goethe, wie Rahel! — Sie zu verlieren, gerade jest, wäre mir schrecklich! — Sie will in vierzehn Tagen nach Gastein reisen. Meine heißesten Bunsche begleiten sie! —

Bie ein Gegenstand, den wir eine Beile kräftig angessehen, nach längerer Zeit, nachdem wir den Blick anderswohin gewendet, sein Bild im Auge läßt, wie ein gehörtes Tönen im Ohr nachklingt, so behält auch der innere Sinn noch lange den Eindruck den er empfangen und überträgt ihn auf anderes. Benn ich lange mit Ernst in Goethe gelesen habe, und gleichsam mit ihm durchdrungen bin, dann aber plöglich abbrechen und etwas ganz Berschiedenes lesen muß, so begegnet mir wohl, daß ich dies Neue ganz in demselben Ton und Gefühl innerlich fortlese, wie das Goethe'sche, und z. B. die Bolkszeitung durchaus so, als ob Goethe weiterspräche. Nach einer Beile jedoch sprengt die Birklichseit den täuschensen Traum, die Uebertragung bricht zusammen, es ist wie ein Erwachen, und es ist rein und baar die Bolkszeitung, die ich gleichsam ernüchtert lese.

# Sonntag, ben 13. August 1854.

Belch ergreifende herrliche Briefe von Rahel hab' ich geslesen, aus dem Jahr 1819, an mich, an Delsner, an Lindner! Sie sieht das Allgemeine mit großerhabnem Sinn, mit Narster Wahrheit und drückt das Persönliche mit Innigseit und Schönheit aus. Sie ist sich ihrer Geistesmacht, ihrer Anzieshung für die Menschen vollkommen bewußt, gebraucht ihre Gabe jedoch zu keinen Zwecken, als nur den Menschen wohlzuthun, und

sie vermißte und beklagte es oft, keine Fürstin zu sein, w sie vermißte und beklagte es oft, keine Fürstin zu sein, w sie fühlte, was sie als solche hätte ausrichten können, al mit Unstrengung und Künstlichkeit sich zu einer solchen machen, kam ihr nicht in den Sinn. Bei den größten B hältnissen pflegte sie die kleinsten, wenn nicht mit größer wenigstens mit gleicher Liebe. Ich mußte zulest aufhören lesen! —

Kein Besuch kam, kein Brief. Die Einsamkeit 11 schön. —

Gegen Abend ging ich mit Ludmilla in den Thiergart Wir geriethen nach Kemperhof, wo große Musik war i mittelständische, bürgerliche Gesellschaft, geputter als bildet, aber äußerlich ganz ordentlichen Berhaltens. Musik war nicht sonderlich, zulet die Schlachtmusik, auf ich mich gespitt hatte, nur eine rohe Beigabe der Tromn und Gewehrschüsse, statt daß es umgekehrt hätte sein sol Der Dessauer Marsch, der das Ganze schloß, wurde sehr klatscht. Unter den fünf bis sechshundert Gästen kein kanntes Gesicht! —

Im Cicero gelesen, in Goethe. —

Nachrichten aus Spanien verkünden dortigen starken L zur Republik. Sie wird wohl diesmal noch vermieden i den, kann aber bald als Nothwendigkeit eintreten, wenn dynastische Stoff ausgeht, oder unmöglich wird. —

In Italien gährt es immerfort, in Frankreich spri einzelne Funken. — Was im Stillen sich bereitet und wächst, ist unberechenbar! —

Für unsere Stimmung hier ist die Tafel über dem s gang des Bankgebäudes ein Zugpflaster, das viele Blasen z Das Volk spricht seinen Unwillen in Hohn und tropender' achtung aus, die Mittelklassen sind besorgt und mißtrau die höheren Beamten sinden die Sache unklug, unzeitgemäs den für jest noch schwachen Anfängen preußischer ichung fällt es sehr auf, daß die erste Sorge dahin e militairischen Punkte der Ostseeküsten zu verstärken, gen. Swinemunde, Kolberg, Danzig; fürchtet man aß die Russen zur See gegen uns etwas unter-!— Der König soll mehr als je geneigt sein, sich en anzuschließen, und heimlich die französisch-englische der Ostsee stets als den Feind ansehen. — Auch n werden in den Festungen bedeutende Borkehrungen

preußische Gesandte in Wien hat sich geweigert, an österreichischen Minister berufenen Zusammenkunft thung über die russische letzte Note, Theil zu nehmen. ohne ihn dennoch Statt. In Wien meinte man, scheide dadurch aus der Reihe der Großmächte aus. —

Montag, ben 14. August 1854.

König ist von seinem Fußleiden noch nicht hergestellt. e nach Putbus in das Seebad soll ganz aufgegeben es Fußübels wegen, "oder fürchtet er, daß ihn die er fangen?"

Prinz von Preußen hat sich ebenfalls am Fuß leicht auf der Rückreise von Ostende, und wird nun in bleiben, nicht, wie er anfangs wollte, nach Baden-:hen. —

lassau hat das Gericht den Bischof von Limburg, der : war, mit einigen seiner Geistlichen firchliche Er: n ausgeübt zu haben, freigesprochen. —

von Hinckelden ist zum General-Polizeidirektor ers mit einer sich über den ganzen Staat erstreckenden keit; doch noch ganz wie bisher unter der Oberleitung isters des Innern. Bor der Tafel über der Thüre des Bankgebäude fteh noch immer einige Bolksgruppen. Ein Mann frag te höhnisch: "Das ist wohl mit dem noch übrig gebliebenen Blugeschrieben?" Nie hat es etwas Gehässigeres, Erbärm licheres gegeben, als diese Tafel! —

Dienstag, ben 15. August 1854.

Die Ernennung Hinckelden's jum General-Polizeidirektor verschnupft die Gerichtsmänner sehr, sie sagen, damit sei die Willfür, die Ungesetzlichkeit gerade als Herrscherin einsgesetzt, ja man geht so weit zu erklären, daß Berlin, wenn est die Tragweite dieser Amtserhöhung vollständig erkennte, darin hinreichenden Grund zu erneuertem Aufstand sinden würde! —

In Schlessen ist der meiste Adel russisch gesinnt, wird bestätigt. Es ist auch ganz richtig; die eine schlechte Sacheschließt sich der anderen an. —

Der hiesige Publizist beeifert sich aus Anlaß der berüchtigten Tasel am Bankgebäude den Borfall, dem sie zum Denkmal dienen soll, genau zu erörtern, und es ergiebt sich aus der sorgfältigsten Untersuchung aktenmäßig, daß der Soldat im Ringen um sein Gewehr durch dessen zufälliges Losgehen in die Brust getroffen, und nicht vom Bolk ermordet worden ist; er hat noch viele Stunden gelebt, und ist unter bürgerlicher Pslege ruhig gestorben. Die Folgerungen aus diesem Bericht überläßt das Blatt den Lesern, die bloße Ansührung aber der Thatsachen zeiht den Wortlaut jener erbärmlichen Tasel einer groben Unwahrheit.

Der englische "Punch" macht den König von Preußen auf eine schreckliche Weise zurecht, überschüttet ihn mit Spott und Hohn, mit Lächerlichkeit. Wie empfindlich der König für die

Aeußerungen der englischen Blätter ist, sieht man daraus, daß er blos auf die Drohung einer englischen Zeitung, die Engsländer könnten sich an der preußischen Küste irgendwo eines sesten Plazes versichern, den Befehl gegeben hat, die Küste in Bertheidigungsstand zu seßen. —

In Goethe gelesen, in Cicero's Reden. Der gute Cicero mit seiner philosophischen, den Griechen entlehnten Bildung! —

Glender Artikel der ministeriellen Preußischen Korrespondenz, der beweisen soll, Preußen habe durch den Bertrag mit Desterreich seit dem Zurückweichen der Russen keine Berpflicktung mehr; es ist eine deutliche Schwenkung zu Rußland hin. Die Kreuzzeitung wagt schon zu fordern, die Berproviantirung der Flotten in der Ostsee aus preußischen Häfen müsse verstehen werden. — Wer weiß, wohin wir noch kommen! wenn nicht wieder die Furcht das Uebergewicht erhält! —

Die französische Gesandtschaft hat den 15. August als Rapoleonstag durch einen großen Gottesdienst und ein prächtiges Gastmahl glänzend gefeiert. Unsere Minister und alle Gesandten haben das Wohl des — Louis Napoleon trinken mussen! Wohl bekomm's ihm und ihnen! —

Im neuesten Hefte der Gränzboten ist ein Aufsat über sichte, worin Kant nach Gebühr sehr hochgestellt, aber von ihm gesagt wird, er habe die in seine alten Tage fallende fransösische Revolution nicht beachtet; das ist grundfalsch! Er ebte und webte in ihr, und hielt ungeachtet aller Gräuel seine dessen auf sie so fest, daß er, als er die Verkündigung er Republik erfuhr, lebhaft ausrief: "Herr! Nun lasse Deism Diener in Frieden dahin fahren, denn ich habe das Heil r Welt gesehen!"

Mittwoch, ben 16. August 1854.

In Belgien ist Considérant auf Anfordern der franzissischen Regierung verhaftet worden, nebst einigen Anderen, su werden beschuldigt, eine Höllenmaschine gegen Louis Bonaparte bereitet zu haben; das ist gewiß nicht wahr! De Oberst Charras ausgewiesen. —

In Parma Hinrichtungen durch Pulver und Blei. — F Paris Verurtheilung — außergerichtliche — zur Verbannun nach Capenne für Boichot und Andere. — In Rom Hinrich tungen. —

Der elende Artikel der halbamtlichen Preußischen Kornspondenz, der beweisen soll, Preußen sei durch die russischen Räumung der Walachei und Moldau seiner Pflichten gege Desterreich ledig, und der Vertrag zwischen beiden sinde kein Anwendung mehr, wird mit Unwillen besprochen und al sophistisch verdammt. —

In Goethe's Briefen gelesen, in Cicero's Reden. In Cicero ist viel Chateaubriand, viel Friedrich Heinrich Jacob tabei ist er aber ein Römer, der die Schreckenszeit Sulla' hinter sich, und die der Triumviren vor sich hatte! Sein Geistesbildung ist außerordentlich und wie sein klarer und ar muthiger Ausdruck als gerechte Ursache der durchgreisende Wirkung seiner Schriften anzuerkennen. —

In Spanien überall Junten, aufsteigende Republike danken; konstituirende Cortes in Einer Versammlung, erw tertes Stimmrecht. Das Scheusal Christine noch nicht griffen, die nichtswürdigen Staatsstreichminister noch vsteckt. —

Der — Louis Bonaparte weilt in Biarip, und ist z Napoleonstage am 15. nicht nach Paris gekommen. Möchte mit Christine zusammen zur Hölle fahren! —

Die Leute nennen die Tafel über der Thüre des Banl bäudes den neuen Geflerhut. — Eine Frau aus dem Bi ihrer Nachbarin aus dem Fenster, so daß ein Borbeisch hörte: "Wenn er es gleich gethan hätte, das wäre egangen; aber jest nach sechs Jahren, das sind' ich din air!"—

Prinz von Preußen ist nun doch nach Baden=Baden

### Donnerstag, ben 17. August 1854.

widrigen schreckvollen Träumen schon früh um ach. Im Cicero gelesen, weil der grade zur Hand

Bolkszeitung, die Spener'sche und die Nationalzeitung pfer gegen die Preußische Korrespondenz vor; daß gt, sie kenne nicht die Ansicht der Regierung, machen er sich zu Nuß, um zu beweisen, daß die Regierung assicht, wie jene Korrespondenz aufstelle, unmöglich nne. —

Mittagessendzeit kam Frau Bettina von Arnim, die bergestellt ist und wieder munter aussieht. Sie sprach Arnim's Kronenwächtern, erzählte schöne Züge und daraus und beklagte, daß sie unvollendet geblieben. der Ratti'schen Kopie des Gemähldes von Tizian dig, will sie, da es ihr hier damit in keiner Weise i den König Ludwig von Baiern schreiben. Ich verzimmer nicht, wie es mit diesem Bilde sich eigentlich

ministerielle "Preußische Korrespondenz" lenkt schon der ein und entschuldigt die — ohnehin gar geringen ingen an der preußischen Küste als eine Maßregel, die einfache Folge des Kriegsstandes in der Ostsee 5chon Furcht vor dem französisch=englischen Zorn! —

Der König wird nun doch nach Putbus in's Seek gehen. Die Minister sehen diese Zeit als eine der Erholus an, die politische Umgebung des Königs sucht auf ihre A Nupen davon zu ziehen; für Einflüsterungen, Stimmunge ist die Gelegenheit gut. —

Heute pfropfte sich mir Goethe auf den Cicero und signigen längere Zeit recht gut zusammen, dann aber schiedieser aus, und die Goethischen Briefe herrschten allein al glänzendes Gestirn in der Wüste des Aethers, wie Pindars sagt. (Pasiròr acteor Ephuas si' al Jégos. Odrum. I. l.

Freitag, ben 18. August 1854.

In Spanien wird das allgemeine Stimmrecht verlang Db es eingeführt wird, ist vor der Hand gleichgültig, di Forderung ist die Hauptsache. Der jezige Umschwung wir nicht dauern, alles ist für schließliche Zustände noch nich reif; der Geschichte genügt, daß sie ihre Pulsschläge sühle läßt. —

Der Kirchenstreit in Baden ist vorläufig abgemacht, komegierung giebt dem Erzbischof alle Forderungen zu, er kostimmt die Erziehung der Geistlichen, vergiebt die Pfründel der Großherzog behält ein elendes Bestätigungsrecht. Den Ban wird der Erzbischof auf Bitten zurücknehmen! Wieder hsich eine Regierung recht gründlich schwach und jämmerlich ewiesen, nachdem sie das Maul recht voll genommen, eine Regirung, die durch und durch volksfeindlich und wortbrüchig i Und hat die katholische Kirche trop ihres Sieges nicht al ihre Ohnmacht gezeigt? Die Demokratie darf sich dieses Algangs freuen!

In Hamburger Blättern stand ein Artifel über die Te am Bankgebäude, der hier sehr geärgert hat. In Min

eine Zeitung, die ihn wiedergab, mit Beschlag belegt den. "-

"Die Schandtafel am Bankgebäude verdrießt euch? Da n wir ganz andere Denkmäler, von Eisen!" — Wo denn — "Am Königlichen Schlosse die Thorgitter, die Eisens um alle Wachthäuser. Die geben Zeugniß vom Rärz." —

die Kämpse am 18. März sind ein wunderbares Ers. Kein Zweisel, daß die Truppen hätten siegen können, thatsache ist, daß sie nicht gesiegt haben. Den Sieg des hat der Schrecken, die Berzagtheit, die Rathlosigkeit egner entschieden, die in Berzweislung den Besehl zum üge der Truppen ertheilten. Es war gar keine Regiesmehr da, kein Minister, kein General konnte diesen zel ersehen. Gott hat sie geschlagen durch ihr eignes stsein, sie fühlten sich erbärmlich und in diesem Gefühl sie wie gelähmt! — "Die Truppen zogen ab, unbesiegt; uch zogen ab, unbesiegt! Ist die Demokratie etwa gesen? Ist sie in ihrem Rückzuge nicht stark und tropig? st es mehr als vorher." —

Sonnabend, ben 19. Augnst 1854.

öchon um 4 Uhr wach und in Cicero's Reden gelesen. man aus den Lustspielen der Römer ihr Privatleben am 1 kennen lernt, so ihr öffentliches aus diesen Gerichts=Staatsreden; daß neben dem Schwerte so das Wort zur ung kommen konnte, bezeichnet eine hohe Bildung, doch diese indem die Freiheit sank, ein trauriges Beispiel in beschichte! —

tachmittags geschrieben. Unsere Thätigkeit wird durch ag bedingt, und muß ihm sich fügen, aber unsere Ges
ng und das Ziel, zu dem sie strebt, mussen stets dieselben

sein! Das möcht' ich vielen Leuten zurufen, die jest mer nen, alles sei für uns erreicht, wenn nur Rußlands Demuthgung erfolgt; sie kann uns ganz recht sein, aber der Sinz Louis Bonaparte's, Desterreichs und Englands ist nicht ge rade unser Sieg; in gewissen Fällen könnte deren Demuthgung uns lieber sein, als die der Russen. Wir müssen me nur gestehen, unsere Sache spielt nicht mit in den beutigen Berwickelungen; nur einige dunne Fäden laufen mit durch, und entziehen sich oft im Gewirr dem Auge ganz; sie werden aber in der Stärke von Schiffstauen schon wieder sichter werden.

Die spanische Bewegung zeigt, daß die Sache des Belle und der Freiheit noch in voller Kraft ift, und nur der Gelegerheit harrt, um siegend aufzutreten. Ein Augenblick der Freiheit ist durch Jahre des harrens und Ringens nicht zu theuer ertaut. Sie fragen immer, was die Folge sein wird? Das Greignis, die Bewegung ist sich selber genug, ist selber schon Folge und Ergebniß. Stehen bleiben kann die Geschichte bei keinem. —

Um 16. ift Bomarsund von den Franzosen und Sigländern genommen worden, mit geringem Berluft; die 2000 Russen der Besagung sind kriegsgefangen. Freude darüber hier im Bolke. —

"Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. Bon Karl Biedermann. Erster Band, Leipzig, 1854." Das Buch wrdient die Empfehlung, die ihm hettner in der Rationalzeistung gab. —

Die französischen Truppen in der Türkei haben schen 15,000 Mann durch Krankheiten verloren, durch Cholera, Tophus; die Engländer verhältnismäßig ebenso. Ja, ja! Der Krieg ist ein Glücksspiel. Flotten und heere können zu Grunde gehen, ohne daß der Feind sie schlägt! — Und die Politik, in händen von Schuften und Schwächlingen, was ist in der nicht alles möglich? Den Russen nicht

, ist schon recht! Aber kann man es den Desterreichern, anzosen, den Engländern? Den Preußen traut man n schon längst nicht mehr. Wir sind vielleicht nicht die nsten, aber wir scheinen sie gewiß! —

istern hat Hindelben alle Zeitungsredakteure zu sich lassen und sie nicht "verwarnt", sondern nur "freundsch verständigt", daß die Presse zwar frei sei, und auch rei wolle, aber daß sie die von der Regierung eingehalsolitik nicht bekämpfen dürfe; er sei nicht für noch gegen id, sondern für Preußen; Preußen aber wolle Frieden, dürfe man nicht zum Kriege heben, bei dem auch nichts innen sei sür Preußen. "Polen? da sei nichts zu holen!" ie Zeitungen über die Befestigungen an der Ostsee gesn, tadelte er sehr. Nach dieser Ansprache ist das bischen eiheit so gut wie ausgehoben. Wehe dem Blatte, das undschaftlichen Rath nicht befolgte! —

## Sonntag, ben 20. August 1854.

dem Buche von Biedermann gelesen, mit schmerzlichem über die deutschen Zustände, die er schildert, und von ich ein gutes Theil mit eignen Augen gesehen. Warum itner, Biedermann habe sich nach dem Vorbilde Macausgerichtet? Solche Schilderungen sind längst bei uns risch, doch sind sie hier in größerem Zusammenhang aß. Der Gegenstand eignet sich aber mehr zu leidenscher Rede als zum ruhigen Geschichtsvortrag; mit Feuer lammen, mit Zorn und Haß müßte das geschrieben ! Das Buch ist sehr zeitgemäß und wirksam hof-

s guter Quelle wird versichert, der Prinz von Preußen eit der Zeit, daß er als Flüchtling in London bei nhagen von Ense, Tagebücher. XI.

Bunsen gewohnt, die beste Meinung von diesem, und sei dut viele ernste Gespräche mit demselben zu freieren politische Ansichten bekehrt worden, wozu natürlich der Anblick der englischen Zustände sehr mitgewirkt haber; der Prinz sei jest aurrichtig konstitutionell, sehe kein Borbild mehr in Rußland, erkenne, daß das Volk Rechte habe u. s. w. Ich lasse alle dahingestellt. —

Wer unbefangenen Blickes ist, der kann es den Schrifte leicht ansehen, ob sie im Strome der Zeiten untersinken od obenschwimmen werden. Der augenblickliche Erfolg od Mißerfolg entscheidet darüber nicht. Der tiese und reiche Ghalt rettet sich immer, aber meist indem er Namen und Flags wechselt. Das wahre geistige Eigenthum behauptet sich min edler und schöner Gestalt. Wo dieser aber kein Inhalt be gegeben ist, verschwindet sie wie täuschendes Nebelgebill Bon wie wenigen deutschen Schriftstellern wird die Nachweletwas wissen wollen!

# Montag, ben 21. August 1854.

Brief und Buch aus Köln von Herrn Dr. Dünkel "Goethe's Götz und Egmont". Ein staunenswerther Fleis der lange nicht nach Verdienst anerkannt wird! —

Gegen Abend kam Frau Bettina von Arnim, und blit anderthalb Stunden. Sie las mir die Schlußbruchstücke warnim's "Kronenwächtern" vor, Prosa und Gedichte, die zum Druck zusammengestellt hat. Eine große Phanta waltet darin, die aber, in dieser Gestalt, die des Lesers schwin lig macht. Bettina klagt noch über körperliches Leid, sie hin, sie falle zusammen u. s. w. Sie sieht in der That schlin aus. Mittheilung eines Briefes aus dem Zuchthaus Bruchsal von Herrn von Corvin-Wiersbigki, er schreibt ge

hoffnungelos. Der Unglückliche! Sein Fehler war, daß er Ber= trauen hatte in das Wort des preußischen Generals, Grafen von der Groeben, des Frommen! Obgleich der Pring = Regent von Biden nicht der Ehren war, Bettinen auf ihren schönen Brief ju antworten, möchte sie boch nochmals an ihn schreiben. Darin ist sie außerordentlich brav. Sie sprach noch viel und icht schön über Musik, deren Zauber und Macht, die in der Belt immer zunehmen und einst noch große Wirkungen auf die Menschengeschlecht ausüben werden. —

Eine Flugschrift aus Weimar, Sendschreiben an Stahl, jur Karafteristif der neupreußischen Parthei, ist hier mit Beschlag belegt worden. Man weiß nicht weßhalb. Bielleicht aus Müssiggang, die Beamten wollten sich was zu thun machen. -

Der König ist in's Seebad nach Putbus gereist. --

Man spricht wieder einmal von Bildung einer Pairolammer; diesen Namen jedoch wird sie in keinem Falle führen. In seinem Staate will der König niemanden als seines gleichen Auch vom Staatsrath ist die Rede. Un amtanerkennen. lider Schreiberei wird es nicht fehlen, dafür steh' ich! Desto mehr an gutem Geist und rechten Sinn. ganze Regierung ist ein trauriges Gewirre schlechter Gewohn= beiten und boser Leidenschaften. Ginzelne Zweige können gut sein und sind es, aber das Ganze nimmt sich kläglich aus! —

Ein Finangmann hat berechnet, daß zu keiner Zeit Preußen so belastet und angestrengt gewesen sei, wie unter der Regies rung des jetigen Königs, auch unter Friedrich dem Großen nicht, obschon der die gewaltigen Kriege zu führen hatte, und

die jezige Regierung doch eine unkriegerische sci.

Eprische Gedichte! Schon vor fünfzig Jahren schrieb mir friedrich von Schlegel, sie genügten nicht mehr, einen Dichter u machen, später hat auch Goethe goldene Worte gesagt, daß ie Sprache und die Bildung zu sehr fortgeschritten sind, um nicht ihre Handhabung auch in Bersen zum Gemeings machen. Wie viel mehr ist das jetzt der Fall; Dichten is wie ehemals Lesen und Schreiben war, eine empfehlende Cschaft, die allgemein verlangt wird. Und doch wird der Gauch in diesem Gebiete sich zum Höchsten aufschwis Uhland und Heine werden am litterarischen himmel ewschöne Sterne glänzen. —

Dienstag, ben 22. August 1854

Nachrichten aus St. Petersburg. Trop der amt Prahlereien und der gemachten Begeisterung foll im G dort eine große Niedergeschlagenheit und Bestürzung herr die Niederlagen von Silistria und die Raumung der D fürstenthümer machen in allen Klassen den tiefsten Gin Die Vorstellung von der Macht des Kaisers, der Glaubdie Unüberwindlichkeit des Heeres -- der schon früher rechten Grund hatte —, sind gebrochen, der Kaiser selbst sich gedemüthigt und ist frank aus Erbitterung und Grimm. kommt noch der Berlust von Bomarsund binzu! sieht mit banger Sorge auf Preußen, und strengt alle! an, bies für sich zu gewinnen. Das fann ihm gelingen der Vortheil wird nicht groß für ihn, wohl aber für Pr der Nachtheil unermeßlich sein, Krieg von den Franzosen, reißung Deutschlands zc. -

Der König ist in Putbus unpäßlich angekommen. der Reise war er voll bittern Unmuths, den er öfters ganz Unschuldige ausließ. Er mißtraut dem Volke, t deßhalb haßt, die guten gepriesenen Pommern nicht anommen. —

Bei allem was mir begegnet, ist mein erster Gedant immer Rahel, bei allem Freudigen der Schmerz, daß

nicht theilt, bei allem Schlimmen eine Genugthuung, daß sie dvon nicht berührt wird. Ihr Andenken giebt mir Stärke; wenn ich erwäge, was sie alles gelitten und ertragen hat, so schäm' ich mich, minder standhaft zu sein. Sie nannte ihr Unglück eines ohne Titel, und für die Welt hat es noch immer kinen; wenige Menschen sind fähig ein solches Leid einzuschen, dazu gehört schon ein verwandtes Dasein. Ihre ganze Umgebung, von frühester Zeit bis zur letten, widersprach ihrem innersten Wesen, den lauten, gerechten Unsprüchen ihres seinen edlen Sinnes, alle ihre Berhältnisse waren mißgestellt, und das längste Leben hätte nicht ausgereicht, sie zurechtzustellen, für ihre herrlichsten Gaben fehlte fast immer das Gle= ment, in dem sie leben und wirken konnten. Damit wäre eine Art Titel ausgedrückt, aber für die rohe Menge noch immer unverständlich. —

# Mittmoch, ben 23. August 1854.

seier der Schlacht von Groß-Beeren, nicht so festlich und lämend wie vor einem Jahr. Wrangel und Hinckelden hatten sich entschuldigen lassen. Das Volk ist lau bei solchen Geslegenheiten, wenn nicht die Behörden es erhipen. —

In Goethe gelesen, in Biedermann; des letztern Buch ist doch sehr nach Zufall zusammengetragen und könnte weit mehr geben; der Stoff ist der traurigste von der Welt und macht einen niederschlagenden Eindruck, es ist als ob man immerfort sammern hörte. Das hätte der Autor verhindern müssen, wenn er auch nicht im Zorn und Grimm eines Juvenalis reden durste, so mußte er doch ermuthigen und fräftigen; das thut er nicht.

Der König hieß es, habe nicht nach Putbus gewollt, um

nicht den Verdruß zu haben, von den Flotten der Westmichte große Ehrenbezeigungen annehmen zu müssen. Die Flotten sind aber weit! —

Bon vielen Seiten wendet man alles an, das Jahr 1848 und seine Erscheinungen aus dem Gedächtniß fallen zu lassen. Daß die Höfe, die Aristofraten, die Behörden, die Kriegeleute dies thun, ist sehr begreiflich, aber daß auch demofratische Blätter so sprechen, ist gar nicht recht! Manche thun so, als läge jene Zeit weit hinter uns, als hätte fie keinen Bezug mehr auf unsere Gegenwart, sie wollen damit andeuten, daß nun auch alle Verfolgung aufhören, Amnestie eintreten müßte; allein dies erreichen sie doch nicht, für ihre Rache haben die Höfe, Aristofraten zc. nur ein zu gutes Gedächtniß! — Im untern Volke geschieht viel, um das Andenken von 1848 zu bewahren, bedeutende Zeitungsblätter, Flugschrifter und geschichtliche Berichte werden in bürgerlichen Familier sorgfältig bewahrt, und an geeigneten Tagen andächtig vorge Auch bildliche Darstellungen mancher Vorfälle un Bildnisse der ächten Volksvertreter, die in keinem Bilderlade mehr zu haben sind, erhalten sich bei dem gemeinen Mant werden in Bibeln gelegt. Die Litteratur ist wandelba das Volk hält seinen Besitz fest. Wenn einst eine ne Bewegung kommt, wird man sehen, wie wenig die Gedank erloschen, die Gesinnungen verändert sind! —

Wie sich Berlin seit einem halben Jahrhundert veränd hat, ist kaum begreislich zu machen für jemanden, der ni selber durch diesen Wechsel mitgegangen ist. Die Vergrörung der Stadt, die Vermehrung und Verdichtung der Volmenge, die Junahme der Gewerbsthätigkeit, des Reichthu— und leider auch der Armuth—, das alles ist nicht Hauptsache, sondern die Art des Lebens, die ganz veränds Stimmung und Ansicht, die sich in allem kund giebt.

mals war alles fest und sicher, was jest loder oder los ist, die Klassen der Menschen waren äußerlich geschieden aber durch Bildung vereint, jest ist alles getrennt auch im Zusammenlausen, keiner gehört zum andern, alle Harmlosigkeit ist gerstört, edle Bildung steht ganz im Hintergrunde, zufrieden, wenn sie dem Ehrgeiz und der Heuchelei dienen darf. Und welche Polizei jest, welche Berordnungen! Früher wußte man von dergleichen nichts. —

### Donnerstag; ben 24. August 1854.

Bettina brachte mir die Druckbogen der zweiten Sälfte von Alexander Jung's Buche, die der Sendung an sie für mich beigelegt waren. Sie war wieder befferer Gesundheit und in guter Stimmung, erzählte muntere Geschichten, sprach bann mit tiefem Ernst über sich, über ihren Bruder Clemens, Goethe'n und ihr Berhältniß zu ihm, über die Günderrode 2c. Bon Achim von Arnim sagte sie, die Königin Quise sei in ihn berliebt gewesen; das ist aber eine starke Uebertreibung, die Königin Luise war niemals verliebt, daß ihr jemand zum Berlieben gefallen hätte, kam nicht vor, sie nur wollte gefallen, und jedem. — Bettina hatte in den Briefen Goethe's an Frau von Stein gelesen; man sehe klar, sagte sie, daß er ihrer schon lange vor der Reise nach Italien überdrüssig gewesen und daß es mit den Liebschaften — allen — nichts Rechtes sei! erjählte, Goethe habe sie in Weimar zu einer Volkslustbarkeit mitgenommen, eine herumziehende Sängerin sei in den Saal getreten und habe ein ziemlich gemeines Lied gesungen, "D Beiber, o Weiber, o Weiber!" kam darin vor, und Goethe abe Beifall genickt, sie selbst aber ausgerufen: "Das ist ja anz schlecht!" Da habe er sie angefahren mit den zürnenden

Worten: "Dir kann man auch nichts recht machen!" und ihr seien darüber Thränen in die Augen gekommen. Erzürnt sağ er neben ihr, das konnte sie nicht ertragen. .Ich ließ wie absichtslos ein Stud Brot auf die Erde fallen, ich wußte daß er's aufheben würde; wie er's that, schlüpft' ich unter den Tisch, als wollt' ich es auch thun, und küßte ihm verstohlen die Hand, da waren wir versöhnt!" Bon ihrem Bruder Clemene sagte sie, er habe sie von frühester Zeit nicht verstanden und ganz falsch beurtheilt, er habe gemeint, sie würde tolle Streiche machen, dazu habe sie nie die geringste Neigung gehabt, sie sei immer und gern in festen Schranken geblieben, nur Bewunderung habe sie stets lebhaft ausgedrückt, und sich nie von einer guten richtigen Handlung dadurch abhalten lassen, daß dieselbe eine zu freie sch ein en könnte. Darin spricht sie ganz wahr. -- Sie aß etwas von unsrem Essen mit, was von einer guten Stimmung zeugt. "Ihr Buch bekommen Sie nicht wieder, das behalt' ich! " sagte sie noch; es ist der dritte Theil der Goethe'schen Briefe an Frau von Stein, ich wollte ihr ein reines Exemplar schenken, sie will aber das mit meinen Bei strichen.

"Goethe und Werther. Bon A. Kestner herausgegeben-Endlich, endlich! Daß ich dies noch erlebe, freut mich! E ist der Mühe werth. Was kann einem Höheres, Wichtigers zukommen, als solche Offenbarungen des innerst Menschlichen, i einem Götterbilde, das einen auf dem ganzen Lebenswege al ein geistiger Schutz und Trost begleitet hat? —

Gespräch. — Im Cicero gelesen, in den Werthe Briefen. —

Der Redakteur C. D. Hoffmann, dem die Polizei ei Borlesung über die Waldenser untersagte, hatte sich darüt beim Minister des Innern beschwert; die dumme Antwort derrn von Westphalen, der die Beschwerde in dummen Audrücken abweist, ist veröffentlicht. —

In Magdeburg hatte Uhlich und noch ein anderer Autor gegen die Kirchenvisitation geschrieben. Die Polizei nahm die Druckblätter weg, das Gericht aber gab sie wieder frei. —

Dr. Aloys Boczek aus Mähren, als demokratischer Abgesordneter zur deutschen Nationalversammlung aus Desterreich verbannt, ist nun als katholischskirchlich gesinnter Zeitungssschreiber aus Nassau weggewiesen. —

Die Oesterreicher sind in der Walachei "in Gemäßheit der von russischer Seite zugesagten Räumung der Fürstenthümer"
— so heißt die Redensart — nun wirklich eingerückt. Das llingt jämmerlich genug! —

Schelling ist am 20. in der Schweiz gestorben. —

Freitag, ben 25. August 1854.

Die Racht war ich im Traum erst mit Goethe, dann mit Robespierre beschäftigt; den erstern sah ich in einer rheinischen Gegend mit einer Gesellschaft, die zu Wagen nicht ohne Gesahr durch ein breites Wasser suhr, den letztern zu Pferd in einem Badeort, ganz jung und lustig, er redete vertraulich zu mir und lachte über die dummen Leute, die ihm einen so schlechten Ramen gemacht! Ich wunderte mich, gegen den jungen Rann den Abscheu nicht zu empfinden, den mir sonst der Ramen einslößte. Ich erstaunte auch, daß er noch so jung sei.

Die Kreuzzeitung spricht mit großem Prunk von dem Tode Schelling's, er ist ihr der Philosoph, der die Philosophie zu den Füßen der Offenbarung niedergelegt hat, der Mann des Königs! Ein großer Denker war er gewiß, aber ein schwacher Karakter und ein falscher, er hing seine Philosophie nach dem Winde, hielt es mit der Macht, war in Baiern rheinbündnisch-

französisch, neigte sich zur katholischen Kirche, haßte Preußen, wurde dann preußisch, eiserte protestantisch, war für den König, wider die Freiheit, und war zugleich empört über die, welche ihm zutrauten, seine Geisteskraft den Pfassen und Höslingen unterzuordnen. Er hatte sich überlebt. —

Aus Wien sehr Zweifelhaftes über Desterreichs Absidim. Preußen hilft diese Zweifelhaftigkeit hervorbringen, und benutt fie zur Stärkung der eignen. Ein elendes Stud, in dem keine Heldenrolle ift, nur elende Rollen für elende Schau-Wenn der Teufel die ganze Bande holte, — doch der will fettere Bissen! — In Spanien gährt und kocht et Das Scheusal Christine ist noch im Palast. Espartero mas sich in Acht nehmen! Der spanische Umschwung wirkt au Italien mächtig ein, auf Sizilien, Neapel. Beruhigt un versöhnt ist in diesen Landen nichts, wie in keinen Lander Die Regierungen meinen, sie hätten die Revolution wi einen armen Sünder hingerichtet, und erziehen nun b Waisen, das heißt, neue Revolutionen; sie irren si nur darin, daß es keine Waisen sind, daß der Bater ne lebt! —

# Sonnabend, ben 26. August 1854.

Um Potsdamer Thor, als ce schon dämmerte, begegnet wir Bettinen von Urnim, sie klagte wieder, sie sei kaput u sah leidend aus; sie ging zu einer armen Tischlerfrau, um Kleidungsstücke und Geld zu bringen; sie ist außerordentl brav in solchen Dingen, und nicht zu ermüden. —

Im Cicero gelesen, im Florus, in Goethe's Briefen Restner's. —

Der Kaiser lehnt die Anträge der Westmächte ab, natürli — Wie hat man die Prahlereien und Lügen der Kriege nichte Rapoleon's gescholten! Aber die russischen übertressen sie noch! Der Kaiser Rikolai sagt in einem Tagesbesehl an seine Truppen: "Jum Schutz der Donaufürstenthümer gegen eine Invasion der Türken übernimmt der langjährige Bundessenosse Seiner Majestät des Jaren, die Verpflichtung, dieselben einstweilen zu besehen." Un der Freundschaft Desterreichs will ich nicht zweiseln, aber in Bukarest sind einstweilen die Türken unter Omer Pascha, und die Russen sind von den Türken überall geschlagen! —

In Asien haben die Russen die unregelmäßigen Streits baufen in die Flucht gesprengt. Wie groß und bedeutend die Sache ist, läßt sich noch nicht beurtheilen, es giebt nur russische Berichte. —

In Barna große Feuersbrunst, wobei alle Vorräthe der Franzosen und Engländer verbrannt sind. —

In Spanien noch immer republikanische Regungen! Die Cortes sollen entscheiden. Espartero zum Präsidenten spanischer Vereinigten Staaten gewünscht! Jest, neben Frankreich, dem neuen Kaiserthum, unter dem die Republik noch nicht erloschen ist! —

Sonntag, ben 27. August 1854.

schreiber, meldete sich um eine Unterstützung. Sein Bater war ein königlicher Schloßdiener, wurde aber entfernt, weil der Sohn einmal Abends auf einem Schloßgange die Königin mit einer derben Umarmung überrascht, und nachher sich ungesschickt entschuldigt hatte, er habe sie für seine Konsine angessehen, "die auch lahm sei". Dem Herren "Rhetor" will seitsem nichts gelingen! —

Die Neue Preußische Zeitung tritt — etwas spät — gegen ie aktenmäßige Erzählung des "Publizisten" über den Tod des

Grenadiers Theissen auf, und will den Ausdruck "Meuchlmord" als richtig behaupten. Sie hat die freche Dummheit zu sagen, für jeden Preußen müsse genügen, daß der König es so genannt habe. Dem Redakteur Thiele wird dabei förmlich gedroht. —

Ich war noch in voller Arbeit, da kam gegen halb acht Uhr Abends Bettina von Arnim, blieb zum Thee, und bis nach 10 Uhr. Sie las mir weitere Merkworte Achim's von Arnim zu seinen "Kronenwächtern" vor, zu deren Sich tung und Erläuterung aber genaue Geschichtsforschungen gehören, die ich jest nicht anstellen kann, ich habe dazu weder die nöthigen Bücher, noch die nöthige Zeit. Bettina erzählte umständlich die Unglücksfälle und Zustände einer Goldarbeiter familie Uchmet, dann von Herrn Joachim und Herman Grimm, sprach von Harthausen, von Beethoven, von Musik. Goethe's Briefe an Kestner's wollte sie noch nicht gelesen, nur davon gehört haben, verlangte aber heftig mein Urtheil in einer Weise, daß ich sah, sie hat sie gelesen! 3ch sagte ihr daffelbe, was ich an Dünper geschrieben habe. den Gegenstand fallen. Sie war äußerst liebenswürdig und unterhaltend, auch für Ludmilla, und zeigte überhaupt ihre besten Seiten. Wenn sie Menschen und Borgange schildert, ist sie unübertrefflich! sie greift alles Bezeichnende mit sicheret Sand, ihr humor, ihre Ausdrude, Mienen, Blide, alles reist zum Lachen. Wir bedauerten, daß sie schon ging, aber se fürchtete später keine Droschke mehr zu bekommen. Sonderbar, auch unter Scherz und Lachen werd' ich durch ihre Reden, wenn es lange dauert, wie magnetisch, und möchte in Schlaf sinten! -

In Belgien haben alle Minister ihre Entlassung eingerreicht, weil man die Verfassung verletzt, und auf Louis Bonaparte's Andringen willkürliche Ausweisungen und Verhafs

lungen verfügt. Ein schönes Beispiel! (Wird aber wohl noch mere Triebfedern haben! —)

Montag, ben 28. August 1854.

Ich dankte Gott beim Aufstehen, daß ich meine Strümpfe beicht anziehen konnte, ohne die graufame Marter, die ich ergangene Nacht empfand, als dies im Traum durchaus nicht elingen wollte, während Tettenborn im Reisewagen mit einer unzen Gesellschaft stundenlang auf mich wartete, und Boten ber Boten schickte! Je länger es dauerte, desto unbekleideter urd ich und desto entfernter von aller Hüsse. Zuletzt ging uch Ludmilla fort, und ich blieb allein mit den Strümpfen nd Stiefeln, die mir nicht gehörten. —

Nachrichten aus Putbus. Der König soll wirklich die furcht gehabt haben, die Engländer oder Franzosen könnten ihn als "Pfand" wegholen! — Hindelden hat alle möglichen Sicherheitsmaßregeln angeordnet, besonders werden Fremde sehr schaft beobachtet, manche gar nicht zugelassen. Er hat ganz recht, die patriarchalische Zeit ist vorbei. — Man wünscht in Putbus stürmische See; des stärkern Wellenschlages wegen sur das Seebad? oder aus andern Gründen? —

Alle deutschen Zeitungen, die hiesigen besonders, setzen immer voraus, oder fordern, daß Desterreich und Preußen, bereint oder einzeln, etwas für Deutschland thun, rühmen alles, was irgend solchen Schein giebt. Als wenn das irgend se geschehen wäre oder heute in den Absichten läge? Man braucht nur den hergestellten Bundestag anzusehen! Einmal versprach der König für Deutschland etwas zu thun, Preußen ollte sogar in Deutschland aufgehen. Das war 1848, in raft der Revolution. Für Deutschland wird erst wieder was geschehen, wenn fünftig die Revolution wieder auftritt. aß man das gemeinsame Baterland wenigstens als Wort in

Erinnerung hält, will ich nicht tadeln; aber täuschen soll man sich nicht lassen, als hätte man im Wort schon die Sache! —

Im Cicero gelesen, in Goethe's Briefen. Rotted's vermischte Schriften. Briefe von Delsner und von Stägemann durchgesehen. —

Aus sicherer Quelle erfahre ich, daß Bunsen in London so weit gegangen ist, ohne Ermächtigung den Vorschlag anzuregen, daß der König von Sachsen einen Theil von Polen bestäme, Preußen aber den Rest von Sachsen. "Bunsen ist ein scholastischer Phantast; aber hat er nicht auch einen solchen zum Herrn und Meister?" —

Das bürgerliche Leben ist in einem großen Uebergang begriffen, es quillt auf allen Seiten über die ihm gestedten Gränzen hinaus, die Gesetze können es nicht mehr halten, & muffen neue gemacht werden für neue Lebensverhältnisse. In den großen Städten ist das Leben ein erschreckend aufgeschraubtes, da ist die Gährung am stärksten, die Gährung, welche niemand macht, aber jeder fühlt. Alles Gewerbe ift verändert, aller Handel. Rur das Größte und das Kleinste gedeiht noch, das Mittlere schwindet ein. Die Geldverhalt nisse mussen den größten Umschwung erleiden. Unzulänglich: Ein allgemeiner europäischer Bankerott wird keit überall. Die Theurung und der Lugus führen gleicherunvermeidlich. weise zu ihm. Den größten, den ausschweisendsten Lugus führt der Staat, ist der Staat, so wie er jest da ist! —

Dienstag, ben 29. August 1854.

Großsprechereien der Russen. Der Sieg in Asien ist vo geringer Bedeutung. Schändliches Benehmen gegen d walachischen Truppen, die nicht nur ihrer Wassen, sonder uch ihrer Bekleidung beraubt worden sind. — Der Brand in Barna von Griechen angelegt, die auch mit Gewalt das döschen hindern wollten. — Tiefer Eindruck in St. Petersnug über den schnellen Berlust von Bomarsund. —

Merkwürdigkeit! In Hannover trägt die Bürgerwehr noch eutsche Kokarden, und will sie behalten! Und eine Bürgersehr besteht noch! Auch merkwürdig! In dieser Zeit! —

Bettina von Arnim wiederholte neulich, was sie mir schon or zwanzig Jahren gesagt, daß sie ihren Mann nicht eigentscheiebt, sondern nur aus Ehrfurcht geheirathet habe, und thabe ihr die Ehre angethan, sie zur Mutter seiner Kinder wählen. (Daher verehrt sie auch ihre Kinder, als ob sie whr wären als die Mutter!) Das mißsiel mir damals und ißfällt mir jett. Es ist eine prahlerische Demuth, die so nicht. Da gefällt mir der Ausspruch von Frl. von Crapen essen, die da sagt: "Wenn mich einer heirathen will, sei er uch noch so wenig angenehm, eine Politesse ist's doch nmer!"—

Wie oft muß ich jest meines einstigen geliebten Lehrers, et tresslichen Riesewetter gedenken! Er war ein heller Kopf, in beredter, lebhafter Sprecher, von freier Gesinnung und dem Herzen. Einige Schwächen, die er zeigte, rechnete ich hm zu hoch an, wie ich später wohl eingesehen. Ich begreise ist besser, als ich es damals konnte, mit welchem tiesen nagensen Schmerz er die französische Freiheit, an der er mit leidenshaftlicher Liebe hing, erst in den herrlichen Girondisten, dann nter Bonaparte ganz und gar untergehen sah. Seine höchsten eberzeugungen, seine reinsten Hossnungen und Lebensausshten sah er verletzt, verdunkelt. Wie Goethe's Tasso mußte sich zuletzt an das anklammern, was ihm früher das Gleichstigste, wo nicht das Widrigste war, an den despotisch-milistischen Staat, an den Hos, an die alten Gegner der franzischen Staat, an den Hos, an die alten Gegner der franz

zösischen Freiheit, jetzt freilich nur als die Gegner des stanzösischen Machtgebieters erscheinend! —

Mittwoch, ben 30. August 1854.

Traum von einem guten Freunde, der Seeräuberzüge mit macht und mich dazu verlockt; es ist und beiden schrecklich leid, aber wir thun's doch, schonen aber der Menschen und baben keinen Gewinn. Und dennoch Seeräuber! Traumunsinn! —

Geschrieben. Ich muß den zu reichen Stoff zusammendrängen; der eine Sommer und herbst von 1819 könnte einen ganzen Band liefern, befonders wegen Rahel, deren Geift, Rarafter und Talent zugleich Blüthen und Früchte trieben. Ich kann das nicht in geschichtlicher Form darstellen, es müßte in dichterischer geschehen. Wie waren wir einig und wer gnügt, trop aller Schläge bes Schicksals und aller Scheerereien der Menschen! Wir grollten keinem der Leute, die une Bosed jugefügt hatten, nicht Berstett, nicht Bernstorff, wir entschuldigten Wenn ich jest von dem ersteren nicht Gutes sagen tann, so ist es nur Zwang der Gerechtigkeit, die ich endlich nach fünfunddreißig Jahren üben muß. Rahel sagte immer, die Menschen alle sind in schlechter Lage, sie wissen sich nicht zu belfen, und da machen sie dumme und schlechte Streiche, ohne gerade selbst immer dumm und schlecht zu sein. Sie meinte sogat, Berstett's Naturell sei ursprünglich gut, nur durch Hofluft und Chrgeiz verdorben.

Gegen 2 Uhr kam Bettina von Arnim; sie war abet etwas angegriffen, hatte Blätter, die sie mir vorlesen wollte, vergessen, erzählte manches, sprach viel über Musik und viel über Goethe's Briefe an Kestner's, die sie wirklich erst nach unserm neulichen Gespräch gelesen hat; sie gefallen ihr gar nicht, auch Lotte nicht, und am wenigsten Kestner, obschon und

elleicht weil er sich so bestissen in's Schöne hat mahlen wollen. oethe hat mit allen seinen Liebschaften kein rechtes Glück, m gesielen auch meist solche Frauen, die nicht mehr zu haben, bersprochen oder verheirathet waren, Lotte Buff, Maximi, ne Brentano, die Stein, die Mailänderin! Unergründlich id die Tiefen der Neigung, unzählbar ihre Eigenarten, und mer reizend die Studien darüber. —

Der Nachmittag war schön, ich trieb Alle zum Spazierensten. Ich blieb am Schreibtisch und in der Vergangenheit. ch hatte schönere Tage in der Erinnerung, als unsere schönsten pt sein könnten! —

Die Regierung in Darmstadt erklärt, die Nachricht von nem Rachgeben gegen den Bischof von Mainz sei ganz und ur unwahr. Sie ist aber wohl nur verfrüht, sie wird ihre wischläge so gemacht, der Bischof sie nur noch nicht angesommen haben.

Bielen darmstädtischen Soldaten, die wegen 1848 zeitstens in's Zuchthaus verurtheilt waren, ist erlaubt worden, uch Amerika auszuwandern. —

# Donnerstag, ben 31. August 1854.

Nachrichten aus Putbus; der König fränkelt und ist sehr kerdrießlich; seine Umgebungen klagen über die heftigen Ausstücke seiner üblen Laune, über die argen Worte, deren er sich edient; er ist ganz und gar russisch gesinnt. —

herr von Usedom geht nicht nach Rom zurück; er ist Wirkster Geheimer Rath geworden und zur Disposition gestellt. in Opfer des Gerlach'schen Einflusses, wie Pourtales, Bunsen, iher Radowiß; dem Könige werden die ihm Liebsten und gebensten genommen. —

Heute ist nun General Graf von Bendendorff aus St. Pe-Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI. 14 tersburg in Stettin eingetroffen, und zum König nach Pigereist. Man weiß schon, daß er nicht Frieden bringt. -

In Hannover ist der Staatsminister Ludwig Konrad (
von Ompteda im 87. Jahre gestorben. Er war einst növerscher Gesandter in Berlin und ging im aristostrat Wesen tapfer mit. Seine Frau, geb. Gräsin von Schli bach, war immer gerührt und weinerlich, und man nam deßhalb die Wehmutter. Ompteda zog sich aus dem T zurück, als der König Ernst August von Hannover das S grundgesetz umgestoßen hatte, an dem jener mitgearbeitet auch wohl weil er wußte, daß der König ihn nicht bel würde.

Abends mit Ludmilla zu Kalkreuth's. Sternberg dor Stein. Durch Klotildens liebenswürdige, immer k Thätigkeit war der Abend munter und angenehm. —

Im Florus gelesen, in Goethe's Briefen an Frai Stein. Illustrirte Welt und andere Blätter. —

Die Königin Christine ist von Madrid nach Portug gereist, das Volk erhob sich und baute neue Barrikaden aber von den Soldaten und Nationalgardisten erstürmt wi vorgestern. Man hofft, daß dem Weibsbild noch unte ein Schaden zustößt. Die Hemmung der Volkswuth if keine Umkehr zur Hofknechtschaft. Das Wort "Republ einmal genannt in Spanien, das wird nicht mehr zu sein, verfolgt oder herrschend, im Kerker oder auf dem I es wird mitleben. —

Unsre preußischen Russen, Stahl, Gerlach, Bis Königsmarck, und wie die Schaar von Junkern und lingen sonst heißen mag, sind nicht einmal eigentlich r gesinnt, denn sie wollen keine Kaiserherrschaft, so sie Volksherrschaft wollen, sondern ihr Zweck ist Adel schaft, Oligarchie; sie würden entsetzlich gestraft sein, russische Herrschaft zu kommen, wo der vornehmste Fü r Stlav ist vor dem Kaiser. Sie sind russisch, weil zuf eine auswärtige Macht stüpen müssen, die das Borzer Könige für sich hat, und Rußland für ihre Heuchelei emsten ist. Diese Parthei ist bei dieser Bewandtniß se nur um so nichtswürdiger, um so verwerslicher, weil dliches Treiben nicht einmal Ernst, sondern nur Lüge rath ist.

Freitag, ben 1. September 1854.

hrieben, aber nicht viel; die Nerven litten es nicht! milla auf der heute eröffneten Kunstausstellung, wo ehr leer war, an Bildern und an Menschen. Herrn g gesprochen, Herrn Prof. Rauch, der von Rom eren Paradiese, sagt er, könne es nicht schöner sein, als Frühling in Rom war, man möchte sich kein andres ünschen! Er will mir seine Gruppe von Goethe und schenken.

en Abend kam Frau Bettina von Arnim. Sie brachte chiedsgrüße von Herrn Joachim, und sagte mir Aeußes von ihm über Rahel. Sie las mir Arnim'sche Fragsr, dann einen Brief, den sie an den König Ludwig ern schreiben will, über sich selbst und über die Tiziansn Ratti, ich konnte manches nicht billigen, und es soll werden. Wir korrigirien einen Druckbogen von Fragmenten der Fortsetzung der Kronenwächter. sprach mit Innigkeit und Wehmuth von Rahel: igen! wenn wir die noch hätten! Was würde die usüben! was für ein Beispiel sein!"—

Sonnabend, ben 2. September 1854.

mittags fam Frau Bettina von Arnim angefahren, n großen Waschkorbe voll Papieren, den ihr Bedienter

herauftrug, lauter Poesieen von Achim von Arnim. geringe Aufgabe, das zu sichten und zu ordnen! - Sie sprach von Familiensachen, es drücke sie viel, sie könne nicht alle Sie hat feinen Umgang, der sie freute. Die alte \*\* ist ihr schrecklich, was hat die für Zeug geschwapt! sei so heruntergekommen! Wieso? Hat er nicht das Pridikat Erzellenz bekommen und große Orden? Das heißt doch wohl im Sinne der \* \* 'schen Familie hinauf? Ach, laßt sie reden, die dummen Leute! Bettina schimpft auf die sogenannte Bildung, will mit Mägden und Knechten lieber umgehen, ale mit solchen Gebildeten; sie hat ganz Recht, besonders in diesem Fall; Frau von \*\* ist ursprünglich naiv und unschuldig, ale Bildung aber läßt sie sich eine Menge Dummheiten und Boturtheile einreden, die sie selber nie erfunden hatte. Je alter die wird, desto schlimmer, die hätte ein junges Mädchen bleiben müffen!

Spazierfahrt nach Stralau. Noch viel Ueberschwemmung. Zuchthausgefangene, die im Freien arbeiten. Die Bauwerle zur Wasseranstalt erst im Entstehen. Ungeheurer Umfang.
— Früh nach Hause. Ueberblick auf die Arnim'schen Papiere. — Thee, Schach. Arnim's Stammbuch mit Ludmilla durchgesehen. —

Der freien Gemeinde in Magdeburg hat die Regierung nun erklärt, nach Zurücknahme der ihr früher ertheilten Konzession sei sie keine geduldete Religionsparthei mehr, dürse an Sonntagen in den Stunden des Gottesdienstes keine Bersammlungen halten, könne überhaupt die Eigenschaft eines religiösen Bereins nicht ansprechen, in den Augen der Regierung sei ihre Thätigkeit keine religiöse. Meint die Regierung, die Minister von Raumer, von Westphalen 2c., hierin religiös, christlich, ehrlich zu handeln?

Die Betrachtung in Wilhelm Meister's Lehrjahren, daß aller Boden auf der Erde schon genommen, schon in irgend

einem Besit ist, hat man auf das geistige Gebiet anwenden wollen, und gemeint, in Poesse und Philosophie sei jest nichts mehr zu leisten, alles sei besett und erfüllt, neben Goethe und Schiller, neben Kant, Fichte, Schelling und Hegel könne jest nichts mehr aufkommen, als bis diese zerfallen und vergessen wären. Ich kann das nicht gelten lassen. Die unfähige Mittelmäßigkeit möchte sich auf diese Weise gern entschuldigen, daß sie nicht als siegender Genius auftritt. Aber neue Große schassen sich Raum und sinden ihren Weg, nicht weil jene weichen, und kein Gedränge sie mehr hindert, sondern weil sie neue Wege gehen, und neue Einöden in fruchtbares Land umsschaffen. Ueberhaupt brauchen sich die Menschen keine Sorge zu machen, daß es an frischem Leben sehlen werde! Sie denken allzu geringe von der schöpferischen Gotteskraft!

## Sonntag, ben 3. September 1854.

In einem ältern Blatte, das wahrscheinlich von meinem lieben Wilhelm Neumann herrührt, fand ich eine trefsliche Auseinandersetzung des sogenannten Walter-Scottismus; er sagt, Walter Scott habe für halbgebildete Mittelklassen gesschrieben, mit großem Talent, aber ohne Begeisterung, daher ohne alle Poesie. Schon vor zwanzig Jahren wurde das bei uns gedruckt! Die Kritik will das noch heute nicht annehmen, aber die Lesewelt hat es bestätigt, sie hat sich von Walter Scott ganz abgewendet. Es gab Häuser, Kotterieen, wo Walter Scott der Rächste an Shakespeare sein sollte! Man glaubt est kaum, daß das möglich war. Und sie bildeten sich ordentsch was drauf ein!

Abends kam der Herr Oberlandforstmeister von Burgs, rf, der mir viel zu erzählen hatte. Dazu fand sich Frau ettina von Arnim ein, die mir neue Päcke von Arnim'schen Papieren brachte, und sich mit Burgedorf ganz leut benahm. Sie ging dann, er blieb noch lange. —

Im Cicero gelesen, in Goethe's Briefen. —

Der russische Gesandte Herr von Budberg versichert, Raiser sei jett wieder ganz wohlauf, entschlossen und kr freudig, nur über des Kaisers von Desterreich schwarzen dank gräme er sich, der nage ihm am Herzen! —

Wiener Reisende sagen, die Frau von Mependorff st von ihrem Bruder, dem Minister Grafen von Buol, mit ster Verachtung, mit wahrem Haß.

Und dabei will man thun, als stehe man mit Deste gut! Dieselben Reisenden erzählen, der Kaiser Franz I spreche mit seiner Mutter, der Erzberzogin Sophie, niel aus Furcht, daß man sagen könnte, sie lenke ihn. Sie jest in der That gar keinen Einfluß. —

Wenn ich nicht widerstünde, so machte mich Bettina und gar zu ihrem Sklaven; es ist unglaublich, wie si Menschen unvermerkt einfängt und umstrickt; ich bin erst wie sehr ich mich schon von ihrem Treiben, ihren Anforderu und Wünschen umsponnen fühle! Ich kann mich aber auf meine Natur verlassen, kommt es zu einem gewissen P so hört alles auf, und die fesselnden Bande reißen plöglich. pflanzt einem das Gefühl ein, als habe man kein höheres liegen, als sie zufrieden zu stellen. Sie will immer etwas dem Menschen, den sie vor sich hat, ihn bewundern un brauchen und neden, oder von ihm bewundert, gebrauch neckt werden. Rahel hatte nichts hievon, sie stand Menschen rein menschlich gegenüber, betrachtend, wohlwo und wenn sie einmal das Gegentheil sagte, einer sei gi zu dienen, für ihre Zwecke gebraucht zu werden, so wo nur Redensart, und geschah dann gewiß am wenigste Bei großen, edlen Aehnlichkeiten welche Grundversch heit! —

Bettina bat die zarteste Empsindlichkeit, kann durch das Kleinste tief verlett sein, verlangt unausgesett die sorgfälztigse Rücksicht, die aufmerksamste Beachtung, und ist außer sich, wenn ihr diese nicht zu Theil wird. Recht schön, wenn diese Eigenschaft auch für Andre wirkte, diesen ebenfalls zarte Rücksicht widmete! Aber im Gegentheil! Für Andre hat Bettina nicht die geringste Beachtung, behandelt Alle mit willstürlicher Laune, ja mit schnöder Rohheit, mit grausamer Schonungslosigkeit! Ihre oft gränzenlosen Unarten werden aber meistens arg bestraft, sie kommt an die unrechten Leute, und wird selber behandelt, wie nur sie die Andern behandeln will. Savigny's, Ludwig Tieck, Schinkel, Rumohr, Wilhelm von Humboldt, Grimm's, Ranke — und wer noch sonst alles! — haben sie bitter empfinden lassen, wie solche Schnösbigkeit schmerzt. —

## Montag, ben 4. September 1854.

Ich hatte einen herrlichen Traum von Friedrich dem Großen, — noch nie vorher hat mir von ihmgeträumt! Ich sah und sprach ihn, ich küßte ihm den Rock nach alter Sitte, oder wollte ihn küssen, er aber gab mir die Hand. Er war prächtig anzuschauen, ungeachtet seiner abgetragenen Kleidung, seiner gebückten Haltung. Was er sprach war kernhaft, geistvoll, edel, man hatte seine Freude daran. Das ist ein König! dacht' ich, und weinte vor Rührung! — Der Traum war eine schöne Mitgabe in den Tag hinein! —

Abends kam Bettina von Arnim wieder — sie war schon Nachmittags dagewesen, und hatte mir neue Päcke gesbracht —, blieb zum Thee und bis nach 9 Uhr. Sie war usgeweckt, voll guter Laune, erzählte kleine Begegnisse sehr omisch. Sie klagte mir aber auch ernsthaft, ihre Stimmripensntzündung ist noch nicht vorüber, ihr ganzes Gesicht aufges

1

dunsen, sie hustet stark. Dabei müht sie sich ununterbrochen, im Kleinen wie im Großen, besorgt alles selbst und allein; et ist eine ungeheure Lebenskraft in ihr. Auch über Goethe wurde viel verhandelt, über das unerhörte Wagniß, den Werther herauszugeben; ich sagte: "Das ist freilich noch nicht vorgekommen! Schneidet ein junger Mann seine bestem Freunde, seine Geliebte selbst, mit andern Leuten zusammen kurz und klein, mischt es untereinander, stopft's in eine Dichtung, und wirft die in's Publikum!" Da ich auf Goethe'n nichts wollte kommen lassen, meinte Bettina: "O er hat auch seine Sündchen!" — Ja wohl, versetze ich, aber es schadet nicht. — Ich selbst rechnete einige "Sündchen" her, aber sprach ihn auch wieder frei; erkannt, vergehen sie auch schon. —

In Spanien legt man auf das Einkommen und die Güter des Scheusals Christine nun Beschlag; die Cortes sollen entscheiden. Ihr meistes Vermögen hat das Weib in den Vereinigten Staaten von Nordamerika; in Vetreff der Sicherheit ist ihr auch die Republik ganz recht.

Tolles Gerücht, der Fürst von Monaco habe sein Fürstenthum den Bereinigten Staaten verkauft, aber Frankreich, England und Sardinien thäten Einspruch! Als Gerücht schon merkwürdig! Europäisches Land als Kolonialbesis Rordsamerika's!

Die russische Flotte hat sich aus Kronstadt vor die Thüre gewagt, ist aber gleich erschreckt wieder in's Haus gekrochen. —

Schach. Im Cicero gelesen, in Goethe. Zwei Schriften über Goethe: "Der zweite Theil und insbesondere die Schlußssene der Goethe'schen Fausttragödie. Bon Dr. J. Bärens. Hang der Goethe'schen Fausttragödie, namentlich des zweiten Theils. Bon Prof. Dr. J. F. Horn. Kiel 1854. "8.

Meine Denkwürdigkeiten vom Jahr 1819 in Karlerube

ud Baden bracht' ich heute vorläufig zum Schluß. Es fehlt 18ch einiges. —

## Dienstag, ben 5. September 1854.

Ist denn jest besonders eine Zeit der Träume für mich? kielleicht weil ich den Tag über mich mit Bildern viel beschäfsige und wenig Leute sehe, so daß die Ueberfülle sich im ihlaf absest! Mir träumte sehr lebhaft von der jesigen Beltverwirrung, ich verkehrte mit den verschiedensten Menschen, at manches, ohne daß jemand eine Ahnung hatte, es sei von ir gethan, und wurde zulest ganz unruhig, ob ich das Rechte than?

Geschrieben. — Besuch von Herrn Dr. Levinstein, einem lite, der sich seit dreißig Jahren aus Liebhaberei mit dem wille abgiebt, etwas über dieses Trauerspiel geschrieben at, und nun mich zu Rathe ziehen will, ob er auch wirklich, wie er glaubt, alle Räthsel gelöst habe? Ich glaube es nicht! sin sleißiger Grübler. Den Seinen giebt es der Herr im öchlase. —

lager bei Boulogne, nahe an hunderttausend Mann! Sind die gegen Rußland aufgestellt? Zum Ueberschifftwerden in die Osse? Schwerlich! Aber wie schnell können sie am Rhein sein! Wem ist zu trauen in dieser Zeit? Einem Bonaparte zewiß nicht! —

Ran bietet nun alles auf, um in Spanien die Monarchie estzuhalten, außer den wirklichen Royalisten sind auch Freiseitsfreunde zu diesem Zweck eifrigst bemüht, sie glauben eine usvolle Freiheit dadurch zu sichern, während eine stürmische ild wieder verloren sein würde. Sie irren hierin, ihre Klugsit wird nichts bewirken, als vielsache verworrene Kämpse, und n nochmaligen Verlust der Freiheit, die, wie jest die Dinge in ropa stehen, nur im Sturm und Siege sich halten kann. —

Welch andere Lebensbedingungen jest hier Statt finden, als früher, läßt sich ganz einfach entwickeln, wenn man vergleicht, was vor fünfzig Jahren ein junger Mensch zu thun hatte, wenn er hier leben und gedeihen wollte, und was ihm jest zu thun auferlegt ist. Ob er Raufmann, Beamter, Litterat oder Offizier sein mag, welch andern Weg findet er jest vor sich! Ginen mit hundert Sinderniffen gepflasterten, statt des freier Feldweges, den er früher gehen konnte. So vieles ist unmig lich geworden, und wenig von dem möglich, was damals un Der Staat ist auf eine erschreckliche Bei möglich schien. ausgebildet und bereichert und geschmückt worden, und selte tann man fagen, wem das zu Gute tommt. Der Staat obn leitende Geister, ohne Staatsmänner, ist ein beschwerliche Maschinenwerk, bald mehr hinderlich als nüplich. nennt so oft, noch jest, Preußen den Staat der Intelligeng; i glaube, es giebt beute feinen geistloseren, gottverlaffenere Staat als Preußen, ungeachtet noch viel Geist und Schwur außerhalb der Staatsgeleise etwas wild in uns herun läuft. —

Mittwoch, ben 6. September 1854.

Träume wilder Art, Seegefechte, Berlegenheiten wege Unfolgsamkeit der Schiffsführer, Matrosenaufstand. —

Die Nationalzeitung beginnt in sehr preußischem Ton reden, die jetige Politik Preußens unter gewissen Borau setzungen richtig zu sinden; bis jetzt kann ich ihr noch b stimmen, aber der Wendepunkt ist ein gefährlicher! Sie neh sich in Ucht!

Geschrieben. Dann Arnim's Gedichte zu ordnen gesuch eine harte Arbeit! Einige tausend Blätter, sast alles schi zu lesen! Und immer noch nicht alles, selbst das Gedru ist nicht vollständig da! Von Rechts wegen müßte alles ben werden; wer will das unternehmen, wer kann es? eund, ein kundiger Litterat ist dazu nöthig! —

1 Cicero gelesen; Italienische Reisebeschreibungen, ng'sche Streitsachen. — .

itiger Wind erhebt sich zur Nacht. Ich denke an die in der Ostsee, im Schwarzen Meer! Sie können einen Sturm zerstört werden. Wie hat die Cholera hon unter den Landtruppen gewüthet! --

? Kreuzzeitung macht höhnisch die Bemerkung, ihre sei jett die der Nationalzeitung geworden. Das ist ilich nicht wahr, aber des Scheines ist schon allzu=

ß die französischen Landtruppen aus der Ostsee so g heimkehren, ist ein bedenkliches Zeichen. Ist die nicht eine Folge des preußischen Berhaltens, welches mehr russisch wird? denn neutral heißt in diesem Fall

hträgliches. Der Graf von Königsmarck war in tersburg beim Kaiser und der Kaiserin, als ein Schreier armen Wittwe gebracht wurde, die ihre Ersparnisse, vel, dem Kaiser als Kriegsspende einsandte. Der Kaiser Blatt, gab es dann der Kaiserin zu lesen, indem er halt verkündete und die Hände zusammenschlagend ausscht, wie schrecklich, daß man gezwungen ist, so was 3men! "— Königsmarck ist ein eingesteischter, wüthenspenfreund, oder vielmehr ein Freund des Despotismus, ie Russen als solche sind ihm ganz gleichgültig. Die, die er im März 1848 persönlich bekommen hat, war ht stark genug!

Donnerstag, ben 7. September 1854.

Die Volkszeitung rügt den Umschwung, den die Nationalzeitung genommen hat; jene will Preußens kräftiges Anschließen an die Westmächte, sie vergißt dabei nur, daß man es mit Schuften und Lumpen zu thun hat, auf deren Ernst man sich nicht verlassen kann. Freilich, wer selber Tabid raucht, braucht die Gesellschaft von Rauchern nicht zu scheuen!

Nachmittage in Arnim's Papieren gearbeitet. Ludmilla zu Kalfreuth's. — Bettina von Arnim kam vor halb 8 Uhr, trank Thee mit mir, und ging gegen 10 Uhr. Sie war voll Dankbarkeit für meine begonnene Arbeit, bewunderte unaufhörlich, was ich schon gethan, wollte mich hundertmal umarmen, "wenn Ihnen daran was gelegen Wahrheit und Schmeichelei. Wir besprachen dann viel Einzelnes in den Gedichten, Lebensbeziehungen, Anspielungen 2c. — Ueber Preußen, den König, wie er war und wie er jest geworden; die Beränderung ging gleich nach dem Regierungsantritt vor sich. Zwei große Umstimmungen über Nacht, in Königsberg 1840 als um Reichsstände gebeten wurde, in Berlin 1848 wegen der Kaiserkrone; beides wollte er, bann Ueber den Vorwurf, der allgemein dem plöglich nicht. Könige gemacht wird, daß er feige, erzfeige sei, besondere von den Hofoffizieren und Aristokraten ihm gemacht wird; hab dieser Parthei gegen ihn. —

Mit Ludmilla Gespräche. — Im Cicero gelesen, in Goethe Tagessachen, französische Blätter. —

Man will versichern, die preußische erste Kammer sei s gut wie fertig. Man hat die bedenklichen Zeitläufte benuß so heißt es, um die Abneigung des Königs zu überwinden, s habe sich endlich dazu verstanden, die geeigneten Personen z erblichen Pairs zu ernennen. Wer soll denn das bewir aben? Seine nächste Umgebung? Seine Minister? Sollen ie uns am Ende noch für Konstitutionelle gelten? —

Die jetige Haltung Preußens ist zwar keine sehr ehrenvolle mb dauernd nühliche, aber für den Augenblick vielleicht doch nie beste, die bei den vorhandenen Persönlichkeiten möglich ist. Aber an eine einsichtsvolle Leitung ist dabei nicht zu denken, niemand hat das Berdienst oder die Shre einer solchen! Es st lediglich das Schicksal, das die Sache so führt, lediglich die Racht der Umstände, die aus der entschiedenen Volksstimme zegen Rußland, und der entschiedenen Hinneigung des Königs u Rußland, diese Diagonale hervorbringt, die zwischen beiden kichtungen die Mitte hält. Preußen war vielleicht nie somm an Leitern und Führern wie grade jetzt! Kein gesunder kopf ist vorhanden, kein Staatsmann, der nur über das Mittelmäßige wäre, die meisten sind tief drunter. Und welche Diplomaten! Die trübseligsten aller Schächer!

Freitag, ben 8. September 1854.

Unruhige Träume, von Tettenborn, von Berlegenheiten; dergleichen läßt für den Beginn des Tages eine schlechte Stimmung zurück! —

Ich stürzte mich in die Arnim'schen Papiere, mit einigem Ersolg; ich fand sehlende Stücke glücklich heraus und zussammen; aber welcher Wust ist noch aufzuräumen. Dabei das bloße Lesen so sehr schwierig! —

Billet und Sendung von Herrn von Henning, er schickt nir vierzig schöne Autographen, von Jakob Grimm, Rückert, Leo, Bopp, Gries, Bessel, Gabler, Minckwip 2c. —

Brief aus Köln von Herrn Dr. Dünger. Unfrage. —

Sendung aus Straßburg vom achtzigjährigen Dichter amen, einen Abdruck seiner Gedichte, die erste Abtheilung schon 1852 erschienen, die zweite 1854. Die Sendung war ein Vierteljahr unterwegs. Wie vor den Eisenbahnen! —

Bormittags Besuch von Herrn Dr. Behse. Nachrichten aus Sachsen. Der Schädelknochen des Königs war vom Hussellagen des Pferdes in fünfzig Stücke zerschlagen Der Leibarzt Carus fand im Gehirn Anlagen zum Trübsinn, der sich unsehlbar entwickelt haben würde. Daß der König ein schwacher unbedeutender Mensch gewesen, darin sind Alle einig, ebenso darin, daß er ein erbärmlicher König gewesen; ob auch ein boshafter, darüber wird gestritten. —

Bettina von Arnim brachte mir nachträgliche Papiere. Dann auch einen Band handschriftliche Dramen, die sie in die Druckerei geben will. Ich soll sie durchsehen, und die Druckrevision übernehmen; ich lehne beides ab. Das wäre zwiel! Ich widme ihr so schon eine ganze Reihe von Tagen, von Wochen vielleicht! Und von meinen eignen Sachen überlasse ich die Druck-Korrektur Anderen. Die Augen, die Augen! Sie nahm das Paket wieder mit. Dankte noch hunderts mal.

Der Oberst Grach, der Bertheidiger Silistria's, ist in Rustschuk an der Cholera gestorben. Schade! in dem besten Mannesalter! —

"Nun seht ihr doch, wozu der — Louis Bonaparte gut ist? Die Geschichte brauchte einen solchen, um den Dünkel und die Macht des Kaisers Nikolai zu demüthigen; der Dienst leistet jener, und ein waghalsiger — mußte ihn leisten die Demüthigung wäre sonst nicht vollständig gewesen; unkeiner der sogenannten legitimen Fürsten hätte den Muth un das Zeug dazu gehabt; auch keine republikanische Regierun hätte es wagen und durchführen können." Die Auffassun ist nicht übel! —

Sonnabenb, ben 9. September 1854.

Schlechte Nacht, durch Träume und Schlaflosigkeit. Betmens Sachen lagen wie ein Alp auf mir. —

Geschrieben, und in Arnim's Papieren fleißig gearbeitet. in wenig lichtet sich das Dickicht, aber nur ein wenig. Noch iel mühselige Arbeit ist zurück! —

Bettina von Arnim kam Nachmittags, und brachte mir inige Blätter, die sie mit Mühe entziffert und abgeschrieben at; aber anderes hatte sie vergessen. Sie erzählte mir von besprächen, die sie gehabt, auch über Rahel, und sprach so beeistert und treffend über sie, daß ich es besonders aufgeschrieben abe. Sie fagte, manches habe fie selber auch, was Rahel atte, aber nicht alles und nicht in solchem Grade, sie halte nichts fest, es fließe ihr alles wieder weg. Merkwürdig war wch, was sie über Clemens Brentano's Philister sagte, es sei pr nichts drin, kein Wis, kein Humor, gar nichts. and ich beim Wiederlesen — vor längerer Zeit — auch; iber Thatsache ist, daß vor dreiundvierzig Jahren die geist= vollsten Männer Berlins außer sich waren vor Lachen und Bewundern dieses tollen Erzeugniffes. Bei Arnim's Gedichten tomme ich auch auf besondere Gedanken, die ich Bettinen nicht sagen darf; er war edel und edlen reichen Geistes, aber tift selten etwas reif bei ihm geworden, und er gab das Un= reife hin, als wenn es doch sein Bestes wäre! Rachlässige Billfür lag in seiner Natur, an Fleiß und Arbeit hat er es nicht fehlen lassen, es sinden sich vier bis fünf Umarbeitungen und Ausfeilungen deffelben Gedichts, aber sein Feilen und Racharbeiten war nichts andres, als das erste Dichten fortgetst, ohne mehr Strenge und Besonnenheit. Auch hat er nendlich viel geschrieben. —

Italianische Reiseschilderungen gelesen; im Plinius, wegen & Besuvs. —

"Der hier im Sause wohnende Prinz Wilhelm von Baden

ist bei Hofe nicht recht angesehen, er ist zu freisinnig!"
spricht die Dienerschaft hier unter sich; ordentlich dieses
"Freisinnig", es hat im Bolke sich in Umlauf gesett! —

Ein altes Bild, daß jeder Mensch ein Staat im Klei, mit allen möglichen Anstalten, die alle in Harmonie ihalten sind und in steter Wirksamkeit, wenn das Ganz deihen soll; ein altes Bild, auf das man aber nicht oft zurücksommen kann!

Sonntag, ben 10. September 1854

Unruhige Nacht. Geschrieben, und in Arnim's Pat gearbeitet. Heute verzweiste ich fast, so schwierig und wickelt ist alles! Hätte ich mir doch diese Sache nicht a laden! Ich kann sie doch nicht auf meine Art erledigen, auf Bettinens Art auch nicht! Es wird mit Berdruße und anstatt mir zu danken, wird sie auf mich schelten. muß die Sachen über's Knie brechen, es geht nicht au Wie hat Arnim mit seinen Sachen gewirthschaftet! I viermal kommt dasselbe wieder vor, allein, in Berbin wieder in anderer Berbindung, in Prosa eingestickt, m vermischt. Und die Handschrift? Nicht zu lesen! C eine Herkulesarbeit!

Mit Ludmilla ausgegangen. Als wir nach Hause kaufe ke fanden wir Bettina von Arnim und Frl. Gisela uns ertend. Bettina brachte Abschriften, die sie angesertigt und neue Blätter, wieder größtentheils unlesbare! Zund Schwierigkeiten! — Wie sie mich wieder lobte, ich ihr, daß ich fürchte, sie werde künftig ganz unzusmit mir sein; da versetzte sie ganz ernst, sie glaube daß sie jemals, wenn man ihr einen Gefallen, einen I erwiesen, dies mit Undank gelohnt habe, daß sie mir

gen muffe, mit solcher außerordentlichen Güte und Freundschleit, wie ich, habe ihr noch niemals jemand einen so großen zefallen und Dienst erwiesen. Da wurden denn meine Ketten zur um so fester angezogen! — Sie blieben zum Thee, und so gab Lustiges und Ernsthaftes genug, auch Gisela trug das Ihrige bei. —

Unsere Minister sind unzufrieden mit Hindeldey, er nimmt sich in seiner neuen Würde viel heraus, thut als wenn er ihres gleichen wäre, und doch sehr ärgerlich es nicht zu sein. Die Unterbeamten passen ihm sehr auf, und rechnen ihm seine Ausgaben nach. Der Magistrat sieht ihn als eine Plage der Stadt an. —

Das Unternehmen auf Sebastopol sindet nun wirklich Statt. lus der Ostsee kehren die Landtruppen nach Frankreich urud. —

In Spanien republikanische Ausbrüche, in Madrid selbst ft das Ansehen der Königin für diesmal noch erhalten. —

Man träumt und sehnt sich oft in ein anderes Zeitalter, nandere Verhältnisse, und meint, man würde in diesen glücksicher gewesen sein, mehr geleistet und mehr erreicht haben. Darin hat man nur in so weit Recht, als man sich einzelne bezüge und Richtungen denkt, Bruchstücke des Lebens, der Bünsche, der Begabung; so wie man den Blick auf das Ganze sirft, dieses in allen seinen Theilen umfaßt, wird man zulest kennen müssen, daß man nur recht in die Zeit und die Versiltnisse paßt, die man wirklich durchlebt hat. Das Demüthisnde in dieser Betrachtung wird durch das Tröstliche in ihr sgewogen.

Montag, ben 11. September 1854.

Besuch von Herrn S.; er kommt aus Paris, und bringt mir seine Schrift: "Entrevue de Napoleon I. avec Goethe," die ihm von Louis Bonaparte mit einer goldenen Denkmünze gedankt worden; er schildert den Zustand von Frankreich als sehr unsicher, und hält den Kaiser bei großem Kriegsunglück sogleich für verloren. Der Marschall Saint Arnaud, ein elender Kerl, der sogar seinem Herrn und Meister 200,000 Franken in Bankzetteln aus dem Zimmer gestohlen hat! —

Gegen Abend kam Frau Bettina von Arnim, trank Ibn mit une, und blieb bis halb 10 Uhr. Anstatt mir Papier zu bringen, auf die ich warte, bringt sie mir andre, und lies mir ohne weiteres einen ganzen Uft eines Urnim'schen Trauer spiels vor, ich soll es durchsehen, und dann will sie es eilig zum Druck abgeben. "Warum denn so eilig? warum eit in's andre schieben ? \* Die Druckerei qualt sie so febr, es fet gerade an Arbeit! "Nun, Sie sind doch nicht verpflichtet, t Druckerei zu beschäftigen? Lassen Sie sie warten!" Rein, d gehe nicht, was noch im November fertig werde, das komi auf die nächste Rechnung. Das ift der wahre Grund! E wollte ihn aber nicht angeben, er entschlüpfte ihr wider Wille Biele Erzählungen von Savigny's, von Arnim, von Grimm' von der Gräfin von Bohlen, aus Rassel vom hofe Jerome viel Muntres und Lustiges, aber man kann sich auf nichts ve Etwas Wahres liegt ihren Erzählungen immer zu Grunde, aber alles drum und dran ift willfürlich zurechts macht, gränzenlos übertrieben, trügerisch ausgeschmückt. Av ist sie nicht dahin zu bringen, auf bestimmte Fragen bestim zu antworten, nicht die kleinste Thatsache läßt sich auf's Rei bringen, keine Jahrszahl, kein Ort, alles bleibt unbestim und willfürlich. Wieder hat sie an den König Ludwig r Baiern geschrieben wegen der Tizian'schen Kopie von Ra diesmal aber grade heraus, er soll es kausen, "auf andre Art ist der Natti'schen Familie doch nicht zu helsen!" So heißt es beute, vorher aber hieß es, man wolle nichts dafür haben, der König solle das Bild nur irgendwo aufstellen, bezahlt sei es ja schon! Heute sagte sie auch, Natti solle nur gleich selbst das Bild nach München bringen, sie habe ihm dazu 150 Thaler Neisegeld gebracht. "Nicht von meinem Gelde," setze sie hinzu! Ich glaube doch, von ihrem! Sie hat es mit Natti, wie mit Steinhäuser gemacht, ihnen Dinge vorgespiegelt, die nicht ganz richtig sind, und ist nun in Verlegenheit. Ich beklage sie, sie hat viel Noth und Leid, aber wahrhaftig sie macht's auch darnach! Geschmeichelt hat sie mir wieder heute sehr. Ich bin aber nicht der Narr, der alles glaubt.

Dr. Gupkow in Dresden ist Ritter des weimarischen Falkensordens geworden. Im Jahr 1835, in meiner Antwort an den Fürsten von Metternich, der mich gefragt hatte, was es mit dem jungen Deutschland sei, hab' ich so was vorausgesagt. —

## Dienstag, ben 12. September 1854.

Ich hatte einen bösen Traum von Bettina von Arnim, sie benahm sich so unartig, so gewaltsam, daß ich im Ernst ärgerslich wurde, und es zu unangenehmen Erklärungen kam. Ich wachte um 4 Uhr auf, und die gereizte Stimmung dauerte noch lange fort, mir siel alles Widrige ein, von dem meine Berhältnisse belastet sind. Mit der Tageshelle begann ich im Iicero zu lesen, und schlief später wieder ein. —

Wie gewöhnlich aufgestanden. Geschrieben. Ueber die on der Nationalzeitung gemachte Schwenkung. Sie erkennt gewissem Sinne die Verfassung an, die jezige! Dann muß auch an den Wahlen theilnehmen. Ich stellte vor längerer it letteres in Frage, ohne damit das erstere zu verbinden.

In Arnims Papieren gearbeitet. Wer es nicht mi sieht, hat keinen Begriff von den Schwierigkeiten. wie verlarvt, durch schlechte Handschrift, Durchbess andere Abschriften, andere Titel, andre Einreihung. einem Maskenball quält man sich mit langem Rat Enträthseln, und sindet zuletzt ganz unbedeutende wieder. Dabei kommt Bettina stets mit Neuem, ich sicher, alles zu übersehen! —

Im Morgenblatte steht von Dünger — ohne sei men — die Rechtsertigung Goethe's gegen Oken's A auf Entdeckung des Zwischenknochens. Goethe's Br völlig erwiesen und steht unzweiselhaft sest. Aber ai braucht es nicht von Goethe genommen, kann es ebenf deckt haben. Das geht ja gar oft so. Wenn ein Ge erst an der Zeit ist, so sieht ihn mancher, ohne von zu wissen. Leibnig und Newton. Ein deutsches Un als Gegensat zum Bundestag, wurde auch von i gleichzeitig in's Auge gefaßt, öffentlich indeß hat es i so viel ich weiß, ausgesprochen. Hätten wir's nur, es einerlei, wer zuerst den Gedanken gehabt!

Der Minister des Innern hat ausgesprochen, daß d Mitglieder der bürgerlichen Gemeinden sind, ein v Jude also nicht seiner religiösen jüdischen Gemeinde fällt, sondern der bürgerlichen, zu der er gehört. Einm Gescheidtes von einem Orte her, der sonst wenig de liefert! —

Der alte Hofgerichtsrath von Itstein aus Mannhin Rassau lebend, bekannt wegen seines tapfern Freiden badischen Ständeversammlungen und in der 1 Nationalversammlung, ist vom Mannheimer Gerich Geistesschwäche entmündigt worden. Er ist über Jahr alt. —

Bettina von Arnim kam als wir beim Thee wa-

stellte aber nur draußen, daß sie keine Zeit habe, und nur sagen wolle, Frau von Goethe sei bei ihr gewesen, und erwarte meinen Besuch, sie bliebe nur ein paar Tage, dann reise sie nach Rom. —

Zur Abwechslung mal wieder im Homeros gelesen. Wo ift mein schöner Hesiodos hingekommen! Und die andern Klassiker! —

## Mittwoch, ben 13. September 1854.

Die Schwenkung der Nationalzeitung erregt Aufsehen, aber niemand verdächtigt sie deshalb, man sept nur reine Triebssehen voraus, die der Ueberzeugung, welche freilich im eigenen Sinn ein Irrthum und Mißgriff, anderer Ueberzeugung gegenüber eine falsche sein kann. Es ist unsere besondere Lage, daß unsere Baterlandsliebe in Preußen nicht ausgehen kann, sie fließt immer etwas über auf Deutschland, und in manchen Fällen fließt fast alles dahin über! Dieser Klumpen von Ländern und Menschen, wenn er vertheilt, oder ganz russisch wird, ist er dann noch Preußen? Preußen, das ich meine, bat nicht bloß einen Körper, hat auch eine Seele, einen Geist, — der todte Leib, wenn Seele und Geist nicht mehr in ihm sind, mag begraben werden!

Geschrieben, und meine Arbeit in Arnim's Papieren sortsgeset. Manches darin ist ohne thatsächliche Angaben gar nicht zu verstehen, Bettinen's Erläuterungen sind aber keine, se verwechself alles, und wenn man ihr beweist, daß sie das hue, springt sie zu anderm über. "Das ist im Jahr 1809 wesen, darauf können Sie Sich verlassen, — oder im Jahr 125, " fügt sie hinzu! —

Rheumatisches Kopfweh zwang mich bald von aller Arbeit zustehen und mich ruhig hinzulegen. Sehr verdrießlich! — Ich lasse mich verleiten, gegen 3 Uhr in den Thiergarten zu gehen zu dem Bolksfest, das zu Gunsten der Schanstaltet worden. Ein großer Theil des Thiergat Thore bis zum Großen Stern durch Jagdneße innerhalb deren sechzehn Militairmusiken ohne Unt an so viel verschiedenen Orten spielen. Zahllose Buden, Corsofahrt, alle Konstabler auf dem Plaße zu Fuß. Ungefähr wie im Prater, die Polizei a Nach anderthalb Stunden Umherwandeln kamen wir nach Hause. Im Ganzen kein freudiger Eindruck! man unerfreuliche Gesichter, ein befohlenes Bergn Steuer, die Hinckelden ausgeschrieben! Man rechnel 80,000 Menschen im Thiergarten waren.

Frau Bettina von Arnim kam, als ich eben Kie hatte noch nicht gegessen, war ganz verhunge Stück von meinem Brot, ich merk' es an, weil sie sonst um keinen Preis thut, es muß groß nöthig sei eiligst über Frau von Goethe, wünscht daß i suchen möchte; ich weiß nicht, weßhalb Bettina die

Empörendes Benehmen der russischen Generale berg und von Osten=Sacken gegen die walachische I meine Schergen und Despotenknechte! —

Furchtbare Proklamation des russischen Bei Krusenstern in Odessa! Man wird dem Feinde Kräften widerstehen, sollte er aber doch im Borthe wird man die Stadt in Schutt verwandeln, und Einwohnern, die versuchen würden, den Brand zu 1

Schach mit Ludmilla. In der Ilias weiterg Goethe's Gedichten, in denen immer Neues gefunde neu verstanden wird! —

Die Polizei hat alle bekannten Taschendiebe morgen in eine Art Haft gebracht; hat sie dazu t Bloß weil es ihr bequem ist, aus Verhütung? — E ist verhaftet worden, weil er Schmähungen auf den König ausstieß. —

Der König hat eine Höflingsklasse, die bei uns lange nicht mehr bestand, wieder eingeführt. Er hat ein paar Kammerjunker ernannt, eine Abart der Kammerherren. —

Der Bundestagsgesandte Herr von Bismard-Schönhausen führte hier die wohlseile Klage, daß unsere diplomatischen Schriftstücke so jämmerlich abgefaßt würden, und uns überall Schande machten. Herr von Manteuffel nahm ihn beim Bort, und ersuchte ihn, selber eine jest eben nöthige Depesche abzusassen. Bismarck mußte wohl oder übel dran gehen, und lieserte die vom 3. September, die unter allen schlechten die schlechteste geworden, und nun auch nur verächtlich die Bis-marck siehe.

Donnerstag, ben 14. September 1854.

Bettina von Arnim giebt Abschriften ab, ungenaue, wenig brauchbare. — Abends kamen Frau von Goethe und Fräulein krommann.

In der Ilias gelesen, und etwas im Pindaros. Welche Belt, diese griechische! Wir können nur staunen, uns in die Mitte dieser zauberischen Fülle zu versetzen, gelingt uns nicht. Und so was hat untergehen müssen! Doch lebt es in unsrem Staunen vielleicht schöner fort, als es in der Wirklichkeit war. Wir haben aber von dieser keinen Begriff. —

Zulett las ich in Cicero's Briefen an den Atticus. Wie ganz anders ist schon diese römische Welt! Sie lebt noch in uns fort, als Unterbau unsrer Lebenseinrichtungen und Gesinsnungen; in ihr ist viel Modernes; gegen die griechische, heitre, strahlende Welt kommt sie mir ganz kalt und düster vor. —

Humboldt ist heute fünfundachtzig Jahr alt geworden.

Die Unternehmung auf Sebastopol wird ausgeführt; die

Flotten sind aus Barna abgesegelt. Was wird erfolgen? G kann ein Wendepunkt für vieles werden! —

Der Prinz-Regent von Baden ist hier angekommen. — Der Kaiser Nikolai schreibt eine neue Rekrutirung aus, zehn Seelen auf tausend, das heißt tausend männliche Seelen; — man kann daraus sehen, wie falsch die prahlerischen Angaben über die Truppenmenge waren, und wie groß die Verluste gewesen sein müssen. — Thätig ist Rußland nach allen Seiten, mit Erfolg jest auch wieder in Persien. —

Die Karlisten sind in Frankreich und auch in Spanien wieder sehr in Bewegung, jedes neue Ereigniß machen sie sich möglichst dienstbar, und ihre Sache halten sie, sogar indem sie ihr abtrünnig werden, noch mit Zähigkeit sest. Wenn die Freiheit mißräth, kann es den Karlisten gelingen, bis zu gewissem Grad, und keineswegs auf sehr lange. —

Preußen, der Schlinge ledig, die ihm Desterreich einen Augenblick um den Hals gelegt, erklärt nun gradezu in Paris und London, es wolle neutral bleiben. Recht gut, wenn die Andern es zugeben! Aber wehe, wenn sie es nicht erlauben wollen, wenn sie darin eine Partheilichkeit für Rußland sehen und strasen! Die Leute, die in Preußen am Ruder sind, werden es bereuen, oder wenigstens das Land wird es bereuen, wenn ihr Unverstand und Uebermuth uns das Lager von Boulogne auf den Hals zieht! — Wenn das Unternehmen gegen die Krim gelingt, werden die Westmächte, und Oester reich mit ihnen, eine hohe Sprache führen! —

Freitag, ben 15. September 1854.

Wenig Schlaf, und früh aufgestanden; geschrieben und i Arnim's Papieren gearbeitet; einen großen Theil bewältig und zwei Bände Gedichte ziemlich in Ordnung gebracht, woh illa mir durch fleißiges und schnelles Abschreiben gut ge-. Für einen dritten Band ist noch Vorrath übrig, aber leste ist vorweggenommen, und es ist mit zwei Bänden

im Thee kam Bettina von Arnim und blieb zwei Sie brachte einige Abschriften, Die sie gemacht en. die aber so wie sie sind gar nicht gebraucht werden Sie las die meisten Sachen vor; einige abweichende en in den verschiedenen Urschriften waren sogleich nicht leine zu bringen. Allerlei Erzählungen, auch von 's Leidenschaft für Fräulein Schwind, nachherige Frau Bismann. Arnim soll zwei Tage vor Prinz Louis and's Tod dessen Adjutant geworden sein; gewiß nur dung! Nie hab' ich gehört, daß Arnim je im Kriegs= gewesen, auch war er nachher in Königsberg nur als ling; wie hatte er so schnell den Abschied nehmen kön-Bettina macht ihre Phantasieen, ihre Wünsche, unbeh zu Wirklichkeiten; sie bezeichnet auch Arnim'sche Ge= ale an fie gerichtet, die es unmöglich sein können. war sie heiter und komisch, zum wahren Ergößen. Mit Behandlung der Arnim'schen Gedichte ist sie -- jest -rieden, daß sie mit listigem Lachen mir droht, näch= burde ich eingefangen werden, und nicht eher wieder los-1, ale bie das Lette von Arnim's Sachen fertig gedruckt wie früher die Alchymisten, um Gold zu machen! —

ch ihrem Weggehen plauderten wir noch. — In der zelesen, in Cicero's Briefen. —

n den Desterreichern verhaftet und nach Desterreich abs worden. Der Unglückliche! Die Nachricht schneidet s Herz! Ich mochte Ludmilla'n nicht merken lassen, wie Aber wieso er in Bufarest blieb, sich dem Feind anver-

traute, kann ich nicht begreifen. Der cole freisinnige Baterlandsfreund und Dichter! —

Sonnabenb, ben 16. September 1854.

Nachmittags wieder mit allem Fleiß gearbeitet, mandet umarbeiten müssen, Bettina stört mich mehr durch ihre huse, als daß sie mir hilft, und bei allem drängenden Eiser vernachlässigt sie das, was sie allein thun kann, nämlich das her aussuchen von Papieren, die noch fehlen; dafür möchte sie mit schon wieder andres aufbürden; mit ihr Geschäfte zu haben, ist eine schwere Aufgabe. Ich habe zum Glück nicht Geschäfte mit ihr, sondern besorge nur einen Theil der ihrigen, ohne eigne Berantwortung. —

Ludmilla ging gegen 7 Uhr zur Gräfin von Ahleseldt. Gleich darauf kam Bettina von Arnim zu mir, und blieb den Sie sah schlimm aus, und klagte wiederholt, ganzen Abend. es sei aus mit ihr, sie sei hin! Ihre Stimmrigen=Entzündung ist nicht geheilt, sie fürchtet schlimme Folgen. Dabei war ste doch ganz aufgeweckt, erzählte die lustigsten Geschichten, sprach ausführlich über ihre Geschwister, über Frau \*. Die lettere fagt sie, habe sich vorgesett, eine Rolle zu spielen, eine Betting zu werden, wolle ein Buch drucken laffen, deffen Proben gang erbärmlich seien, sie nehme alle Tonarten an, die muthwilligsten, die frömmelndsten, und habe ein gewisses Talent, ibn Unruhe und Betriebsamkeit als Anmuth und Genie geltend zu machen. — Sie ist für Bettinen die ergöplichste und auch wieder abstoßendste Erscheinung, sie lacht über ihre Abentheuer lichkeit, und schilt auf sie, will sie jedoch geschont wissen. Bettina brachte auch ein heft mit, das ihr einige Studenten ale Dank für die Widmung der " Günderrode" überreicht haben, eine schöne Zeichnung, wie Bettina ihrer Freundin, die am Fenster sitt und auf den Rhein blidt, niedergebeugt die Haare icht, von sechs Sonnetten begleitet, die ich ihr vorlesen mußte; ie hatte vergessen, daß sie mir alles schon gezeigt. Am Ende jagte sie: "Das könnten Sie recht gut drucken lassen!" Ich ging aber darauf nicht weiter ein. — Zum Thee kam auch Frau von T., die schon eine ganze Zeit hinten gesessen hatte, weil sie meinte, Bettina und ich hätten was Besonderes zu sprechen. "D Gott bewahre!" rief Bettina, "wir zwei sind einander schon lang satt!" Nun erfolgten die anziehendsten, gehaltreichsten Gespräche. —

Für Morit Hartmann erheben sich viele Stimmen. —

Sonntag, ben 17. September 1854.

Geschrieben. In Arnim's Papieren gearbeitet, einiges Unangemessenc aus der Reihe wieder ausgeschieden. —

Ausgegangen mit Ludmilla in den Thiergarten; Besuch bei Bettina von Arnim, Gisela kam auch zum Vorschein, gute muntre Stunde; Bettina begleitete uns eine Strecke, und lief dann durch den Wald zurück bis zu ihrer Wohnung, um unsere Rückbegleitung zu verhüten. Wich entzückte das junge stische zweite Grün der hohen Wipfel, das auf den Raupensfraß gefolgt war, und nun im Herbste noch wie Frühling aussieht. —

Bu mir kam Bettina von Arnim und brachte einen großen Back Drucklätter, lauter Rezensionen ihrer Bücher und ritische Aufsäte über sie; wir sahen sie durch, es waren meist ortheilhafte, aber auch einige schlimme; wie sie sich dabei besahm, ist gar nicht zu beschreiben, bald hochmüthig wegwersnd, bald geschmeichelt aufmerksam, bald als ginge sie die ache gar nichts an, bald als sei ihr alles daran gelegen, die nze Sammlung in einem Bande gedruckt erscheinen zu sehen. Ies was sie von Andern gesagt wünschte, sagte sie selbst, inches wollte sie durchaus vergessen haben. Ich hatte bei

ihren Abentheuerlichkeiten oft alle Mühe die Fassung zu behalten. Sie that mir auch sehr leid, ihr wird alles so schwer, sie möchte sich geholfen sehen, und ihr kann doch niemand recht helsen, sie macht es einem zu schwer, und fast unmöglich; dieses Abspringen, dies Durcheinandermischen, diese fich durchkreugenden Plane, dieses Fallenlaffen und Wiederaufheben, dieses Unvollständige in allem, wer kann das alles mitmachen und aushalten! Auch ein andres Packet, Briefe des Ilius und der Ambrosia, hatte sie mitgebracht, zeigte mir es aber nur obenhin, und nahm es wieder mit fort. — Wir tranken Ihre. — Ludmilla kam aus dem Theater, sehr zufrieden mit dem Erfolg von Sternberg's kleinem Stud. Bettina blieb noch eine Weile, dann ging fie mit ihrer Begleiterin ab, und lich mir das Packet Druckblätter auf dem Hals, das ich dann mit Ludmilla einigermaßen ordnete.

Bekümmernisse um Morit Hartmann! Was sich für ihn thun läßt? Nicht das Geringste, außer daß man in öffente lichen Blättern ihn bedauert, sein Schicksal beklagt, ihn als Dichter und als liebenswürdigen Menschen preist. Jeder andere Schritt, z. B. eine Bittschrift für ihn mit rielen Unterschriften einzureichen, oder England und Frankreich zu seine Schut anzurufen, würde nur erbittern, in Wien und hier erbittern. — Noch sehlen alle näheren Nachrichten. —

Montag, ben 18. September 1854.

Während des Sturmes schlief ich zwar, hatte aber schwere, beängstigende Träume, die Noth mit den Arnim'schen Gedichten stieg aus's äußerste, und ich sagte mir im Traum, so arg sei es doch bisher nicht gewesen, und könne es eigentlich nicht sein. —

Geschrieben. Einige Geschäfte besorgt, dann das Register von Arnim's Gedichten verfaßt. Es trat der seltene Fall ein,

witags völlig fertig wurde. — Den Nachmittag verdarb ich mit damit, daß ich zufällig in einer alten nordamerikanischen Zeitschrift "The dial" — Boston im Oktober 1840 — einen Artisel über Goethe las, worin der ungenannte Verfasser (doch nicht Emerson?) — er ist nur mit E unterzeichnet, — neben dem vollsten Lobe das ungewaschenste Zeug von Tadel vorsbringt, dümmer und beschränkter und selbstzusriedener und gesmeiner als wir es diesseits des Weltmeers gewohnt sind, wo wir doch nicht wenig der Art auch haben. Ich habe mich wahrhaft geärgert, als hätte ich heute persönlich den Unfugerlebt. Freilich hätte ich über den nordamerikanischen Eselwur lachen sollen. Die Mißurtheile werden dauern so lange wie das Menschengeschlecht. —

Da kommt zum Unglück noch ein Schreck; wir sißen nach dem Thee beim Schach, da klingelt es, wir denken es sei Betsina, aber nein, ein Bote von ihr, sie könne nicht kommen, weil sie plößlich unwohl geworden! Das muß arg sein, wenn sie so was sagen läßt. Und der Schreck war um so größer, als ich in diesen Tagen selber oft unwillkürlich den Gedanken hatte, ihr ganzer Zustand sei bedenklich! Der Himmel wolle sie noch erhalten, und zu vielen Freuden! —

Die Nationalzeitung kämpft mit festem Muthe in die Zeit hinein, und sucht ihr Dasein tapfer zu erhalten. Aber es läßt sich nicht verkennen, daß sie unter mißlichen Umständen kämpft. Sie ist wie ein Schiff, das auf offnem Meer eine Flagge führt, er nirgends mehr eine Küste gehört, nirgends ein Hasen offen eht. Die Sache, mit der zugleich sie entstanden, für die sie sochten, ist für den Augenblick verschwunden, darf und kann cht mehr durch eine Zeitung vertreten sein. Von Rechts gen hätte die Nationalzeitung längst eingehen müssen. Die sitischen Gegenstände, welche sie jeht verhandelt, sind nur bendinge, in welchen die ursprüngliche Sache oft kaum noch

zu finden ist, meist gänzlich fehlt. Hr. Dr. Zabel fühlt diese Uebelstände sehr wohl, und sie drücken ihn schwer. Der besvorstehende Hochverrathsprozeß wird auch nur dazu beitragen, die schlimme Lage fühlbar zu machen. —

Dienstag, ben 19. September 1854.

Unruhige Nacht. Ich zündete mir Licht an, und las in Cicero's Briefen an Atticus; auch hier Widrigkeiten genug, es hat keiner Zeit daran gefehlt, und keinem Menschen! Spätschlief ich ermüdet ein. —

Bettina von Arnim, nach deren Befinden ich fragen ließ, war schon wieder ausgegangen, der Schreckschuß war gestem also sehr unnöthig! Zu mir kam sie aber nicht. —

Erwägung der allgemeinen Zustände; alles geht vorwärts, unzweifelhaft, aber ungestüm, wild, in keinem für uns schönen Gange; das Menschengeschlecht abarbeitet sich in Folge der in ihm liegenden Naturkräfte, nicht in Folge des Geistes, der in ihm wohnt, und der leiten könnte und müßte; blind, nicht sehend. Der Mangel an guten und sichern Leitern ist offenbar, kein Fürst, kein Seld, kein Weiser, kein Dichter! Der Fortschritt ist in der großen Masse, das ist eine gute Bürgschaft, die Sache hängt an keiner Zufälligkeit einzelnen Lebens mehr, recht schön! Aber einen Friedrich den Großen, einen Wasbingston, einen Goethe vor Augen zu haben, wär' doch ein großes Glück!

In Cicero's Briefen und in Voltaire's Briefen gelesen. — Zeitblätter, auch Nachträgliches von Arnim durchgesehen. —

Die lette Nummer des Politischen Wochenblattes ist von der Polizei weggenommen worden. Was will diese Partbei Bethmann-Hollweg? Warum streitet sie gegen die Minister und ihre Politik? Die Parthei ist ein Zwitterding; nur die

Seite von ihr taugt etwas, die gegen die Kreuzzeitung gerichtet ist. —

Ueber Walter Scott, noch eine frühe Stimme guten Ge-Der hochbegabte Banquier, Freiherr von Stieglit in St. Petersburg, den Rahel mit Recht, als er noch ein unbedeutender junger Mensch war, durch ihr Lob auszeichnete, schrieb am 9. Mai 1824: "Ich habe in diesem Winter viel gelesen, fast nur Ernsthaftes und Belehrendes, — doch auch Ivanhoe, Waverley, Kenilworth. Klassisch ist Walter Scott nicht; aber hinreißend meisterhafte Schilderungen; aber nicht die allgemeinen Unsichten, Bemerkungen, die den Meister charakterisiren. ift ein großer Mahler, aber kein großer Denker, scheint mir. Die Begebenheiten an sich interessiren zu sehr, und in ihnen liegt das Hauptinteresse, daher man schwerlich seine Werke mehreremale lesen fann. Allgemeine Bemerkungen über Menschen und Welt, die in Goethe's und anderer Meister Berten, das eigentlich Bleibende und Treffliche find, fehlen." Sehr gut, braver Stieglig! -

#### Sommer 1854?

Der Kurfürst von Hessen war in Paris inkognito, und bes friedigte seine Reugier, ohne sich um den Kaiser Louis Naposleon zu kümmern. Das ging so vierzehn Tage; dann kam sein Gesandter von Dörnberg bestürzt und meldete ihm, der französische Minister habe ihm gesagt, der Kaiser wisse, daß der Kurfürst in Paris sei, wenn er aber noch fernere acht Tage dableibe, ohne sich dem Kaiser vorzustellen, so werde dieser seinen Gesandten von Kassel abrusen. Der erschrockene Kurstürst reiste am nächsten Tage ab.

Mittwoch, ben 20. September 1854.

Kriegsübungen bei Königs - Wusterhausen. Sonst weni Um Hofe, sagt man, wird gegen hindelden start g arbeitet, seit seiner neuen Würde mehr als je! der Kreuzzeitung ist ihm feindlich, der General von Gerla der Kabinetsrath Markus Niebuhr 2c. Er selbst ist auch f neswegs befriedigt, sondern will Minister sein, wenigste Exzellenz heißen. Das Lettere wird er erlangen, aber 1 mehr Mühen und Leisten als so viele Andere, denen es Schlafe gegeben wird. — Wegen der ersten Kammer fin weniger Verhandlungen als lebhafte Ränke Statt, der Kö ändert über Nacht immer wieder seine Entschlüffe, bald t er den einen nicht mehr, bald nicht mehr den andern. I Ritterschaft aber die Hauptstärke in der Kammer zu geb wird er schwerlich noch zu bewegen sein; er hangt sehr großen Namen und Titeln, obwohl deren Träger ihm persi lich oft gang verhaßt find, j. B. Fürst von hatfeldt, Graf t Dyhrn, und selbst Graf von Yord. Die Sachen werden zie lich geheim betrieben, mehr als sonst; es liegt dies im B theil aller Betheiligten, so lange sie alle noch hoffen, spi werden die Unzufriedenen schon laut werden! —

Der Prinz von Preußen ist Gouverneur von Mainz worden, da dieser, der Reihenfolge gemäß, jest wieder t Preußen ernannt wurde. Der König soll auf den ersten Isshlag dazu — man sagt sogar, er sei österreichischerseits geregt worden — in großen Jorn gerathen sein, ging a bald darauf ein, und war selbst beeisert, diesen neuen Ben seiner Bruderliebe zu geben. —

Die Wiener klagen bitter, daß der dortige "Lloyd" bei vom Ministerium verboten worden; er hatte die preußi Politik verspottet und verächtlich gemacht. "So? er hat gethan? ich glaubte, sie selbst wäre es gewesen!" —

Zuverlässige Nachrichten aus Desterreich. Der Kaiser

nicht geliebt noch geachtet, nicht einmal sonderlich beachtet; das Bolk ist gleichgültig, aber tropig dabei. Nichts ausgessöhnt! Alles auf Erwartung gestellt. Die Kaiserhymne wurde mehrmals in den Theatern anzustimmen versucht, es ging aber nicht. Lauter Revolutionsboden! Die sogenannte freiwillige Anleihe ist durch die angestrengtesten Gewaltsmaßstegeln zu Stande gebracht worden. —

## Donnerstag, ben 21. September 1854.

Besuch von herrn Dr. Behse. Später kam Bettina von Urnim. Sie brachte mir einige Abschriften, die kaum brauchbar sind. Dann erzählte fie mir den genauen Bergang der "Günderrede'schen " Geschichte; sie meint, ihre schöne Freundin habe bei großer Schüchternheit ben empfindlichsten Ehrgeiz gehabt, und der Gedanke, gang Frankfurt werde über sie klatschen und spotten, weil ein Liebhaber wie Creuzer — budlig und rothbarig — ihr abgesprungen, sei ihr ganz unerträglich gewesen; auch das Aergerniß, welches ihre Mutter gegeben, die mit dem Hofmeister ihrer Kinder, Namens Beim, eine Liebschaft gehabt und mit ihm durchgegangen, habe sie tief verlett. Die Schilderung mar fehr lebhaft und ergreifend. Bon Arnim ergählte sie auch viel, und lobte ihn ungemein; in ihm habe die edelste Bolksgesinnung gelegen, er habe gewollt, daß der Staat jeden Menschen muffe erziehen laffen, und zwar nach deffen Anlagen; er habe jedes Kammermädchen wie eine Dame behandelt, sei vor ihr aufgestanden; seine Berirrung in Betreff der Juden mißbilligt sie ganz, auch seine Ungebühr gegen Johann Heinrich Boß; von Wiepersdorf wird viel erzählt, on der alten Tante Frau von Labes, von schlechten Ränken es Grafen von Arnim = Boppenburg 2c. —-

Große Neuigkeit endlich! Die Landung in der Krim hat i Eupatoria stattgehabt, die Truppen marschiren auf Seba-Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI. stopol. Es wäre ein Wunder, wenn jest, nachdem die Lans dung geglückt, das übrige Unternehmen nicht gelänge! — Die Neue Preußische Zeitung ist schon ganz kleinlaut! —

Im Cicero gelesen; die Briese nach Casar's Ermordung sind die merkwürdigsten; Brutus und Cassius wegen der Ibat hochgepriesen, aber ihr nachheriges Berhalten für unzulänglich erklärt, sie haben den Tyrannen getödtet, aber den Erben der Tyrannei, den Antonius verschont. Wie artig und freundlich die Feinde einander schreiben! Casar dem Cicero, Cicero dem Antonius! Viel Bildung, die aber der politischen Schärse Eintrag that.

In Frankfurt am Main ist ein Buchdrucker wegen Bersbreitung irreligiöser Schriften zu zweijähriger Zuchthausstrase verurtheilt worden. Das soll wohl sehr religiös sein? Ein Polizeidienst dem lieben Gott erwiesen! —

Unsere neueste diplomatische Note hat nicht Hand noch Fuß! Ein schlechter Kopf hat sie abgefaßt, oder ein schlechter sie so befohlen. Es ist eine Schande, daß dergleichen sinnloses Zeug von unserm Ministerium ausgeht. —

Daß man im Alter die Welt der eignen Jugend nur noch als Geheimniß hat, das man allein weiß, das kein Andern versteht, dieses Entbehren der Mittheilung, der mitkundigen Gemeinschaft, ist eine der schwersten Bürden, die uns auferlegt sind. Ein aufsprühendes Feuer, dem stets Wasser entgegens sprüßt, dem Erlöschen nab, und doch nicht erlöschend! Wie oft erstirbt mir das Wort im Munde, wie oft bereu' ich das ausgesprochene! Wer beim Spazierengehen freie Bahn vor sich zu haben meinte, und dann bei jedem Schritt plößlich ein Hinderniß fände, ein sich quer vorlegendes, der würde bald das Spazierengehen selbst lieber aufgeben.

Freitag, ben 22. September 1854.

Geschrieben, und in Arnim's Papieren Nachträge ge-

Ausgegangen mit Ludmilla. Bei Kranzler im "Journal es debats" einen Artikel über Meyendorff und Metternich lesen, wo die Ungnade des ersteren gerade so erklärt wird, it ich sie früher gleich in kurzen Worten erklärt hatte, — it daß Meyendorff deutschen Geschlechtes ist, dünkt mich mehr ebensache, so wie auch daß Metternich ihn gewarnt haben ll. —

In der Lindenstraße bei Herrn Dr. Zabel, ihn wegen der indung beglückwünscht; nichts Näheres über Moris Harts ann! Herr Julius Berends hat eine Leihbibliothek von utschen Büchern in San Antonio, die sehr gut gedeiht. —

Die Sammlungen für die überschwemmten Schlesier sind wiß recht gut, und gern geb' ich meinen Beitrag; aber die n, wie hier die Minister und Hindelben und Andere sich an e Spite stellen, mit ihrem Ansehen prahlen und recht große ummen erzwingen wollen, ist mir in der Seele zuwider. ie thun, als wären sie lauter Menschenliebe und Boltseunde, sie die das Bolt auf's schändlichste mißhandelt, um ine Rechte gebracht, geknissen und geknebelt haben, sie die nhumansten aller Menschen! Als Behörden wollen sie das ertrauen gewinnen, das sie weder als Behörden noch als enschen verdienen! Nein, in Wohlthätigkeitssachen muß in am wenigsten mit ihnen zu thun haben, da muß man für allein handeln. — Heute ging die Manteussel'sche Liste Unterzeichnung hier im Hause um; auf dieser hab' ich nen Beitrag unterzeichnet. —

Die Manöver sind heute beendigt, nun gehen die Parsejagden an. Dies rohe Jagdwesen war in Preußen ziemsabgekommen, unter der jetzigen Regierung blüht es wieder.

Und doch ist der König selbst äußerst kurzsichtig, und kann nicht schießen! —

Gegen Abend kam Bettina von Arnim. Sie klagte über ihre Gesundheit und hustete sehr. Sie gestand, daß sie neulich Abends einen Anfall von Brechruhr gehabt, den sie aler gleich durch eine homöopathische Dosis von Pulsatilla gestillt. Sie erzählte noch Mehreres, von ihrer Freundin Günderrode, las einiges von ihr und auch von sich selbst laut vor, und sprach viel von-Arnim und seinen Schriften, es sei noch ein großer Borrath von Manuskripten da, wenigstens zu 14 Bänden. Vom Grasen Athanasius Raczinski, von Philipp Nathuswund Andern mancherlei Erzählungen. Gegen 9 Uhr suhr sie in einer Droschse nach Hause. Sie will mir ihren ganzen Borrath zur Herausgabe nach und nach aufpacken, sie thut als wenn es schon ganz meine Sache wäre, spricht immer in Wir, was wir dabei beobachten müssen, was wir zuerk nehmen zc.

Es ist überaus leicht, den Menschen Urtheile aufzudrängen, die aus ihrem eignen Sinne niemals hervorgegangen wären, ja denselben ganz entgegen sind; man muß es nur geschick anfangen. Manche Leute verstehen das trefflich, üben ein Staat, in der Familie, in Kotterieen mit größtem Ersolz aus. Ich kenne Menschen, die in dieser Art ganz angesülltssind mit fremden Meinungen, die sie heftiger vertheidigen, als sie die eignen vertheidigen würden, und doch ganz leicht wieder aufgeben, wenn es ihr Borurtheiler so fügt, daß er die eine Meinung durch eine andere ersest. —

Sonnabend, ben 23. September 1854.

Die heutige Volkszeitung greift unsre lette diplomatische Note mit scharfer Kritik an, zeigt ihren Mangel an Logik und

Folgerichtigkeit. Jämmerlich ist das Machwerk, das ist gewiß, und die andern Kabinette werden die schiefen Ausdrücke und falschen Angaben auch schon rügen; sie schenken uns nichts! —

Besuch von Herrn Dr. Hermann Franck; ernsthafte Unterredung über den Stand der politischen Dinge; Europa als ein Ganzes betrachtet; England fängt an zu wanken, England, bas ift ein großes Zeichen! Diefer bisher so feste Boden! Freisinn und Machtwillfur entwickeln sich um die Wette; Die nachsten Wandlungen werden dem Freisinne nicht günstig sein! Aussicht auf lange, schwere Geburtswehen! Wir dürfen auf das Erleben guter Zeiten wenig Hoffnung sepen, genug, daß wir sie in der Zukunft mit Gewißheit sehen! Wie wir im besten Sprechen maren, tam Bettina von Arnim, sagte, sie muffe gleich wieder fort, Gisela sei krank, und anderes, batte sich aber ihre Abholerin erst um balb 9 Uhr bestellt blieb auch zum Thee, und wollte uns nachher noch große Studen vorlesen, was nur unterblieb, weil die Hant-Schrift zu schwer zu entziffern war. Sie und Franck maren febr komisch miteinander, Franck übte den schalkhaftesten Wiß gegen sie, sie lachte laut vor Vergnügen. Als sie ihm die Ge= schichte von ihrem Geschäftsführer (sehr schlecht, und wenig verständlich) erzählt hatte, und er einigen Zweifel äußerte, ob der gerichtliche Ausgang für sie günstig sein würde, schalt sie Ihn wegen seiner schlaffen Denkart. Es waren höchst ergöpliche Wechselreden und Bemerkungen. Franck empfahl sich um 8 Uhr, Bettina blieb noch länger und trank Thee mit une. — Franck hat es für immer bei ihr verdorben. —

Bettina ließ gestern durch Ludmilla sorgsam aufschreiben, welche Bände von Arnim's Schriften mir noch fehlten, als sie den Zettel hatte, waren ihr die einzelnen Nummern lästig, und sie sagte, sie wolle mir lieber alle Bände schicken, gleichviel ob ich einige schon habe oder nicht. Heute sollte ich sie be-





#### 246

kommen. Ich bekam sie aber nicht, und es war ar Rede von ihnen. Aecht Bettinisch. Meinerseits hatte ben leisesten Bunsch geaußert, im Gegentheil ihren Chwichtigt. —

Bettina rühmte sich gegen eine Dame, gewiffe pikanten Inhalts, die vor ihr lagen, habe sie in der N Goethe's Geburtstag geschrieben, der längst vorüber w Dame sah näher hin, und rief erstaunt: "Aber was Die Dinte des Schlußblattes ist ja noch ganz naß?" höchst unwillig über die Entbedung, suhr die Entbederi an: "Uch gehen Sie doch! Was ist das für Zeug!"—

Sonntag, ben 24. September 1.

Geschrieben! Bas wir zu hoffen, und wie wir une halten haben; die Gesinnung und Denkungsart n dingen lassen, wie sehr es auch unfre handlungen sein nur was wir innerlich aufgeben, ist uns verloren, nie uns geraubt oder vorenthalten wird, das dürsen wir gessen! Die Menge wird abschweisen, sich verirtschadet nicht! im rechten Augenblicke lenkt sie rasch ven den rechten Beg ein!

Prof. Rauch sendet mir mit einem außerst artischmeichelhaften Briefe das Gppsmodell seiner Gru Goethe und Schiller. Wir saben sie gestern in seinstatt, und hörten, sie sei für jemanden bestimmt, Professor wolle aber dazu einen Brief schreiben. Ob die Gruppe von Anfang an nicht gebilligt habe, ist schent doch sehr angenehm. —

Gegen Abend tam Bettina von Arnim, und blieb 9 Uhr, wo ihr Bedienter sie abholte. Sie erzählt sehr viel, von ihren Geschwistern, befonders von !

ibren Bermögenssachen, — ihr Chekontrakt hat sich ver-1, das sei eine eigne Geschichte, die sie aber nicht eren wolle — von Schleiermacher, der berühmten Frau her und deren magnetischen Gaufeleien, von Schleierber's Predigten; im Thatsächlichen oft unsicher und auch bezu falsch, auch in allem nur immer sich selber hervorend, gleichgültig gegen alles andere. Später, als auch milla gekommen war, sprach sie hauptsächlich ihre bittern zen gegen ihren Geschäftsführer aus, gegen Bürenstein und n Advokaten Caspar, zulest ganz leidenschaftlich, so sie bekannte, es stehe ihr Leben auf dem Spiel bei solchen rüssen, aus denen sie dann gleich darauf sich gar nichts jen will! Sie hat gehört, es könne gerichtliche Pfändung ihr stattfinden, wenn Bügenstein durchaus bezahlt sein e, darauf hat sie erwiedert, nichts könnte sie mehr freuen, ihre wurmstichigen Möbel los zu werden. Aber sie denkt n ju entgehen badurch, daß sie den Prozeß nach Weimar n will, sie meint, wenn sie dorthin reise, musse sie als maranerin angesehen werden, und rechnet darauf, daß die igen Gerichte zu ihren Gunsten sprechen werden. Ihren malter \* \* halt sie mit \* \* \* und \* \* einverstanden, und ft ihn doch nicht ab. Sie fürchtet, daß \*\* durchgehen ite, und hindelden soll ihn festhalten. Damit hindelden varin zu Willen sei, möchte sie ihn durch einen Beitrag ie Schlesier, der aus einem zu verkaufenden Dürer-Bild-— in Folge der befürchteten Pfändung -- zu hoffen sei, ich einnehmen. Folgendes sei gestern geschehen, erzählt Herr Caspar besuchte sie, und sprach mit ihr über Sache, fie verweigerte jede Ausfunft, wollte nichts hören, ise ab, sagte sie, und er solle nicht wissen wohin, damit er uch nicht schreiben könne. Caspar hatte sie um Arnim's 'e gebeten, sie gab ihm die einige und zwanzig Bände; igte darauf: "Warum geben Sie mir die Bücher?" und

sie antwortete — nicht etwa das natürlichste: "Sie haben mich ja darum gebeten, " sondern: "Damit Arnim nach Gebührerfannt werde, und mir, der Frau, die so lange mit solch edlen Geist verbunden war, der gehörige Respekt ju Theil werde. Auf den Advokaten machte das aber keineswegs den gewünsch ten Eindruck; man sieht aus seiner Frage, daß er die Büche nicht begehrt hat. Franck, ihr größter Berehrer, hat es au immer mit ihr verdorben, weil er den Zweifel geäußert, o das Gericht, wie sie, den Druck eines von ihr noch nicht be stätigten Titels für ein Verbrechen ansehen werde — sie sprac von ihm in den verwerfendsten Ausdrücken. \*\* hat sich au eine Schrift, die er von ihr habe, berufen; sie sagt, sie wis nicht, was sie geschrieben habe, es könne ja aber auch ihr Sandschrift nachgemacht sein. Ihre Phantasie spielt nad allen Richtungen, der Verstand verliert sich in dem Gewirt Die arme Frau! Sie leidet entsetzlich, und daß fi am meisten durch sich selber leidet, am eignen Naturell, mach die Sache nur um so schlimmer, denn es macht sie unheilbat Wir sprachen noch lange über sie mit herzlichem Bedauem aber ihre Einbildungen sind unerträglich, jede Berknüpfun mit ihr gefährlich; ihre Ansprüche gehen in's Unglaublich nach ihrem Sinne wären Arnim's und Brentano's die Haup sache in der Welt. —

Montag, ben 25. September 1854.

Ju Mittag kam Frau Bettina von Arnim, sehr mun und vergnügt, sie hat dem Herrn Justizrath Caspar erklä sie ziehe nach Weimar, und hat an Herrn Hofrath Schöll Weimar geschrieben, sie wolle sich dort niederlassen, und warte, daß er ihr binnen acht Tagen den dortigen Bürgerbi aussertigen lasse! Es hilft nichts, ihr zu widersprechen; sie nim es nur übel, und folgt ihrem Kopse bis er anstößt. destern brachte sie-mir zwei Quartbände des Preußischen Korsespondenten von 1813 und 1814, legte sie mir hin und sagte: Das hat der Arnim geschrieben." Diese Zeitung, von Niesuhr gegründet, hat Arnim aus Gefälligkeit während vier Pronaten besorgt, und von eigenen Sachen sindet sich wenig darin, ein kleiner Artikel über Fichte, drei poetische Beiträge, und ein Abschiedswort an die Leser, das ist alles! Sie meinte Wunder was daran zu haben. Und so geht es mit allem, was sie vorträgt, was sie schildert. —

Rachmittags Besuch von Herrn Galusky, der gestern aus Paris hier angekommen ist. — Ueber den sonstigen Zusstand in Frankreich, übereinstimmend mit anderen Nachrichten, daß nichts befestigt ist. Nach der Fusion (der Orleans und Bourbons) war eine große Verschwörung im Werk, die Trupspen in Afrika sollten gewonnen werden, zugleich die in Paris. — Changarnier und Lamoricière waren einverstanden, viele Republikaner sogar; der Krieg im Orient aber hat alles unterstochen.

Aus der Krim gute Nachrichten. Die Landungstruppen im Besit von Eupatoria und im Marsch gegen Sebastopol. —

Ich bin wie ein Schiff auf stürmischen Wogen hin und ber geworfen. Ich habe keinen Halt, als in mir selber, so lang' ich den behaupte, bin ich nicht verloren. Aber es ist eine harte Aufgabe ohne allen Beistand von außen, ohne alle Emunterung nur eine schwere Pflicht zu erfüllen, ohne Bergnügen, ohne Reiz! Ich habe keine Gemeinde und gehöre zu keiner, meine Sache hat keine Fahne, keine Bertretung, keinen gesicherten Boden. Ich stehe ganz vereinzelt, ohne andern Zusammenhang mit der Welt, als dem allgemeinen geistigen, der m Ganzen freilich fruchtbar und wirksam ist, aber im praksichen Tagesleben nichts Augenblickliches vermag.

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 21. September ff. (Nr. 264 ff.), ein Auszug aus Heine's Bekenntenissen. Ganz der alte Schalt und Wisbold. Die Leute wisstehen ihn aber nicht recht mehr. Man hört die albemsten Mißurtheile, und gerade von solchen, die ihn verstehen müßten, wenn Unredlichkeit und Selbstsucht sie nicht um alle Einsicht brächten. —

Dienstag, ben 26. September 1854.

Die Bolkszeitung bringt heute die Nachricht, daß Monk Hartmann's Freunde in Paris gar nicht an seine Berhastung glauben, sie meinen, er sei nicht mehr in Bukarest, sonden schon wieder auf der Rückreise nach Konstantinopel in Schumle gewesen, krank sogar, was doch immer besser ist als in der Gewalt seiner Feinde! —

Gegend Abend kam Bettina von Arnim; sie kam von Justizrath Caspar, hatte dessen Frau beschenkt, und ihrschmeichlerisch gesagt: "Sie müssen zu mir halten, und auch Ihren Mann einwirken, daß er meine Sache gut besorgt! Dann rief er aus: "Was geben Sie mir, wenn ich Ihnen der Prozeß noch gewinne?" Sie war empört über diese Neußerung und erwiederte: "Sie werden ihn aber nicht gewinnen ich werd' ihn gewinnen!" Sie meint, durch ihre Berpstanzung nach Weimar.

Aus der Krim nichts Neues. — Louis Bonaparte führtigebietende Wort in Wien, die Oesterreicher in der Walack dürfen den Türken in ihrem Vorschreiten nicht hinderlich sein.

Mittwoch, ben 27. September 1854.

Gut geschlafen bis 6 Uhr. Dann in Goethe's Taffo lesen, mit einer Erschütterung, einer Erhebung, die mich besteiten von aller gemeinen Drangsal; ich fühlte mich auf bestem Boden, auf Goethe's, auf Rahel's, eine reinere Luft strömte mir an's Herz, ich fühlte was jene gefühlt, den geisstigen Gewinn des Leids ohne das Leid selbst. Ich las auch in Goethe's Eugenie, diesem von allen Kritikern als kalt versschrieenen Gebilde. Mir bewegte es das Herz, erwärmte, besteuerte meinen Sinn; welcher Baterschmerz ist darin ausgestrückt, welches tiefe Leiden einer jungen edlen Seele, die zur hoheit berufen in Niedrigkeit hinabgestoßen wird!

Geschrieben. Ein eignes nahes Feld zu befruchten, ist jest nicht möglich, man leidet die Aussaat nicht und zerstört das zarte Grün; so werfen wir denn auf gut Glück unsre Kömer in's weite Blau, vielleicht führt sie ein günstiger Wind an gute Stätte! — Könnt' ich hier nur eine kleine litterarische Gemeinde sammeln! Die Bestandtheile wären wohl vorshanden, aber die Hindernisse sind zu groß. —

Nachmittags in Goethe's Eugenie weiter gelesen, mit heißen Thränen! Was regten die goldnen, gefühl- und gesdankenvollen Worte nicht alles in mir auf! Wie schmerzlichst innig gedacht' ich an Nahel! Heute vor vierzig Jahren war unsere Hochzeit!—

Später las ich in den Memoiren der Frau von Genlis, die viel Ergötliches haben, wenn man über den ersten Aerger hinaus ist, den man bei den Zierereien der selbstsüchtigen, scheinseiligen Frau empfindet, welche alle ihre Abweichungen von em, was sie Tugend, gute Sitte und edle Grundsätze nennt, eit dem Schleier des Religionseisers zu bedecken sucht. Sie igt dabei nach Herzenslust, entstellt oder verschweigt 2c. —

Abschrift eines Schmähgedichtes, welches beweist, daß die tuth der Ultra's gegen den König aus dem Jahr 1848 nocht igeschwächt fortdauert, so sehr sie ihm vor den Augen meicheln. — Das Gedicht kommt aus den vornehmsten eisen. —

Donnerstag, ben 28. September 1854.

Die Volkszeitung geht wider die Nationalzeitung, und giebt ihr Fieberphantasieen schuld; es ist wahr, sowohl Zabel als Paalzow haben sich in letter Zeit etwas verstiegen. —

Schändliche neue Schikanen gegen Uhlich und dessen Sonnstagsblatt in Magdeburg. Wegen dieses Blattes wurde er in Minden vorgeladen, trop seines Einspruchs, aber das Gericht sprach ihn frei; dasselbe geschah dann in Paderborn. —

Ausgegangen mit Ludmilla im Thiergarten bis zum Denkmal des Königs. Ich finde dieses Denkmal gut, ich weiß nicht was die Leute wollen! Der König hatte was Hölzernes, Trockenes, Dürftiges, kann seine Bildsäule, die doch ähnlich sein soll, anders sein? Der Untersat aber, wo der Künstler freie Hand hatte, ist anmuthig und reich. Schöne Blumen umber, aber keine Bänke! Ludmilla meint, weil der König stehe, soll niemand in seiner Nähe siten. Es giebt solche Abgeschmacktheiten, und es sieht unserer Zeit ähnlich, sie sorgsam festzuhalten.

Das Buch von Wilhelm von Schadow: "Der moderne Basari" aus der Buchhandlung empfangen. —

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung steht ein Artikel aus der Uckermark, der die glänzenden Polizeianstalten Hindelsdey's lobt, die schönen Pferde und Unisormen der Konstabler, denen keine Truppe des Heeres sich vergleichen könne, die Marsmorstusen seines neuen Wohngebäudes, die Telegraphendrähte zu seinem Landhaus; mit diesem kostbaren Prunk wird die Unscheinbarkeit des Magistrats, die Bedrängnis der Stadt, welche die ungeheuern Kosten tragen muß, in Vergleich gesstellt; der Artikel ist äußerst seindselig gegen Hindelden, ohne daß die Worte es sind. Von verschiedenen Seiten arbeitet man gegen ihn. — Ihm selbst ist das Unangenehmste, daß er

mmer nur als Polizeimann prächtig und mächtig ist, aber arüber nicht hinaus kommt. —

Gin Gardeoffizier hat dieser Tage laut gesagt, wenn die Breußen gegen Rußland fechten sollten, so würde wenigstens ie Garde zu den Russen übergehen! Was will man mehr? das nicht die vortrefslichste preußische Gesinnung?! — Iber auch im untern Volke such man solche zu erregen; ein emeiner Mann sagte an einem öffentlichen Ort: "Da ließich als Breuße mir ja lieber todtschlagen, als daßich mit Franzosen und Engländern zusammen gegen die Russen ginge!" Zurecht gesviesen und gestoßen von den Anwesenden, gestand er, sein Sert, ein Hosbeamter, habe ihm gesagt, so müsse er reden! — Es verlautet, die Königin Vistoria von England zeige eunruhigende Spuren einer Neigung zum Tiefsinn, die in er enalischen Kamilie schon öfters vorgesommen ist. Strena

eunruhigende Spuren einer Neigung zum Tiefsinn, die in er englischen Familie schon öfters vorgekommen ist. Streng und stolz war sie schon immer, jest soll sie auch leutescheu verden, was mit ihrem unruhigen Herumreisen freilich schlecht usammenstimmt. —

Freitag, ben 29. September 1854.

Die Nationalzeitung vertheidigt sich gegen die Bolkseitung. Das Rechte und Wahre darf sie nicht sagen, nämsich, daß an allen diesen Regierungen nichts Gutes, nichts daltbares ist, daß die Sache des Bolks und der Freiheit jeder vieser Regierungen die größten Niederlagen gönnen mag; daß uur die Zufälligkeit der persönlichen Angehörigkeit einen forsnellen Baterlandseifer begründet, der, um ächt und ganz zu ein, eines bestimmten Inhalts bedarf. —

Ausgegangen mit Ludmilla. — In den Thiergarten, zu Frau Bettina von Arnim; sie sah äußerst leidend und angestiffen aus, klagte auch sehr über Hinfälligkeit, Schlassucht, Schwäche. Sie schenkte mir einen Brief von Felix Drouin.

Sie erzählte mancherlei, was sie verhindert haben soll, mich in den letten Tagen zu besuchen, es waren aber Dinge, die schon vor vierzehn Tagen vorgefallen waren, und die sie uns gleich damals erzählt hatte! Auch andere Wunderlichkeiten kamen vor, kleine Lügen, Berkleidungen der Wahrheit, Berschweisgungen. Sie ging mit uns zur Stadt, um der Gräfin Oriola (der alten) einen Brief abzugeben. — Montag will sie abreisen. Der Drucker, der bisher ungeduldig nach Manustript verlangt haben soll, der angeblich jede Woche vier Bogen und mehr zu liefern bereit sein sollte, läßt seit sechs Wochen auf den Schlußbogen des zweiten Theils der Kronenwächter warten, so daß dieser Band nicht versendet werden kann! Welche Widersprücke! —

Sendung von Bettinen von Arnim, ihre eignen Werke, zebn Bände, für Ludmilla, die Schriften Achim's von Arnim, neunzehn Bände, für mich; sie schickt mir lieber alle vorhandenen, als daß sie die heraussucht, die mir fehlen! —

# Sonnabend, ben 30. September 1854.

Geschrieben. Wiesern Preußen recht thut, sich als eine Macht zweiten Ranges zu benehmen? Allerdings recht, wenn eine Regierung besteht, die den Staat in höherem Range nicht behaupten kann, die in Olmüß und Warschau bereits so schmachvolle Niederlagen angenommen hat, wie zu ihrer Zeit Jena und Tilsit waren, eine Regierung, deren gesteigerte Thätigkeit nur gesteigertes Unglück bringen müßte! —

Der Graf von \* schimpfte heute wüthend über die Kamsmern, der Unsinn könne nicht bleiben! "Sehen Sie, ein Kerl wie ich, der gar nichts davon versteht, war beauftragt, das Sportelgesetz machen zu helsen! Ich habe auch alles dazu beigetragen, es so hart und schlecht als möglich zu machen." Dabei sparte er die Seitenhiebe auf den König

icht, der die Verfassung beschworen habe! Graf \* selbst hat ie ja auch beschworen! —

Englische Blätter nennen das Benehmen des Königs von Breußen in der jetigen Weltlage ein abgeschmacktes, das einem Menschen von Verstand und Muth einfallen könne. Richt mit dem Gebetbuch hinter dem Ofen seien die Niedersagen von 1806 wieder ausgeglichen worden, ein Feigling vage nichts und gewinne nichts u. s. w. Deutsche Blätter wuten derzleichen nur an, indem sie auf die englischen aufsnerksam machen. —

Der russische Gesandte von Budberg war in Potsdam und sat dringend auf Unterdrückung der Volkszeitung angetragen. Sinckelden hat dem sich widersett, und das Blatt gerettet. Sinckelden Beschüßer der Volkszeitung, der Preßfreiheit! —

### Sonntag, ben 1. Oftober 1854.

Gegen Abend Besuch von Herrn Galusky, er bringt mir die Nachricht von dem Siege der Franzosen in der Krim. — Bald darauf ein Extrablatt der Kreuzzeitung mit den teles graphischen Depeschen. —

Montag, ben 2. October 1854.

Nachrichten aus der Krim; Mentschikoff geschlagen, Sebastopol genommen; letteres bezweifl' ich noch. Große Freude überall; nur Hofoffiziere, Kreuzzeitungsritter, Königsmarck, Wagener, Niebuhr, und solche Käuze trauern. —

Dienstag, ben 3. Oftober 1854.

Traurige Nachricht aus Wien, daß Morit Hartmann am 25. September wirklich in Wien als Gefangener eingebracht worden! Was wird aus ihm werden?! In diesen Klauen! —

Mittwoch, ben 4. Oftober 1854.

Besuch vom badischen Geheimen Hofrath Beck, bisher Mitglied des katholischen Kirchenvorstandes, jest den Ultramentanen geopfert. Er bringt mir einen Brief vom Geheimen Rathe Nebenius, der aber leider nicht selbst schreibt, weil er staarblind geworden! Schlimme Zustände in Baden, den Pfassen wird alles nachgegeben aus Feigheit und Unverstand! Beck ist selber katholisch, — wie ich. — Besuch von Herrn Dr. Michael Sachs; er bedauert Schelling's Tod, spricht von Humboldt, recht brav und gut. —

Nachmittags kam Bettina von Arnim mit einem großen Pack Schriften. —

Neue Nachrichten; verlorene Schlacht der Russen; der Fall Sebastopols noch nicht zuverlässig. —

Donnerstag, ben 5. Oftober 1854.

Bettina von Arnim sah gestern sehr schlimm aus, sie klagte, sie sei recht frank gewesen, und erzählte mancherlei Borgänge, die nicht recht klar wurden; sie wollte in Wind und Regen einen Tag auf dem Köpenicker Feld ausgehalten haben, wie so und warum war nicht zu ergründen; dann im tiefsten Thiergarten ganz allein gewesen sein; auch war Frl. Gisela krank gewesen und noch krank. Die Papiere, die ich ordnen und durchsehen soll, lagen auf Tisch und Bette vor mir, sie las mir Einzelnes daraus wider meinen Willen vor, gab als

Arnim'sch aus, was sich als abgeschriebenes Volkslied erwies, hörte mitten drin auf, gab mir einen Brief von Schucht und einige Autographen, wollte dann gehen, zum Thee wiederstommen, vielleicht auch nicht; griff ein paarmal nach meinen Beinkleidern in der Meinung es sei ihr Mantel, wollte sich darüber todtlachen, und lief endlich fort; der ganze Praß blieb mir auf dem Halse.

Heute früh aufgestanden. Die Papiermasse Bettina's durchgesehen; meistens unbrauchbare, doch auch einige merks würdige Sachen, z. B. Arnim's Briefe an Goethe, zwei an Savigny, die ich mit großem Antheil gelesen habe; Arnim bestreitet Savigny's Ansicht über den Beruf unserer Zeit zur Gessetzgebung recht wacker. —

Später kam Frau Bettina von Arnim. Das gewöhnliche Spiel, sie muffe gleich wieder fort, aber sie blieb zum Thee und hatte sich ihren Bedienten nach 9 Uhr bestellt. Sie sieht entsetlich angegriffen aus und bekennt, daß sie sehr elend sei. Bon der Reise ist kaum noch die Rede, man möchte glauben, alles sei nur Borspiegelung gewesen, die sie bei ihrem Advotaten für nöthig hielt, und der Sicherheit wegen auch bei und spielte; wenigstens Gastein und Meran sind aufgegeben; hochftens reift fie noch nach Bonn. Sie schenkte mir ein paar Sandschriften, lieferte Nachträge zu den Gedichten, und las uns ein paar Briefe vor, die sie gleich nach dem Selbstmorde der Frl. von Günderrode, über diesen an ihren Bruder Clemens geschrieben hatte, sehr bedeutend durch Inhalt und Ausdruck. Dann las sie aus einem frühen Reisebuch Arnim's einige schöne Stellen; ich sagte, diese hätte sie alle in ihr Ronigsbuch aufnehmen können, worauf sie erwiederte : "Warum nicht gar! Da hab' ich gar zu großen Respekt vor dem Arnim, als daß ich seine Sachen unter meinen Quark mischen Ginen großen Pad, Briefe zwischen ihr und Clemens sollte!" gewechselt, nahm sie wieder mit. -

Ueber Morit Hartmann ist wieder alles zweiselhaft; Pariser und Londoner Blätter nehmen sich seiner mit Wärme und Klugheit an, auch die unsrigen; man stellt sich, als könne Desterreich nicht so Gehässiges thun! — man erinnert, welchen Haß Preußen durch die Behandlung Kinkel's auf sich gesladen! —

Daß der Graf von Buol den französischen Gesandten in Wien, und nun auch der österreichische Kaiser selbst, durch seinen Gesandten in Paris, den französischen Kaiser wegen der Niederlage der Russen in der Krim hat von ganzem Herzen beglückwünschen lassen, macht ein ganz unverhältnißmäßiger Aussehen! —

Freitag, ben 6. Oktober 1854.

Was hab' ich mich den ganzen Bormittag wieder mit Arnim's Gedichten geplagt! Und meist umsonst; die Abschriften, welche mir Bettina gebracht hat, sind fast alle unrichtig, ganze Reimzeilen sind weggelassen, in einigen Fällen das Gedicht nicht aus, in andern erkennt man zulest Bolkelieder, die er selbst nur abgeschrieben hat. —

Brief aus Genf von der armen Helmina von Chezy, der ich doch leider nicht helfen kann! Ihre Theatersachen kann ich nicht besorgen, kaum anrühren.

Ich erfahre die merkwürdige Thatsache, daß ungeachtet der Prinz von Preußen — der künftige König — Mitglied und Beschüßer des Freimaurerordens ist, jest weniger als je vorber Offiziere sich einweihen lassen. Die Ursache dieser auffallens den Erscheinung blieb zweiselhaft. Protestantische Geistliche sind in Menge unter den Freimaurern; bei der Aufnahme des Prinzen waren allein vierzig. —

Ich war den Abend in stiller Beschäftigung ganz vers gnügt, sas und schrieb, so lange die Augen es ertrugen, und

überließ mich nachher allerlei Betrachtungen, die mich erfrischten und stärkten. —

In den Memoiren der Frau von Genlis gelesen, und — welcher Absprung! — einiges im Pindaros, griechisch und Humboldt'sche Uebersetzung. —

Die Einnahme von Sebastopol wird jest amtlich verneint; so weit ist es noch nicht! Der Hof hier athmet wieder etwas auf! Louis Bonaparte's Verkündigung an die Truppen war übereilt. Der Sieg über die Russen aber steht fest. —

#### Sonnabend, ben 7. Oftober 1864.

In Mainz sind siebzehn Personen, meist junge Leute, verhaftet worden, auf Verlangen einer auswärtigen Regiezung, der preußischen, wie man glaubt! "Ein Hinckeldens Streich!" —

Die Gefangenen in Rostock — Wiggers 2c. — schmachten seit anderthalb Jahren in Untersuchungshaft, die hiesigen ebenfalls! Die öffentliche Verhandlung soll nächstens bes ginnen. —

Eine Nachricht, mir so bedeutend und wichtig, wie der Fall Sebastopols es Anderen wäre! Louis Bonaparte hat befohlen, ohne weiteres und ohne alle Bedingungen den bestühmten Barbes aus der Haft zu entlassen. Das ist ein Feuerzeichen für ganz Europa, das den Regierungen eine Lehre giebt, und eine Andeutung, welche Richtung Frankreich nöthigenssalls nehmen dürfte; Demokratie! Revolution! —

In Frankreich erwachen schon Stimmen, die zum Rhein rufen! — In England sagt man, die preußischen Häfen müßten ebenso, wie die russischen, gesperrt werden, um Preußen für seine falsche, hinterlistige Rolle zu bestrafen. —

Desterreichische Depesche, die dem preußischen Kabinet empfindliche Belehrungen und Zurechtweisungen giebt! —

Wie zum Hohn wird am Schlusse die Einsicht und Hochherzig- keit des Königs gerühmt! —

Sonntag, ben 8. Oftober 1854.

Die Schrift von Adolph Hapfeldt über Platon's Staatslehre macht mir große Freude, sowohl um ihrer selbst willen, als wegen des Zeugnisses, welches sie giebt, daß immer wieder junge Geister sich diesen edlen Studien widmen und noch dazu in Frankreich! — Der — (troß der Freilassung von Barbes bleibt er es) Louis Bonaparte hat wirklich Glück, der Marschall Saint-Arnaud ist in der Krim gestorben. Kein Mensch hat dem Kaiser so geholsen, als dieser elende Berbrecher, kein Mensch war ihm so unbequem und beschämend. Run ist er ihn los! —

Der König hat dem Herausgeber des Danziger Dampfbootes, einem Lumpen Namens Deneke, der wegen Berläumdung des gewesenen Elbinger Bürgermeisters Philipps zu Geld = und Gefängnißstrafe verurtheilt worden, die Strafe in Gnaden erlassen! —

Bei seiner letten Unwesenheit in Bromberg hatte der König, wie schon mehrmals, den Appellationsgerichts Prafischenten Gierke daselbst, der im Jahr 1848 kurze Zeit Minister war, nicht sehen wollen. Der Regierungspräsident von Schleinitz meinte, dergleichen Zurücksetzung kränke das ganze Gericht, und wandte sich an den General Grasen von der Groeben mit der Bitte, beim König als Bermittler einzuwirken, aber der schlug es rund ab, und sagte, der König thue ganz recht. Da sprach Schleinitz mit dem Könige, der anfangs aus brauste und schimpste, dann aber den ernsten Borstellungen von Schleinitz nachgab, besonders da dieser auch versicherte, Gierke habe sich seit jener Zeit ganz verändert. Bei der Ausse wartung der Gerichtspersonen war also auch Gierke; der König

hielt sich die Lorgnette vor's Auge, suchte sich den Gierke hers aus, und sagte dann mit größter Berwunderung: "Ei, Gierke! Mein Gott, wie haben Sie sich verändert!" Damit war die Sache fertig. Schleinis aber versicherte, der König sei wirkslichein guter Schauspieler, nur wähle er oft schlechte Rollen!—

Feuersbrunst in Memel, der größte Theil der Stadt eins geaschert. — Noth und Mangel auf allen Seiten! —

Der General-Polizei-Direktor von Hinckelden, dem bei dem beginnenden Hochverrathsprozeß etwas schwül zu Muthe st, will die Verhandlungen skenographiren lassen und allen Zeitungen umsonst mittheilen. Natürlich würden diese Bezichte die Polizeifärbung tragen, und beliebig weglassen oder useßen, was ihm taugt. Dieser Falle zu entgehen, haben die Nationalzeitung und die Volkszeitung für die Mittheilung der Berichte ablehnend gedankt, sie hätten dafür nicht genug reien Raum. Darauf hat Hinckelden sich erboten, ihnen die Berichte umsonst als Beilagen zu liesern, sie haben aber auch we abgelehnt. —

#### Montag, ben 9. Oftober 1854.

Besuch von Herrn General von Weyrach. — Wackerer Brief Sauckens = Tarputschen an den Grafen von Dohna = Schlobitten und Ablehnung der neuen Posse mit dem Johan iter=Orden, die man ihm zugemuthet hatte mitzumachen. — Broße Freude des Generals an den beiden Kabinetsordern friedrichs des Großen, in welchen dieser die Kammerherrens ürde als einen leeren Titel bezeichnet, der keinen Werth habe ud keine Ehre bringe. Ueber unste Politik. —

Nach ihm kam Frau Bettina von Arnim, höchst aufgeregt und grimmt, ankündigend ich werde staunen und lachen, so Arges ie ihr gestern begegnet, könne ich mir nicht vorstellen! Der lahler Ratti ist von Aschaffenburg wiedergekehrt, hat dem

Könige Ludwig von Baiern den Brief Bettinens person übergeben, das Bild aber, von dem darin die Rede, in Münd gelassen, sein Unliegen mit keiner Silbe erwähnt, und ol eine Antwort auf den Brief abzuwarten, den der König in Audienz nicht gleich las, ist er eine Stunde nach die wieder abgereist und gestern hier angekommen. Bettina außer sich, hat mit Ratti die heftigsten Erörterungen geha ihn einen — genannt, der sie kompromittirt habe zc. hält sich alles so, ist nichts verschwiegen, so hat allerdir Ratti's Benehmen keinen Sinn. Aber die ganze Geschic hatte keinen von Anfang an, und die gehegten Absichten find sich vereitelt, gescheitert. Genug — Bettina's Untern mungen haben kein Glud mehr! — Aber sie benkt imr Sie will nun ernstlich ihre "Gespräche 1 wieder an neue! Dämonen", die dem Sultan Abdul Medschid gewidmet si an diesen schicken; aber die türkische Familie Uchmet, die ! in Dürftigkeit lebt, soll ihr einen schicklichen Borwand geb als wenn alles nur geschähe, um die Großmuth und We thätigkeit des Sultans für diese Familie anzusprechen. Fr lein von Strang mahlt bereits ein Bild für Bettina, das 1 Buche zur äußern Zierrath dienen soll, Konstantinopel Hintergrunde, auf vier Minarets vier Nester von Störchen Ungarn, Italianer, Polen, Deutsche vorstellend —, die heranschiffenden Westmächten freudiges Willkommen zukl pern; Spruche aus der Bibel, in's Türkische übersett, so zur Erklärung dienen; auch ich soll beren aufsuchen und schlagen!

Nachmittags kam Herr Hatzfeldt, ein seiner geistwicken! Wir sprachen über Platon, seine dialektische Kiseine dichterische Anmuth, seine fortreißende Kraft, ich mei wir bedürsen einer andern Dialektik, einer minder elementa um nicht zu sagen kindischen; ich bezeichnete ihm Schl macher's Platonische Kritik und Uebersetzung, die er nur w

zu kennen schien. Einem hallischen Studenten von 1806 kam das unglaublich vor, daß ein Gelehrter schon nach vierzig bis fünfzig Jahren bei Platon den Schleiermacher unbeachtet lassen könnte! Doch "die Lebenden reiten schnell", nicht die Lodten! Ich dachte auch an Friedrich August Wolf, an Johann Heinrich Voß, an Wilhelm und Friedrich Schlegel. —

Herr Dr. hermann Franck erschien, und das Gespräch wurde lebhafter und mannichsacher. Bon Naphael's Madonna in Dresden war die Rede, und daß Denon — wie ich von 1806 her wußte — sie für unächt erklärt habe, was Franck für den Gipfel des Unsinns hielt. Den zweiten Theil des Faust von Goethe vertheidigte ich, es gebe einfache Gedichte und gelehrte, gemeinverständliche und esoterische, Dante's Dichetung zum Beispiel. Ich fand auch den zweiten Theil nicht so ganz verschieden von dem ersten, wie man auf den äußern Schein hin so sehr behauptet, in beiden ist viel Gleichartiges, besonders der Gedanken, der Weltansicht. Bieles im zweiten Theil ist auch älter, als man glaubt. —

## Dienstag, ben 10. Oftober 1854.

Bericht des Marschalls Saint Arnaud über die Schlacht an der Alma; Pariser Blätter rühmen die Bescheidenheit, daß er nicht von sich spricht, allein er hat den Bericht nur anbefohlen, nicht gemacht, und war schon sterbend; auch unterschrieben mag er ihn nicht mehr haben; dergleichen kommt vor. —

Nachmittags kam Herr Galusky; dann kam Bettina von Arnim. Sie brachte mir Sprüche, die in's Türkische übersett ihr Buch für den Sultan zieren sollen; sie liest sie mir vor, und läßt sie mir zum Ueberlegen und Berbessern. Sie las mir auch einen freundlichen Brief des Königs Ludwig von

Baiern, den sie eben empfangen, vor; von dem Bilde, das er ja noch nicht gesehen sagte er nichts; Ratti soll nun morgen wieder nach München reisen. —

Herr\* brachte mir den Anklageakt gegen die des Hochverraths Beschuldigten Gercke, Ladendorf, Falkenthal, Salomon Lewy u. s. w. und machte mir haarsträubende Eröffnungen. Ränke zwischen Manteuffel und hinckelden liegen zum Grunde; der letztere hat die Rolle eines agent provocateur gespielt und durch einen Lieutenant a. D. Hente spielen lassen. Ein Gegenstück zu dem Waldeck'schen Prozes, zu den infamen Enthüllungen. Wehe dem Staate, wo die Behörden solche Schandsstreiche begehen, sich in sie verwickeln lassen. Die Sache ist himmelschreiend!

Im Pindaros einiges gelesen; in Max Ring's "Handwert und Studium ". —

Die Kreuzzeitung zieht im Namen Rußlands fürchterlich gegen Desterreich los. —

Mittwoch, ben 11. Oktober 1854.

Bortrefslicher Artikel der Spener'schen Zeitung wider die Kreuzzeitung; diese, welche jest von dem Tartaren, der die falsche Nachricht verbreitet hat, soviel Aushebens macht, hat zuerst diese Nachricht geglaubt und durch ein Extrablatt verstündet, erschrocken und demüthig! —

Bettina's Sprüche durchgesehen und verbessert. — Besuch vom Grafen von Kleist-Loß. Er gesteht mir aufrichtig, daß er wegen seiner Besitzungen in Rußland russisch gesinnt scheinen müsse; die russische Polizei, die im Ausland aufmerksamer und thätiger sei als im Inlande, habe ein Auge auf ihn. Er schimpft wie gewöhnlich auf Preußen, die Erbärmlichkeit dieser Regierung. Er hatte Bettinen von Arnim auf der Straße getrossen, sie ihn eingeladen, er einige Abende bei ihr zuges cacht, Gisela ihm etwas gezeichnet, dazu geschrieben 2c. diese heiße Bewerbung hatte sie mir klüglich verschwiegen! Sie kam als Kleist grade da war, und wollte sich gleich vor hm als Herrscherin zeigen: "Wo ist mein Blatt? jertig?" rief sie mich an; ich gab es ibr, sie meinte ich hätte nichts daran gethan, und sagte: "Sie Faulpelz!" Ich zeigte ihr meine Berbesserungen; Kleist bemerkte, er sehe wohl, ich sei ihre Wäscherin; ich erwiederte: "Biel Ehre, daß Sie mich zu Voltaire und Frau von Arnim zu Friedrich dem Großen machen!" Ihr aber war ihr eigner Scherz dann unange= nehm. Sie hielt dem Grafen das Blatt hin, und als er darnach griff, zog sie's zurud. Nun griff er ernstlich zu, wobei das Blatt zerknitterte und fast zerriß, nahm es ihr weg, bielt es hoch und fing an zu lesen, sie konnte nicht hinanreichen. Berdrießlich, erzürnt, ging sie weg, Kleist nach, auf der Treppe wurde sie wieder gut, nahm seinen Arm, aber als ob sie den schwachen Mann führen und stüßen müßte; unter Gelächter schieden wir, und sie gingen, wie schon Anfangs verabredet war, zur Kunstausstellung. — Wir gingen zu Kranzler und dann auch zur Ausstellung, und trafen bald Bettinen an Kleist's Arm wieder an. Auch jest wieder wollte sie sich zeigen, sagte was wir sehen müßten, urtheilte kreuz und quer verwerfend und lobend, wollte, daß man ihre Urtheile als Orakelsprüche anhören sollte, als das nicht ging, versuchte sie grob zu werden, was aber auch nicht ging, denn sie merkte, daß auch mein Beschütz geladen war. Sie war voll Unruhe, Eitelkeit und hoffahrt; der Graf hatte sie berauscht, und sie hatte gern mit ihm geprahlt, was aber bei uns nichts verfing! Das Bildniß Abdul Medschid's sollten wir bewundern, wir thaten's nicht. Sie ging dann mit Kleist fort. Mir hinterließ sie den wids rigften Eindruck wie nur je in früherer Zeit, das ganze Rest lag offen por mir, diese Eitelsucht, Absichtlichkeit, List, dieses Drängen nach dem Bornehmen, Geltenden, sich Buden und

Tropen, je nach den Umständen, dieses Einrichten aller Urtheile nach persönlichen Bedingnissen, dieses ewige Kokettiren und Närgeln, dieser Launenwechsel — ich war alles herzelich satt! Wenn der Umgang aufhörte, ich verlöre nichte dabei! —

Gegen Abend kam Herr Graf von \* und blieb drittehalb Stunden. Er war sehr zutraulich und führte seltsames Gespräch. Er fragte nach meinen Manustripten, gewiß sei alles in schönster Ordnung, und viel Wichtiges werde einst erscheinen; es sei recht, daß man alles in guter Ordnung halte, man wisse nicht, wann man abgerufen werden könne; er sagte auch so zuversichtlich, die Regierung werde meinen Nachlaß von Papieren durchsehen lassen, daß es fast wie eine absichtliche Warnung klang. Dann sprachen wir von Testamenten, ihren Schwierigkeiten, ihrer häusigen Fehlbarkeit. Er sprach von des Justizraths Crelinger's Testament, das ungültig befunden wurde.

Bettina wiederholte heute mehrmals gegen den Grasen von Kleist die Aeußerung, das Bild des Sultans auf der Aussstellung sei noch unverkauft, wenn er es kausen und ihr schenken wolle, könne er sich bei ihr beliebt machen, sie nähme es an, zu Weihnachten, zu ihrem Geburtstage, auch auf der Stelle. Der Scherz dabei verhüllte den Ernst nur schlecht; es mißsel mir sehr. Der Graf übrigens denkt nicht daran!

Donnerstag, ben 12. Oftober 1854.

In Stahr's Torso gelesen, in Hapfeldt's Platonischer Schrift; einiges Pindarische. Im ganzen Griechenthum ist und nichts so fremd, so schwer und anzueignen und in unser Lebensgefühl zu bringen, als Aristophanes, und dann Pindaros, der letztere erregt ein beständiges Staunen. —

Ich glaube nicht, daß jest eine vollständige Schwächung

Rußlands erfolgen wird, nur eine augenblickliche, der bald wieder eine Stärkung folgen kann. Aber ich fürchte das Uebergewicht Außlands nicht, auch wenn es vorübergehend ein drückendes würde. Befreiungskräfte würden sich gar bald wieder vereinigen. Uebrigens nimmt Außland in jedem Borschritt fremden Bestandtheil und Bildung auf, und wenn es über ganz Europa herrschte, würde mit Einer Revolution Europa und Außland frei sein. Iam magnitudine laborat sua, sagte Bellejus Paterculus vom römischen Reiche, dasselbe kann man vom russischen sagen. Und woran ging Napoleon zu Grund, wenn nicht an der Größe und Zusammensehung seines Herrschgebietes?

Wie fremd und unfaßlich Pindaros uns dasteht, beweist auch der Umstand, daß bisher keiner Uebersetzung desselben geslungen ist, ein wirksames Abbild von ihm zu geben. Die Ershabenheit, Kraft und Schönheit seiner Dichtung schwindet unter den händen des Uebersetzers dahin, man steht erstaunt vor dem scheinbar Wiedergegebenen, und begreift nicht, wo denn das Wunder dieser Poesie stede. In der That, es ist verschwunden! Diese Poesie will nicht entkleidet sein, sonzern in ihrem ursprünglichen Gewande bleiben. Um meisten giebt vom Pindaros doch die Humboldt'sche Uebersetzung wieder.

## Freitag, ben 13. Oktober 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla; bei Kranzler gefrühstückt, bis zur Schloßfreiheit gegangen; die neue vorgestern aufgerichtete siebente Gruppe auf der Schloßbrücke angesehen, sie ist von Bläser und eine der besten. Die Linden hinab zum Brandenburger Thor, und zurück. — Wie vielest ging mir durch die Seele bei diesem Spaziergange, den ich in harmlosester Stimmung machte! Der Anblick dieser Pläße, Straßen, Baumreihen, Denkmalc erweckte in mir großartige Bilderreihen der Bergangenheit und Zukunft, eine herrliche Geschichtsentwicklung, die gleich einem wogenden Meere das kleine Schiff des eigenen Daseins trug. Ich sah das Leben mit freier Selbstständigkeit an, erhoben über dessen kleine Sorgen und Kümmernisse.

Bettina von Arnim drängte mich so heftig mit der Redaftion der Gedichte, sie sollten noch vor Weihnachten erscheifnen; die Druckerei — hieß es — verlange ungestüm nach Manusfript, sie habe gerade keine Arbeit; ich bin längst sertig aber alles bleibt liegen, es ist vom Druck nicht die Rede. Bettina sagt nichts, aber den Grund erfahr' ich nun doch. Der Drucker will kein Papier borgen, der Papierhändler auch nichtster Geschäftsführer in Weimar soll es erst anschaffen und der es thut, ist noch zweiselhaft. Ein Labyrinth, aus dem Die arme Bettina nicht herauskommt! Ich bedauere sie. —

Neulich bezeichnete jemand die jetige Regierungsart eine vorzugsweise "kleinlich" zu benennende. Alles sei kleische, was hier geschehe, auch wenn es äußerlich noch so ursesseich erscheine. —

Drei Bände vermischter Schriften von Heinrich Heine sixglücklich eingetroffen. Ich fürchte, sie zeigen eine Abnahmein Heine; das Zueignungsschreiben an den Fürsten von Pückler vor dem zweiten Bande ist schwach, der Wiß erzwunger In den alten Aufsähen aus der Louis Philippe-Zeit ist vielewas durch 1848 — das gesegnete herrliche Jahr! — matgeworden, ja mehr als matt, unleidlich. —

Sonnabend, ben 14. Oftober 1854.

Furchtbare Erklärung von Barbes in Paris, daß emetechtswidrig entlassen wie verhaftet worden, daß dem Menschen,

der nicht Gesetz und Glauben mit ihm gemein hat, seine Gessännungen nichts angehen, daß er zwei Tage in Paris warten werde, um zu sehen, ob man ihn wieder einstecken werde, dann aber in freiwillige Verbannung gehen wolle. Solch ein Karakter! Ich bewundere ihn, aber es ist etwas Schauersliches darin, etwas Erschreckendes! —

Besuch vom General Adolph von Willisen. Er empsiehlt nir das in Weimar gedruckte Sendschreiben an Stahl, das ier freigesprochen, in Halle verurtheilt worden. Er sindet ie lette preußische Note an Desterreich — von Balan verfaßt — ein erbärmlich schlechtes Machwerk. —

Dann kam Frau Bettina von Arnim, etwas aufgeregt, erschlte von den Aegyptern, die hier studiren und sich mit ihrem someister und den Konstablern geschlagen haben. Sie nahm Sichied, kommt aber wahrscheinlich nochmals. — Bettina agte mich, ob ich nicht auch wie Barbes gehandelt haben ürde? Ich antwortete Nein! ich bewundere seinen Trop, me ihn nachahmen zu wollen. —

Ueber das Schreiben von Barbes erhob sich ein lebhafter streit; Galusky mißbilligte es, Crépet nahm sich desselben krig an, ich vertheidigte es bedingterweise. Crépet konnte zegen Galusky nicht auskommen, der mehr Logik und Ausstruck zur Hand hatte, auch einigemal die Schärfe zu sehr gebrauchte. Zulest stritten Galusky und ich über den Werth des politischen Mordes, des Tyrannenmordes, Harmodios und Aristogeiton, das Ruhmlied des Kallistratos auf beide. Mit hestigem Eiser, doch lustig, mit komischen Ausbrüchen, unter vielem Lachen. —

Nach 10 Uhr zu Hause. Noch Gespräch mit Lud=

In der Schrift "Zur Karakteristik neupreußischer Politik, ein Sendschreiben an Stahl" (sie ist von Dr. Hahm in Halle). Elesen. Biel Schleiermacher'sche Dialektik und Tonart, doch bei weitem nicht so meisterhaft und bündig, indeß genügend zur Vernichtung des tückischen Rabulisten. —

Sonntag, ben 15. Oftober 1854.

Frühmorgens Musik von der Schloßkapelle herab. Kanonendonner im Thiergarten, Spiker'sche Stanzen in seiner Zeitung! —

Gegen alles Erwarten hat Louis Bonaparte der Erklärung von Barbes Aufnahme in den Moniteur verstattet. Noch gestern hielten wir kaum für möglich, daß die besgischen Blätter sie aufnähmen. —

In heine gelesen. Wie hatte ich mich auf diese neuen Bande gefreut, und wie sehr sind' ich mich getäuscht! Ich nehme die beiden Aufsähe, welche die Revue des deux mondes zuenk veröffentlicht hat, billig aus, aber das Uebrige macht mir eine Mißempsindung, die Verse sind widrig und gemein, die Prosaveräth eine Gesinnung, die ich von heine nie erwartet hätte. Er spricht vom Volke, vom Jahr 1848, in Ausdrücken, and denen sich die insame Kreuzzeitung erfreuen mag, nicht ich-Dies an heine zu erleben, ist mir eine wahre Demüthigung; ich werde dabei erinnert, daß schon vor einem Vierteljahrhundert Rahel große Gesahr der Ausartung voraussah, freilich in andrer Richtung, sie sprach von "schmutzigem harletin"; wie aber wenn solcher noch gar vornehm thun und der wohlgekleis deten Aristokratie gesallen will! Armer heine, warum nicht lieber früher gestorben!

Bettina von Arnim war heute mit Fräulein Gisela und Herman Grimm in der Oper; man will darin eine Bezeigung für den König sehen, es war aber nur Eiser für die Gluck'sche Musik, sein Orpheus wurde gegeben. —

Der König hat einen Trostbrief an Schelling's Wittwe gesschrieben, in welchem er preist, daß durch Schelling's Auftreten

Pantheismus sichtbar abgenommen habe! Die Heuchelei d Augendienerei durch die Zeitumstände zugenommen, das re richtiger gesagt. Schelling's Auftreten! Das in Berlin ir nichts, als eine gründliche Blamage. —

Der Prafident von Lette wird heftig gedrängt, er solle ben ischied nehmen, sich pensioniren lassen. Er will nicht. Um der möthigungen und Quälereien, die ihm widerfahren, frei zu rden, hat er sich an die beiden Minister gewandt, unter denen steht, und die er für seine Berfolger hielt. — Beide, Herr n Westphalen und herr Simons, haben ihn freundlich aufiommen und ihn versichert, sie seien nicht wider ihn, im gentheil. Aber an höherer Stelle werde der haß gegen ihn durt, mit einer Heftigkeit und Stärke, gegen die sie nichts Nicht einmal sich seiner annehmen und verthei= möchten. jen dürften sie ihn, denn das würde das Uebel nur ärger Sie baten ihn, er möchte sie nicht verkennen, sie ichen. iten es nicht, die solche Gehässigkeit billigten zc. Welche ekenntnisse! Welche Zustände! und welche Minister! —

## Montag, den 16. Oktober 1854.

Geschrieben; über die deutsche Entwickelung und Zukunft, tann nicht selbstständig, nur in Gemeinschaft der größeren topäischen sich gestalten; wir liegen mitten drin; an wen Iten wir uns vorzugsweise anschließen? Un die Franzosen! Ich ein Gewinn, wenn wir hierin den Engländern nachsgen könnten! Aber welche Vorurtheile stehen entgegen! It auch der — Louis Bonaparte, — indeß quand même! Der König hat am 12. Indlich die Verordnung über die dung der Ersten Kammer unterschrieben, und heute bringt der Staatsanzeiger. Seine Abneigung gegen Personen der König überwunden zu Gunsten seiner sächlichen Reiszen, die Mitglieder des Herrenstandes des Vereinigten

Landtages von 1847 sind aufgenommen. Das Ganze ist buntsschestig genug, veraltet und stumpf, Universitäten spielen ihre Rolle, Stifter, Magistrate, zur Zeit aber noch keine Bischöse. Ein engherziges, weitschichtiges Machwerk, dem Bolke so gleichgültig, wie die bisherige erste Kammer, wie die noch vorhandene zweite, wie dies ganze Verfassungswesen, das zum Ernste zu wenig, zum Schein viel zu viel ist. Ungemach wird auch die se erste Kammer den Leuten genug verursachen! —

Heute begann der große Prozeß vor dem Staatsgerichtschofe. —

Das Sendschreiben an Stahl — welches diesen — in der That an den Pranger stellt — ist nun wie in Halle auch in Königsberg vernichtet worden durch Urtheilsspruch. Hier im Gegentheil vom Staatsanwalt freigegeben. —

Der König hat einen Preis ausgesetzt für das beste historische Werk; wie man sagt, soll diesen Preis der Oberst von Höpfner für seine vierbändige Geschichte des Krieges von 1806 und 1807 erhalten. — (Richtig, 1000 Thaler in Gold; die Bücher mußten aus den fünf Jahren von 1847 bis 1852 sein). —

Der Kaiser von Rußland macht in Berbindung mit der Kreuzzeitungsparthei — welches Bündniß des mächtigen Kaisers mit solchem Schmuß! — die größten Anstrengungen, um den Minister Manteussel hier zu stürzen. "Was würd' es ihm helsen", sagt jemand, "Einen Minister, der gegen ihn ist, würde er doch nicht beseitigen können!" — Welchen denn? — "Die Furcht vor Frankreich, England und Desterreich." —

"Eigentlich dürfte die neue erste Kammer gar nicht aners kannt werden, der König hat die hm gegebene Befugniß übersschritten und Mitglieder ernannt, die weder erbliche noch lebensslängliche sind." —

Dienstag, ben 17. Oftober 1854.

Der Publizist und die Gerichtszeitung sind von der Polisiweggenommen worden, wegen ihrer Berichte über den Prozesterde, Ladendorf, Falkenthal, Levy 2c. Der Polizeimeister in hindelden ist wüthend, daß die Blätter seine stenograsischen Berichte nicht wollen. —

Französische Schrift, die auf Herstellung Polens dringt; imit, und damit allein wurde Rußlands Macht gebrochen in. Desterreich könnte an der Donau entschädigt werden. nd Preußen? Berlore Posen, und vielleicht etwas mehr. ahin hätte die Reaktion uns glücklich geführt, vom dargesotenen Kaiserthum auf ein verstümmeltes, kaum lebensfähiges dnigthum! —

Die Zusammensetzung der Ersten Kammer weckt denn doch inigen Unwillen und Hohn; man erklärt das Machwerk für ine jämmerliche Auswärmung des mißrathenen Geköchs von 1847, man erkennt die Einwirkung der Junkerparthei, der Berlach's, die weniger sich dem König als diesen ihren Abzichten anbequemt haben. Gerümpel aus der Zeit vor 1789. Schon zur Zeit des Wiener Kongresses wäre dergleichen nicht u bieten gewesen! Noch weniger 1847, noch weniger est.

Puschkin's Dnegin "von Bodenstedt übersett. Bewundernsswürdige Leichtigkeit! Aber mit welchem Eindrucke sich das m Russischen liest, davon giebt die Uebersetung keine Borskellung, und kann sie nicht geben. Die Art und Folge der Bilder und Gebilde Puschkin's verträgt nicht die leiseste Versänderung, ohne daß Kraft und Anmuth dabei verloren gingen.

Bas macht wohl jest mein guter Neweroff, mit dem ich juerst den Onegin las? — Wie viele Menschen sind mir entstückt, durch den Tod und durch das Leben! Wie sehnlich gestent' ich Neumann's, Chamisso's, Koress's! —

Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XI.

Ueber den Hochverrathsprozeß Gerde, Ladendorf, Falkenthal, Levy 2c. hört man die schneidendsten Urtbeile. Das Ganze, heißt es, sei von hindelden funstlich gemacht, ohne den von ihm geleiteten und bezahlten Berräther Genpe Dabei ist es merkwürdig, mare gar nichts vorhanden. wie die eigentlichen Häupter der Freiheits= und Bolksparthei beinahe gar nicht berührt werden. Die höhere Organisation und Wirksamkeit der Demokratie soll ganz ungefährdet forts bestehen, von der Polizei unentdeckt. Die armen Schelme, die jest vor Gericht stehen, büßen dafür, daß sie ungeduldig auf eigne Hand etwas anfangen wollten, was denn auch nur auf Kinderei hinauslief, — in der sie das Opfer eines Halunken wurden. — Merkwürdig ist es, daß nach ber Schmach und Schande des Prozesses Walded man so bald wieder einen ahn: lichen zu bringen wagt, nach einem Ohm jest einen hense bringt! —

## Mittwoch, ben 18. Oftober 1854.

Die Nationalzeitung scharf gegen die Kreuzzeitungsparthei und gegen die Zusammensetzung der Ersten Kammer. Ich versluche das verrottete Zeug und bin heute recht zum Fluchen aufgelegt! — Großes Fest zur Einweihung des Denkmals auf dem Invalidenkirchhose für die am 18. März 1848 gefallenen Soldaten. Der König dort. Kanonendonner, Glodengeläute. Das Begräbnißsest der Barrikadenkämpfer wird in der Erinner rung lebhaft aufgefrischt; das war doch ganz was andres, die Stadt nahm Theil daran, die Geistlichkeit, der Magistrat, die Bes hörden, und es war der Sieg, den man seierte, nicht die Ries derlage, die Freiheit, nicht die Knechtschaft. — Der König hat die Marmortasel mit der rothen Inschrift über der Bankthüre wieder wegnehmen, und an deren Statt eine eherne Tasel mit derselben Inschrift in die Mauer zwischen zwei Fenstern einsehen lassen. Dieser Wechsel, der schon gestern bekannt war, heute zu sehen ist, erregt viel Gelächter und Spott. —

Der König läßt für Schlesien einen Buß= und Bettag ausschreiben! —

Der König ist nach Leplingen zur Jagd gefahren. "Gepränge, Jagd, Hofwirthschaft, Kirchenwesen, Theologie, — nur nicht Krieg." Biele Offiziere sollen mit der Feier sehr unzustieden gewesen sein und laut ihre Unzufriedenheit geäußert haben. —

Abends bei mir Thee; Ludmilla, Crépet, Galusty, Hatseldt, Franck. Bom ersten Augenblick an äußerst lebhaft und
ergöhlich. Viel Streit, meist über litterarische Gegenstände,
doch immer in guten Schranken und ein Ende mit Lachen.
Galusty war immer der schärfste; Hatseldt der beredteste,
Crépet der gesinnungsbeste. Die Herren gingen erst nach
11 Uhr fort. — Im Plinius gelesen. —

Barbes in Brüssel angekommen. — Die Zeitungen sagen sett wieder, Hartmann sei bestimmt als Gefangener in Wien eingebracht worden. —

## Donnerstag, ben 19. Oktober 1854.

Die Rationalzeitung bespricht die Note des sächsischen Ministers, Freiherrn v. Beust, durch welche dieser Russenfreund die Borwürfe des englischen Kabinets abzuweisen sucht; von dem Dank, den Deutschland den Russen schulde, spricht er zwar weniger als in Bamberg, aber das dumme Bieh hat die Frechheit, in dem jezigen Zustande die Einheit Deutschlands gewahrt, und das Bundesprinzip befriedigend zu sinden! Wenigstens empfängt er hier eine kleine Züchtigung. —

Ausgegangen mit Ludmilla. — In der Werkstatt von Riß, zegenüber von Monbijou; die kolossale Gruppe St. Georgs und des Drachen, des guten und bösen Prinzips, als Sinn,

bild des Jahres 1848. Der Bildhauer schein steller zum Narren gehabt zu haben, das Pferd Drachen nicht mehr zu retten, und der Ritter ho Drachen, ohne ihn treffen zu können; dabei is häßlich, und das vermeintlich böse Prinzip ist im

In Heine's Lutezia gelesen. Der Autor wie berathen, diese Tagesartikel gesammelt herauszu enthalten viel Geistvolles, Wittiges, aber um dessen mußte man sie einzeln haben, ihre Folgereihe stells Wilkur und Zufälligkeit bloß, mit denen hier Lo ausgetheilt wird, und man erkennt zu schnell, t theilen nur die Bosheit des Augenblickes zum Gsie verlieren dadurch allen Werth. Niemals w Lesen Heine'scher Sachen so unbefriedigt, seine p schärfe sticht gegen seine sonstige Schärfe um so Schade, schade!

Furchtbare Rechnung, wenn man im Alter si was alles man gehabt hat, was man noch hat, ui noch haben kann! Die Zeitgenossen sind meist Lebensgüter aufgebraucht, die Hossnung beschräf nehmende Verfall vor Augen! — Es wäre nicht i wenn man blos im eigenst Persönlichen lebte, we Theilnahme am Allgemeinen, am Geistigen, am Fden, an den Menschen und der Menschheit, Tröstungen und Erweckungen brächte, die über das weit hinausgehen. Und dennoch geschieht es, das manchen Augenblicken mit schrecklichem Ueberg Andere in die Luft schnellte! —

Der General=Polizei=Direktor von Hinckelden Gesellschaft gesagt, die des Hochverraths angeklagte müßten verurtheilt werden, das ginge gar n Seine Majestät der König "sei gar zu wüthig gegen sie! —

Freitag, ben 20. Oftober 1854.

Ueber den Hochverrathsprozeß und die Geschrieben. Mitschuld der Behörde. — Ausgegangen mit Ludmilla; im Thiergarten bei Bettina von Arnim, wir wollten erfahren, ob sie abgereist sei; sie kam herunter und ging mit uns zur Stadt zurud. Sie entschuldigte, daß sie noch bier sei, mit Gisela's abermaligem Erfranken, das arme Mädchen muß immer herhalten, wenn die Mutter einen Vorwand braucht! Berworrene Erzählungen über Steinhäuser, der wieder der größte Bewunderer ihres Denkmals sein soll, dem König daffelbe dringend empfehlen will u. s. w., dann über Ratti, deffen Angelegenheit immer rathselhafter wird! Bettina sprach immerfort, ließ uns Andre gar nicht zu Worte kommen. — Sie zeigt uns Bergierungen, mit der Feder gezeichnet, die in Gold ihr Damonenbuch für den Sultan schmücken sollen; sie will die Sache zur Ausführung bringen. — Unter den Linden begegneten wir der Gräfin von Oriola, mit der wir Bettina ließen.

Als wir nach Hause kommen, trasen wir Fanny Elkler mit ihrer Tochter, die eben wieder weggehen wollten. Sie bringt mir das längst erwartete Bildniß des Herrn George Grote, das mir Mrs. Harriet Grote schickt. Fanny ist lieblich und anmuthig, einfach und harmlos, sieht noch recht gut aus.

Der Faktor der Trowipsch'schen Buchdruckerei war bei mir und fragte wegen der Druckfertigkeit der Arnim'schen Gedichte. Der Druck soll beginnen, sobald das Papier da ist, welches aus Weimar geschickt wird. —

Ludmilla hat diesen Sommer ihre Freundin Neander verloren, und ist jest in Gefahr, auch ihre Freundin Gräfin von Ahleseldt zu verlieren! Wir besprachen dies traurige Verhingniß auf unsrem Abendwege, den wir über die hellerleuchteten Linden nahmen. Auf wen soll sich die arme Ludmilla stühen, wenn ich nicht mehr da bin? Wir überdachten alle unsre Verhältnisse, an allen war nicht viel, nicht das rech und nöthige. Ludmilla sagte zu mir: "Du siehst, du mus noch lange, lange bei mir bleiben! und wenn du mich den doch endlich allein zurücklässest, so habe ich auch nicht viel meh in der Welt zu thun, ich beforge noch bestens deine Papien und dann komme ich dir nach." Das erschütterte mich in Innersten, und diese Art das Leben anzusehen lag noch lang wie ein Alp auf meiner Seele!

### Sonnabend, ben 21. Oftober 1854.

Lette Hand an Arnim's Gedichtsammlung gelegt. Gri Mühe mit Bettinens nachlässigen Abschriften. — Guter Arki der Nationalzeitung über die Forderungen, welche Deuts land in der jetigen Krise zu machen hat: Deffnung Polemedergewinn Schleswig-Holsteins, Aenderung der dänisch Thronsolge, Hülfe den Kurhessen! —

In Frankfurt am Main war es am 14. Oktober Aben sehr unruhig. Singende Schaaren zogen umher, sie sang das Heckerlied, das so schwer verpönt ist, und das ich nimmer nicht kenne. Mehrere Verhaftungen fanden Statt.

In Baiern ein neues Wahlgesetz für die zweite Kamm natürlich ein rückschreitendes. Albernheiten des Herrn v der Pfordten, der wortbrüchigen Reaktion! —

In Hessen-Rassel sind die angeklagten Hanauer vom hosten Gerichtshof freigesprochen worden. Ob ihnen das mehelsen wird? Der Halunke Hassenpflug macht sich viel sutheil und Recht! Er wird sie schon zwicken! —

Der jüngere Manteuffel hier ist Minister geworden, i zu Liebe ist ein Ackerbau-Ministerium errichtet worden. Spesamkeit! Immer neue Behörden! Die Sachen wurden beher ohne Ministerium hinreichend verwaltet. —

Seit einiger Zeit unterhalten sich spät Abends unter meis nen Fenstern mehrere Leute, die wahrscheinlich aus einem benachbarten Wirthshause kommen und vor dem Scheiden noch allerlei Bemerkungen austauschen. Da ihr Schwäßen und lachen mich am Schlafen hindert — zwischen 12 und 1 Uhr - so ging ich wohl an's Fenster, und hörte, mas sie verhan-Zum Theil ihre eignen Geschichten, die ich nicht verstand, zum Theil aber auch öffentliche Angelegenheiten, mit einer Schärfe und Berwegenheit, die wenigstens bei Tage auf unsren Straßen sich nicht zeigen dürften! Aber die Leute sind nicht so dumm, in der einsamen laternenhellen Nacht kann kein Konstabler fich nähern oder versteden, und was man im Sause vielleicht hörte, ist für sie ungefährlich. Heute schienen sie mich bemerkt zu haben, sprachen leiser und gingen dann bald. Ueber den Prozes Gerde, Ladendorf 2c. sprachen sie mit bittrem bohn, mit Schimpfreden auf die Polizei, die Minister, die Gerichte.

In Kopenhagen ist das Bolksthing aufgelöst worden. Die Dänen erfahren, was es heißt, ihre Sache auf die Kabinette gestüt, ihre Freiheit und Volksthümlichkeit mit russischen Einstüssen besteckt zu haben. —

Londoner Blätter sprechen vom hiesigen Hochverrathsprozeß mit großer Verachtung, und rügen die Schändlichkeit, daß man agents provocateurs gebrauche, wie früher den Schuft Ohm und jest den Schuft Henze. Auch der gewesene Kriegsminister von Bonin bekommt sein Theil, weil er dem Henze gesagt, seine Rolle sei nicht gegen die Offiziersehre. Dann aber wird gesagt, der größte agent provocateur, der Hunderttausende versührt und straffällig gemacht, sei wie jene genannten auch ohne alle Strafe geblieben, außer der Verachtung, die ihn wie jene tresse! —

Sonntag, ben 22. Oftober 1854.

•

E

Geschrieben. In meinen Papieren gearbeitet; es giebt unaushörlich was zu thun! Manches für den Tag Wichtige oder Unerläßliche, was nachher in Unbedeutenheit hinschwindet, anderes im Augenblick Unerhebliche, was aber in der Folge schäßenswerth wird. Goethe sagt, das geringste Geschäft sei besser als Müssiggang, was aber letterer eigentlich sei, hab' ich Gottlob noch nie erfahren, denn der scheinbare ist ja keiner! —

Ausgegangen mit Ludmilla. — Unter den Linden Herm Direktor Wilhelm von Schadow gesprochen, dem es mit den Augen vortrefslich und auch sonst gut geht. Er wird sein großes Gemählde hier ausstellen, das der König sehen will. Er klagt über Olfers, der allerdings einen Nebenbuhler in ihm wittern mag.

Im Thiergarten schickte ich zu Bettinen hinauf, sie war aber nicht zu hause, oder nicht zu sprechen. Unser Spaziers gang dauerte zwei Stunden, und war ganz vortrefflich. Der Herbst prangte in seinen schönsten Farben, wir betrachteten Großes und Kleines, sammelten bunte Blätter, besprachen die bunte Mannigfaltigkeit und Fülle. Die Luft war frisch und stärkend, der Athem leicht. — Wir begegneten dem Herrn General Palm, der uns etwas bessere Nachrichten von der Gräfin von Ahlefeldt gab. —

Im Ovidius gelesen, die Schilderungen von Tomi, — ob der Ort in Bessarabien oder in der Dobrutscha gelegen, ist zweifelhaft, doch mir letteres wahrscheinlich. —

Der Hochverrathsprozeß nimmt durch die Aussage der Rosstocker Betheiligten eine schlechte Wendung. Freisprechung ist nicht zu erwarten. Thorheit, Dünkel, Unsinn werden wie Verbrechen bestraft; im Grunde könnte die Demokratie selber darauf antragen, es sind ihre unartigen, vorlauten Leute, die ihr nur schaden und sie bloßstellen. —

Preußische Rote vom 13. Oktober als Antwort auf die sterreichische vom 30. September. Das elendeste Gewäsch, das immerlichste diplomatische Machwerk, das seinesgleichen nicht ndet! Rein Wunder, wenn Preußens Ansehn und Einfluß 1 den Roth hinuntersinkt! Die schönsten Worte der Welt nd ihre geschickteste Anordnung wären freilich nicht verstögend, diese Haltungslosigkeit und Verwirrung als Festigzit und Verstand erscheinen zu lassen! —

Bei dem Hochverrathsprozeß will man doch sehr die Entsaltsamkeit sowohl Hindelden's als des Oberstaatsanwaltsühmen, die viele Nebenzweige der Untersuchung haben fallen isen, z. B. die Neußerungen von Jacoby und Rodbertus, ie Geldspenden, welche gegeben worden, die Theilnehmer an Bezirksvereinen in Berlin, an den demokratischen Konstessen zc. Hindelden schickt den Zeitungen die stenographischen lerichte nun doch zu, aber sie scheinen nicht entstellt; die ationalzeitung läßt sie überarbeiten.

Der Kirchenstreit in Baden schien durch die Nachgiebigkeit Er Regierung so gut wie ausgeglichen; er ist es nicht! Der Tzbischof beharrt in seinem Trop! —

Montag, ben 23. Oftober 1854.

Gleich nach 10 Uhr kam Bettina von Arnim; sie brachte lir einen Brief, den ich lesen und behalten sollte, er war von ., der sie unter großen Schmeichelreden um ihre Schriften at, nachdem er die ihres Mannes schon von ihr bekommen. Die schimpfte auf den unverschämten Kerl, das Schwein, den ump, und wie sie ihn sonst nannte, wollte nicht, daß ich seine ichmeicheleien lesen sollte, und da ich's unterließ, wollte sie doch wieder! Dann mißhandelte sie mit schimpslichen Beisteten \*, der gestern Abend habe kommen sollen, aber nicht kommen sei, sondern heute ein Schreiben von ihm, daß er

durch einen Freund abgehalten worden, den er ihr heute wi stellen wolle, sie meinte, der knirpsige Rerl habe gar kein Rich ihr jemanden zu bringen, und statt ihn heute zu erwarten, se sie zu mir gekommen; der Freund aber ist Hapfeldt, von de ein Billet beigelegen, nebst einem Buche, das er über Plato geschrieben und ihr, der Platonischen Frau, darbringe. G wußte den Namen nicht, als ich ihr das Buch zeigte, war j ärgerlich, daß auch ich diese Bekanntschaft habe, eben som es ihr unangenehm, daß ich F. gestern gesprochen zu haben b kannte; sie schimpfte nur um so mehr. Dann sagte sie, ih Abreise habe Steinhäuser noch verzögert, der den König spreche werde, falls es Olfers leide, der offenbar fürchte, Steinhäus könne dem Könige ihr Denkmal anrühmen; dies nämlich i ihre Hoffnung, obschon sie es läugnet! Steinhäuser, der no vor wenig Tagen nur ein Techniker, ein Behauer des Ma more, sein sollte, ist plöglich wieder ein begeisterter Runftle seine Madonna ein Meisterwerk! Dann ließ sie mir b Grafen von Flemming boch klingen, der wolle sie auf der Rei begleiten, und wegen seiner habe sie ihre Reise bis Mittwe Nun aber kommt das Schönste! Sie sag aufgeschoben. indem sie sich in dem Lehnstuhl weit zurückwarf: "Ach, ich t alt und stumpf, ich kann nicht mehr, was ich sonst konnte setzte dann aber mit Nachdruck hinzu: "Doch noch immer reit, Ihnen die Spipe zu bieten! " Ich nahm das als Schmerkte aber bald, daß es eine Bedeutung habe, das alte Di trauen regte sich, sie hatte was über mich gehört, oder sich t ergrübelt! Ich sagte ihr: "Heraus mit der Sprache! 1 ist's für ein Klatsch?" Erst nach vielen Zwischenreden kam darauf zurück, und sagte: "Richt, wie Sie vorher sag Rlatsch, sondern Inspiration!" Ich zuckte die Achseln. sie dann ging, sagte sie doch wieder, wenn sie allen Dank, sie mir schulde, aussprechen sollte, müßte sie da sich zur E buden, und immerfort Allah, Allah! rufen. Sie nahm d

Abschied, weil sie am Mittwoch reise. Sie hinterließ mir die übelsten Eindrücke von Berkehrtheit, Wahn, Unsicherheit. Bas soll das Schimpfen auf F., auf \*, die ihr doch wieder zu andrer Zeit ganz recht sind, und denen sie schmeichelt, wie jene ihr? was soll das Verwersen der Leute, die ihr, wenn sie nicht ihr allein gehören, gleich an Werth verlieren? und der unselige Argwohn, daß Andre so versteckt und absichtsvoll seien, wie sie es ist? Erfreuliche Nachricht über Moris Hartmann, er ist in Konstantinopel, nicht verhaftet, nur krank! Die Brust wurde mir ordentlich erleichtert!

Rachmittags kam der Faktor der Trowipsch'schen Druckerei; in Folge von Bettinens Weisung übergab ich ihm das Manuskript. —

Abends Besuch von Herrn Crépet. Herr \* hat heute herrn Hapseldt zu Bettinen gebracht, und sie ihn vortrefslich ausgenommen, ihm ihre Bücher geschenkt, ihre Zeichnungen vorgelegt; sie sagte ihm, sie empfange ihn, weil ich ihr gessagt, er sei ein talentvoller und schöner Mann! Sie muß von mir eiligst nach Hause gegangen sein, um den Besuch, den sie ansanzs versäumen wollte, nicht zu versäumen. —

Der österreichische Lloyd ist in Sachsen verboten worden, durch den Minister Freiherrn von Beust. So recht! zankt euch! —

Der baierische Minister von der Pfordten ist hier angestommen, und wird nach Wien gehen, um zu vermitteln! Baiern macht sich wichtig und Preußen macht sich uns wichtig! —

Dienstag, ben 24. Oftober 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla. Auf der Kunstausstellung; Herrn Generalauditeur Friccius gesprochen, Bekanntschaft mit dem jungen Mahler Bleibtreu, der die Schlacht von Groß-

Beeren und die Erstürmung von Leipzig gemahlt hat. Gemählde von Menzel wieder mit Lust betrachtet, einige Bildniffe und Landschaften, Moses, der Waffer aus dem Felsen schlägt. Einen widrigen Eindruck macht das Bild des Könige im Krönungsmantel, von Krüger gemahlt. Als wir schon weggehen wollten, ergriff mich jemand heftig am Arın und nif mich zurück, es war Bettina von Arnim, die mich vor ein Bemählde führte, aber sogleich die häßlichste Quangelei mit mit begann. Sie fagte, sie habe von \*, wo sie eben gewesen, horen muffen, daß die ganze Stadt davon spreche, Barnhagen gebe Urnim's Gedichte heraus, laffe sie nun aber schnöde fallen, wolle sich um die Druckbogen nicht kümmern, man finde die abscheulich, könne es aber nicht glauben! Ich ging auf den Scherz ein, bemerkte daß \* heute in Potsdam sei, daß ich nicht gewußt, daß diese so gute Bekanntschaft mit dem Faktor der Druckerei habe, bem ich gestern allerdings gesagt, ich wurde nur die zwei ersten Druckbogen durchsehen, nicht aber die folgenden, weil es mir die Augen anstrenge, weßhalb ich auch mein eignes Buch im vorigen Sommer dem Korrektor über lassen habe. Sie erwiederte, ba ich aber Fremdes übernommen habe, so hatte mich der Eifer, die Begeisterung für die Sache hinreißen follen, mehr bafür zu thun, als für das Gigne. Als ich versetze, solche Wirkung habe ich nicht empfunden, das Feuer muffe nicht stark genug gewesen sein, war sie febr gereizt und meinte, sie hätte mir mehr Rührung zugetraut. Darauf schimpfte sie auf den Franzosen, den ich ihr angerühmt, auf sein dummes Buch, das sie mir schenken wolle, damit ich es zweimal habe, ich solle sie nicht mehr heimsuchen mit solchen Leuten, denen ich Verehrung widmete, sie denke noch an Dre. Fry, die ich ihr auch gerühmt. Ich hätte ihr gut antworten können, antwortete aber nur mit Scherz. Das verdroß sie auf's neue. Sie sagte, da ich so lustig bei der Sache sei, sehr sie wohl, daß ich sie aus dem Hause sete, sie werde mich nicht

mehr inkommodiren. Ich nahm es noch immer leicht, und sagte, wir müßten gehen und bot ihr die Hand zum Abschied, pe jog ihre jurud, gab sie aber Ludmilla'n, wandte sich vor ein Bild hin und uns den Rücken. Da ließ ich sie stehen, und wir gingen fort. Was diese ganze Hanswursterei hinter sich bit, weiß ich nicht und kann es nicht errathen, auch nicht die Spipe des Borwurfs kann ich erkennen; daß ich die Rorrektur der Druckbogen nicht besorgen mag, ist doch etwas zu Gering= fügiges, um davon Lärm zu machen, die Erdichtung mit \*, die harten Ausdrücke aller Art zu begründen, von aus dem Bause werfen, von nicht mehr inkommodiren zc. und die Falschbeit in Betreff des Herrn Hapfeldt, den ich ihr nicht gebracht, den sie aber mit schmeichelnder Artigkeit aufgenommen, be= schenkt und für sich zu gewinnen gesucht hat. Genug, ich habe den Schlüffel zu dem Benehmen nicht, finde es aber ganz abgeschmackt, unpassend und widerwärtig. Sie muß nicht glauben, daß ich ihrer bedarf; ich kenne sie nur — seit mehr ale dreißig Jahren — um ihr nüplich und gefällig zu sein, ich wbe nie etwas von ihr, sie stets vieles von mir begehrt. Längst erwartete ich, wie schon öfters geschehen, solche Wendung, doch da fie nun eintritt, ist sie mir in ihrer Art gleich= wohl eine verdrießliche Ueberraschung. — Und das nach den zestrigen Dankversicherungen, und nach dem Abschluß einer virklich großen Arbeit, die ich für sie gemacht, und während ine fast nicht geringere noch in Aussicht steht!

Besuch von Herrn Hatsfeldt Abends. Er reist morgen, ind trifft Galusty'n in Magdeburg. Er ist von Poitiers ach Grenoble mit bedeutendem Bortheil versetzt worden. Mit Scharssinn hat er Bettina'n durchschaut, und setzt bestimmt vraus, daß sie nach der gestrigen Freundlichkeit übel von ihm pricht. — Er nimmt meine Biographischen Denkmale mit nd will einiges übersetzen. Herzlicher Abschied.

Am 22. starb in Ischl, an den Folgen einer handver-

letzung, der Fürst Karl Egon von Fürstenberg, 58 Jahr alt. Er war nicht ohne Geist und Schwung, in früherer Zeit liebenswürdig. Doch artete er zuletzt in einen ordnungslosen eitlen Phantasten aus.

Mittwoch, ben 25. Oftober 1854.

Die stenographischen Berichte über den Hochverrathe prozeß, welche Hinkelbey anfertigen läßt und den Zeitungen zusendet, werden von diesen zwar als Material angenommen, aber nur überarbeitet in den Druck gegeben; die besondere Färbung, die man befürchtete, war bisher nicht sehr wahrnehm bar, plöglich aber fehlt darin der Inhalt der Bertheidigungs reden, und wird kurz angegeben, welcher Anwalt und für wen er gesprochen. Hier also zeigt sich die bisher verstedte Schlange! Die Bolkszeitung rügt heute diese Thatsache mit freiem Muthe. — Der Prozeß wirkt mächtig auf das Bolk, und dient ihm zur großen Lehre. Der Unterschied, den die Staatsanwalt, schaft zwischen rother und blauer Demokratie macht — die lettre soll die edle sein - , wirkt dahin ein, daß auch nun die rothe flüglich nur als blaue gelten will. Daneben will man bemerken, daß die sogenannten Gothaer sich stärken, und nem Unhänger gewinnen. Immerhin! Bas die Leute für Zeichen aufstecken, ist gleichgültig, es kommt nur darauf an, welches sie künftig tragen werben. —

In meiner Abwesenheit war Bettina von Arnim hier, da sie mich nicht fand, verbot sie Karolinen streng, etwas davon zu sagen, daß sie dagewesen sei! Daß sie mich versöhnen will, ist sehr natürlich, vielleicht hält sie für das beste Mittel dazu, mich wacker auszuschelten! Man darf mit ihr nicht rechten, nur sie bedauern!

Das heute Bormittag bekannt gewordene Urtheil des Staatsgerichtshofes, welches Gercke, Ladendorf und Falken-

hal zu fünf, Collmann, Neo, Levy und Geisler zu vier, Pape ind Weidle zu drei Jahren Zuchthaus verurtheilt und nur den Schloffermeister Härter freispricht, hat unter der hiesigen Bolksnenge einen furchtbaren Gindruck gemacht, nicht der Rieder= eschlagenheit, sondern der Empörung, des Unwillens und bes Jorns. Zwar war das Gericht noch milde, der Staatsan= valt hatte bis auf 15 Jahre Zuchthaus angetragen; aber die Ugemeine Ueberzeugung ist, daß die sämmtlichen Angeklagten außten freigesprochen werden; auch gewiegte Rechtsgelehrte ind dieser Meinung und erklären das Ganze für eine Gräuel= hat der Polizei und des Gerichtes zusammen. Der Staats= erichtshof, heißt es, sei mit Bedacht aus den willfährigsten, hmiegsamsten Richtern zusammengesett, er würde nie gewagt aben alle freizusprechen, er wurde es für seine Pflicht angeeben haben, zu verurtheilen, die Polizei nicht fteden zu laffen. Begen Hindelden wird furchtbar geschrieen, er habe diese armen deute zur Stufe seiner Beförderung gebraucht, und da die lettere noch nicht nach Wunsch groß genug erfolgt sei, so werde et neue Opfer suchen, um fie zu einer neuen Stufe zu gebrauchen! Hente wird ein ehrloser Schuft genannt, ein Judas Icharioth, ein Ohm, ein Goedsche. Solche Reden fielen auf Mentlicher Straße vor, in der Lindenstraße, Charlotten= traße zc. — Reine Geschworenen, sagt man, hätten hier das öchuldig ausgesprochen, man sehe, der Staatsgerichtshof erfülle ie Absichten, die man bei seiner Gründung gehabt, allein das ertrauen in die preußische Rechtspflege erleide im Volke den irtesten Stoß! —

Der sächsische Minister von Beust hier. Ekelhaftes reiben! —

Donnerstag, ben 26. Oftober 1854.

Endlich gewisse Nachricht, daß am 18. d. M. das seun gegen Sebastopol eröffnet worden! Die Russen gestehn 500 Mann Verlust, unter denen der Generaladjutant Korniloff. —

Ausgegangen mit Ludmilla. Trop des Sturmwindes in den Thiergarten gegangen, wo der Wind in den Wipfeln hentslich rauschte, und immersort Blätter und Zweige niederwarf Wir sahen am Karpfenteiche eine italiänische Pappel liegen, di zwanzig Fuß über dem Boden abgebrochen und niedergestürz war. Eine Eiche war umgestürzt, und hatte einen Menschen blutig geschlagen. Windstöße wechselten mit Sonnenblicken es war schön und frisch. —

Zu Hause Herrn von Biedert und Frau Bettina vol Arnim verfäumt; lettere hatte wieder streng verboten etwas bavon zu sagen, daß sie dagewesen sei, dann abe doch gewollt, man solle mir sagen, sie habe Abschied nehme wollen. — Nach dem Effen kam sie wieder, trat bei mir ei rief aber gleich nach Dore, sie solle dableiben und Zeuge seit was vorginge, denn mir sei nicht zu trauen, nachdem ich i schon aus dem Sause geworfen (! ??!), könne ich ihr auch sor Nachdem wir und sie mit und hierüber gelad was thun. trat sie an mich heran, und fragte mit spipem Ernst: . § sind also wirklich entschlossen, an der Sache nicht ferner It zu nehmen, und zurückzutreten?" Reineswegs! Ich we immer ein Auge darauf haben, allein die Korrektur der Dri bogen regelmäßig zu besorgen, bin ich nicht im Stande. "Nun gut, so muß ich veranstalten, daß die Bogen an Devon Schöll nach Weimar ober an mich nach Bonn gesch werben!" — Aber warum die Umstände? Wenn die So im Gang ist, kann jeder Student, oder auch der Faktor Rorrektur beforgen. — "D nein, das muß ich selbst thur Ich bewies ihr, daß ihr das Auge für dieses Geschäft fel It ihr scherzend vor, was sie schon im Abschreiben für gemacht. Dazu lachte sie denn fröhlich, und ließ es 1. Nach einigem andern Gespräch gab sie mir die nd nahm freundlich Abschied. Ich rief ihr gute Reises und Grüße für Fräulein Gisela nach. —

delden warnt die Neue Preußische Zeitung, nicht wiese Ausfälle, wie neulich ein paarmal, gegen das franschaatsoberhaupt zu machen, sonst würde man die unterdrücken. Allgemeine Warnungen, die Regierunsbar zu behandeln, hat die französische ergehen lassen, reichische. Was will das sagen! Ohrseigen können's r nicht zu saute! —

Freitag, ben 27. Oktober 1854.

neues Regulativ des Ministers von Raumer für die bulen bestimmt, daß die Lehrer weniger zu wissen, daß also das Volk auch weniger lernen soll. Man Auswendiglernen begünstigen, das Selbstdenken besa, nach unten eine Art Verdummung einführen.

heutige Publizist wurde von der Polizei weggenom= Er enthielt eine Untersuchung über den Begriff Hoch=

Augsburger Allgemeine Zeitung ist wegen eines preuslichen Artikels vom Stadtgericht verurtheilt, und ein al aus gleichem Grunde von der Polizei weggenomstden; wird sie wieder verurtheilt, so hat der Minister ht, sie im ganzen Staate zu verbieten. Geschäh' ihr echt! wenn auch aus andern Gründen! Sie war eine die im Each 1848 die Malkerate marriate



290

überlaffen, Ronzessionen zu gewähren ober zu entzieben; be bisher zulässige Rechtsweg ist verschloffen worden. —

Sonnabenb, ben 28. Oftober 1854.

Unter den kleinen Bürgern und handwerkern zeigt sich rege Theilnahme für die neulich Berurtheilten, es weiten Sammlungen für deren Angehörige gemacht zc. Eine von einem Litteraten aufgesetzte Bittschrift an den König wern Begnadigung soll keine Unterschriften bekommen haben; ein handwerker stieß sie zurück mit der kräftigen Ausrufung: Jon daher ist nichts zu erwarten! "Schlimm, wenn das Bell an die Gnade des Königs nicht glaubt! —

Den Besuch von herrn Direktor Bilbeim von Schiede und von Betting von Urnim verfaumt. - Gegen Abend fim Bettina wieder. Sie las mir einen Brief aus Braunfowig por, der Rachrichten über die Familie Achmet giebt. 200 Ende bes fiebzehnten Jahrhunderte hat Bergog Anton Ulid von Braunschweig im Kriege auf Morca brei Türken gefanges genommen, und mit nach Braunschweig gebracht. Ihre toffbare Rleidung und ihre reichverzierten, mit einer Krone geschmucken Baffen murben in Braunschweig aufbewahtt, bis 1806 ber Raifer Napoleon biefelben mit anbern Roftbarkeiten nach Paris bringen ließ. - "Das ift mir boch bedeutent, bag bet Rappleon auf biefe Sachen fo großen Berth legte! Die Familie Uchmet, jest in tieffter Roth, ift gewiß vom ebelftes und reinsten Stamm, bafur zeugt ihr Bappen auch, ein volle halbmond mit einem Turban drüber und Mantel. alte Frau in Braunschweig weiß noch viel zu ergablen, bat alles ift forgfam von ihr zu erfragen, und bann aufzuschreiben Mußt ich nicht nach Beimar, und ware nicht bie Gifel, ich ließ alles und reiste nach Braunschweig! Ich will an ber Circourt ichreiben, ber foll fich erfundigen, was in Paris au

den Sachen geworden ist; die Geschichte kann auf diese Art bis an den Raiser kommen!" Dann soll der türkische Raiser bewogen werden, etwas für die Familie Achmet zu thun. tina hatte auch Lust, gleich selber nach Paris zu reisen, und die nothigen Schritte einzuleiten. Sie fühlt sich nur gehin= dert, durch Gisela, durch alles was sie umgiebt, sie möchte ganz allein leben, um jeden Augenblick alles thun zu können, was ihr einfällt. — Dann nimmt sie ernstlich Abschied. Fattor Klein hat sie beruhigt wegen der Korrekturen, "dazu haben wir Leute genug", hat er gesagt. "Da Sie nun dieser Sache ledig find, lieber Barnhagen, und doch was zu thun biben muffen, so will ich Ihnen gleich neue Aufträge geben! Suchen Sie mir die geschichtlichen Angaben über den Krieg in Morea zusammen." Unter vielem Lachen und der Bersiches tung, daß sie noch viel für mich zu thun hat, daß ich ihre Kundschaft behalten soll, geht sie fort. —

In Goethe gelesen, in der Ilias. — Richts Erhebliches aus der Krim! —

Das Preuß. Wochenbl. ist heute von der Polizei beschlagen worden. Dasselbe führt nachdrücklich Krieg gegen das Ministerium Manteuffel, daher ruht der gegen die Kreuzzeitung etwas.

Sonntag, ben 29. Ottober 1854.

In der Ilias gelesen, in Wachsmuth 2c. —

Die Bolkszeitung ist heute weggenommen worden, weil sie die Unterrichtsverordnungen des Ministers von Raumer prüft und tadelt. Ihr Ton ist bescheiden, ohne alle Bitterkeit. Hilft nichts! —

Im Ganzen ist es doch der Polizei gelungen, in Betreff des Hochverrathsprozesses die Preßfreiheit nach Gutdünken zu unterdrücken oder zu leiten. Bon den Berhören kam nur in den Druck, was der Polizei beliebte, die schlimmen Sachen

blieben unerwähnt. Bon den Bertheidigungsreden kamen magere Angaben in die Zeitungen. Die stenvgraphischen richte, welche Hindelden anfertigen und den Zeitungen zu len ließ, sollten zwar überarbeitet werden, aber in der war das nicht gleich auszuführen, oder es trat auch Lässie ein. Genug, die Polizei behielt alles in der Hand! Der Pzeß macht gleichwohl einen tiesen Eindruck im Bolke. Unsittlichkeit des Berfahrens, der Schuß, den ein verräthischer Schuft wie Henze erfährt, die Willfährigkeit des (algesuchten) Staatsgerichtshofes, alles hilft die Uchtung und lertrauen zerstören, welche die Behörden ohnehin schon wenig haben!

Montag, ben 30. Ottober 1854.

Der Maßstab, der heutigen Tages an die Bedürfnisse 1 Ausgaben bes Staates gelegt wird, muß fünftigen Zeiten glaublich vorkommen. Für eine mögliche Kriegerüftung, gen einen noch unbestimmten Feind, werden mit Leichtig 30 Millionen Thaler bewilligt, und wenn sie zu einer nuple Mobilmachung verwendet werden, fraht kein Sahn dame Aber für das Unglück in Schlesien hat ber Staat kein G da greifen Hof, Minister und Polizei zu allen möglichen Be machen Groschensammeln zc. Hofleben, Lugus, dummer Aufwand für Jahdebusen und diplomatische Schwelgerei, alles geht seinen Gang; inzwis dreht im Thiergarten der einarmige oder stelzfüßige Inv von 1813 seinen Leierkasten zc. Das kann nicht so dar das muß seine Früchte tragen; die Wendung zum Beffere nicht zu hoffen, aber die zum Schlimmern wird nicht ausblei

Man sagt une, wir sollen die Hände nicht in den Sc legen, wir sollen die Zukunft nicht erwarten, sondern reiten, wir sollen an den öffentlichen Zuständen Theil men u. s. w. Meint man damit, wir sollen auch da Hand anlegen, wo Berkehrtes betrieben wird, wir sollen unsere Ansichten und Gesinnungen den Umständen unterordnen, so ist diese Zumuthung schon durch sich selbst gerichtet. Meint man aber, wir sollen gegen Wind und Wetter allerlei versuchen und anregen, was unserer Gesinnung entspricht, so beist das, uns die unglücklichen Gercke, Ladendorf, Falkensthalze. zum Muster aufstellen. Gines so thöricht wie das Andre! Die wahre Thätigkeit ist, Geist und Gesinnung frisch und wach zu erhalten, unsre Handlungen und Urtheile jenen möglichst gemäß einzurichten, und der Gewalt nachgebend ihr nicht huldigen, — daraus wird alles Andre von selbst erfolzen. — Manche der Schreier behaupten auch, nur die Deutzichen ertrügen alles; aber was alles haben Engländer, Franzischen, Italiäner ertragen, was Kömer und Griechen! —

Der König von Dänemark ist in Altona; der König von Preußen hat ihm ein eigenhändiges Schreiben durch den Gesneral Leopold von Gerlach geschickt, um ihn zu bekomplimenstiren! "In diesen Kreisen weiß man nichts von Scham. Bor wenig Jahren noch schickte Friedrich Wilhelm der Vierte seine Garden, half die Schleswig-Holsteiner bewassnen, litt in Jütland und an den eignen Seeküsten die größte Schmach, ließ dann Schleswig-Holstein im Stich, gab Land und Leute den Desterreichern preis; und jest!" —

Dienstag, ben 31. Oftober 1854.

Besuche. Herr und Frau von Walter aus Wien, die aber von London kommen! Sie erzählen von ihrem Schwiegersohn herrn von Pulszky, von Rossuth, Herzen 2c. Frau von Walter ganz dieselbe wie vor zwanzig Jahren in Wien, und darauf in Kissingen. —

Wie altfränkisch-abgeschmackt sind die Vorschriften zur

Bildung der Ersten Kammer! Alter Grundbesit, befestigter Grundbesit, Grafen-Berbände 2c. Keine großen Züge, lauter verschnippelter bunter Kleinkram. Es ist zum wahren Elel, wie die ganze Wirthschaft! —

Seit ein paar Tagen ist hier am Hof die Stimmung weniger russisch und etwas kleinlaut. Nachrichten drohenden Emstes aus Paris und Wien haben den König, so heißt es, einsgeschüchtert, besonders soll eine harte Aeußerung Louis Bonaparte's, den man der stärksten Streiche fähig weiß, tiesen Eindruck gemacht haben. Preußen erläßt eine neue dringende Note an Rußland, obgleich dieses ihm schon die früheren übel nimmt. Sollte der Krieg in der Krim eine für die Russen günstige Wendung nehmen, so würde man es hier tief bereuen, grade jest den Kaiser Nikolai durch Andringlichkeit erzürnt zu haben. Der Kaiser soll seinem Schwager mehr grollen, als dem Kaiser von Desterreich.

Gin englisches Blatt höhnt unsere Polizei und Gerichte, ein paar arme Teusel hätten sich fangen lassen, ein paar Dupend Gewehre seien weggenommen worden, ob man wohl glaube, damit die Kraft der Demokratie gebrochen zu haben? Die wahren, die großen Bereine seien gar nicht berührt, bestünden unter sichern Firmen ungestört fort 2c. An eigentlichen Bereinen muß ich doch zweiseln; aber wenn von Gesin, nungen die Rede ist, da darf man gewiß das Stärkste glauben! —

# Mittwoch, ben 1. November 1854.

Russische Nachrichten aus der Krim lauten nachtheilig t die Westmächte; diese theilen nichts Neues mit, es scheint truppen sinden sehr große Schwierigkeiten und tapfern Widstand. Auch sprechen die St. Petersburger Blätter wiesin hohem Ton und besonders gegen England. Der Kas Ritolai scheint noch immer Hoffnungen auf den — Louis Bonaparte zu setzen, daß der plötlich umschlagen, und England im Stich lassen könne. Unsicherheit muß jederman fühlen, der sich mit dem — einläßt! —

Rußland zettelt überall seine Ränke an, hetzt die Bereinigsten Staaten von Nordamerika gegen England und Frankreich. Ueberall niedriges gemeines Wesen! Wohin der Blick fällt, immer nur trifft er auf Unsittlichkeit und Verderbniß! —

Der Premierlieutenant außer Diensten Henze hat sich von Brangel ein Zeugniß ausstellen lassen, daß er seine Ehre nicht verwirkt habe. Nicht gut für Henze, schlimm aber für Brangel! —

Die Magdeburger freie Gemeinde hat, nach erlittenen jahllosen Polizeischikanen, endlich unter das Bereinsrecht flatt unter das einer Religionsgesellschaft — sich gestellt, und das Berzeichniß ihrer Mitglieder — noch immer einige tausend — der Polizei eingereicht. Allein damit hat sie keine Ruhe erlangt, die Schikanen gehen fort! Die Polizei fordert jest die genaue Angabe jeder kleinsten Beränderung, der Wohnungen der Mitglieder, ihrer Un= oder Abwesenheit, Dinge welche der Borstand selber nicht weiß noch wissen kann. geht also der Betteltanz der Beschwerde, des Hin- und Herschreibens, der Plackereien aller Urt wieder recht los! Man findet nicht Worte, um die Nichtswürdigkeit eines solchen Shikanirens zu bezeichnen; man nennt die Regierung, die solder Hülfsmittel bedarf, oder sie liebt, eine verabscheuungswürdige, schändliche, eine, die sich ihrer Schwäche und Feigbeit bewußt ist. Bei den Oberbehörden findet sich keine Abhülse; dies elende Verfahren sei, heißt es, von obenher vorge= schrieben! —

Als der Herzog von Gotha das lettemal hier war, wurde es ihm unmöglich gemacht, den König einen Augenblick allein du sehen. Die Umgebung litt es nicht, und der König selber

schien die Gelegenheit dazu nicht geben zu wollen. Der hetzgog mußte gewisse vertrauliche Erössnungen seitens des Kaisers von Oesterreich und der Königin von England, die er machen sollte, für sich behalten. — "Il ne m'a pas été possible de percer cette bone qui entoure le roi." — (Der Herzog von Gotha kam von Wien, und meldete sich beim Könige, der ihn zur Tasel laden ließ. Vor der Tasel war der König nicht allein, er sagte zum Herzoge, nach dem Essen würden sie ungestött sprechen können. Als aber die Tasel aufgehoben war, und der Herzog erwartete, der König werde ihn jest in sein Kabinet mitnehmen, trat die Königin heran, nahm den König am Arm und sagte: "Fris, der Herzog will sich dir empfehlen!" Der König entließ ihn freundlich, und ging mit der Königin ab. Eigne Erzählung des Herzogs.) —

Donnerstag, ben 2. November 1854.

Zweifelhafte Nachrichten aus der Krim. Aufregung in England wegen des Ausdrucks "avis timides", dessen Louis Bonaparte sich in dem Brief an die Wittwe Saint-Arnaud's bedient hat. —

Abends Besuch von Herrn C. Mittheilungen aus Paris. Louis Bonaparte wartet nur auf den Fall Sebasto, pols, um in Berbindung mit Desterreich eine scharfe Anspracht an Preußen zu richten. Wenn Preußen aber auch zur Theil, nahme am Kriege gegen Rußland bestimmt wird, so wird es durch seine Mitwirkung mehr hemmen als fördern, daher ware den Gegnern sast lieber, Preußen erklärte sich sur Rußland, dann hätte man ein erwünschtes Kriegsseld, dann könnte man ihm unmittelbar zu Leibe gehen. Ueber die innere Lage Frankreichs, seine Zukunst; Bonaparte liege nur locker oben auf, jeder Zufall könne ihn herabstürzen, die öffentliche Mein nung ist durchaus wider ihn, er hat nur Schuste und Schwa

nge um sich her; alles was Geist und Würde in Frankreich at, hält sich fern von ihm. C. hofft auf allgemeine Freiheit zer Bölker, auf die Berbündung der enropäischen Staaten; dann wird es gleichgültig sein, welchem man angehört, wie es gleichgültig ist für den Nordamerikaner, ob er aus Massachussetts oder aus Ohio ist. —

Reue Schwierigkeiten wegen der Arnim'schen Gedichte. Berathung mit dem Faktor der Druckerei; mißrathener Probestruck. — Bettina von Arnim scheint wirklich abgereist zu sein. —

Man spricht von neuen Beschränkungen und Schwierigkeisten, die der Zeitungspresse gemacht werden sollen. Auch die Ebescheidung soll erschwert werden. Die Kammern lassen sich zu allem gebrauchen. Die Regierung scheint keinen andern Iwed zu haben, als das Volk immer enger einzuschnüren und immer schwerer zu belasten. Das Leben ist von allen Seiten umstellt, zu allem bedarf es der Erlaubniß, der Konzession, auf allem liegt eine Steuer, eine Abgabe. Die bürgerlichen Vershältnisse sind äußerst gespannt, und werden es mit jedem Tage mehr.

# Freitag, ben 3. November 1854.

Das Jahr 1848 hat meiner ganzen Lebensstellung eine große Beränderung gebracht; der äußeren zu geschweigen, wieswohl auch diese erheblich genug ist, so hat die innere sich unswiderruslich dadurch erhöht, daß die kühnsten Forderungen, die sich nicht hervorwagten, die in stillem Schlummer lagen, plößslich durch die reinen und vollen Freiheitserscheinungen jenes Jahres unerwartet zur thatsächlichen Wirklichkeit wurden, und hiedurch unmöglich gemacht haben, mit Geringerem, als schon dagewesen, zufrieden zu sein. Vorher war jeder Schims

mer ein Gewinn, jede kleinste Gewährung ein köstliches Geschenk, ja man glaubte die völlige Freiheit ein unerreichbard, ein nicht zu hoffendes Gut. Aber jest, nachdem wir Urwah len auf breitester Grundlage, volles Bereinsrecht, volle Preffreiheit, Nationalversammlungen in Berlin, Wien und Frank furt, völliges Verschwinden der Polizei- und Regierungs, willfür gehabt, und dies alles ohne Grausamkeiten, ohne Gewaltthaten und sonstige Gräuel, nachdem wir, wenn auch nur einen kurzen Sommer hindurch, wahre Freiheitsluft geathmet, was sollen uns jest die elenden Kammern, die fast er loschene Preffreiheit, neben der äußersten Polizeimacht, was follen uns die geringen Ueberbleibsel nach der großen achten Fülle? Ich weiß wohl, es ist doch Unendliches gewonnen und selbst der Name von Kammern bedeutet etwas, ja selbst die neue abgeschmacke, verzwicke Adelskammer ist der Wilkur macht ein Stein auf der Bruft; — aber solche Rechnung if nur für die Gedanken, die Empfindungen wollen andre Befrie digung, und die einst gewährte ist jest versagt. Die ändert das Berhältniß unfres Tageslebens. —

Im Bolke hier werden die verurtheilten Demokraten Gerde, Ladendorf, Falkenthal, Levy 2c. nicht nur sehr bedauert, sondern auch vertheidigt als Männer, die gar nicht thöricht sondern auf rechten Wegen gewesen, die nur das Unglück gehabt, an Berräther zu kommen. Das Bolk will nicht anerkennen, daß sie blode Thoren gewesen, es meint, die verlorene Revolution müsse mit Gewalt wiedergewonnen werden, und es hänge von wenigen entschlossenen Leuten ab, dies zu bewirken Im März 1848 war dies freilich so. Das heer, die Behörden die Polizeimacht, alles dies wird für kein zu großes hinderni gehalten, man glaubt dies alles mit Einem Streich lähmen od auch für die neue Sache verwenden zu können. Bei dies sehr verbreiteten Denkart müssen wir erwarten, daß die gschehene Berurtheilung neue Umtriebe und Anschläge nie

m, und die Polizei immer wieder neue Entdeckungen zu n haben wird. Alle Ehrerbietung vor der Regierung afgehört. —

#### Sonnabend, ben 4. November 1854.

ngünstige Nachrichten aus der Krim, die englische Reitest beträchtlichen Berlust erlitten; französische Linienschiffe stark beschädigt. Doch sieht man den Fall Sebastopols wiß an. —

und England auftreten zu wollen scheint, zu Gunsten und England auftreten zu wollen scheint, zu Gunsten und wirken könnte. Diese Befürchtungen kümmern wenig; und wär' es denn ein so großes Unglück, wenn chtswürdigen Regierungen, die jest in Paris und Lonserschen, etwas in's Gedränge kämen? sind sie um ein besser als die russische? Bon Ländern und Bölkern ist nehin gar nicht die Rede!

nehin gar nicht die Rede! ch las heute zufällig in Johannes von Müller's Schweis chichte, und der Haupteindruck war, daß dieses ungenieß-Werk und ohne sonderlichen Schaden verloren geben e, ja der Rachwelt verloren sein wird, auch wenn es sich Und kaum ein anderes Werk ist im achtzehnten Jahrert und im Beginn des neunzehnten so allgemein bewunund gefeiert worden, die entgegengesetzten Richtungen iten in deffen Lob überein. Aber auch zur Zeit seines en Ruhmes wurde das Buch fast gar nicht gelesen, höch= einige Stellen baraus hervorgehoben. Solches ganz zelesen zu haben rühmte sich nur der selige Steffens, und er hatte sich der Qual nur deßhalb unterzogen, weil er it dem Sohne des Feldmarschall Grafen von Yorck zu hatte, der daraus Ernst und Geschmack der Geschicht= jung lernen sollte! Johannes von Müller's Ruhm hing mit seinem Leben eng zusammen; sein großes historisches Wissen machte sich in hundert Anwendungen geltend, er stand in großen Berbindungen, die er sorgsam psleate, sein Brieswechsel erstreckte sich nach allen Seiten, überall wußte er zu loben, zu schmeicheln, Kämpse vermied er, indem er doch immer tapser schien. Mit seinem Leben, das übrigens politisch sehr unglücklich schloß, verblich gleich der Glanz seiner Schriften. – Ich glaube, ich habe Aehnliches schon früher über ihn ausgesschrieben. —

### Sonntag, ben 5. November 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla. — Unter den Linden einem Herrn mit einer Dame begegnet, wir erkennen einander zusgleich, es ist Herr Lewes, der gestern hier angekommen ist; er kommt von Weimar, wo und in Thüringen er drei Monate sich aufgehalten hat, wegen seiner Absicht, Goethe's Leben zuschreiben, die er schon vor längerer Zeit gehegt, dann aufgegeben hatte, und nun dennoch aussühren will. Seine Gessährtin ist eine Engländerin Miß Evans, die das "Westminster review" herausgiebt, das "Leben Jesu" von Strauß und Feuerbach's "Christenthum" überset hat. — Im Thiersgarten bis zum Königsdenkmal gegangen. Die Lust war frisch, der Himmel klar, die Herbstfarben noch schön; aber bald wird alles Laub abgefallen sein! —

Herr von Gloner, der sich als wüthiger Reaktionair auszeichnet, und als Landrath in Schlessen einen Brief an die Wähler schrieb, der an Frechheit und Hohn seines gleichen sucht. Die Presse rügte die Unverschämtheit, auch in der Kammer wurde davon mit Unwillen gesprochen. Der König und die Königin aber dankten ihm für seinen Eiser, und der Mann wurde hier in einem Ministerium angestellt. Der Begünstigte wünschte jest eben in die geographische Gesellschaft

ufgenommen zu werden. Allein diese sonst ganz zahme Besellschaft empörte sich und bei der Abstimmung erfolgte das atschiedenste Nein. Der alte Karl Ritter war bei dieser pposition besonders thätig. Unberechenbar, auf was für unkten und bei was für Menschen bisweilen der Widerspruch wacht! —

Der General von Bonin wird in fremden Blättern hart tadelt, daß er als Kriegsminister den schändlichen Henze in mer Rolle bestärkt, und ihn versichert hat, die Offizierehre de nicht dabei. Man beglückwünscht mit Hohn das preußise heer, daß ein General ihm solchen — als Ehrenmann tropiren darf. — Nach späteren Angaben ist der Bescheid, Ichen Bonin dem Henze ertheilt hat, gar nicht so vortheilsstür diesen und ganz anders, als man vorgespiegelt hat. e öffentlichen Berichte hierüber sind gestissentlich gefälscht rden. Und nur das ist zu verwundern, daß bei solcher lichung alles schweigt, das Gericht, die Advosaten, die Zeisgen, Bonin selbst!

Montag, ben 6. November 1854.

Morgens Besuch von Herrn Lewes. Ueber die Borursle gegen Goethe; Lewes hält eine große Lobrede auf ihn. Ein stiller Rachmittag und Abend. Der Regen bringt sliche Einsamseit, kein Besuch stört. Ich verbringe einige inden in wehmüthigsfrohen Gefühlen, denen theils eigne enserinnerungen, theils große Geschichtsbilder zum Grunde en. So verslößt sich mir in demselben Genuß alles Herrs und Beglückende aus Rahel's reichbelebender Rähe und mächtige Eindruck des griechischen Alterthums, wie ich es in dieser Zeit aus Homeros und Pindaros, Herodotos, zius, und aus Grote, Winckelmann und Stahr zusammens Welcher Frieden kommt über mich in solcher Betrachs

tung, die zwei Welten glücklich vereint! Ich habe nur den Einen Kummer, daß ich die Sachen und die Empfindungen nicht in Rahel's Sinn und Herzen wiederspiegeln sehen kann!

Die Nachrichten aus der Krim sehr lückenhaft, daher uns verständlich. — In französischen und englischen Blättern tritt die Frage wegen Polens stark hervor. Unsere deutschen Blätzter machen sich wieder das Vergnügen, daß ein Volk, welche nicht durch eigne Kraft frei werde, nicht frei zu sein verdiene, zu beweisen! Das elende Geträtsch unsrer Zeitungen! —

Anordnungen und Wahlen zur ersten Kammer. Die Königlichen Prinzen und die Mediatisirten bekommen Lehnstühle. — Das ganze Zeug ist mir zum tiefsten Ekel! —

In Spanien regen sich republikanische Bestrebungen. Die Nation ist des Hoses, seiner Camarilla, seiner Berschwendungen und Ränke längst überdrüssig. Für jest bleibt wohl noch die Monarchie, für jest! Aber wie gründlich wird in ganz Europa gearbeitet, das Königthum zu Grunde zu richten! Nicht von den Feinden, nein von den Trägern! —

Dienstag, ben 7. November 1854.

Englische Blätter sprechen von der nothwendigen, unaus bleiblichen Bestrafung, welche Preußen für seinen Berrath an der guten Sache zu gewärtigen habe; ihm falle das fortgesette Blutvergießen zur Last, und die unermeßlichen Opfer, welche der Krieg schon gefordert habe, und weiter fordern musse; wäre Preußen ehrlicher verfahren, hätte es gehalten, was es arglistig versprochen, so würde der Krieg längst beendet und auch Rußland besser gefahren sein, als es jest fahren werde; aber Preußen habe die eigne Nation betrogen, um die 30 Milslionen zu erlangen, habe der Kriegsminister von Bonin den Kammern versichern müssen, sie würden das Geld zum Kriege

gegen Rußland bewilligen, kaum habe man die 30 Millionen bewilligt erhalten, so sei der arme Bonin geopfert worden 2c.

Die französischen Blätter sind vorsichtiger, aber dem Bonaspatte traut man die unerwartetsten Streiche zu, und fällt Sebastopol, so wird er bald genug seine Gesinnungen durch die That zeigen! —

Rachrichten aus Rußland schildern den Raiser Nikolai als sehr ergrimmt, verdüstert, mißtrauisch, besonders soll er in der übelsten Stimmung gegen seine Söhne sein, den Thronfolger bält er für einen unfähigen Schwächling, der nur nicht den Muth habe, ihm zu troßen, der Großfürst Konstantin aber erregt ihm Argwohn und man will Aeußerungen gehört haben, die an dem Kaiser den Gedanken verrathen, sein zweiter Sohn, dieser Konstantin, könne ihn und den Thronfolger beseitigen wollen!

Frau von Genlis macht es unter andern auch zum bittern Borwurf gegen Boltaire, daß er gegen besseres Wissen und überzeugende Thatsachen, aus bloßem Eigensinn, starrköpsig die Unächtheit des sogenannten politischen Testaments des Kardinals von Richelieu behauptet habe. Dieses Buch wurde von Petitot nach Handschriften aus zwei Bänden bis zu zehn Bänden vermehrt herausgegeben, und nun erschien Boltaire's Unglaube erst vollends unrichtig und als böslicher Eigensinn. Aber die nähere Prüfung zeigte, daß Boltaire's fritischer Scharsblick durch dies vermehrte Material nur gerechtsertigt verde. Ranke hat dies überzeugend dargethan, durch eindrinnade Prüfung, bei der es ihm doch nicht beliebte, Boltaire's verdienten Ehren zu gedenken.

Mittwoch, ben 8. November 1854.

ZK, P

atal

t inige

inte

E Seite

N W

n Lie

M, A

End

T I

Met

PAR

THE

E: cers

codin

k Caes

12

a est

d Fill

3

اغيتا

Geschrieben; wider die Anordnung unserer ersten Kammer, ich kann's nicht lassen! Ich will mit dem ekelhaften Zeuge nichts zu thun haben, aber ich muß doch einen Schuß gegen das Unthier losknallen! Welche scheußliche Bürgermeister werden von den Magistraten, welche scheußliche Prosessen von den Universitätssenaten dazu gewählt! —

Wahlzettel zur Stadtverordneten: Wahl am 24. Richts für mich! War ich früher ein Ritter, so bin ich jest ein Mönch, oder viclmehr ein geistlicher Ritter, der auf die Gelegenheit seinen Beruf zu erfüllen wartet. Diese Wahlen aber sind keine Gelegenheit. —

Die Zeitungen bringen nichts Erhebliches, ihr Ton ift schrenbgestimmt, sie müssen äußerst vorsichtig sein, die Polizie drückt schwer auf sie, und wirft sich dabei als deren Beschützen auf! —

Die erste Kammer wird wieder so ein buntscheckiges, wie behülfliches Gemache, wie der vereinigte Landtag war; dieselle armselige Phantasie macht in beiden ihre kläglichen Judunge. Der vereinigte Landtag hat keine der Regierung ersprießliche Folgen gehabt, können sie von der ersten Kammer zu erwarter sein? —

Man spricht wieder viel von Schleswig Holstein, M Deutschlands Unsprüchen auf das Land. Das sind Stimmen der Gothaer, die an dieser Einzelheit ihren Rarren gefressen haben, und Stimmen solcher, die ihnen bewußt oder und wußt nachplappern. Die Geschichte von Schleswig-Holstein ist ein Gräuel von Schändlichkeit, ein unvertilgbarer Fleden auf Preußen, aber die Hauptsache unserer Zeit ist sie nicht. Freiheit! ist die Hauptsache, Freiheit, wie das Jahr 1848 sie hatte, und alles Uedrige folgt von selbst! Richt und Deutschland gilt das.

Die Schwierigkeit wegen bes amerikanischen Gefandten

Soulé, von dem die preußischen Russen schon Krieg zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten hofften, ist auf leichte Art ausgeglichen. —

Früher wollte Preußen die vier Garantieen, welche von den Westmächten gefordert wurden, nicht für nöthig halten, schlug sie dennoch dem russischen Hose vor, erhielt die schnösdeste Absertigung. Jest will Preußen sie für durchaus nöthig halten, nur soll man nicht darüber hinausgehen! Preußen selber will sie nun fordern, mit dem Deutschen Bund und Desterreich vereint. Rußland zeigt Neigung darauf einzusgehen zc. Immer hinten nach verspätet, jämmerlich! —

Unter das Bildniß des Königs hat ein hiesiger Graf die solgenden Worte geschrieben: "Statura suit paene justa: corpore maculoso et soedo: sustavo capillo, vultu pulero magis quam venusto: oculis caesiis et hebetioribus: cervice obesa, ventre projecto, gracillimis cruribus, valetudine prospera." Aus dem Suetonius, Nero Claudius Caesar, Cap. 51.

Man versichert, noch heute sei von manchen Seiten der Plan und die Hoffnung nicht aufgegeben, die Thronfolge von dem Prinzen von Preußen abs und auf den Prinzen Karl zu leiten. Die Känke zu diesem Behuf würden in der Stille sortgesponnen. Das Verhältniß des russischen Thronfolgers u seinem Bruder, dem Großfürsten Konstantin, wird in diesem Sinn eifrig besprochen. —

Donnerstag, ben 9. November 1854.

Man erwartete allgemein, daß der Senat der hiesigen lniversität den Halunken Stahl in die erste Rammer wählen ürde, es schien nicht anders möglich, selbst Heffter hatte keine lussicht, wiewohl er als Knechtischgesinnter bestens empfohlen ar. Aber es kam doch anders! Homayer ist gewählt Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

worden. Zwar ist er nur Homayer, aber auch d Homayer! —

Der König hat einen Buß= und Bettag für Schlesien geordnet, der Fürstbischof von Breslau bietet auch die K dazu. "Finger Gottes, Strafgericht für begangene Sün Heimsuchung." Der alte Prediger=Jargon, dessen Un auch dem geringsten Bauer schon einleuchtet! Warum grade Schlesien? Und die andern Provinzen sündenfre Und wenn der Finger Gottes die Ueberschwemmung und Berderben herbeigeführt hat, wie darf man sich unterste seinem Willen durch Menschenhülfe entgegen zu hand Abgeschmacktes Zeug, gut für das Mittelalter, nicht für neunzehnte Jahrhundert!

Arthur Schopenhauer "Ueber den Willen in der Ratzweite Auflage mit einer Vorrede, die wieder hart auf Philosophen und Naturforscher lodgeht. — Im Cicero gel Französisches. — Fortsetzung der Histoire de ma vie Frau von Dudevant; sie mag schildern was sie will, wird reizend unter ihrer Darstellung, die nie ein Blend ist, sondern die reine Wahrheit, sie schlägt diese und innere Leben aus allen Gegenständen heraus. Die Fradurchaus edel, edlen Geistes und Herzens. —

Nachrichten, die aus Paris hier eingetroffen sind, schil den dortigen Zustand als höchst bedenklich. Louis Bonapist sehr sorgenvoll und bekümmert, harrt mit Ungeduld Siegesnachrichten aus der Krim. Alles ist verloren sür wenn das Unternehmen scheitert. Die Finanzen sind schöpft, die Stimmung ist gespannt und lauernd, viele Gen äußern Unzusriedenheit, man hört von Unverstand, Abentheuer sprechen, von Hinopfern der Tapfern, von Pgeben der Nation. Bonaparte soll Augenblicke der Berzweis haben. Also grade so wie der Kaiser von Rußland! Atragen die Schuld und die Folgen des Uebermuthes, und g

sie beide jest zu Grunde, so sehen wir nur die Gerechtigkeit der Beltregierung! —

Freitag, ben 10. November 1854.

Rorrekturbogen von Achim's von Arnim Gedichten. Zu dem Unsinn und der Liederlichkeit des Autors nun auch noch die des Druckers! Es ist eine saure Arbeit, doch werd' ich sie sortsesen müssen, ich kann sie nicht Andern überlassen. —

Nachrichten aus Wien. Bedenkliche Zustände. Neben der starken, zahlreichen Militairmacht die größte Schwäche der Regierung im Innern, keine Zuversicht! Man hält nichts für sest und dauernd, man rechnet auf nichts als auf den Tag. Ist es hier viel anders? in Paris? in ganz Deutschland? in ganz Italien? —

Der König wird doch Geistliche, sowohl katholische als protestantische, in die erste Kammer aufnehmen, aber nicht als durch ihre Stellung berechtigte, sondern aus persönlicher Gnadenwahl. Man sagt, er müsse Rothstrümpfe und Violetsstrümpfe haben, der Buntheit wegen. —

Daß die Wahlen der Magistrate, Universitäten, Rittersichafts und Grafen-Berbände zur ersten Kammer noch der Bestätigung des Königs bedürfen, die Wahlen demnach nur Vorschläge sind, erregt viel Mißfallen unter den Betheiligten. Der Demokratie ist das gleichgültig. "Das preußische Obershaus ist uns was uns die Schloßkapelle ist, eine buntgemahlte Rumpelkammer." — Das Herzogthum Stettin, das Fürstensthum Kamin und andre solche dem preußischen Regierungsswesen längst fremdgewordenen Benennungen hängen mit der Bappenspielerei des Herrn von Stillfried zusammen. —

In Paris und London, aber auch — was mehr sagen will — in Wien sind ponische Bereine thätig, und hier will man neuen Anschlägen in Posen, die mit russischen Behörden

in Warschau Berbindung haben, auf der Spur sein. Russisch Betreibungen aller Art sinden Statt, die man nicht voraus weiß, welcher Art man bedürfen wird; diesenigen, die mat nicht wird brauchen können, kann man späterhin ja verläug nen und opfern. —

Die Neue Preußische Zeitung lenkt heute gar bescheiden i Friedenswünsche ein, sei es daß Sebastopol falle oder nicht Selbst das Scheitern der Unternehmung der Westmächte i der Krim, sagt sie, werde dem Kaiser es nur erleichtern, di Hand zum Frieden zu bieten! Aber die Parthei glaubt nich an Scheitern, sondern an Gelingen, und baut deßhalb klein müthig vor. — Im Grunde steht bei Sebastopol alles notzweiselhaft, und wenn die Sache sich ferner in die Länge zieh so kann sie allerdings unglücklich werden. —

"Der Schulmeister von hims" in den Makamen de Hariri, von Rückert. Den Leader und das Athenaum durck gesehen. Griechisches gelesen. —

"Aus dem Tagebuche des Rittmeisters von Colomb. Strizüge 1813 und 1814. Berlin, 1854." 8. Leichthin a schrieben und leichthin zu lesen. Mit guter Absicht wahr sein, aber auch mit der Unfähigkeit etwas hinzuzudicht Für die Kriegsgeschichte unerheblich. Söhere Anschauu und reises Urtheil sehlen gänzlich. Ein Wachtmeister o Feldwebel konnte auch solche Aufzeichnungen machen, brauchte kein General der Reiterei zu sein. Uebrigens schl Colomb mit schon geschwächtem, untreuen Gedächtniß. —

Sonnabend, ben 11. November 1854.

Berathung, ob man sich bei den Wahlen zu Stadtverc neten — am 24. — betheiligen solle? Die entschieden Demokraten, die grollenden, unversöhnlichen, thun es ni Es bleibt aber freigestellt, jeder hält es nach eignem Gutstünken, nach eigner Zuständigkeit; das Verhalten in diesem Betreff soll keine Spaltung bewirken. Die städtische Angeslegenheit ist offenbar eine andre, als die staatliche, bei jener gilt mehr das Stoffliche, bei dieser das Geistige. Die Zusammensehung der ersten Kammer, weit entsernt, den konstitutionellen Geist zu beleben, schreckt nur noch mehr davon ab, in diese Bahn einzugehen. Auch sieht man ein, daß Preußens Bestand und Entwickelung nicht mehr von innern Antrieben, sondern hauptsächlich von äußern Ereignissen abshängt. —

Die Besorgniß, daß Preußen in der gegenwärtigen Krisis durch die Schuld seiner Unentschlossenheit und Falscheit — wie die englischen Blätter es nennen — große Niederlagen etsahren, und arg gerupft werden könnte, wird von vielen Seiten ohne Hehl ausgesprochen, und theilweise schon, anstatt mit Schmerz, in höhnischer Bitterkeit. Rheinland für Franksteich, Schlesien für Oesterreich, das hört man schon oft; und Posen für Polen, Ostpreußen für Rußland — da würde ja der Bunsch der Kreuzzeitungsparthei, Preußen zu einer Art Hannover oder Mecklenburg herabgebracht zu sehen, vortresslich erfüllt! Ob es dann aber auch eine Junkerschaft von Gottes Gnaden sein würde, was doch die Hauptsache wäre, das stünde noch sehr in Frage! Hossen wir, daß es überhaupt so arg nicht kommen wird! Wir sehen so oft mehr Glück als Bersstand. —

Griechische Epigramme und Fragmente gelesen, in Goethe's Einzelgedanken und Sprüchen 2c. —

Die preußische Regierung beschäftigt sich ruchweise mit der Zeitungspresse; man wünscht Ministerialblätter zu gründen, der Einsluß auf die vorhandenen Zeitungen zu gewinnen, der auch diese durch strenge Maßregeln einzuschränken, zu hrecken. Aber alles das geschieht ruchweise, ohne folgerechte

Durchführung, und am wenigsten mit Einigkeit der dabei thätigen Personen. Auch möchte schwer anzugeben sein, welche Richtung eingehalten werden soll. Was der eine für nützlich hält, dünkt dem andern schädlich. Jeder möchte sür sich allein den ganzen Vortheil haben. — Jetzt ist die Rede davon, daß Manteuffel ein neues Blatt gründen und demselben beträchtliche Geldmittel zuwenden will; aber auch hindelben möchte dasselbe thun! —

Sonntag, ben 12. November 1854.

Geschrieben, ein Wort über die Krim und die Kriegssührung dort; man hätte nach der Schlacht an der Alma die ganze Halbinsel rasch einnehmen müssen, der alte Napoleon hätte es gethan. Frankreich entbehrt seiner besten Generale; Deutschland und Preußen insbesondere seiner tüchtigsten Vaterlandseiferer! Aber daran denkt niemand, als bis es zu spät ist. —

Bunsen spielt noch immer den Staatsmann und Staatsbeamten und thut sehr wichtig, am meisten geht er mit Theologen um, und hofft auch von der theologischen Seite her wieder die Gunst des Königs zu gewinnen; doch preist er laut den Prinzen und die Prinzessin von Preußen. Er hat viele Freunde unter den Engländern, viele besuchen ihn, aber auch viele Feinde hat er in England, und manche die auf ihren Reisen durch Heidelberg kommen, äußern sich mit Verachtung und Haß über ihn, erzählen häßliche Geschichten 2c. —

Nachrichten aus Wien. Man ist dort in Unruhe wegen Entdeckungen, die man gemacht haben will, hinsichtlich geheis mer Berhandlungen, welche zwischen Louis Bonaparte und dem Kaiser Nikolai stattsinden sollen. Man weiß nicht, wen dieser Bonaparte betrügt, ob den Russen oder die Engländer und Desterreicher. Daß er besonders mit letzteren nicht sehr sein kann, mussen sie recht gut wissen. Doch hofft e Parthei in Wien, es werde gelingen, mit ihm ge-Preußen zu demüthigen und zu rupsen. Der Fürst ernich spricht zwar in vieles mit hinein, hat aber in nicht den geringsten Einfluß mehr. Er soll übristig für Preußen sein.

de mit Ludmilla zu \* gegangen — es kamen För= n von Reumont empfohlener toskanischer General ristori, mit dem Französisch gesprochen werden mußte, neral von Pfuel. Der Graf Serristori, vor Kurzem ostanischem Dienste und Minister, hat früher zum n in Rußland gedient, unter Diebitsch gegen die inter Pastewitsch im Kaukasus, nach 1830 nahm er ischied. Er scheint ein kenntnigreicher, aufgeklärter vollte vom Hof und vom Kriegswesen nichts wiffen, von gelehrten Arbeiten, von Kunst, Gewerbfleiß. lede vom Kriege war, bekannte er, daß er zu näherem in den Greigniffen veranlaßt sei, indem er einen Sohn, zigen, dort habe; man fragte, wo? in der Krim, oder nau? Rleine Pause, dann sagte er furg: "Il n'est ni noins qu'aide-de-camp — d'Omer Pacha! " Belche jung! Allgemeines frohes Erstaunen und Beiterwertwünsche! man war gleich auf vertrauterem Fuß! erzählte von den Desterreichern in Florenz, daß kein ner mit ihnen umgehe oder nur spreche, daß wer es gleich geächtet sein würde zc. Und so durch gang

sind Alle so ziemlich dem alten Schlabrendorf gleich, rgersinn sucht ein Bürgerthum, unser Staatseifer at! Wir finden sie nicht, oder verlieren, die wir zu hnten, und werden darüber alt. "Civis civitatem lo obiit octogenarius", hatte er sich als Grabschrift

Montag, ben 13. November 1854.

5

i

OF BE

Geschrieben und in Rahel's Papieren gearbeitet. — hen General von Pfuel kam und brachte die Nachricht, der Schlag bei Sebastopol sei geschehen, im russischen Gesandtschaftshause seingroße Bewegung, die eingegangenen Nachrichten seien dem Könige zugesertigt worden, daß man sie nicht eiligst veröffentliche, sei schon ein gutes Zeichen. Nach seiner Art nahm Psuel den Fall Sebastopols für gewiß an, und erging sich in Erösterungen, was nun zu thun sei? Er nahm an, die verbündeten Truppen müßten sich theilen, zugleich Odessa und Anapa angreisen, die Tscherkessen freimachen u. s. w. Ich schüttelte zu allem den Kopf, meinte, ein Sturm sei wohl noch nicht ersolgt, vielleicht ein Entsatzgesecht vorgefallen, allein er wollte davon nichts hören, häuste Gründe auf Gründe, aus denen die Niederlage der Russen hervorgehen sollte, die Beschaffenheit der Krim, deren Umfang er viel zu groß annahm. —

Herr Lewes besuchte mich; er hatte mit Miß Evans gestem Nathan den Weisen aufführen sehen, beide waren entzückt von dem Drama, wunderten sich, daß es hier nicht verboten sei. Pfuel ging erst um 2 Uhr. Ich hatte ihm meine Ansicht über den russischen Kaiser mitgetheilt, den ich fähig halte, den nachtheiligsten Frieden zu unterzeichnen. —

Gegen Abend kam Graf von \*. Merkwürdige Mittheis lungen über den Prozeß des zu dreijährigem Zuchthaus verutstheilten Baron von Köller. Dieser gehört einer angesehenen und reichen pommerschen Familie an, führte aber ein wüstes Leben. — Mehrere Umstände machten den Prozeß zu einem höchst merkwürdigen, das Gericht versuhr mit großer Schonung. Die Ausschließung der Deffentlichkeit geschah aus Küchsicht auf die Sittlichkeit, weit mehr aber aus andern Gründen. Es ergab sich nämlich aus den Berhören, daß Köller vom Ministerpräsis denten von Manteussel gebraucht worden ist, den Polizeipräsis denten von Hinchelden zu überwachen, daß er aus geheimen

mbs ein Gehalt von 1800 Thalern dafür bezogen; indeß ir hindelben flüger, und ließ den Röller überwachen und anteuffel'n dazu! Köller bekam auch von Manteuffel mehrere isend Thaler, um dessen Wahl zur Kammer hier durch= eten, diese Bestechungsgelder hat er indeß nur zum fleinern eile gebraucht, den größten Theil für sich eingesteckt. "Den= Sie doch, was das für ein Aergerniß gegeben hätte, wenn ntlich vorgekommen wäre, daß der Ministerpräsident selber Bahlbestechungen erlaubt und dazu die Staatsgelder mißucht hat!" Ich benke vielmehr, daß die Pflicht des Gerich= sei, dem ein Berbrechen bekannt wird, dies ohne Ansehn Person zu verfolgen und zu bestrafen. "Die preußische htepflege ift durch politischen Ginfluß schrecklich verdorben, ift eine Dienerin der Oberbehörden, des Hofes geworden!" Telegraphische Nachrichten aus St. Petersburg und aus Heißer Rampf bei Sebastopol am 5. aber nichts enteden. —

Dienstag, ben 14. November 1854.

Die Ereignisse am 5. vor Sebastopol waren eine wahre placht, allem Anscheine nach standen die Franzosen im Vorsile, die russischen Angrisse mißlangen. Die russischen Beste, die seit Kurzem etwas aufrichtiger werden, bekennen es. ie müssen wohl etwas aufrichtiger sein, die früheren Aufsteidereien und Verschweigungen machten den schlimmsten idruck.) —

Abends kam Herr Oberlandforstmeister von Burgsdorf, erzählte mancherlei. Den König liebt er, aber den Hof das Regierwesen haßt er, die Pfassen, die Schmeichler. Manteussel, den er genau kennt, hat er eine sehr geringe nung, er gesteht ihm weder Geist noch Talent zu, nur die Mittelmäßigkeit. — "Er zeigt seine schönen Hände; ein

Montag, ben 13. November 1854.

Geschrieben und in Rahel's Papieren gearbeitet. — hm General von Pfuel kam und brachte die Nachricht, der Schag bei Sebastopol sei geschehen, im russischen Gesandtschaftshause seingroße Bewegung, die eingegangenen Nachrichten seien dem Könige zugesertigt worden, daß man sie nicht eiligst veröffentliche, sei schon ein gutes Zeichen. Nach seiner Art nahm Psuel den Fall Sebastopols für gewiß an, und erging sich in Erötterungen, was nun zu thun sei? Er nahm an, die verbündeten Truppen müßten sich theilen, zugleich Odessa und Anapa angreisen, die Tscherkessen freimachen u. s. w. Ich schüttelte zu allem den Kopf, meinte, ein Sturm sei wohl noch nicht erfolgt, vielleicht ein Entsatzgesecht vorgefallen, allein er wollte davon nichts hören, häuste Gründe auf Gründe, aus denen die Niederlage der Aussen, hervorgehen sollte, die Beschaffenheit der Krim, deren Umfang er viel zu groß annahm. —

Herr Lewes besuchte mich; er hatte mit Miß Evans gestem Nathan den Weisen aufführen sehen, beide waren entzückt von dem Drama, wunderten sich, daß es hier nicht verboten sei. Pfuel ging erst um 2 Uhr. Ich hatte ihm meine Unsicht über den russischen Kaiser mitgetheilt, den ich fähig halte, den nachtheiligsten Frieden zu unterzeichnen. —

Gegen Abend kam Graf von \*. Merkwürdige Mittheis lungen über den Prozeß des zu dreijährigem Zuchthaus verurtheilten Baron von Köller. Dieser gehört einer angesehenen und reichen pommerschen Familie an, führte aber ein wüstes Leben. — Mehrere Umstände machten den Prozeß zu einem höchkt merkwürdigen, das Gericht verfuhr mit großer Schonung. Die Ausschließung der Deffentlichkeit geschah aus Rücksicht auf die Sittlichkeit, weit mehr aber aus andern Gründen. Es ergab sich nämlich aus den Berhören, daß Köller vom Ministerpräsischenten von Manteussel gebraucht worden ist, den Polizeipräsischenten von Hinckelden zu überwachen, daß er aus geheime

fonds ein Gehalt von 1800 Thalern dafür bezogen; indeß mr hindelden flüger, und ließ den Köller übermachen und kanteuffel'n dazu! Köller bekam auch von Manteuffel mehrere usend Thaler, um dessen Wahl zur Kammer hier durch= iseten, diese Bestechungsgelder hat er indeß nur zum kleinern heile gebraucht, den größten Theil für sich eingesteckt. "Den= n Sie doch, was das für ein Aergerniß gegeben hätte, wenn sentlich vorgekommen wäre, daß der Ministerpräsident selber h Bahlbestechungen erlaubt und dazu die Staatsgelder mißaucht hat!" Ich denke vielmehr, daß die Pflicht des Gerich= ksei, dem ein Berbrechen bekannt wird, dies ohne Ansehn r Person zu verfolgen und zu bestrafen. "Die preußische echtspflege ist durch politischen Einfluß schrecklich verdorben, ist eine Dienerin der Oberbehörden, des Hofes geworden!" Telegraphische Nachrichten aus St. Petersburg und aus arie. Heißer Kampf bei Sebastopol am 5. aber nichts entnieden. —

# Dienstag, ben 14. November 1854.

Die Ereignisse am 5. vor Sebastopol waren eine wahre hlacht, allem Anscheine nach standen die Franzosen im Borseile, die russischen Angrisse mißlangen. Die russischen Beshte, die seit Kurzem etwas aufrichtiger werden, bekennen es. die müssen wohl etwas aufrichtiger sein, die früheren Aufsweidereien und Verschweigungen machten den schlimmsten indruck.) —

Abends kam Herr Oberlandforstmeister von Burgsdorf, nd erzählte mancherlei. Den König liebt er, aber den Hof mb das Regierwesen haßt er, die Pfassen, die Schmeichler. Bon Manteussel, den er genau kennt, hat er eine sehr geringe Neinung, er gesteht ihm weder Geist noch Talent zu, nur die vure Mittelmäßigkeit. — "Er zeigt seine schönen Hände; ein

Mann mit schönen Händen, da ist nie was Rechts dahinter!" Uebrigens wisse Manteussel unter allen Umständen sich selbst gut zu bedenken. Vom Kultusminister von Raumer erzählt er und verbürgt es mit seinem Ehrenwort, derselbe habe, als er Bizepräsident war, in Burgsdorf's Hause, als vom Minister Grasen zu Stolberg die Rede war, mit Bitterkeit geäußert, das sei ein Minister, der zu weiter nichts tauge, als daß man ihn an der Laterne aushänge, da werde er zwar nicht leuchten, aber doch dem Lichte nah sein. Vom Präsidenten von Gerlach erzählt er auch hübsche Stücken. Er kennt dieses Gezücht ges nau. Raumer ist jest der größte Frömmler.

Mittwoch, ben 15. November 1854.

Nachrichten aus Paris und London, Fortsetzung der Rüstungen. Lord Palmerston in Paris erwartet, vertraute Berathungen mit Louis Bonaparte; man fürchtet, es kommen seindliche Absichten gegen Preußen an den Tag! Preußen gilt als geheimer Bundesgenosse, Geschäftsträger und Bote Rußlands, den dieses doch jeden Augenblick aufzuopfern bereit ist. Und unser innerer Zustand! Kann der trauriger sein!—
(Palmerston traf erst am 15. in Paris ein.)—

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Rr. 308 und 309 vom 4. und 5. November einen guten Aufsatz von Dr. Heffner gelesen über einen meiner alten Lieblinge Augerius Gislenius von Busbeck; es freute mich herzlich, die mannichtsachen Verdienste des trefflichen Mannes in gebührenden Ehren dargestellt zu sehen. —

"Rußland's soziale Zustände von Alexander Herzen. Aus dem Russischen. Hamburg, 1854." Sehr fenrig, ked und einschneidend. —

"Jahrbuch für deutsche Litteraturgeschichte. Bon August Fenneberger. Erster Jahrgang. Meiningen 1855. \* 8. Darin:

**Leber Goethe's Satyros**, von Dünter ", und "Friedrich von **agedorn**, von Karl Schmitt, " letteres breit und nicht gesügend. —

. Lessing's Protestantismus und Nathan der Weise, von Dr. Aug. Wilhelm Boht. Göttingen, 1854." Nicht scharf genug. —

Busbed brachte aus dem Oriente unter andern die Roßlastanie und den spanischen Flieder (Lila) nach Europa. —

Der Herzog von Gotha, heißt es, will aus dem preußischen Kriegsdienst ausscheiden. Er ist Generalmajor. Seine Borliebe und Zuneigung für Preußen wird ihm übel belohnt.

Donnerstag, ben 16. November 1854.

Die Zeitungen bringen die öfterreichische Instruktion für den Prasidialgesandten am Bundestage, Herrn von Prokesch, iber die orientalischen Angelegenheiten, die nöthigen Erklä= rungen und Rüstungen des Bundes; Desterreich dringt stark un, droht den Bund seinem Schicksal zu überlassen, klagt über Preußen. Eigentlich lauter Ohrfeigen für dieses, und das Schlimmste ist, dieses muß sie hinnehmen! — Preußen hat andere Geschäfte! Beränderung der Namen seiner parlamen= tarischen Formen; keine Kammern mehr! sondern ein "Herrenhaus" und ein "Haus der Abgeordneten", beide zusammen -Allgemeiner Landtag ". Die Bezeichnung "Herrenhaus" wird Is eine der unglücklichsten angesehen. Rein ständisch ist das danze Wesen noch nicht; der König hofft aber, es dahin zu Qui vivra, verra! Bei all diesen Dingen ist kein ringen. Segen. Niemand freut sich ihrer; nicht einmal die preußis hen Ruffen, die Kreuzzeitungsleute, die ganz andre Dinge ehofft haben, von denen nur geringe Abschnißel in die neue erm aufgenommen worden. Beißende Bemerkungen des räfidenten von Gerlach und des Professors Stahl, die beide Ge unaufhi oder Ur anderes schäßene besser al ich Goti keiner! -

Aus Direktor Augen r großes E Er klagt wittern r

Im aber nich gang dau Herbst pr Großes ubunte Mostärkend, General Gräsin von Im O

der Ort i zweifelhafi

Der F stocker Bet nicht zu e Berbrechen darauf antr ihr nur sche

E EE E E Salv jah wer der Rabuch ift er eriteges! dressen un Arian in me . hener'.) In use to burde 94, ÷ उज्राप्त अन्य **क्रिकेट स्व** me in the mi had

Dern General von Pfuel; während Mögliche vor, auch Kanarienvögel mbers aber Mittheilungen aus frühest nichts Reues; Pfuel aber ist unersund Folgerungen. — Gestern früh un von Baldow, im dreiundachtsich hat sie nicht mehr bekommen.

nichts mehr zu hoffen. Friede

andraths von Glöner in die geoweitere Folgen. — Auch unter ngeregt, ob sie nicht ausscheiden var değbalb beim Grafen von die Sade wurde burd bie Befeingen der Gefellichaft angeten es tie Offiziere aud. en ter Belijei bie ber mate if der Ansetnungen in Bein. Die Beilber für basit iten Sillen geitmi in le Lige megnermen Liver, in he makes forwards, is e**gésér. Iné**re éller u a Schwier, ien Lietif, démi, den é creactes inate, il lie Intellet Lenina De Marie a Berlin wer der Comme

a. ma tur is :=

rt die na .nd u8=

utsch=
erland
haben,
ie weit=
its weni=
isten alle,
sehr ver=

wiedererrungenen Macht, die ein solches Denkmal aufrichten konnte. Aber thöricht vergißt man, daß ein solches Denkmal auch der Gegenseite miterrichtet ist, es ist die Erinnerung an jenen 18. März und die Welt wird es nicht vergessen, daß an jenem Tage Hof und Regierung und Kriegsmacht erlegen wirdem Jorn und der Tapferkeit des Volkes, welche Feier den Volkskämpfern zu Theil wurde, welche Fahnen ein halbei Jahr lang nach jenem 18. März in Berlin wehten, welche Kokarde seitdem das Kriegsheer trug.

### Sonnabend, ben 18. November 1854.

Ich habe heute in stillen Stunden Veranlassung gehabt, auf meine bisher durchlaufene Lebensbahn prüfend zuruchuschauen. Ich habe wiederholt in großen Gefahren gestanden, die ich als solche nicht erkannte, und nur jest erst vor ihnen zurückschrecke, da sie längst vorüber sind, viele eifrige Wünsch, deren Erfüllung mir mein Glück zu sein schien, wurden mir nicht gewährt, zu meinem Glück, denn dieses lag nicht in ihnen, sondern in andern Dingen. Begehrte Wege, auf denen ich schöne Ziele erreichen konnte, mußt' ich aufgeben, un Befferes zu erlangen. Ich stieg unaufhörlich, selbst duch Unfälle zu Erfolgen, und bis zu Rahel's Tode war alles mir steigender Gewinn! Seitdem aber nur einiges! Mein Beruf hat sich noch ferner behauptet und erhellt; das Glück aber blick stehen als Andenken und Erinnerung! — Wenn ich auf meine Jugend zurückliche, auf diese Burüstungen und Anläufe, fo muß ich mir sagen, es ist alles weit besser geworden, als ich et dachte, das Ganze ein leidliches Schauspiel, das so nicht zu werden versprach. —

Briefe aus Paris argwöhnen, der — Louis Bonaparte könne plöglich mit Rußland Frieden machen, und England und Desterreich dabei verrathen. Daß letztere beide ihm miß auen, ist gewiß, und sie haben allen Grund dazu. Er beraft Alle, die sich mit ihm einlassen, und sie werden noch alle
iesen ihren gepriesenen Staatsstreicher und Staatsretter zu
erwünschen haben. —

Wie in allen menschlichen Dingen, so geht es auch in den politischen, man fängt sie mit Eifer und Gewissenhaftigkeit an, und läßt allmählich in beiden nach; durch das wiederholte Beissiel der Vernachlässigung, der Unordnung und des Gehenslassens werden auch die redlichsten Männer zulest angesteckt, oder doch ermüdet, und daher geschieht es, daß meistens die Schufte und Lumpen den Plaß behaupten und sich's wohlsein lassen.

Sonntag, ben 19. November 1854.

Frau Bettina von Arnim soll noch in Weimar und dort inpäßlich sein. Man erzählt Abentheuerlichkeiten von ihr.

Der Druck der Arnim'schen Gedichte hier steht still, die druckerei wartet auf Papier. — Herr Lewes erzählt, Bettina abe ihm einst gesagt, erst habe sie Jesus Christus geliebt, und rauf Goethe. Weder schön, noch schicklich, noch wahr ausedrückt! —

Montag, ben 20. November 1854.

Die Art, wie die Baterlandsliebe jest wieder in Deutschstd getrieben wird, zum Theil von denen, die das Baterland entlich verrathen, seine Sache zu Grunde gerichtet haben, mir ein Gräuel! Die Unschuldigung ist leider eine weitsfassende, sie trifft ganze Klassen, die unter sich nichts wenisals einig sind, zuvörderst die wortbrüchigen Fürsten alle, n die nicht minder wortbrüchigen Gothaer, ein sehr vers

breitetes Geschlecht, das mit Kenntnissen und Talenten wich ausgestattet ist, wegen dieser in verdientem Unsehen steht, und deßhalb auch stets mit Wort und Schrift wirkt, aber auf politischem Gebiete die auffallendste Unfähigkeit und Schwäcke Wenn die österreichische, die preußische, die baierische Regierung jett von Deutschland reden, daß sie deffen Sack wahrnehmen, so ist das nur ein Gaukelspiel, das sie unter einander treiben, und bei dem man mit Figaro fragen könnte: "Wer wird hier betrogen?" Undere kleinere Schreier find nur zum Lachen und zum Ekel. Das hohle Prahlen mit dem Baterlande ist vollends ganz undeutsch. Wir Deutschen kinnen das Baterland nicht so lieben, nicht in derfelben Art, wie der Franzose, der Engländer, ja selbst der Russe, das seine; bei diesen fällt Land und Staat in Eins, bei une ist die unmöglich; die andern können für das Baterland noch partheiisch und eifrig sein, wo dasselbe in falscher Rich tung, im Unrecht, oder in der Unterdrückung ist, sie haben es mit grober Wirklichkeit zu thun, so kann der Preuße auch noch Preußen, der Baier Baiern lieben, aber der Deutsche nicht Deutschland, das ein edleres, idealeres Baterland ift, und zu rohen Berknüpfungen sich nicht hergiebt; will man ihm eine Wirklichkeit aufnöthigen, die es nicht hat, so wird eine narrische Phantasterei daraus, die zu den verderblichsten Taus schungen, zu den schändlichsten Betrügereien mißbraucht wird!

Der General-Polizei-Direktor von hindelden will für der Beschüßer der Presse gelten, und läßt sich dafür öffentlich loben. Er hat es durch die unaufhörlichen Scheerereien, Wegnahmen, Anklagen, Verwarnungen, Rathschläge, dahin gebracht, daß keine unserer Zeitungen mehr wagen darf, einer Minister namentlich zu tadeln oder persönlich anzugreisen, nut einzelne Maßregeln dürfen noch einer sachlichen Kritik unterzogen werden, und auch dies nur mit größter Vorsicht. Se oft es versucht wird, erhebt sich am Hof und in den obersten

Behörden gleich ein Staunen, ein Zorn und ein Lärmen, als sei das Ungeheuerste gewagt worden. —

Man möchte gern verordnen, daß die Zeitungen den Wortstaut der Kammerreden nicht mehr ganz geben dürfen, am wenigssten die starken Ausfälle gegen Winister; man weiß es nur noch nicht anzusangen. Die Zeitungen verantwortlich zu machen und vor Gericht zu stellen wegen solcher Aeußerungen, die an ihren Urhebern nicht gestraft werden können, und in den stenographischen Berichten stehen, ist doch gar zu unsinzig. Aber man wird am Ende doch den Unsinn annehmen. Sie können keinen Tadel vertragen, die Jammermenschen, ie können's nicht, sie nicht!

### Dienstag, ben 21. November 1854.

Außer seinem allmächtigen Gott will der Mensch auch eine Götter haben, nenn' er sie Heilige, Genien, Helden, oder uch nur Fürsten. Wenn es ihm an diesen fehlt, hat er eine taurige Zeit. Wie schlecht steht es darin jest mit uns? Wie efegnet war das achtzehnte Jahrhundert! Friedrich der Große nd Joseph der Zweite, Kant, Goethe, Voltaire, Rousseau! —

Ge hat jemand die Bemerkung gemacht, daß troß aller herrshenden, begünstigten und belohnten Augendienerei und Höfsngsbeeiserung, doch nur äußerst selten ein Gedicht vorkommt, elches dem Könige, der Königin, den Prinzen, oder gar den linistern gewidmet ist. Die frühere Zeit war hierin viel riger und bestissener, und brachte solchen Personen oft Gutes, zur das Beste, reichlich dar. Jest wird nur das schlechteste ug zu solchen Zwecken verwendet. Der König soll schon hrmals über diesen Mangel sich unzufrieden bezeigt haben; nochte, sagt man, gar zu gern besungen sein, aber freilich in der Art wie Heine, Herwegh und Freiligrath es gesarnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

than haben! Seine schwerbezahlten Tieck und Rückert habm ihn übel getäuscht, und Kinkel, der ihn früher besungen, ist sogar umgeschlagen. —

Ich mag ce noch so gut wissen, und es mir vorhalten, des alle Rückschritte, die wir machen, nur dazu sind, um den neuen Anlauf zu verstärken, daß die Troßbuben der Geschichte die Scheitern zusammentragen, die dann plößlich angezündet in Flammen aufgehen, daß die wachsende Reaktion zugleich die wachsende neue Aktion ist: das innerste Gefühl sträubt sich gegen diesen Trost, immer nur aus dem Schlechten das Gute hervorgehen zu sehen. Die Bande, von denen man weiß, des die Spannung sie sprengen muß, immer enger um die Bruk gezogen zu fühlen, ist eine unerträgliche Beklemmung! Die Raumer'schen Regulative für den Bolksunterricht lassen mich diese Beklemmung schmerzlichst jest empfinden.

# Mittwoch, ben 22. November 1854.

Nachrichten aus Turin. Ganz Italien ist in sieberhaster Aufregung, heißt es, und verlangt nach Erhebung, nach Reve lution; man habe in Deutschland keinen Begriff von dem bal und der Verachtung, die man in Italien gegen alles Bestehenk hegt, gegen die Kirche, gegen die einheimischen Regierungen Alle Geister harren auf neue Gelegenbet gegen die fremden. revolutionairen Ausbruchs; nur die Uebermacht rober Kriege gewalt vermag diesen noch zurückzuhalten. Un eine Berich nung, an allmähliches Sichschicken in die jetige Lage Mag Dinge sei nicht zu denken, das kommende Geschlecht wächst in die Gesinnungen und Leidenschaften hinein, die das früher ihm überliefert, und dauere es noch hundert Jahre so fort auch nach hundert Jahren wird Italien zur Revolutick bereit sein, zur Abschüttelung des Joches der Einheimischen nd Fremden. — So steht es nun freilich in Deutschland icht; hier sind die Gemüther versöhnlich, und die Gewöhnung irst allmächtig. Aber die Zustände selbst sind revolutionair, id lassen es zu keiner rechten Beruhigung kommen! Die enge des Bolks ergiebt sich dem Zwang auf einige Zeit, aber bleiben Männer und Jünglinge genug übrig, die vom iste der Freiheit ergriffen nur an Zerbrechung dieses Zwans denken, und das mißlungene Jahr 1848 als ein gelunges zu widerholen hoffen. —

Ueber das "Bürgermeister=Geschmeiß", das von allen Sei= auf Lebenszeit in die Erste Kammer eindringt, wird viel= j geschimpft, am heftigsten von den Junkern, die sich solchen ürgerfrops " schämen. Leider ist es wahr, daß in ganz eußen seit den letten Jahren in diese Magistratstellen durch herrschenden Umstände nur die allerschlechtesten Lumpen, knechtischsten Bursche gelangt sind. Man wollte nur solche. rausnid, Grodbed-Olfers 2c. 2c.!" Wenn die Mediatisirten instühle bekommen, sollten jene billig nur Schemel haben! — Betrachtung über Sitten und Lebensart; sie werden besser, will ich nicht läugnen, aber fürerst nicht feiner, nicht ange= Wie selten findet sich jemand, der den Unstand und mer. Soflichkeit früherer Zeiten noch übt, noch weiß! Die Virsität des gesellschaftlichen Lebens, eine so wohlthuende, mil= nde, erhebende Kunstmeisterschaft, verschwindet selbst bei Franzosen. Und wahrlich, es war viel Edles, Schönes, nschenfreundliches in diesem Gebiet erzeugt, bewahrt, angt, welches jest vermißt wird. In diesem Betreff bin ich t demofratisch gesinnt. Doch hat es in manchen Beispie= den Anschein, als sei das Bermißte auch in den aristokraen Rreisen nicht mehr zu finden. -

Der Theologe Wuttke von Breslau ist hier unerwartet als fessor der Universität angestellt worden; die Universität te nichts davon. Er war bisher den Frömmlern verdächtig, man witterte Schleiermacher'sches und Hegel'schein ihm. Nun aber hat ihn Hengstenberg — eine Hauptperschen Maumer'schen Ministerium — unter seine Flügel genommen. Man argwohnt, daß Wutte ihm arge Versicherungen und Bürgschaften gegeben habe! —

Donnerstag, ben 23. November 1854.

Die Nationalzeitung greift die vom Kultusminister wie Raumer für den Volksunterricht erlassenen Regulative führ und gründlich an, zeichnet deren Anmaßung, Verderblichkeit und Dummheit. Wöllner ist ein aufgeklärter Freigeist geget diesen Raumer! —

Den König haben die Festsepungen über die Hoffeierlich keiten bei der bevorstehenden Bermählung in diesen Tagen set in Anspruch genommen; es sind ein paar kleine Abweichunge von dem früheren Zeremoniell beliebt worden. Dem Publiku erscheint es nur lächerlich, daß der Oberst-Truchseß dem König die Suppe, der Oberst-Schenk ihm das Trinken darreich jeder Kellner sagt man, verstünde das geschickter zu macht Auch spottet man über das "St", den großen Zuwach den der Titel der Hofämter bekommen hat; sonst gab es mober-, jest heißt es Oberst-, die Hosschranzen selber macht sich darüber lustig. Ich mag nicht niederschreiben, was salles sagen! —

Berathungen der nordamerikanischen Diplomaten in Europ zu Ostende, die Erwerbung von Cuba betreffend. "Das i was anders!" heißt es in einer holländischen Grabschrift au Tromp. —

Der Falkenthal'sche Meineidsprozeß ist auf unbestimm Zeit aufgeschoben worden, weil die Anklage noch Zeugen sind will. Falkenthal hat nämlich geschworen, den Befreier Kinkel enten Schurz, nicht gekannt zu haben; die Person eilich gekannt, aber unter einem andern Namen, n später Zeit erfahren, daß diese Persönlichkeit dies die Schurz heiße. Auch der Schließer, der Kinkel's zünstigt hat, ist wieder verhört worden. Diese Kinsiche wird mit gehässigster Schärfe behandelt, man i einen höhern Orts noch ungestillten Zorn und ekennen.

ladrid wurde am 7. November ein Schauspiel aufessen Stoff die Hinrichtung Riego's war. Das Publis Riego'n und Espartero'n, der unter den Zuschauern nmen wurde, hoch leben. Ein Zeitungsblatt seierte. November 1823 stattgehabte Hinrichtung durch d, und durch furchtbare Verwünschungen des brudersen und seigen Königs Ferdinand des Siebenten. —

Freitag, ben 24. November 1854.

Rationalzeitung sett ihren Angriff auf des Ministers ter Regulative für den Bolksunterricht muthig und ort; die Ueberlegenheit des Geistes und der Kennts, groß, daß der Minister, wenn es nur auf diese mit Schimpf und Schande auf dem Rücken läge und von sich streckte. Aber die rohe Gewalt steht ihm, mit diesem Beistand kann auch ein Drangutang linister gebärden. Wie es mit dem Machtwesen best, hat man noch nicht genug ergründet; es ist viel artiges, aber auch etwas Geheimnisvolles dabei, es sonst möglich, daß einzelne Menschen, troß allgesisch allgemeiner Berachtung, im Besitze der Macht ich behaupten! Daß sie auch im Besitz aller Macht ichkeit elend und nichtswürdig bleiben, das ist eine he; dies können sie nicht ändern.

Böck sendet mir seine Festrede vom 15. Oktober m freundlichen Empschlungen. — In Böckh's Rede ist manch Gute, sehr viel Geschicktes; das Beste ist die sobende Wi digung Fichte's, des edlen Fichte. —

Die zweite Hälfte der von den Kammern bewillig 30 Millionen Thaler wird jest durch Anleihe flüssig gema Wo will das hinaus? Ohne Rüstung, ohne wirkliches A treten! Was soll erst werden, wenn die Truppen in's s rücken, wenn ein mehrjähriger Krieg geführt werden muß?

Der König will durchaus, daß Werder als ordentli Professor angestellt werde, er liebt ihn wegen des Columl Allein der Minister von Raumer und die Frömmler sind ge den Hegelianer, der auch noch nicht einmal peccavi gesagt, die Universität ist ebenfalls gegen ihn. "Die Universität is gewöhnlich gefragt bei neuen Anstellungen, bei solchen a die man als besonders wichtig ansieht, wird es unterlas Man ist höslich, so lange man es bequem sindet, dann iplöplich einmal grob, und dann schweigt alles." —

### Sonnabenb, ben 25. November 1864.

Nachmittags kam Graf von Wartensleben; wir gir seine Familienpapiere durch und besprachen frühere Berl nisse. An einem genealogischen Faden läßt sich ganz enehm ein Gang durch die Geschichtsereignisse machen. sieht dabei recht deutlich, wie viele Herrlichkeit und Ispurlos zu Grunde geht. Einem jungen Offizier ist ein! mentskamerad, eine Schauspielerin, ja ein schönes Pfe Augenblicke mehr werth, als alle seine Ahnen, deren Urklund Bilder.

Der Faktor der Trowitssch'schen Buchdruckerei bracht den zweiten Bogen der Arnim'schen Gedichte. Große Der Seper kann die Arnim'sche Handschrift noch weniger lesen, als ich, er läßt ganze und halbe Zeilen zur Ausfüllung leer. Ich weiß mir dabei nicht zu helfen. Es war mir bei der Botschaft, als wäre mir eine frische Wunde geschlagen, so fühlt' ich das Unheil, und wurde es den ganzen Abend nicht los. Alle Stimmung war dahin. Bettina, Bettina! Was hat sie mir aufgebürdet! Es thäte noth, ich schriebe alle Arnim'schen Gedichte selbst ab, oder noch besser ich dichtete sie neu! —

Bie traurig sieht es in dem armen Würtemberg aus! Der König ist ganz in Nichtigkeit verfallen, läßt die Mächte und den Bundestag und die Reaktion walten! Dem Lande soll eine ungeheure Last aufgebürdet werden in Entschädigungs-summen, die der Adel verlangt und die der Bundestag ihm zuspricht. Das wird schlimme Folgen haben, nicht jest gleich, aber fünftig; der Adel wird seinen jesigen Gewinn büßen!— Bu gleicher Zeit herrscht Dunkelwesen und Polizeigewalt. Dem Professor Roßmäßler sind in Stuttgart seine geologischen Borlesungen verboten worden. Beim Buchhändler Göpel war Haussuchung wegen eines Buches, das man von Diezel zerfaßt glaubte, da die Handschrift aber eine andre war, so tand man von weitern Dingen ab.

Klose fragt nach dem Ursprung des Spruches "habent un sata libelli". Die Philologenversammlung in Altens urg wußte es nicht; man glaubte, er sei von keinem Alten; Dresden sagte jemand, er sei von Erasmus. Späterhin gte mir Böch, er sei aus dem Terentianus Maurus.

> "On meurt deux fois, je le vois bien; Cesser d'aimer et d'être aimable Est une mort insupportable, Cesser de vivre ce n'est rien.

> > Voltaire.

Sonntag, ben 26. November 1854.

Ich begann den Tag mit der Arnim'schen Korrektur, bi der ich Augen und Verstand schmerzlich anstrengen mußte. Urnim's dichterischer Ausdruck erscheint oft als Unfinn, wil er durchaus mit Versformen und Reimen entzweit war, - a hätte nur in Prosa schreiben sollen, wo ihm Bers und Reim, wie doch oft genug gelingen, ist es ein Glücksfall, — tann man nur eine Zeile nicht lesen, so will man einen klaren Sinn herausziffern, während der rechte eben nur ein sehr unklam Nachdem ich mich weidlich abgequält, und einen Abschluß mehr erzwungen als gefunden hatte, ging ich aus, um Luft zu schöpfen, mit Ludmilla. Besuch beim Geheimtath Bodh; er war sichtlich erfreut. — Großes Lob Fichte's, "das mar doch noch ein Mann!" Ueber die Philologen klagte er auch, die meisten trieben ihre Sache blos als Pedanten, als geistlose Wortklauber; ich erinnerte ihn, daß er seiner Rede ein Wort von Pindaros, ohne ihn zu nennen, einverleibt habe, er wußte nicht was ich meinte, nachdem ich die Stelle genannt αμέραι δ' επίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι —, fagte tt: "Ja da sehen Sie gleich ein Beispiel der spissindigen Klügelei, da hat einer vorgeschlagen, anstatt des guten voywiere das schlechtere oayéoraros zu setzen!" Darauf noch über Galusty, Hapfeldt, Ravaisson 2c. -

Man sagt, das Ministerium beeile sich, die zweite Halfte des Anlehns von dreißig Millionen flüssig zu machen, bevest noch die Kammern eröffnet werden, da nachher eine neue Erstaubniß nöthig sein würde. Ein Bedürfniß zum Gebrauch ist nicht vorhanden, sogar von der ersten Hälfte sind nur erst, heißt es, drei Millionen verbraucht. — Entwürfe zu einem neuen Wahlgeset für die zweite Kammer, einer schlechter als der andre. Sie wollen den Unsinn der bisherigen Wahlordnung für die erste Kammer auf die zweite übertragen, doch sind sie noch nicht darüber einig. Sie möchten auch die zweite

te eigentlich eine von Bürgern und Bauern. Sie zweite Kammer lieber ganz abschaffen, und die erste eile schneiden, dann haben sie zwei! — Des dumstein Ende! —

Montag, ben 27. November 1854.

Rontagsblatt "die Feuerspriße" verliert von heute bisherigen Redakteur Dr. Kossak; sehr schade! er vackerer Kämpfer und voll guter Einfälle. — Gesüber ein Herrenhaus, das mit Sträflingen bevölkert Zuchthaus für vornehme Leute! —

eichnung eines Zusap-Artikels zu dem preußischhen Bertrag in Wien; Desterreich hat in der Form, iber in der Sache nachgegeben. Um Bundestage einig!

nd erklärt, die vier Garantieen zur Grundlage von erhandlungen annehmen zu wollen, Preußen glaubt U empfehlen darauf einzugehen. Das giebt Spielzeuen Ränken, zu neuen Rüstungen! Wem ist hiebei!

von Raumer's Buch über Universitäten, oder vierter ier Geschichte der Pädagogik. Für mich sehr anziesteine Erwähnung seiner und meiner Universitätsselle, seine Anhänglichkeit an Steffens, Schleiermacher drich August Wolf. Seine bessere Gemüthsart it oft die rohen christlichen Frömmigkeitsauswüchse, außerlich angebildet hat. Unter frischen Leuten besser geblieben sein, schwächliche Freunde und Gesn haben ihn früh abgeschwächt.

ar heute zu folgender Betrachtung veranlaßt: Wenn dadurch daß ich die Andern, wie hoch sie auch stehen,

zurücklasse, so ist das so ehrenvoll als richtig; will ich akt dadurch höher stehen, daß ich die Anderen herabsetze, so kt zeichne ich damit nur, wie tief ich unter ihnen stehe. Dift politisch wahr und litterarisch. —

Die Regulative für den Bolksunterricht hat nach Anwsung des Kultusministers von Raumer der Geheimrath Stie verfaßt; dieser und sein würdiger Geselle Geheimrath Bissind die Haupthelser des Ministers in allen Rückgangsma regeln. Schinderhannes und Cartouche mit ihren Spie gesellen allen haben nicht soviel Schaden gestistet und Uebligethan als diese Grundverderber des Bolkes und des Staatdiese Heuchler und Knechte! — (Stahl Mitarbeiter.) — Dser Geheime Regierungsrath Stiehl hat noch vor ein po Jahren, als er mit Böch aus einer Gesellschaft nach hauging, auf der Straße laut die freisinnigsten Reden geführt, dreisten Tadel gegen die Minister ausgesprochen, daß Böihn noch warnte, nicht so laut zu reden! Solche Leute lie und hegt und befördert die Regierung! —

Geheime Nachrichten über Personen, von der Polizei sammelt, liegen auf dem Polizeiamt in großer Menge geordi zum Nachschlagen bereit, Verhältnisse, Gesinnungen, Umgar Acuberungen, alles wird hier eingetragen, natürlich nach tunzuverlässigsten Ungaben der untergeordneten Zuträger, leic sinnigen oder boshaften Klätscher. Herr General v. Brauchi besah mit einem fremten Prinzen das Polizeiwesen hier, i durfte das unter seinem Namen Eingetragene zum Spaß lei doch natürlich nur die äußerlichen Angaben, nicht die gehein

Dienstag, ben 28. November 1854.

Die elenden Regulative sind nun wirklich an die Sc behörden zur Nachachtung übergeben. Nun sollen ähn für die höheren Schulen ausgearbeitet werden. Auch die Spener'sche Zeitung eifert gegen den Unfug. Verruchtes, heils loses Getreibe der Heuchler und Frömmler! —

Es kommt nun ziemlich an den Tag, daß wie der Kaiser von Rußland im Kriegswesen nur das Untere versteht, so auch Louis Bonaparte von den Einsichten seines Onkels nichts geerbt hat. Der Krieg wird von allen Seiten schlecht geführt; Omer Pascha scheint noch am meisten Feldherr zu sein, allein die hände sind ihm gebunden. Blut sließt in Strömen, es ist ein wahrer Gräuel! —

Der Deutsche Bund soll also auf Desterreichs und Preusens Anregung sich wehrhaft zeigen! Mir ist dabei zu Muthe, wie im Jahr 1848, als die deutsche National-Versammlung sich durch scheinsame Borspiegelungen berücken ließ, und eine Stärfung der Kriegsmacht in ganz Deutschland anbefahl. Das beist den Regierungen, den erschrockenen aber nicht überwuns denen Regierungen, Wassen in die Hände geben, die auch schnell genug gegen den Bund gebraucht wurden! Wenn jest Deutschsland wassen, wer wird denn streitbar? Die Regierungen, die mit wenigen Ausnahmen alle insgeheim oder auch offen für Rusland gestimmt sind! Wer weiß, in welcher Richtung die Bundesträfte verwendet werden! In Berlin herrschen die Russensteil verwendet, in Wien haben sie noch großen Einstuß, — wenn die Westmächte in der Krim großes Unglück haben, so können wir ungeheure Schwenkungen erleben. —

Der russische Gesandte, Herr von Budberg, hat einem hiessigen Hofmann im Bertrauen gesagt, seit der Unterzeichnung des neuen Bertrages zwischen Preußen und Desterreich, sei Preußen für Rußland nicht mehr zuverlässig, sondern zweiselschaft; er habe auch schon diese Meinung nach St. Petersburg berichtet, er wolle es nicht machen, wie Kisseless oder Meyensdorff, sondern die Wahrheit sagen, auch die unangenehme. —

Hannover hat gegen die preußische Erwerbung des Jahde=

busens Einspruch gethan, sie sei den Verträgen des hauses Braunschweig mit Oldenburg entgegen. Hannover will an den Bundestag deßhalb gehen, ein Austrägalgericht fordern 2C. Preußen beachtet den Einspruch nicht. —

Ein sehr stiller, praktisch mit Erfolg thätiger Mann, der von allem politischen Treiben auch im Jahre 1848 sich sexu gehalten hat, "weil er in sich dazu keine Fähigkeit fühlte, sagte neulich ganz kalt und gelassen, zum Erstaunen der passer Freunde, die es hörten: "Ich verlange nur so lange zu lebe bis die Republik da ist, die will ich gern noch mit meinem Augen sehen, dann will ich fröhlich sterben!"—

Mittwoch, ben 29. November 1854.

Rönigliche Ernennungen zur ersten Kammer, lebenslän liche Mitglieder aus persönlichem Bertrauen und vierzelen Kronspndiker. Der Kehricht des alten Staatsprunkes, einen Sammelsurium zum Ekel, es wird einem ganz jämmerlichdabei! — Herr von Arnim-Krieven, Mühler, Uhden, Savign Stahl, Brüggemann, Pernice 2c. —

Sturmwinde im schwarzen Meer. Scheitern vieler Transportschiffe und einiger Kriegsschiffe, große Verluste. Beschaftopol still. —

In Goethe gelesen. Englisches, Französisches. —

"Sollten die Russen siegen, sollten Preußen und Desterreich und der Deutsche Bund sich mit ihnen zur neuen Heiligen Allianz vereinigen, die ganze Wasse sich gegen Frankreich und England wenden, dann — ist es Zeit auszuwandern, dann wird der Zustand nicht mehr zu ertragen sein, und die Weitersentwicklung, die unsehlbare zur künftigen Freiheit, können wir nicht mehr abwarten, wir müssen den Rest unsrest Lebens dann retten!" —

Donnerstag, ben 30. November 1854.

Geschrieben; gegen die Nationalzeitung, die von mir größern Eifer für die Sache der Franzosen und Engländer verslangt, als ich haben kann. Dieselben Gründe, die mich besstimmen, an den Wahlen nicht Theil zu nehmen, bestimmen mich, den Kriegsgeschicken nur eine bedingte Theilnahme zu widmen; meine Sache sindet dabei keine Stelle. Gewiß sind mir bessere Wahlen lieber als schlechte, die Erfolge der Versbündeten lieber als die der Russen, — aber meine Leute können nicht gewählt, meine Erfolge nicht errungen werden! Vergessen wir keinen Augenblick, daß unsere Sache die der Freiheit, die des Volkes ist, und diese jest nicht zur Entscheisdung liegt. —

Die Zeitungen überraschten mich durch den Bericht von der heute stattgehabten Eröffnung unserer Kammern, — dieser Musdruck ist noch beibehalten. Ich hatte dieser Geschichten 3ar nicht mehr gedacht. Die Thronrede farblos, das Ge= Pränge desto bunter. In der ersten Kammer standen eilf Lehnstühle leer; die Königlichen Prinzen haben ihre Plate nicht eingenommen. Die Mediatisirten sind ausgeblieben, zum größten Verdruß des Königs; sie meinen durch den Berfassungseid sich etwas zu vergeben. Die zweite Kammer ist in ihrer alten geringen Einrichtung geblieben, die erste dagegen prachtvoll aufgeputt worden, man sagt für eine sehr große Summe habe der Tapezier Arbeit dazu geliefert. "Da wird der Tapezier, " bemerkte die Gräfin Klotilde launig, "zur Belohnung selbst Pair werden, wenn er sich ein Landgut kauft und den Grundbesit alt und befestigt werden läßt!" Im Ganzen spricht man von den Kammern — und besonders von der ersten — nur mit Berachtung und Spott oder mit völligster Gleichgültigkeit. -

In Goethe gelesen, in Thackeray; neulateinische Gedichte durchgesehen.

Der König hat den Verdruß, daß die Bevorzugung der alten und befestigten Grundbesitzes, auf die er so viel hält, im Posenschen ganz zu Gunsten der Polen ausfällt, denn die eingewanderten deutschen Edelleute sind alle nur neue Besisse. Es ist große Lust vorhanden, den Grundsatz durch Wilkin abzuändern. Willfür und Laune sollen stets über alles geben, das ist die Hauptsache. —

Freitag, ben 1. Dezember 1854.

Nachrichten aus Wien; die Berhältnisse sind äußerst gespannt, besonders ist man besorgt wegen der Finanzen, man fürchtet alle möglichen Mißgeschicke; die Regierung ist eine der bloßen Gewalt, alles Bertrauen, alle Liebe sind dabin. Der wiederhergestellte, auf ein starkes Kriegswesen gestützte Kaiserstaat ist doch immer in Gefahr plötlich gesprengt zu werden, seine Bestandtheile streben auseinander. Wäre der Kaiser von Rußland, heißt es, der rechte Mann, er hätte leich tes Spiel mit Desterreich. — Ja, wär' er der rechte Mann!

Hier ist ein Konstabler, der eine Frau mißhandelt hatte, vom Gericht zu 6 Monat Gefängniß verurtheilt worden. Hindelden nahm den Mann nicht in Schuß, und läßt sich nun ungeheuer dafür loben. Aber die brutalen Mißhandlungen, die gegen Demokraten verübt worden, durch den schändlichen Schergen Kaiser, bleiben unbestraft! —

Ein Gutsbesitzer hatte mit den Eingesessenen seines Dorsch
sich berathen wegen einer von ihnen zu gründenden Schule;
der Landrath klagte, daß man ihn nicht vorher davon benachrichtigt habe; das Gericht aber sprach den Gutsbesitzer frei, der
für gutgesinnt gilt. —

Biele Erzählungen und Spöttereien über die letten Hoffeste, deren Prunk und Aermlichkeit; neue Livreen und Kostume und Mangel an Speisen; es soll eine wahre Bettelwirthschaft esen sein; die verhungerten Lieutenants, zusammen mit isolchen Fräuleins in einen Saal gebannt, öffneten einen rank, in Hoffnung, daß Lebensmittel darin seien, es fanden aber nur Waschschüsseln und andere Gefäße. Die Stadt voll von Geschichten der Art, von Anickereien und Mängeln nöthigsten Dinge. Man schimpft allgemein auf die Hofzichtungen, und spottet über die Ansprüche, die der Hof bt, einer der prächtigsten zu sein! Man sindet, daß die sachheit des Hofs unter dem vorigen Könige viel reicher würdiger gewesen sei.

In Thackeray gelesen; im Philostratos und Plinius. — Bon Stahr in der Nationalzeitung ein guter Aufsatz über sing's Emilia Galotti und deren lette Borstellung hier auf Königlichen Bühne. Schönes Lob Lessing's, herzerfreuend!

Sonnabend, ben 2. Dezember 1854.

Die Frage wird aufgeworfen, wie es nur möglich sei, daß folches Ministerium der Mittelmäßigkeit, wie das jesige ußische, sich so lange hält? Die Antwort ist sogleich, weil de ein solches den Erfordernissen am besten entspricht; der nig wurde bei fraftigen, entschlossenen, gesinnungevollen nistern nicht selbst zu regieren glauben, die fremden Mächte i diesen allerlei fürchten, die Partheien im Lande diesen off gegenüber steben; die jetigen Minister sind wie die che, auf denen man schreibt, wie auch der Inhalt des Geiebenen ausfalle, niemanden wird es bettommen, das Holz aus jene bestehen, deßhalb zu beschuldigen. Auch die Kam= n entsprechen diesen Ministern, es ist alles in demselben Die Rraft des Staates, durch welche dieser noch be= t und einigermaßen gedeiht, beruht auf den tüchtigen Mitund Unterbeamten, die noch aus früherer Zeit übrig sind, die Ueberlieferungen eines bessern Geistes fortsetzen, durch Renntniß, Ordnung, Redlichkeit. Doch wie weit diese Krast reicht, ist sehr zweiselhaft; in den obern Regionen hat sie keine unmittelbare Wirksamkeit, wird sie vielmehr — sofern sie in ihrem Wesen erkannt wird — gehaßt und geschmäht, und ei ist nicht zu läugnen, daß unser Beamtenstand im Ganzen schon schrecklich verloren hat, an Ehre, an Selbstständigkeit und Gediegenheit. Man will nur Knechte und sindet sie in Menge.

Nachrichten aus Paris; Louis Bonaparte sinnt auf außer, ordentliche Schläge, die ihm vor der Welt neues Ansehen geben, denn er fühlt den Boden unter seinen Füßen wanken. Er soll neue Eröffnungen an Cavaignac und Lamoricière gerichtet haben, er soll bemüht sein Leute von Geist und Talent für sich zu gewinnen; bis jest ohne Erfolg; seine besten Diener im Krieg wie im Frieden sind doch nur als Gesindel angesehen, und er selber schämt sich ihrer, mißtraut ihnen. —

Die Russen führen den Krieg mit barbarischer Grausams feit, tödten die Verwundeten, morden und metzeln noch nach dem Kampf, ihre eignen Verwundeten stechen und schießen auf die Wundärzte, von denen sie verbunden, auf die Ofsiziere, durch die sie gerettet, gelabt worden. Doch hat im wüthens den Kampfe der menschliche, gesittetere Soldat das entschiedene Uebergewicht über den wilden, thierisch wüthigen. Entsetzliche Beispiele roher Grausamkeit von Seiten der Russen wers den in englischen Blättern thatsächlich angeführt.

Der König ging, als er die erste Nachricht von der Abweisung Elsner's erhielt — man versehlte nicht ihm diese als
äußerste Gehässigkeit gegen die Treue an ihn und sein Haus
vorzustellen, — ganz aufgebracht im Zimmer umher, indem er
sich wiederholt auf die rechte Wade schlug und immer ausries:
"Es ist gar nicht zu glauben! Es ist zu arg! und darf nicht
geduldet werden!" So erzählen Elsner's Freunde. —

Sonntag, ben 3. Dezember 1854.

Bon Sebastopol geträumt, Kämpfe, Berwundete, wie ich hingekommen, und was ich dort sollte, war unklar. -

Besuch vom Geheimen Rath Böck; er erzählte manches und sprach überaus frei. Seine großen Kenntnisse und sein starter Geift find anzuerkennen. — Bald nachher kamen die Berren Kapp, Bater und Sohn; der erstere um Abschied zu Ueber die hiesigen Runftbestrebungen, Bildhauerei, Musit 2c. Ueber die politischen Aussichten 2c. —

Gestern, in der Monatssitzung der geographischen Gesell= schaft, haben die sämmtlichen Offiziere, welche bisher Mitglie= der derselben waren, schriftlich ihren Austritt angezeigt. Reaktion ist eifrig und verfolgt ihre Sache mit Nachdruck. Es wird ihr heimkommen! Geduld! —

Der König hat sich über die Zeremonie bei der neulichen Bermählung, die immerwährenden Anige, den Fackeltang zc. in Spott = und Wipreden lustig gemacht, die den Exzellenzen und höflingen sehr empfindlich sind. "Warum ordnet er die Beremonie denn an?" hört man fragen. Gewiß ist es, daß alle dergleichen Possen, Kostume, Buntheiten außer der Zeit liegen, altfrankisch und lächerlich erscheinen, in der Zeit, aus der sie herstammen, waren sie in Uebereinstimmung mit allem andern, jest wird der Widerspruch, in welchem sie mit allem stehen, täglich größer. Das Brautpaar selber soll nur mit Widerwillen und Beschämung seine Rolle in diesen "Chinesereien " gespielt haben.

Boch sagte, der Spruch "Habent sua sata libelli" sei aus dem Grammatiker Terentianus Maurus, dem Zeitgenoffen bes Martialis. — Das Borausgehende "Pro captu lectoris" halt er für den spätern Zusat eines Unwenders. —

Englische Blätter bedrohen Desterreich, wenn es sich nicht bald entscheide, so werde man es gar nicht mehr berücksichtigen, und den in sich zerfallenden Staat künftig als Entschädigungs= 22

Barnhagen von Enfe, Tagebucher. XI.

masse betrachten, aus der man die kriegführenden Mächte zufrieden stellen könne; das Schicksal von Polen wird angesührt. Das Gewichtige dieser Drohung liegt in der Wahrheit, das
wirklich Desterreich wie Preußen nur noch in der Aeußerlichkeit stark ist, jeden Augenblick ist Schwäche, Berfall, Auslösung möglich. Zum Glück für diese Staaten ist aber nur
der falsche, nicht der rechte Bonaparte da; was hätte Leptener
für ein gutes und leichtes Spiel!

# Montag, ben 4: Dezember 1854.

Nachrichten aus Rußland; wie überall auch dort, was mit dem Hof und der höheren Staatsbehörde zusammenhängt, spiegelt Eiser und Begeisterung für den Kaiser und seinen Krieg vor, das Bolk ist ganz gleichgültig, der befohlene Resligionöfanatismus will sich nicht zeigen, im Gegentheil wächk Mißmuth und Tadel, daß der Kaiser aus leichtsinnigem Ehrzeiz den schweren Krieg in's Land gerusen, der so schlecht gestührt wird. In St. Petersburg liegt aller Handel darnieden, in Moskau leidet man weniger, spricht aber die Unzufriedens heit sich mürrischer und drohender aus. Eine Regierung, die kein Glück hat, die fortgesepte Unfälle trägt, ist jest gleich eine gefährdete! Wie verschieden von sonst!

Die Zeitungen brachten die Nachricht, daß am 2. Dezember zwischen Desterreich und den Westmächten ein Bündnisvertrag unterzeichnet worden. Also gleich hinter dem Bertrage her, den jest eben Preußen mit Desterreich geschlossen, und bevor noch der Bundestag sich ausgesprochen hat! Hier wollte man sich schmeicheln, Preußens neuester Bertrag habe geheime Artikel, die Desterreich hemmen, sich ohne Preußens Einstimmung weiter mit den Westmächten einzulassen; man sieht, daß dies nicht der Fall ist, daß Desterreich nicht gehemmt ist, oder

rung tropt. Preußen erscheint bei allem diesen in r Gestalt! —

könig war bei der ersten Rachricht von dem in Wien neten Bertrage ganz wie betäubt, nachher aber gerieth n, und wüthete heftig, nun sei es Zeit, gleich das il zu machen, und mit Rußland vereint über Destersufallen. Manteuffel gab ihm in allem Recht, um Widerspruch nicht noch mehr zu reizen. Alles am mte ein, Krieg! Krieg! war die Losung, man sprach 1 wildesten Reden aus. —

### Dienstag, ben 5. Dezember 1854.

nittags Besuch vom Herrn Grafen von \*. Der Einsam 2. d. M. zwischen Desterreich und den Westschne Preußen geschlossenen Bertrags erregt hier in sen Bestürzung, Unwillen, Beschämung. Einige sern Gesandten in Wien an, andere den Ministers n von Manteussel; warum nicht lieber das Ganze sleitung, die durch und durch unfähig, falsch und st? Sonntagsseier, Frömmelei, Umkehr der Wissensahlerei, Feigheit, Berschwendung, Eigensinn, Rachses gehört alles zusammen. Dabei könnten die fähigsidten, die besten Generale, denen keine Oberleitung nichts helsen! — Mittheilungen mancher Art; er erfährt viel, was ich nicht unmittelbar erkunden ir bekommt er von mir geschichtliche Ausschlüsse, die geblieben.

reuzzeitung berichtet über einen Artikel über Preußen esten Revue des deux mondes, worin der König, I und die Kreuzzeitungsparthei furchtbar herunter erden. Die Angriffe scheinen von Wohlunterrich-

teten zu kommen, das Blatt deutet auf die Parthei Bethmann-Hollweg. —

Der Bundestag, von Desterreich gut geschult, hat eiligst seinen Beitritt zu dem preußisch sösterreichischen Vertrag erklärt. Desterreich war des Beitrittes versichert, und wartete nicht erst, daß er ausgesprochen würde, sondern schloß mit den Westmächten ab. Für's erste also — kein Rheinbund! — Künftig? Wer weiß? —

(Nachträglich erfahren: Nur erst die Kommission, nicht der Bundestag selbst.)

"Lebenserinnerungen von Christoph Heinrich Pfass. Riel, 1854. "8. Bom Prof. H. Ratjen in Riel herausgegeben. Die trockene und dürftige Aufzeichnung der Lebensgeschide eines deutschen Gelehrten, dessen frühe Begeisterung für die französische Revolution bald verdampft, und dessen spätene Weltbetrachtung sich im Kreise der Gewöhnlichkeit hält. Das Eindruck unerfreulich. —

Am Hofe schreit alles Wuth und Rache, Preußen soll schreft mit Rußland verbünden, seine Heere marschiren lassen, is Böhmen einrücken, am Rhein vorgehen, sich Belgiens versichern; die Hofossiziere überbieten sich in heldenmuthiger Berheißungen. Der König hält Frankreich und England sur bereits erschöpft, unfähig zu neuen Kraftanstrengungen; went das Unternehmen gegen Sebastopol scheitert, so ist man is Stande, den verderblichsten Täuschungen thöricht zu folgen!

Der König, vom General Leopold von Gerlach aufgestachelt, hat befohlen, daß alle Offiziere aus der geographischen Gesellschaft austreten. Doch hat es der Prinz Adalbert nech nicht gethan, auch der Prinz Wilhelm von Baden nech nicht. —

Mittwoch, ben 6. Dezember 1854.

Geschrieben; über den Jammer der politischen Zustände; nirgends in Europa, mit Ausnahme Spaniens, ist jest die Freiheit voran, auch in England nicht; überall ist Macht und Ansehn der bestehenden Regierungen, also der freiheitsfeindslichen, die Hauptsache, und selbst die besten Freiheitsmänner lassen sich in diese hineinziehen, als wär' es auch ihre. Daß die jesigen Streitverhältnisse zu guten Erfolgen leiten können, weiß ich recht gut; aber welche Ums und Nebenwege! —

**S** 

Ť E

7

tas

HE.

şa i

h

Die Pariser Zeitungen sagen es laut, daß Frankreich die preußischen diplomatischen Eröffnungen gar nicht beantwortet, ja deren Empfang nicht mehr bescheinigt, und ebenso verächtslich werde Preußen von England behandelt. Die Westmächte sind einiger als je. —

Nachmittags Besuch von Herrn Bentejoul; ein harmloser, gutmüthiger und recht kluger Mensch. Wir sprachen von neueren Schriftstellern über die französische Revolution — vom Aufenthalt in Paris 2c. Die neueren Schriftsteller über die französische Revolution haben unendlich mehr Thatsachen, Einsichten, Enthüllungen, Ueberblicke, als den früheren puSebote standen; allein diese haben, was jenen sast ohne Ausschhme sehst, den wahren Geist, das ächte Gesühl, den eigentschen Rarakter der Dinge, die sie erzählen; in diesem Betressschen Michelet, Louis Blanc, Thiers und Lamartine weit zustüd gegen Rabaut de Saints Etienne, les deux amis de la liberté, Bailleul 2c. —

In den Abendblättern steht nichts Neues, als daß die Beschießung Sebastopols, die kurze Zeit unterbrochen war, wieder sortgesett wird. Beiden Heeren bringt der Winter große Roth, doch den Russen weit mehr als den Berbündeten. —

Es sollen Nachrichten aus St. Petersburg hier sein, daß der Kaiser Nikolai auf den Krieg mit Desterreich ganz gefaßt ift, und an keinen Frieden denkt, aber dagegen fest darauf rechnet, daß Preußen und der deutsche Bund neutral bleil oder doch nichts Ernstliches gegen ihn thun werden. Der Kisoll ihm hierüber die bestimmtesten Versicherungen ert haben. Die Russen sammeln eine große Macht in Polen

Biel in Goethe's späteren Gedichten und prosaischen sätzen gelesen; da giebt es immer Neues zu erkennen Altes zu verarbeiten! So sehr Goethe's Alter im Geheiter, kräftig und im edelsten Beruse thätig war, so kich doch heute mich nicht des Eindrucks erwehren, daß er schwere Stunden des Mißmuths und Unbehagens zu ertigehabt, nicht gerade durch bestimmte Borgänge, sondern die Stellung selbst, welche das Alter zu Leben und Welmerklich bekommt — es sind nicht mehr diesenigen, denen sich innig angehörig fühlt! —

Eckermann ist in Weimar am 3. Dezember gestor Geb. 1792. —

Ein englisches Blatt sagt, wenn Preußen seine Au nicht willig aussühre, so bleibe nichts übrig, als es schim auf den Kampsplatz zu schleppen; wenn die deutschen Fi zauderten, gegen den allgemeinen Feind Parthei zu nel so müsse man mit ihren Unterthanen sprechen. Das ist deutlich gesprochen und zeigt, daß man sehr gut weiß, w es ankommt!

Die meisten Menschen haben viel Schauspielerhaft Mimisches, wie es Harscher zu nennen pflegte, — di Großen wie im Kleinen sehr lästig und widrig ist, best für solche Leute, die es gleich erkennen, und keinen Aug davon getäuscht werden. Ich werde davon gleich zur tigsten Angriffe gereizt, oder zu gänzlichem Verstummbracht. Keine Spur von solchem Schauspielwesen nahel, keine! —

Heute Vormittag ist der König wieder bedenklich gew

Manteuffel's Borstellungen gehört, in ganz verän-Stimmung. —

### Donnerstag, ben 7. Dezember 1854.

Sonnenblick ist schon was in solchen trüben Tagen, igengruß! Man hält etwas Gutes und Frohes schon möglich. Doch muß ich mir beim Erwachen gestehen, selten ein Tag erscheint, der seine Freude mitbringt, sfinung, seine frische Thätigkeit; ich muß aus eigner ingt das dies erst zu geben trachten, und in meiner ingt das nicht immer, und wenn es gelingt, so ist est, als wenn man das mangelnde Tageslicht durch ansie Kerzen ersett. Ich sollte billig wieder eine schaffende infangen.

in der Geschichte später als großer Abschnitt, als eender Wendepunkt gilt, das ist in der augenblicklichen art oft ganz unscheinbar, tritt fast unmerklich in die es Tageslebens, das sich in den noch herkömmlichen keiten bewegt, und sich um Weiterhinausliegendes im en nicht kümmert. Bei den Alten drangen die öffentzeignisse viel mächtiger in das Einzelleben ein, da wanzanze Bevölkerungen aus, wurden erschlagen, geknechtet; urmen allenfalls einige, während andere reich werden, weitet, singt und spielt so weiter, und jeder richtet sich zer Weise in den neuen Zustand zurecht. In diesem sich fühlt niemand in Berlin die Ohrseige, die Preußen bekommen hat, und ob man hier russisch ist oder österzund französisch, sieht niemand dem Tage an.

habe zum Bergnügen und Studium Goethe's Götz rlichingen in der ältesten Gestalt wieder durchgesehen, zuch in der neusten, die freilich keine gelungene heißen kann, wenn schon Einzelnes darin bedeutend und merkwürdig erscheint. —

"Die deutschen Mystiker des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, Tauler, Suso, Rusbroek, Groot, Radevynzon, Thomas von Kempen. Bon Friedrich Böhringer. Zürich, 1855." Ein starker Oktavband. Ich bin von dieser Litteratur sehr abgekommen, doch fühl' ich für Tauler, Edart und Suso noch die größte Vorliebe. Sie suchten in ihrer Beise die höchste Freiheit, und standen der vorweltlichen Kirche und dem Pabst entgegen. —

Man erzählt, der russische Gesandte in Wien, Fürst Gortschafoss, habe zwar nichts von den Verhandlungen gewußt, die zu dem Vertrag zwischen Frankreich und Oesterreich geführt haben, sei aber doch einer der Ersten gewesen, die den Abschlußersschren. Sogleich habe er die Nachricht durch einen Kounies hieher an Budberg zu senden beschlossen, aus kollegialischer Gesinnung aber doch den preußischen Gesandten in Wien, Grasen von Arnim, fragen lassen, ob er etwas mitschicken wolle? Dieser jedoch, unbekannt mit der Neuigkeit und sehr faul, habe nur erwiedert, es sei nicht seine Gewohnheit, auch am Nachmittage Depeschen zu schreiben! Als der Kourier sort war, erfuhr Arnim die Neuigkeit. Man schimpft hier sehr aus ihn.

Der Kaiser von Rußland hat sich bewogen gesehen, dem österreichischen Hose zu erklären, daß er die Grundlage der gestorderten vier Bürgschaften zur Friedensverhandlung annehme. Desterreich hat diese Erklärung den Westmächten mit getheilt. Indeß hat dies den Abschluß des Vertrags nicht hindern können. —

Freitag, ben 8. Dezember 1854.

Ausgegangen mit Ludmilla. — In der Lindenstraße beim ntiquar Meyer. — Darauf bei Herrn Dr. Zabel, wo auch err Assessor Paalzow erschien; die guten braven Männer sind it ihrer politischen Rolle etwas im Gedränge, sie fühlen, as sie für ihre wahre Meinung keinen Boden mehr haben, as sie das Beste, das Eigentliche jest unmöglich sagen können, nd wohin sie nun sich einstweilen wenden sollen, ist ihnen nicht anz klar; meinen Rath, in Ermangelung der Freiheits- unt dolkssache, die des Landes, wo sie leben und wirken, die Sache Breußens, voranzustellen, möchten sie zwar befolgen, allein die etzigen Zustände sind einmal nicht zu loben, und man geräth n Gesahr, wenn man es doch versucht, in sie verwickelt zu verden. —

In Magdeburg hielt die freie Gemeinde Berathung über neue Statuten, die sie sich geben wollte, nach kurzer Zeit löste der anwesende Polizeimann die Versammlung auf. —

In Göppingen ist der Schriftsteller Gustav Diezel, der wen von einer Reise heimkehrte, sogleich verhaftet worden. Er soll des Hochverraths angeklagt werden! Man nahm keine Bürgschaft für ihn an. — In Würtemberg ist es jest beträchtsich dunkel! —

Der König hat den Professor Baumstark und einige ndere zur ersten Kammer "präsentirte" Personen nicht besten, weil sie ihm mißfällig sind. Porck rügt den Widersruch, in den der König hiedurch mit seiner Thronrede illt, wo er sagte, er ehre auch Meinungen, die von der seinen wichen. —

Die Kreuzzeitung erwähnt heute Abend des Ausschneiders röhlich mit einigem Lobe, tropdem Fanny Lewald und die ationalzeitung ihn empfohlen haben. Sie fügt dann hinzu: Biele dürfte bei der Gelegenheit die Notiz interessiren, daß ich ein hiesiger berühmter Memoirenschreiber der oppositionellen Parthei, außer famoser Aufschneider in der Boltszeistung, auch famoser Ausschneider in Schwarzpapier ist."—Wenn ich mir nicht vielleicht zu sehr schmeichle, so bin ich gesmeint, obschon das mit der Volkszeitung eine abgeschmackte Lüge ist. —

Im gestrigen Konzert wurde zum erstenmal eine Dubersture von Richard Wagner hier aufgeführt, und mit leidensschaftlichem Beifall beklatscht, theils aus Anerkennung seiner Musik, theils aus Widerspruch gegen die Regierung und herrn von hülsen. Der Prinz Karl entfernte sich in großem Aerger, die Königin schon früher. —

### Sonnabenb, ben 9. Dezember 1854.

Ein trauriger Tag, der nichts von außen bringt, und innen alles verschlossen hält! Dhne Licht, ohne Freude! Die große weite Stadt erscheint arm und hülflos, denn jeder frische Geist ist verbannt, oder schweigt seufzend im engen Bersteck. Zu der unglücklichen Klima noch diese verwünschte Unterdrückung. Wenn man nicht zwanzig Jahr alt ist, kann man des Dinges wohl müde sein! Ich bezwinge sonst wohl solche Berstimmung, heute gelingt's mir nicht. Daß es eben Andern auch so ergangen, weiß ich recht gut. Wie mancher Stoßseuszer Goethe's fällt mir ein, und Friedrich August Wolf's erschützernder Ausdruck: "Wo ich ganz in mir zusammenstürze!"—

Die Zeitungen melden, daß wirklich schon die Erklärung von hier nach Wien abgegangen sei, Preußen sinde sich wohlzufrieden mit dem Vertrag, den Oesterreich mit den West-mächten abgeschlossen hat! —

Erst nachträglich hat man bemerkt und höchst auffallend gefunden, daß weder der englische noch der französische Gesandte bei der Eröffnung der hiesigen Kammern gegenwärtig gewesen, und ist darüber ziemlich betroffen. Sie mögen vors ausgewußt haben, daß die Thronrede der Westmächte gar nicht erwähnen würde. Auch der österreichische Gesandte soll ges sehlt haben. Am Tage selbst hat es niemand geachtet. —

Die Zeitungen meldeten die Anwesenheit der Gessandten. —

Wie man in Wien Preußen ansieht, giebt sich offen zu erkennen. Weniger bekannt ist, daß die österreichischen Ofsisiere mit Stolz und Hohn auf die preußischen herabblicken, und noch lieber als gegen die Russen, gegen die Preußen sechten wollen. Die preußischen Ofsiziere sind in der That in einer schlimmen Lage; man gönnt ihnen nicht die geringste geistige Freiheit, auch ihre Privatverhältnisse stehen unter strenger Aussicht; auch ihre Privatverhältnisse stehen unter strenger Aussicht; auch eine militairischen Zucht erleiden sie auch eine mönchische, man bewacht ihren Umgang, ihre Sitten; sie müssen zur Kirche gehen, eine Art Frömmigseit wenigstens heucheln; die Gardeossiziere geben den Ton an, sie sind meist russisch gesinnt, und dürsen dies laut bekennen, sie haben den bos und die Regierung für sich, die andersgesinnten Ofsiziere müssen schweigen, müssen jeden Freisinn verhehlen. Dies gestrückt Wesen macht einen üblen Eindruck. —

Der Leader giebt Koffuth's neueste Rede ganz ausführlich. Bortressliche Wahrheiten sind darin, die freilich den Engländern jest ungelegen kommen, sowie Victor Hugo's Ausfälle gegen Louis Bonaparte. Wir aber, die wir keine Regiezungen sind, die wir kein nothwendiges Scheinverhältniß mit den thatsächlichen Mächten haben, wir dürfen nie vergessen, wer uns gegenübersteht, wer unser Feind ist. —

Die aus der "Revue des deux mondes" abgedruckte Schrift über Preußen heißt "La Prusse, la cour et le cabinet de Berlin dans la question d'Orient. Paris, 1855. Au bureau de la revue des deux mondes." 71 Seiten in gr. 8. Der Abdruck ist aber kein französcher, sondern

ein deutscher. In den Thatsachen, die der Autor angiebt, sindet sich nichts geradezu Unwahres; nur in den Urtheilen über die Personen ist vieles zu mild ausgedrückt, und manches aus Schonung verschwiegen. Der König und die Königin werden nur mit großer Zartheit angeschuldigt; – auf die Kammern wird ein nicht zu rechtfertigender Werth gesett. —

Sonntag, ben 10. Dezember 1854.

ļ

I

101

H C

Heute ist die Nationalzeitung polizeilich weggenommen!— Geschrieben, über parlamentarische Formen, daß sie nicht die Sache selbst sind, sondern ein Behelf; mit ihnen ist noch die furchtbarste Thrannei möglich, wie in Rom unter den Cäsaren, wie in England unter dem elenden Jakob dem Zweiten.—

Die Kaiserin von Rußland ist sehr erkrankt. Man meint, der König werde durch diese Nachricht in seinen Gefühlen nut noch russischer werden; Andre sagen, wenn dieses Band zertreist, werde die Sympathie für Rußland bald erkalten; noch Andere halten diesen Umstand für politisch gleichgültig, und den König für gar nicht empfindsam. —

Nachrichten aus Wien. Man ist dort sehr dreist und hochsfahrend, spottet über Preußen, und sagt, wenn dieses die Artigkeit, mit der man es behandle, nicht verstehe oder nicht würdige, werde man ihm bald mit Unart und Grobheit kommen. Des Bundestages ist man versichert; außer Desterreich haben auch Frankreich und England auf die Fürsten mit Rachsdruck eingewirkt; und Preußen, wenn es auch den Willen hätte, entgegenzuwirken, hat nicht die Macht dazu. Rein Fürst, keine Regierung vertraut uns noch.

Fabeln von neuen Umtrieben, Berschwörungen, die sich nuntern Bolke durch die deutschen Länder erstrecken sollen. denn auch in der Sache viel Wahres sein mag, denn die tudenten und die Handwerker sind gewiß nicht ohne mannigs he Betreibungen, so ist doch das, was die Polizei davon ersit, und wie sie es erfaßt, nur Fabel und Thorheit. Man ucht von Zeit zu Zeit solche Nahrung für gewisse Personen, mit sie sich fürchten und fügen. —

Der Tacitus ist etwas Ungeheures! Die Casaren, die schildert, bedurften eines solchen Gegengewichts, er rächt ihnen die durch sie geschändete Menschheit, ein Prachtstück tlichen Unwillens und großer Tugend! Aber die ganze eltgeschichte in solchem Tone wäre nicht auszuhalten! Es eine Pein, stets in solch seierlicher Strenge zu verkehren. lan ruhet aus, indem man nach ihm den Julius Casar oder mophon liest. —

3wei Geschichten russischen Verfahrens, die ein kundiger ewährsmann mir erzählt hat! — In Riga besteht eine nterstützungstaffe der Handwerker, von ihnen selbst getündet; der Generalgouverneur Fürst Suworoff läßt sie uffordern, das Rapital dem Staate zur Baterlandsvertheis gung zu leihen, oder noch besser zu schenken. Die Handerter leiden durch den Krieg und stellen vor, daß sie der lasse bedürftiger sind als je; der Fürst läßt die beiden Abwirdneten, die ihm dies an's Herz legen, sogleich zu Soldaten beeren und schickt fie nach der Krim. — In Finnland hatten e Landleute zur Rüstenvertheidigung freiwillig eine Anzahl m Ruderbooten bemannt, und waren dafür belobt worden; it Eintritt des Winters und Abzug des Feindes wollten sie ch hause kehren, das wurde nicht gestattet. Als der Großft Konstantin sie besichtigte, erneuerten sie die Bitte. Finster f der Großfürstihnen zu: "Wer von euch will nach Hause?" e schwiegen aus Furcht, nur neun oder zehn Männer wagten endlich sich zu melden. "Was?" schrie der Greßfürst sie wüthend an, "ihr Rebellen wollt euch dem Dienst entziehen? Nun sollt ihr ihn erst recht kennen lernen! Fort, in die Krim!" Die Männer wurden geschoren — lauter Familien väter — und abgeschickt. —

# Montag, ben 11. Dezember 1854.

Der Bundestag ist gestern dem preußisch sösterreichischen Bertrag einstimmig beigetreten, auch die Bamberger, Olden burg 2c. Die beiden Mecklenburg enthielten sich der Abstimmung. Was ein großer vaterländischer Entschluß sein könnte, tritt als eine Jämmerlichkeit auf, als ein Erzeugnis der Furcht und Fügsamkeit deutscher Fürsten! Diese Spisen seiner Erscheinung sind offenbar der schlechteste, der verdor benste und verderblichste Bestandtheil von Deutschland. Bisehr stehen diese Fürsten gegen die des achtzehnten Jahrhun derts zurück! Sie machen es zur Unmöglichkeit, sich ihne anzuschließen, mit ihnen zu gehen; jedes Lob machen sie z Schanden!

Die Nationalzeitung von gestern Morgen ist heute Aber nachgeliefert worden; das Abendblatt sagt, wegen äußerer Bhinderungen habe sie gestern nicht ausgegeben werden könner man weiß, daß diese Behinderungen in der polizeilichen Benahme bestanden, durch Weglassung einer Stelle aus Londaber die Freilassung erfolgt ist. Das ist nun eigentlich aber die Freilassung erfolgt ist. Das ist nun eigentlich aber für die Preßfreiheit verderblich, das gerichtliche Berhodeln wird umgangen, ein Abkommen mit der Polizei tritt die Stelle, die Redaktion verliert ihre Unabhängigkeit. —

In der Schneider'schen Buchhandlung sind besondere ? drücke des Artikels über Preußen aus der Revue des de mondes zu haben, bis jest unverboten. Die Hof = u Staatswelt hier ist ganz außer sich über diesen Aufsatz, ben sie dem Grafen von Pourtales zuschreibt. Er enthält nur Bahrheiten, die hier in weiten Kreisen längst bekannt sind. Das öffentliche Aussprechen ist den Leuten so arg! —

Die Nachrichten aus St. Petersburg lauten in Betreff der Raiserin weniger schlimm. Daher ist heute die Galla-Oper, die noch zu den Bermählungsfeierlichkeiten gerechnet wird, wieder angesetzt. Die Hofleute widersprechen der Meinung, daß der König aus Geschwisterliebe russisch sei, von einer solchen habe man überhaupt noch keine Spur entdeden können, die Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin habe von jeher gesagt, ihr Bruder thue zwar schön mit seinen Geschwistern, aber es sei nichts dahinter. Man führt Aeußestungen dieser Art von der Gräfin von Münster, geb. von der Marwitz, von der Gräfin von Brandenburg, und auch vom Grafen von \* an. Gewiß, der König hat seine schlimmsten Aufspassen ihm schmeicheln und huldigen!

Die Neue Preußische Zeitung jammert nach Frieden; ihr bird bei den neuen Berträgen angst und bange; was man enn von Rußland wolle? Der Kaiser habe ja die vier Bürgshaften schon rückhaltlos angenommen, und dergleichen Geshwäp mehr, während die Gegenseite darthut, daß es damit in Ernst, sondern nur Spiegelsechterei sei, um Zeit zu gesnnen. —

Dienstag, ben 12. Dezember 1854.

Nachmittags Besuch vom Grafen von \*. Er beweist mir er seinen Willen, aber umständlich und mit Anführung Thatsachen, daß in Preußen auch die Rechtspflege eine he der schreiendsten Willkür ist; der Staatsanwalt, dessen



#### et a figur age



itel über
ndet sich
zenschrift
r Zweifel
Nufgabe
aber den
r Mann,
e Gegens
sird wohl
Bewenden

n Preußen
;, so lange
nen damit
verpflichtet
cathen, und
unterworsen
id! Dieser
n will, hat
cie Hand bes
ien, als daß
i sie, daß der

r auswärtigen mit diesen Bers Ginwirtung vers nimert man sich 23\*



Beide sehr freundlich und traulich. Rebekka bestäti Meinung, die ich von jeher von ihr gehabt. —

Im Plutarchos gelesen; in der Revue du dix siècle vom 1. November. Viele junge Schriftste sich hier mit Eifer auf die Bearbeitung wissenschaftlistände, der Piemonteser Emil Nerva, der Arz Ch. Lemonnier, H. Chavéc, Ev. Colombel, E. Lejean, Stanislaus Bellanger, Achille Guillar Pelletan, Nus, Henri Martin, Franck (vom Instit Lucas 2c. Auch Eugène Crépet ist unter den Dangeführt. — Solche Thätigkeit ist ein gutes Zei Franzosen sind noch da, leben, arbeiten; sie sind un den Augenblick, aber bezwungen nicht! Und so ist den Deutschen! —

### Donnerstag, ben 14. Dezembe

Die Thronrede der Königin von England bei öffnung des Parlaments hätte telegraphisch bereits sein sollen. Man sagt, die Regierung halte die vertungs-Redaktionen theuer bezahlten Depeschen, so tigkeit und solchen Inhalts, ohne weiteres zurück, für sich allein die Nachrichten zu haben und auszube soll man solch ein Verfahren nennen, Herr von der Heute bringen die Abendblätter die Thronrede, u die Angabe, daß der Ausschub durch eine Störungraphen in England verursacht worden. Also ikeine Behörde anzuklagen. Daß aber bei solch gleich die ganze Kausmannswelt den schlimmster hegt, ist übel genug!

Herr von Orlich, ehemaliger Offizier und seit 1 friedener, ist gerade jest, aus Trop, der geographisc

schaft beigetreten. Auf die Bemerkung, jest sei es eine Ehre, sich dort anzuschließen, erwiedert ein Anderer: "Nicht zu eilig! Es möchte zu schnell Reue folgen! Wer steht Ihnen dafür, daß die geographische Gesellschaft nicht in kurzem zu Kreuze kriecht, und herrn von Elsner als Mitglied aufnimmt?" In der Ihat, es ist nicht zu trauen. —

Der König ist außer sich vor Jorn über den Artikel über Preußen in der Revue des deux mondes; er sindet sich darin auf's ärgste mißhandelt, und will, daß eine Gegenschrift erscheine; wer sie aber abfassen soll, darüber ist großer Zweisel und große Noth, man hat nicht Eine Feder, die der Aufgabe gewachsen wäre, zu Gebot. Abeken wurde genannt, aber den will man nicht, Selig Cassel ist ein unangenehmer Mann, Schlesier'n traut man nicht. Auch glaubt man, die Gegensschift müsse französisch geschrieben werden! Es wird wohl bei einigem Schimpsen in der Kreuzzeitung sein Bewenden haben.

hier hat man beschlossen, das Bundespreßgeset in Preußen nicht als Gesetz zu veröffentlichen, besonders nicht, so lange Desterreich es nicht thut. Beide Mächte bekennen damit schamlos, daß sie sich nicht durch ein Bundesgesetz verpslichtet halten, daß sie ein solches wohl hervorrusen, berathen, und den Anderen auslegen wollen, aber ohne selber ihm unterworsen zu sein. Genug, wenn die Andern gebunden sind! Dieser Uebermuth, der außer und über dem Gesetz stehen will, hat aber auch noch den Hintergedanken, daß man freie Hand bes balten will, schärfer mit der Presse zu verfahren, als das Bundesgesetz es vorschreibt! Und dabei wollen sie, daß der Bundestag Ansehen habe, geehrt werde!

Die meisten Menschen sind ganz von der auswärtigen Bolitik eingenommen, beschäftigen sich eifrigst mit diesen Versältnissen, auf die ihnen keine unmittelbare Einwirkung versattet ist. Um die inneren Zustände bekümmert man sich

wenig, und doch werden sie immer trauriger. Der Staat ist im Innern von bosen Giften zerfressen. Bon da droht ihm größere Gefahr als von außen. Die Regierung, selber ohne Gewiffen, strebt dies auch in Anderen zu zerstören, sie arbeitet nicht nur an der Knechtung, sondern auch an der Entsittlichung und Verderbniß des Bolks. Die Richter, wie alle anderen Beamten, sind in die unwürdigste Abhangigkeit gebracht, die Kammern der Abschaum des knechtisch gesinnten Theils kei Bolks, der Aristokraten und Beamten. Jede Ueberzeugung muß unterducken, jede freie Stimme verstummen. Die gange Berwaltung ist Gewalt und Lüge, geistlicher Dünkel, politische Robbeit, elende Kniffelei. Die Heuchler treiben ihr freches Gewerbe, alles ist gefälscht, angesteckt von schleichendem Gift. Wenn ein Volk in seinen Sitten zurückgeht, unredlich, lügnes risch wird, so könnte eine edle Regierung es noch retten; aber wenn das Berderben von oben ausgeht, Heuchler und Buben mehr und mehr sich festsetzen, einander heben und tras gen, und das Volk treten und entsittlichen, woher soll da die Bülfe kommen ?! -

Freitag, ben 15. Dezember 1854.

H

THE PARTY OF

10

Heute gelingt mir keine Arbeit! Das Wetter spannt mich gänzlich ab, erschlafft mir die Nerven. Die Natur draußen ist so finster, wie die Menschengesichter jest alle sind. Bon keiner Seite Hellung! Doch wissen wir, daß hinter dieser Finsterniß die leuchtende Sonne steht, die wieder hervorbrechen wird! Aber unterdessen! —

Die Kreuzzeitungsleute Gerlach, Stahl, Goedsche 2c. waren heute zusammen, und freuten sich gemeinschaftlich, daß nächstens der Anschluß Preußens an Rußland würde erklärt werden. "Der Wahnsinn dieser Leute geht so weit, ob auch die Regie-

so wahnsinnig sein werde, steht dahin." Wahnsinn? n Preußen nicht demokratisch sein will, und nicht von m höheren Geiste geleitet sein kann, weil dieser überhaupt so muß es wohl russisch sein! —

Indre schmeicheln sich, Preußen gehe eine enge selbststäns Berbindung mit England ein, um Desterreich zu übers In. Wenn jenes Bündniß mit Rußland als Wahnsinn eint, so muß dieses mit England noch als Wahn gelten. ft nicht daran zu denken.

Die Zeitung "Lloyd" in Wien ist auf drei Monate dort tdrückt, weil sie — gegen Rußland gesprochen, die unbeste Herrschaft eines Einzelnen getadelt hat! Natürlich das auch Desterreich! —

in Paris hat Lord Palmerston mit Louis Bonaparte den Fall besprochen, daß Frankreich wieder im Besitz des n Rheinufers käme; die englische Zustimmung würde unter sen Bedingungen nicht fehlen. Preußens Zerpflückung e leicht Desterreichs und auch Rußlands Beifall! —

# Sonnabend, ben 16. Dezember 1854.

Der Bertrag zwischen Desterreich und den Westmächten ist in Wien seinem Wortlaute nach bekannt gemacht. Er aber auch geheime Artikel, die einstweilen verschwiegen en. Ueber Preußens Entschließungen verlautet noch 3 Zuverlässiges. —

Insere erste Kammer wird von allen Seiten sehr ungünstig heilt; man nennt sie eine Auswahl der Unbedeutenden, meinen und armseligen Bornehmheit. Die meisten Mitzrind dem Publikum völlig unbekannt. "Ein Zuchthaus Sträflingen hat mehr Berühmtheiten". Die Namen: enhaus", "Haus der Abgeordneten" und "Allgemeiner

Landtag" sind jest in Vorschlag gebracht, man glaubt, die Kammern werden Schwierigkeiten machen, besonders missällt der Ausdruck: "Herrenhaus." Man sagt, grade an diesem sein Könige alles gelegen, daran hänge sein Herz. "Les pauvres heres et le pauvre Sire!" soll ein rheinischer Grafgesagt haben.

"Korrespondenz des sächsischen Premierministers Grasen von Brühl mit dem sächsischen Generallieutenant Freiherm von Riedesel, Residenten bei der russischen Armee. Als ein Beitrag zur Geschichte des siebenjährigen Kriegs 1760—1762. Von Max von Eelking, sachsen-meining'schem Hauptmann. Leipzig, 1854." Gr. 8.

Mehr als sonst wenden sich seit einiger Zeit meine Gedansten nach Hamburg, und es schmeichelt meinen Gefühlen, mich dorthin zu versetzen. Aber ich weiß im voraus, daß ich den längern Aufenthalt dort nicht ertragen würde, da das Hamsburg meiner Borstellung, meiner Erinnerung ein ganz andred ist, als das der Wirklichkeit. Und dann, wenn mir auch reizend und lockend erscheint, mich dorthin zurückzuziehen, so ist mir doch gleich daneben der Gedanke, daß ich Berlin verlassen hätte, ganz erschrecklich! — Zum Glück steht mir keine Wahlfrei!

Der Kultusminister von Raumer, der reaktionaire Fanctiker, der kirchlichgesinnte Eiserer, der allergetreuste Königs unterthan, hat als Regierungspräsident zu Frankfurt an de Oder, im Jahr 1848, als die Nationalversammlung die Steuerverweigerung ausgesprochen hatte, den Befehl ausgesertigt, die Regierungshauptkasse zur Berfügung der Nationalversammlung zu stellen. Er glaubte damals an den Sieg der letzteren. Wenige Tage nachher war er glücklich, der Befehl wieder unterdrücken zu können. Solche Beamte dienes der Macht, sie sei von Gott oder dem Teufel. Und dami sind die Machthaber zufrieden!

Sonntag, ben 17. Dezember 1854.

Nach dem Essen besuchte mich der Fürst Heinrich von arolath, der Oberjägermeister. Seit seiner neuen Beirath atte ich ihn noch nicht gesehen; er hat sehr gealtert, ist aber üstig und vergnügt! Wir sprachen vielerlei Perfönliches, ann aber auch über die politische Lage der Dinge. iber Rußland, jammerte über Desterreich, und hatte keine Borte über Preußen. In Louis Bonaparte wollte er den gescheidten Kerl " ehren und schäpen, ich nannte ihn einen —! Sonderbar, das Unsittliche, das Bose, erscheint den meisten Menschen als die wahre Kraft, die wahre Klugheit, sobald nur Erfolg dabei ist; nach Straßburg und Boulogne sahen sie alle n dem Menschen keinen Helden, nur einen Sans Narren! Der Fürst beklagte, daß in einer Republik so viel Unruhe, Ranke, Gefahren, Unsicherheiten seien. "Und in Monarhieen weniger?" fragte ich; "sehen Sie die gegenwärtigen, hredlichen Verwirrungen an, die angstvollen Zustände von sanz Europa, wer hat sie hervorgerufen? Die Ränke der Monarchen, der gemeine Ehrgeiz solcher Leute, die Helden sein nöchten, aber keine find; die drei Kaiser, alle drei Feinde der Revolution, der eine sogar als Staatsretter gepriesen, haben stößeres Unheil angestiftet, als die Republik Frankreich es je ermocht hätte!" Das schien ihn sehr zu treffen und zu betürzen. Ich erinnerte ihn daran, daß er mir unsere Revoution von 1848 ganz bestimmt vorausgesagt hatte; er wußte B noch recht gut, und seufzte darüber, daß er auch heute wieer nur ein Unglücksprophet sein könne! Daß der König cht eigentlich dazu gemacht sei, Revolution hervorzurufen nd den Staat in's Unglück zu stürzen, habe ihm schon 1840 ri der Huldigung der Fürst von Neuwied in's Ohr geraunt! Benn doch Frieden würde, Frieden! damit die Krisis für teußen diesmal noch vorüberginge!" —

Wieder ist eine Versammlung der freien Gemeinde zu

Magdeburg aufgelöst worden; der anwesende Polizeibeamte hehauptete, die in der Rede vorkommenden geschichtlichen Erwähnungen seien politische! —

Montag, ben 18. Dezember 1854.

Abermals wird mir eine gedruckte "Lettre d'un vétéran de l'armée russe en 1812" zugeschickt, diesmal von Karlstuhe; der darin herrschende spöttische Weltmannston und Phrasengebrauch ist mir ganz ekelhaft; ich habe sie genug gehört, diese Leute, die ohne Geist und Kenntnisse von beidem die Maske annehmen und dreist mitschwaßen als hätten sie beides! Unter den Russen besonders ist dieses Geschwäß herstömmlich, sie haben sich das Schlechte angeeignet, was die besseren Franzosen wegwersen. Nur Fürst Koslossstii macht eine ehrenvolle Ausnahme, die sonst Namhaftesten — Golosstin, Woronzoss, selbst Rastoptschin — prangen und prunken mit solchem Kehricht! —

Der Faktor aus der Trowipsch'schen Druckerei bringt mit eine neue Korrektur. Es ist Papier angekommen, der Druck geht nun auch vorwärts.

Besuch von Herrn von Viedert. — Er glaubt, daß der "Vétéran de l'armée russe 1812" der Fürst Wiäsemskii sei, was mir gleich einleuchtet. —

Die frühere Weihnachtsstimmung in Berlin will, so scheint es, nicht zurückehren; sonst war sie im Allgemeinen heiter, freudig, hoffnungsvoll zum Empfangen und Geben geneigt, die Wohlthätigkeit war zu keiner Zeit bereitwilliger, eifriger, der Verkehr belebt, die Handelsleute froh des guten Gewinnes. Jest hört man überall von Sorge, Zurückaltung, Einschränstung; die Stimmung ist hart, mißmuthig, die Verhältnisse sind gespannt, man fürchtet die Zukunst. Die Philister sehen

in, daß die Staatsretterei nichts geholfen, nicht die preußische ind österreichische, nicht die französische. Die Demokraten sind vom Schauplatz verschwunden, nur unbeschränkte Kaiser und Könige füllen ihn, und doch giebt es nur Unheil, Verwirrung, Blutvergießen, Noth und Schrecken in der Welt! Nirgends ist Ruhe und Sicherheit, nirgends Glauben und Zuversicht auf sesten Bestand. —

Der Vertrag vom 2. Dezember ist von den drei Mächten tatisizirt, dem preußischen Hose mitgetheilt, und dieser zum Beitritt aufgefordert worden. Was wird man antworten? Große Verlegenheit und Noth! Das Wüthen und Toben, das Schimpfen und Knirschen muß unter der diplomatischen Sprache sich sorgfältigst verbergen! —

Der König hat zum Namenstage des Kaisers von Rußand heute ein großes Festmahl angeordnet, wobei er selbst die Besundheit des Kaisers ausgebracht, Budberg dann die des Königs. —

Am 13. starb zu Gotha nach kurzer Krankheit Pauline von Schelling geb. Gotter. So bald nach dem Tode des Batten. Dies schnelle Folgen hat etwas Glückliches, Rühendes!

Die Opposition in der ersten Kammer hat es doch zu 13 timmen gebracht! Der Graf von Porck erklärte, daß er dem inige herzlich dankbar sei für die ihm verliehene erbliche Mitsedschaft, daß er aber nicht zugeben könne, dies als ein Prisegium, als ein Vorrecht bezeichnen zu lassen. Ungeschickt dunrichtig zugleich! Wenn dies kein Vorrecht ist, so giebt überhaupt keines! —

Gestern hat der Ministerpräsident den Gesandten Desters he, Frankreichs und Englands erklärt, der König trete dem trage vom 2. Dezember vorläusig noch nicht bei, sondern le neue Friedensversuche vermitteln. Die Gesandten waren sehr unzufrieden mit dieser Ausweichung, gaben aber keinen weitern Bescheid. —

Dienstag, ben 19. Dezember 18!

Besuch von Herrn Dr. Hermann Franck; er vertra seine Absichten in Betreff seines Sohnes, der keine Azum Studiren, dagegen die größte zum Seedienst ha war nur deßhalb im Sommer nach England gereist, ukundigungen in diesem Betreff einzuziehen und Berabredzu nehmen; er spricht hierüber mit größter Klarheit und väterliche Liebe weiß den besten Ausweg zu sinden zu den Borschriften der eignen Einsicht und den Neigung Sohnes; er richtet es so ein, daß dem Sohne, sollte den nach zwei, drei Jahren eine andre Richtung lieber sein, sauch dann noch wenig Zeit verloren ist. Ueber den hpolitischen Zustand; "Reine Lust von keiner Seite!" —

Zwei österreichische Zeitungsblätter sind wieder in mit Beschlag belegt. Das ist deutsche Preßfreiheit, Wien so auch in Berlin! Die Regierungen können Willkürmacht nicht bestehen, sie sind unfähig auf Nechtsboden zu leben. —

Der Wirkliche Geheime Rath von Meding hat in der ten Kammer von "Resten demokratischen Schwindel sprochen, wosür ihn die öffentliche Stimme schon gezi Diese freche Ezzellenz soll sich erinnern, wie sie nach den 1848 erbärmlich um Verzeihung gebeten und vorgestel wie sie wie früher den Geboten der Wilktürmacht jest denen des konstitutionellen Staates zu gehorchen gan sei! Pfui über das vornehme Gesindel, das überall s drängt, wo was zu erschnappen scheint! —

Zwischen dem Prinzen Karl und seinem Schwieg dem Landgrafen von Hessen-Philippsthal-Barchfeld si ringem Anlaß heftige Streitigkeiten ausgebrochen, auf einen hriftlichen Berweis des Prinzen hat der Schwiegersohn so eantwortet, daß jener diesen zum Zweikampf herausforderte. Die Sache wurde beigelegt, aber der Landgraf reiste sofort nach Barchfeld ab. — Gleichgültige Hofgeschichte, aber als Beispiel wichtig! — (Sie kamen am 27. Dezember nach Berlin zuruck.) —

### Mittwoch, ben 20. Dezember 1854.

Die Nationalzeitung geißelt scharf den Grafen von Ißensplit und seine Genossen in der ersten Kammer, die gleich mit einem jämmerlichen Nevisionshieb in die Verfassung ihre neue Thätigkeit begonnen haben, und hält dem Junkerpack die Besinerkungen Vincke's entgegen, daß es weder alt, noch befestigt, noch hergestellt und neugebildet, sondern nur die abgeschmackte Grundsuppe sei, die unsere sämmtlichen Gerichte ungenießbar mache. — (Dies sind nicht die Worte, aber doch der Sinn des tresslichen Artikels.)

Der Herzog von Sachsen-Altenburg hat dem berüchtigten Joel Jacoby, hiesigem Kanzleirath und litterarischem Spürsbund, seinen Berdienstorden gegeben. Meinetwegen könnte auch der Joel Jacoby auch dem Herzog einen Berdienstorden geben! Und vielleicht hat er's gethan! —

Besuch von Herrn Joachim, nur kurz. Er spielt heute zum lettenmal und reist gleich morgen nach Hannover zurück. Will m Sommer wiederkommen. Er machte mir den Eindruck ines herrlichen Menschen, der außerhalb des gemeinen Lebens eht. —

Ausgegangen mit Ludmilla; Besuch beim Kriegsrath Müchler, eue Grünstraße 32. Der dreiundneunzigjährige Mann rüstig 1 seinem Schreibtische die Spener'sche Zeitung ohne Brille lesend! Er hat sein ganzes Gedächtniß, für Neues, wie sur Altes, wußte sogleich alles, was er mir zu sagen, worauf er sich zu beziehen hatte; er fragte nach den "Jahreszeiten", wußte, daß nicht mehr Feodor Wehl, sondern Ernst Willsomm sie redigire, war gegen letteren aufgebracht, schalt auf Preuß, auf Häring 2c. Von Friedrich dem Großen, von der Karschin, von Karl Philipp Morit erzählte er mancherlei. —

Der König hat den ehemaligen Gesandten Herrn von Usedom nach London geschickt mit einem eigenhändigen Schreiben an die Königin Victoria. Gleiche Sendung wird nach Parisbeabsichtigt. Man hofft, dem Bunde der Westmächte durch solche Maßregeln sich entziehen zu können. Man glaubt noch Ansehn zu haben und Vertrauen zu gewinnen, wo beides längst verloren ist! —

Die Magdeburger freie Gemeinde ist nun vorläufig ganz geschlossen, bis zur gerichtlichen Entscheidung. Man host diese armen Leute dadurch, daß man ihnen grade jest zur Weihnachtszeit alle kirchliche Erbauung und Gemeinsamkit entzieht, völlig mürbe zu machen und zur Auflösung zu bringen. —

In Breslau wurde am 18. der Lehrer an der höheren Bürgerschule Dr. Stein durch Erkenntniß des Staatsministeriums disziplinarisch seines Amtes entlassen, wegen seines Berhaltens vor und nach dem Jahre 1848. Seit dem 1. Oktober 1849 war der brave Mann suspendirt, seit dem Juni 1850 in Untersuchung, die also beinahe  $4^{1/2}$  Jahre gedauert hat!—Die Demokraten werden sich dieses Berfahren merken!—

Es ist eine verzweiflungsvolle Wahrheit, daß wir eigentslich seit Friedrichs des Großen Tode, mit der kurzen Ausnahme von 1813, in demselben politischen Schlamm und Schmutzweg mühsam fortwaten! Es ist immer derselbe Jammer, diesselbe Wirthschaft, derselbe Kampf gegen Unfähigkeit und

lechtigkeit. Der Wechsel, der dennoch vorkommt, ist für Sanze nur unbedeutend. —

Donnerstag, ben 21. Dezember 1854.

In Kassel ist jest — erst jest! — der Kriegszustand aufsoben worden, der sogar dem Bundestage zum Aergerniß vorden war! —

Freitag, ben 22. Dezember 1854.

Sendung aus Leipzig, der siebente Band von Baader's hriften. Diese von Geist und tiefen Einsichten sprudelnden driften find mir verleidet durch Baader's eigne spätere Gesungenheit, sich eng an die katholische Kirche anzuschließen, ad durch das Bemühen des Herausgebers, diesen Anschluß ls einen innerlich gebotenen und wesentlichen vorzuspiegeln. ügentlich war Baader ein Freidenker, der mit den Dogmen er Kirche nur umging, wie Kant mit Bibelsprüchen. außte im Ratholischen dasselbe Geschick erfahren, das Schleierracher im Protestantischen erfuhr; beide wollten sich unabängig von der Kirche bewegen, beide wurden auf sie zurückedrängt, und mußten sich mit dem verbinden, was sie bestrei-Das macht die spätere Erscheinung beider so m wollten. nidrig, so zum Gegentheil deffen, was ihre frühere gewesen. Bie Baader nach 1823 in Berlin mit mir sprach, und 1827 1 München, — wie verschieden von diesen Schriften! Freis 5 waren die Zeitumstände und Lebensverhältnisse andre georden. Und der arme Professor Franz hoffmann in Würzrg, was kann er anders, als immer auf's neue die katho= be Seite hervorkehren, die freisinnige verdeden, um nur ht verketzert zu werden, um nur seine Herausgabe fortsetzen zu können! Seine Hingebung und Ausdauer sind aller Am: kennung werth. —

In Dresden hat die erste Kammer der Stände das fonts bestehen der Patrimonialgerichte beschlossen. Rur zu! Sie sammeln Stoff künftigen Aufräumens, das nicht ausbleiben wird! —

Die englischen Blätter, "Punch" Nr. 194 und "Time" Nr. 21882 waren hier vor Gericht, und sollten vernichte werden, weil sie Haß und Verachtung gegen den preußischen Hof ausbreiten; die Verhandlung war nicht öffentlich, der Schluß war, daß die Blätter frei blieben. —

Das neue dänische Ministerium gilt für ein antirussische, freisinniges. Wir werden ja sehen! Ich traue nicht! —

Lord Bloomfield hat vom Minister von Manteussel mit Achselzucken gesagt: "Poor innocent fellow! what can be do?" (Nach Andern: "Poor little man.")

Die Artikel aus Berlin in der Augsburger Allgemeinen Zeitung galten hier in früheren Jahren etwas, man vernahme durch sie Thatsachen, die von inländischen Blättern nicht er wähnt wurden, man hörte freisinnige Urtheile, geistvolle Bermerkungen. Nichts von all diesem jett! Rur die dürrsten Berrichte, die alltäglichsten Betrachtungen, ganz im Sinne der Regierung, denn wenn ein wenig Opposition zuweilen durch klingt, so ist es nur, weil in der Regierung selbst nicht Einigsteit stattsindet. Die sämmtlichen Berichterstatter sind im Solde der Regierung, der Freiherr von Cotta hat und will keine andern! Daher haben diese Artikel alle Geltung verloren, und man liest sie kaum.

Sonnabend, ben 23. Dezember 1854.

Wieder Arnim'sche Korrekturbogen! Man möchte stell mehr verbessern, als die Druckfehler; die Nachlässigkeiten i

sprache, Bersbau, Reim sind unerträglich, oft ist gar nicht u errathen, was der Dichter eigentlich meint. Daneben ist nieweilen das Alltäglichste gesagt, wie es nur Schmidt von Berneuchen sagen möchte; in dem Gedicht "Stralauer Fischzug" ist der Märker Urnim von jenem andern märkischen Dichter gar nicht so sehr entfernt; "Deckel klappen in den Krug", das ist wie gestempelt aus Werneuchen! Und hinwieder ist soviel Aechtes und Schönes in diesen Liedern! —

Nachrichten vom Rhein. Man fordert und erwartet dort ungeduldig, daß Preußen sich den Westmächten anschließe. Im Fall das Gegentheil geschähe und die Rheinlande zum Kriegssschauplaße werden müßten, so würde man von der Stimmung der Einwohner nur Feindliches zu erwarten haben. Die Demokraten sprechen ihre Gesinnungen unverhohlen aus, daß sie mit den Franzosen vereint deren und der Deutschen Freiheit zugleich anstreben. Die Volksangehörigkeit tritt in den Hinstengrund, da jest keine sich der Freiheit erfreut, alle unter dem Druck leben. —

Im Plutarchos zelesen. Französisches. — Briefwechsel von Gent und Johannes von Müller. —

Ein Fest ist es, freilich ein Trauersest, in dieser Zeit die Briefe wiederzulesen, welche Gent und Johannes von Müller in den Jahren 1804, 1805 und 1806 gewechselt haben. Wieder st Preußen, wie damals, in eine Klemme gestellt, in der es veder seine Unmacht bekennen, noch seine Macht bethätigen nn! Dieselbe Unentschlossenheit, Zagheit, Windbeutelei und saukelei, wie damals! Aber damals hatte Preußen neben dem nentschlossenen König noch seine Hardenberg, Stein, Scharnstst, Blücher, Küchel, Prinz Louis Ferdinand, — welche Leute it es jett?! — Einzig lehrreich, erweckend und reisend für edanken und Empsindungen, ist dieses Lesen! Aber wer außer x giebt sich damit ab? Wenige ältere Leute haben diese und nliche Mittheilungen beim ersten Erscheinen beachtet, die

meisten jüngeren sind flüchtig darüber hinweggegangen, die jüngsten, deren Federn täglich politische Fragen erörtern oderger entscheiden, wissen gar nichts von dem Dasein solcher vaterländischer Denkstücke; diese sind gedruckt, aber nicht bekannt, veröffentlicht, und doch nicht veröffentlicht, wie Aristoteles dem Alexander sagte! — Ueberhaupt, wie liegt alles brach bei und, wie vereinzelt, wie versteckt! — Ich habe redlich das Meinige gethan, unser Gut in Bewegung zu erhalten, an's Licht zu stellen, bekannt zu machen; aber was vermag ein Einzelner!

Sonntag, ben 24. Dezember 1854.

Sendung aus Madrid, mein Better schickt mir Aushänges bogen seines portugiesischen Geschichtswerkes über Brasilien, ohne Brief, nur mit Beischrift von zwei Zeilen. —

Im deutschen Museum von Prut ist ein Aufsat "Berlin vor und nach dem 14. Oktober 1806" von einem jest siebzig jährigen Herrn K. Lipmann, der damals Auskultator beim Stadtgericht war. Was er damals selbst gesehen und gehört, mag in gewissem Sinne treu berichtet sein, allein die Folgeseit scheint seinen beschränkten Gesichtskreis wenig erweitert, kein späteres Licht auf die Vorgänge geworfen zu haben, das Ganze ist daher dürftig und mangelhaft geblieben. Die Farbe jener Zeit ist theils äußerst blaß, theils ganz falsch aufgetragen. Die von den Gendarmenoffizieren aufgeführte Verhöhnung der Werner'ichen "Weihe der Kraft" durch eine Schlittenfahrt — im Sommer, auf Rollwagen — wobei Luther, Katharina von Bora, Theobald, und die andern Personen jenes Dramas in ihren Kostie men paradirten, ist ganz falsch erzählt. Die Offiziere dachten nicht daran, die Erscheinung Luther's auf der Bühne anstößig zu finden, solche Frömmigkeit war ihnen fern, ihnen missie das Stück, und sie wollten sich einen Spaß machen, das wat alles! Einer polizeilichen Erlaubniß bedurften sie nicht, und sie handelten wider kein Berbot. Der König war anfangs nicht erzürnt, sondern lachte, als er davon hörte, und sagte in seiner Art: "Schade, daß ich es nicht gesehen habe, muß recht hübsch gewesen sein!" Aber dann kam Issand, der seine Schauspielerwürde verletzt fühlte, und klagte über Mißachtung der Religion, nun erst nahm der König die Sache übel. — Schulenburg-Rehnert wird Ministerpräsident genannt, solches Amt gab es damals nicht. Auch die bei Todesstrafe den Bürgern gebotene Ablieferung der Wassen ist salsch angegeben, der Magistrat befahl sie, nicht die Franzosen, im Gegentheil bestam von diesen der Magistrat gleich darauf einen öffentlichen Berweis, daß er die guten Bürger durch scharfe Drohung unswöthig erschreckt habe! Die Hatseldt'sche Nichträumung des Zeughauses verhielt sich auch anders. Kurz, der ganze Aufsstaugt nicht! —

### Montag, ben 25. Dezember 1854.

Traum von Stein, der in seiner Art ausführlich sprach, wier Staats und Gesellschaftssachen, er wollte die Welt zustäckgrauben, eben die Wissenschaft umkehren zu lassen, fand er dumm und lächerlich; ich widerstritt dem einen wie dem andern, sprach eben so derb wie er, und er — im Traum — ließ es sich gefallen! —

Geschrieben, über den russischen Krieg. —

Der König liebt, daß ihm Bücher zugeeignet werden, und dundert sich, daß dies so selten geschieht; er meint, noch kein Kinig habe so viel für die Gelehrten und Schriftsteller gethan, wie er durch die Errichtung der Friedensklasse des Ordens war le merite, aber diese Leute seien ein undankbares Geschlecht; daß ihm nicht Schelling, Rückert und Tieck mehr litterische Ehre gebracht, sindet er unbegreislich. Wenn er erst üßte, daß die glänzendste Widmung, die ihm geworden, die Barnbagen von Ense, Tagebucher. XI.

des Rosmos von Humboldt, nur durch meinen Betrieb u Rath bewirkt worden ist! — Wenn die Schriftsteller jene Lie haberei des Königs nur wüßten! wie würden sie herbeidring mit ihren Huldigungen! Freilich giebt es deren auch, die si schämen, und sich aus dem Beifall von oben nichts machen. -

Der König soll in der letten Zeit wieder großen Hang zeigen, in die Berirrungen seines Großvaters zu fallen, mit abzeschiedenen Geistern zu verkehren, himmlische Offenbarungen zu erhalten; er hält sich schon als König dazu berufen und würdig. Es sehlen nur die Bischoffswerder's, Wöllner's un ihre Gehülfen und Gehülfinnen! Die Gerlach's, Stahl' Wagener's 2c. sind mit allem Pietismus und Irvingianism doch zu ungeschickt und dumm. Sie sind auf andere Wohnehin ihres Spiels versichert. —

Der vom Könige verlangten neuen Benennung "hers haus" für die erste Kammer werden viele Schwierigkeiters macht, auch von den "Herren" selbst, die sich durch einen Twenig geehrt fühlen, den sie mit elenden Professoren und sachteten Bürgermeistern theilen sollen. Berliner Wiß maallerlei lustige Vorschläge, unter andern den, daß die zwe Kammer schicklich "Packsammer" heißen könnte, denn im Ggensaß zu den Herren sei in ihr doch nur Pack! —

Wenn man die Briefe und Tagebücher von Gent liest die Bekenntnisse, die er niederlegt, die nichtswürdigen Mensschen und Triebsedern sieht, mit denen alles Staatswesen zu thun hat, an die es gefesselt ist, — wenn ich meine eignen Aufzeichnungen ansehe, wie seit länger als dreißig Jahre immer dasselbe Jammerwesen sich hier fortschleppt, ohne da mit Ausnahme des Frühjahrs und Sommers 1848 auch mein einzigmal die Sonne in diesen Abgrund von Schmutz westenenheit leuchtet und bessere Keime befruchtet — denn dechimmer im Sommer 1840 war nur eine klägliche Täschung —, so möchte man wirklich die Warnung des Epist

pa moderes sodae zur Richtschnur nehmen, und sich mit ihm nur so weit als möglich absinden. Allein auch das geht nicht, er hat seine Klauen überall hin ausgestreckt, und wir können uns nicht regen, ohne sie zu fühlen. —

Dienstag, ben 26. Dezember 1854.

Dem Könige hier ist nur darum zu thun, Zeit zu gewinsnen und selbstständige Entschließungen noch abzuwenden; der Minister von Manteussel hat den Gesandten der Westmächte nachträglich erklären müssen, der König habe sich über den Beitritt oder Nichtbeitritt zum Vertrage vom 2. Dezember noch gar nicht ausgesprochen, er wolle die Frage noch ruhen lassen, bis er den Erfolg seiner neuen Schritte in London und Paris erfahren habe; die bisherige Antwort sei demnach gar nicht als eine Ablehnung zu verstehen u. s. w.

Man sieht hier mit Entsetzen die neue Verwickelung vorsaus, in welche Preußen geräth, wenn in Folge der von ihm selbst hervorgerusenen Beschlüsse des Bundestages eine allgemeine Rüstung und sogar Truppenausstellung gegen Rußland gesordert wird. Wie soll man sich der Theilnahme entziehen? wie kann man sie leisten? Man fühlt die Erniedrigung, man sieht, wie man gebunden ist und geschleppt wird! —

"Georg Forster der Naturforscher des Volks. Von Jacob Moleschott. Frankfurt a. M. 1855." —

Einige Mitglieder der zweiten Kammer, unwillig über das elende konstitutionelle Gaukelspiel, das hier getrieben wird, sind in Berathung getreten, wie der Verfassung aufzuhelsen und wahres Leben einzuhauchen wäre? Der Borschlag, sich der demokratischen Parthei zu nähern, sie zum Antheil an den Bahlen zu bewegen, fand Schwierigkeiten, und es kam zu keinem Beschluß. Ohne besser Wahlen, die es nur durch Theilsnahme der demokratischen Wähler werden können, ist nichts

ju machen. Die Demokraten aber sagen, daß ihre Betheisligung sogleich ein sie wieder ausschließendes neues Wahlgeseizur Folge haben würde. Außerdem haben sie noch andwesende, nicht zu wählen, und sich mit den Gothaern nicht einzulassen.

Man nennt die erste Kammer spottweise: la chambre de pères et mères (pairs et maires, wegen der Bürgermeister =

Mittwoch, ben 27. Dezember 1854.

Mir träumte, Louis Bonaparte habe Paris in Brand augehen lassen, wie Nero Rom; er könne solche Hauptstadt nickleiden, habe er gesagt, und der Kaiser von Rußland ihm beställig zugestimmt. —

Der Landgraf von Hessen Philippsthal-Barchseld ist nemseiner Gemahlin wieder hier eingetrossen. Der König hat semem Bruder dem Prinzen Karl in dem Streit Unrecht gegebe und eine Aussöhnung bewirkt, die bei erster Gelegenheit wiedestallen wird. —

Neue große Kriegsrüstungen in Frankreich, deutliche Drudhungen der französischen Blätter, den Krieg gegen Rußlam dauch durch andre Länder hindurch zu führen, das heißt durch Preußen, mit andern Worten, diesem den Krieg zu machen, sich an diesem schadlos zu halten! —

Man will schon wissen, daß Herr von Usedom in London schlecht aufgenommen worden sei, keine seiner Vorstellungen das geringste Gehör gefunden habe. Der König soll darüber sehr erbittert, gleich darauf aber niedergebeugt gewesen sein; so erzählen die Hosseute. —

"Wenn wir noch einiges Heil erwarten können, so liegt es in einem Thronwechsel," sagte neulich ein General. "Bielleicht," antwortete ein Anderer, "aber in einem fortgeseten!"— Donnerstag, ben 28. Dezember 1854.

Frau Herwegh geb. Siegmund ist aus der Schweiz hier gekommen, um ihre Familie hier zu sehen. Auf acht Tage thindelden ihr hiezu die Erlaubniß gnädigst bewilligt. Is sie früher als Hochverrätherin hier angeklagt und stecklich verfolgt worden sei, wie einige Zeitungen sagen, wird meint.

In Friedrich August Wolfs Briefen an Henne gelesen. westminster Review ein Artikel von Lewes "Goethe . a man of science" ist gerecht gegen Goethe und Oken und zist die verläumderischen Ausfälle des lettern zurück; aber . Betreff Newton's kann der Engländer nicht zu gleicher Ge= Stigkeit sich erheben; er gesteht, daß er selber über den streitpunkt nicht urtheilen könne, findet aber aus Aeußerlich= titen, die er zusammenstellt, nur zu wahrscheinlich, daß Goethe m Unrecht und deffen Farbenlehre eine Schwäche sei! Diese knnahme hätte sich Herr Lewes sparen können, nachdem er sestanden, daß er kein Urtheil in der Sache habe. Wenn er dar als Thatsache gelten läßt, daß Newton's Theorie des Lichts und der Farben noch heute bei den Gelehrten allgemein für nichtig gelte, so ist er sehr im Irrthum. Ich felbst fühle mich auch nicht berufen, hier ein wissenschaftliches Urtheil abzugeben, allein die außern Grunde, die für Goethe sprechen, dürften die für Newton boch weit überwiegen. authai d' eniloinoi μάρτυρες σοφώτατοι! —

Es heißt, der russische Kaiser habe einen Ukas erlassen, daß jeder, der einen Berwundeten ködtet oder einen Wehrlosen, zuf der Stelle erschossen werden soll. Der Kaiser fühlt renschlicher als sein roher Besehlshaber, der die Thatsache icht läugnete, sondern entschuldigte, ja der, nach der Meisung einiger, das Morden sogar selbst besohlen hat. —

Man meint hier, einen großen Erfolg zu erringen und die slitische Selbstständigkeit glänzend darzuthun, wenn Preußen,

anstatt dem Bertrag vom 2. Dezember beizutreten, eigne Beträge mit Frankreich und England schließt, immer doch i Wahrheit zu gleichem Zweck und gleicher Verpflichtung; dem nachgeben wird der König, das will man schon wissen. —

"Wer aber wird über die preußische Kriegsmacht den Ober befehl führen?" — Die Wahl ist nicht groß, und schon ge troffen: Groeben und Wrangel. — "Der Held von Jütlan und der Held von Bronzell? O weh!" —

Freitag, ben 29. Dezember 1854.

Besuch vom General von Pfuel. Er spricht mit größter Einsicht und Klarheit über die erforderlichen Eigenschaften eines Kriegsbesehlshabers, wie derselbe stets mit Geistesaugen das Berhüllte sehen, ungeirrt rechnen und urtheilen müsse, und bei aller ruhigen Kälte doch des seurigsten Eisers nicht ent, behren dürse. Ueber die hiesigen Zustände, ihre Ursachen, ihre Folgen, ihre Jämmerlichkeit, sind wir ganz einverstanden. Usedom's Sendung nach London wird von den Kreuzzeitungsteuten, die des Obersten von Manteussel nach Wien andrerseits sehr getadelt.

Nachmittag bekam Ludmilla den unverhofften Besuch der Frau Doktorin Emma Herwegh, und ließ mich dazu rufen. Di freudigste Ueberraschung! Die Frau sah sehr gut aus, wigesiel mir besser als je; sie ist lebenserfahrener geworder reifer, und bei unverkürztem Muthe weicher; sie sprach m guter Laune. Sie lebt in Zürich, zieht aber den Aufenthau Paris und noch mehr den zu Rom, dem in der Schwiweit vor. Dr. Herwegh studirt Naturwissenschaften. Eleben zumeist mit Italiänern, unter denen die vortressichst Menschen sind, sie nannte einen Florentiner Piero Cirol In Baden ist sie doch als Hochverrätherin angeklagt und r

stedbriefen verfolgt worden. Leider geht sie schon übermorgen vieder fort! — Humboldt's Handschrift. —

In Friedrich August Wolf's Briefen an Heyne und in seinen Prolegomenen gelesen; ein Vergnügen, eine Stärkung!
— Englisches. —

Nachrichten aus St. Petersburg sagen, daß der Raiser äußerst unruhig und verstört ist, und aus allen Kräften nach Frieden verlangt. Der König freut sich dieser Hinneigung, und wünscht ihr eifrigst nachzuhelsen, ist aber unangenehm davon berührt, daß Rußland sich veranlaßt sindet, soviel nachzugeben; wenn Rußland nicht mehr so start ist, so fühlt auch er König kein rechtes Zutrauen mehr. —

Daß in Wien die Berathung der Diplomaten beim engschen Gesandten war, wo der russische sich bereitwillig einsund, und Preußen ausgeschlossen blieb, macht hier einen hlimmen Eindruck. —

# Sonnabend, ben 30. Dezember 1854.

In Wolf's Prolegomenen gelesen; neben der Bortrefslichleit des Geistes, der kritischen Betrachtungsweise, Forschung
und Arbeit, wird das eigentliche Ergebniß fast gleichgültig; es
geht mir damit wie mit Goethe's Farbenlehre, deren eigentlicher Gegenstand mir nie nahe gerückt ist, an deren Behandlungsart und Beiwerk aber der Geist immer auf's neue sich
rfrischt. In den Homerischen Fragen muß ich doch in der
Sache selbst, als ein nicht Unkundiger, mich zu Wolf's kritischer
nsicht bekennen, abweichend von Goethe, der ihr in seinen
ateren Jahren untreu wurde.

Abends kam Wilhelm von Willisen, und blieb wohl andert= 16 Stunden. Persönliches wurde besprochen und Allge= meines. Ich stellte ihm meine Ansicht auf, daß ein nehn Frieden möglich sei, bei verlängerten Unterhandlungen aber ganz neue Dinge sich aufthun können, und schließlich doch die Türkei die Zeche bezahlen werde, insofern könne der Kaisen von Rußland endlich doch Recht behalten, nur daß die Beute etwas anders vertheilt werde, als er es gemeint. Ob man Preußen dann auch bedenken wolle, wird eine Sache des Gutdünkens, der Gnade sein! Das Ganze ist und bleibt eine Abscheulichkeit, würdig der Verbrecher und Schwichlinge, die jest regieren. Wird der Krieg fortgesest, so ist es nicht viel besser. Der Unsinn und die Schlechtigkeit liegen überall!

Der General Graf von Benckendorff wirbt hier über hun, dert Aerzte und Wundärzte für den russischen Lazarethdienst, unter für sie vortheilhaften Bedingungen. —

Nachdem in Folge des Königlichen Zorns die Offizier aus der geographischen Gesellschaft ausgeschieden waren, stellten der Prinz Adalbert und Humboldt dem Könige vor, wie übel diese Sache in englischen und französischen Blättern werde wie arbeitet werden. Dafür ist der König empfindlich. Er sprach daher bei erster Gelegenheit sehr freundlich mit Karl Ritter, versicherte die Gesellschaft seiner Gnade 2c. Gleich darauf sandte er ihr mit einem schmeichelhaften Schreiben ein tof bares Geschenk, ein geognostisches Bibwerk der Brüder Schlag-Der General von Repher, der früher den Offiintweit. zieren eingeschärft, sie müßten austreten, sucht nun ihren Wiedereintritt zu vermitteln. — Dies alles macht einen jämmerlichen Eindruck. Der Pring und humboldt haben durch ihren Rath nichts gebeffert. —

Sonntag, ben 31. Dezember 1854.

Nachrichten aus Wien; größter haß gegen die Ruffen, ann aber auch haß gegen die Preußen, und dann haß und Riftrauen gegen Frankreich und England! So stehen die Sachen! Sag überall, und Migtrauen überall! Dabei sind uch wieder viele Vornehme in Wien russisch gesinnt, und salten den ruffenfeindlichen Eifer im Schach, der Graf von Buol selbst wagt sich nicht weiter, als soweit er durch Raiserliche Befehle gedeckt ist, und so sehr die Ruffen auf ihn schimpfen, fo ware er doch gleich bereit, ihnen die Hand zu bieten, wenn die Umstände dafür günstig wären. Ein karakterloßer Mann und von ganz mittelmäßigen Fähigkeiten, einer von den Leuten, die vor allem in Amt und Bürden bleiben wollen, alles andre ist ihnen Rebensache. — Wenn in Frankreich nichts vorgeht, in der Krim die Sachen sich halten, oder gar die Ruffen gefchlagen werden und Sebastopol fällt, wird aber doch Desterreich, und mit ihm Preußen - so hofft man — in den Krieg gezogen werden. Wie dieser dann geführt werden mag, das weiß niemand anzugeben! Die Desterreicher haben doch wenigstens Genevale, aber wo sind die preußischen? Und mit welchem Bertrauen sollen sie limpsen, wenn sie wissen, daß am Hof eine Parthei herrscht, die mehr noch einen Sieg als eine Niederlage ihnen zum Berbrechen macht? Genug, es ist ein gräuelhafter Zustand, end ce ift nicht zu sagen, wer irgend einen wahren Bortheit avon hat, oder haben wird. Die Sache der Monarchie ge= ich nicht! --

Im englischen Parlament ist wacker auf die Deutschen gehimpft worden, nicht nur auf die Regierungen, die kaum des ichimpfens werth sind, sondern auch auf die Bölker, man rtersteht sich, ihre Kriegstüchtigkeit und ihren Muth in weifel zu ziehen. Dem dummen Uebermuth der Engländer das eher zu verzeihen, als den deutschen Fürsten, daß ihre Feigheit und Wortbrüchigkeit uns in solche Lage gebracht, wo man uns jeden Schimpf ungestraft anthun kann. Dabei wollen die Engländer doch eine Fremdenlegion vorzüglich aus Deuts schen zusammenwerben! Hier in Preußen sind alsogleich die bestehenden Verbote gegen jede fremde Kriegswerbung von den Behörden in Erinnerung gebracht worden. —

Spat Abends, nach dem Thee, kam noch Graf Cieszkowski, und wir hatten eine lange Unterhaltung, die in scherzender Laune und gewichtigem Ernste die Fragen des Tages und die Aussichten der Zukunft erörterte. Wieder einmal Anwendung der großen Wahrheit, daß man das Bekannte nur berechnen kann, aber das Unbekannte nicht, das immer hinzutritt, und in großen Bestandtheilen. Möglichkeit eines raschen Friedens, mit langen Nachverhandlungen, in denen sich ganz neue Dinge darbieten können, Ländertausch, Zerpflückung der Türkei z. Elendigkeit der preußischen Rammern, Mattigkeit der Stim-Ueber die Herstellung Polens: "die Polen ziehen ihre Volksthümlichkeit weit der Freiheit vor, find lieber unter dem heimischen Joch, als in fremder Bolksthumlichkeit Der Gang der Entwicklung ist im entgegengesetten Sinn, erst die Freiheit, dann Bolksthümlichkeit, die lettere verliert an Bedeutung, so wie die Freiheit wächst und die Bildung! —

Das Neue Jahr erschien unter Sturm und Regen. Wir begrüßten es guten Muthes, aber ohne Freudigkeit, ohne bestimmte Erwartung oder Zuversicht. —

Probeblatt einer neuen preußischen Baterländischen Zeitung, die in ächtem Unterthanensinn wahr und unpartheisch berichten will, in kleinem Format, und äußerst wohlfeil, mit der Absicht die Bernstein'sche Bolkszeitung zu verdrängen! Der Redakteur der neuen Zeitung ist der bankerotte Kunsthändler Julius Kuhr, nichtsnutziger Treubundler, und selbst aus dem Treubund ausgestoßen. Das heißt alles gesagt, um

18 Unternehmen zu kennzeichnen. Man sagt, er bekomme 18eld aus den Ministerien. —

Der Landrath von Elener, durch die Ausschnung des tonigs mit der geographischen Gesellschaft äußerst blosgestellt nd gleichsam preisgegeben, ist hiedurch so bestürzt und ersittert, daß er seinen Abschied nehmen will, und aus einem ienstergebenen Unterthan nun ein aufsässiger Feind geworsen ist. —

## 1855.

Montag, ben 1. Januar 1855.

Träume guter Art, die liebe Gestalt Rahel's ers darin! —

In Gentz gelesen, in den Briefen des Plinius an Trajanus; der Einblick in das römische Regierungswess sehr lehrreich, und erweckt viel Gedanken! —

Hier in diplomatischen Gesellschaften ist das Gerede breitet, der ältere Willisen sei nur hieher gekommen, un der englischen Gesandtschaft sich zur Besehlshaberschaf Fremdenlegion zu melden und zu empfehlen, die Enswerben will. Es ist kein wahres Wort daran! Man nur neuen Haß auf ihn laden. —

Gerücht, daß Herr von Prokesch beauftragt sei, den herzog Albrecht darüber auszuholen, ob er geneigt sei, tretenden Falles die Königskrone von Polen anzunehmen

Der Prinz Friedrich Karl hat in Potsdam heute Offizieren, die sich zum Neujahrsglückwunsch eingesu hatten, öffentlich gesagt, er wünsche ihnen in diesem einen glücklichen Feldzug. Ebenso hat der Oberstkamme und Feldmarschall Graf von Dohna sich geäußert. Beid die hitigsten Russenfreunde. — Dienstag, ben 2. Januar 1855.

Besuch vom General Adolph von Willisen; mannichsache Rittheilungen und Erörterungen; den russischen Krieg von allen Seiten betrachtet, die polnische Frage, die Betheiligung Breußens. — Gestern Abend wußte Humboldt noch nichts von der Bendung, welche die Sache der geographischen Gesellschaft Emommen hat; er hosste, wenn die Gesellschaft eine Gelegensbeit sände, dem Könige zu sagen, daß sie gar keine politischen Bestrebungen habe, so würde der König das Vorgefallene das dingestellt sein lassen; er ahndete nicht, daß seine Bermittelung inen so glänzenden Ersolg gehabt, einen solchen Umschlag besirkt hat. Willisen wußte auch nichts, und war nicht wenig kaunt, es von mir zu hören. Klagen über die Gerüchte, man gegen seinen Bruder Wilhelm ausstreut. —

Abends kam General von Pfuel; einige Neuigkeiten von tedam. Allgemeine Ansichten und Erwägungen; Pfuel über alles nachgedacht, hauptsächlich vom Kantischen Standstit aus, wobei ihm doch ein geheimes Wunderwesen lieb kieben ist, das doch nur als Ergößlichkeit dient, auf sein kndeln keinen Einsluß hat; die großen Wunder, welche der ichenglaube lehrt, scheinen durch die kleinen des Privatabersubens ersest zu werden! Es war nahe daran, daß er sich Tischrücken vertieft hätte, doch die scharfen Verwerfungsstheile gegen diese Albernheit bewahrten ihn. —

Ein seltener Fall! Die Spener'sche Zeitung vom Sonnswar durch die Polizei weggenommen worden, und durfte nach Entfernung eines Artikels, der die preußische Politik prach, ausgegeben werden. Der Artikel gab zum Theil die agriffe des französischen Constitutionnel wieder, diese waren kößig. Unsere Preßfreiheit ist ganz und gar eine Täusung. Daß unendlich viel Starkes doch durchschlüpft, darf wundern, das geschah auch unter der Herrschaft der ensur, zum steten Aerger der Regierung. —

Das Schandgeset, das schon entworfen war, die Zein für die Aufnahme mißfälliger Neußerungen der Abgeord in den Kammern zu strafen, wenn auch diese Neußerungen nicht zu bestrafen sein können, dieses Geset, würdig Schikanen und Quangeleien, mit denen man in Preuß gern regiert, soll dem Bernehmen nach, fürerst nicht ben werden. — Woher kommt plotlich diese Verschämtheit?

Die Neue Preußische Zeitung ift seit einiger Zeit matt und stumpf; sie muß üble Nachrichten aus Ruflar tommen haben, oder von dort der gewöhnlichen Beist entbehren. Das Gift scheint schaal geworden. —

Man fagt ohne Schen, die Armee fei gegen den König übel gestimmt, und habe, was er auch beschließen tein Bertrauen zu ihm. Die Kreuzzeitungsparthei, die den Anschluß an die Westmächte wittert, verbreitet dieset rede gestissentlich. —

Unter den Offizieren wird gesagt, der König werdel abdanken, als gegen Rußland zu Felde ziehen. Die hofpe fürchtet eine Abdankung jest eben so, als sie früher wünschte, verlangte. Man schimpft auf den Prinzer Preußen, man rühmt den König, das heißt unter der dingung, daß er rufsisch sei. In den Feldtruppen bet die entgegengeseste Gesinnung, da wünscht man den hi von Preußen zc.

Merkwürdige Aeußerung eines Ministers: "Geben Acht, wenn jest ein Friede zu Stande kommt, so wird sie König einbilden, er habe den Frieden vermittelt, und Mensch wird ihm das ausreden können!"—

Die Polizei gestattet den Zeitungen manche Freiheit über die Polizei dürfen sie nie tadelnd reden. Man l Blätter so lange gequalt und schikanirt, bis sie alle erkennen muffen, ihr Bestehen hange davon ab, den her Soichten. Für die Augen Serrn Crépet, der Abvill er wieder hier sein und en.

daß diese bewassnete Schaar, der ganzen Regierung ruhe — iroße meinte, auf dem Kriegssvergnügte, demokratisch gesinnte, pisbübische Mitglieder enthalte, Täuschung sei, daß mit dieser der Kartosselkrawall zu bekämpfen ig, bei welchem Hindelden sich beste Schußmannschaft geltend macht abren Sachverhalt wüßte, so wäre insehen und Macht gethan.

Freitag, ben 5. Januar 1855.

achimpfen fortdauernd auf Preußen, oder us geringschätig; die Warnungen der Bestungen mit Achtung zu behandeln, gelten

Austalten der Russen in Polen nun auch seisuragsmäßige Hülfe kriegsmäßig aufzustellen. ung an den deutschen Bund. Preußen will ausweichen und zögern, noch greife ja Rußland Sigentlich soll sich die Aufforderung nur darauf am Bundestage mit Desterreich gemeinschaftlich zu machen.)

neben dem kriegerischen Eifer auch schon friedfertig. Die fromme kirchliche Salbung ist eine widerwärtige Heuchelei! —

### Donnerstag, ben 4. Januar 1855.

Die Zeitungen enthalten die Mittheilung, es sei definitiv Abstand genommen, den Kammern das im Ministerium bes Innern bereits entworfene neue Wahlgesetz für Die zweite Rammer in der diesjährigen Sitzung vorzulegen; nach biesem Entwurf sollen fünftig nur die Magistratsmitglieder, die Stadtverordneten, die Gemeindeverordneten, die Zünfte und Areistagsberechtigte das Wahlrecht haben. Wo bleibt das allgemeine Wahlrecht, die Urwahlen auf der breitesten Grundlage? Muß man nicht speien auf dieses ganze Verfaffungewesen und die nichtswürdigen Halunken, die daffelbe so schandlich zurichten? Wie richtig, wie voraussichtig klug bat das Volk fich bisher schon vom Wählen zurückgehalten, das man ihm ohnehin schon stets zu entziehen dachte? Man sage nicht, es würde anders geworden sein, wenn das Volk sich fortwäh-Nur um so schneller wurde man ihm rend betheiligt hätte! das Wahlrecht geschmälert und genommen haben, ja die ganze Berfaffung hätte weichen muffen.

Die Bolkszeitung bringt einen sarkastischen Artikel über die im kurhessischen Orte Bockenheim, unter den Augen des Bundestages, eröffnete Werbung für die englische Fremdenslegion, mit schneidenden Hieben auf die Kreuzzeitungsparthei, auf Stahl namentlich und auf Leo. —

Nachmittags kurzer Besuch von Herrn Dr. Ring, schönes Manuskript von ihm, er ist fleißig bei der Arbeit mit einem neuen Roman, und trop mancher Hemmisse und Beschwerden ganz vergnügt, was ich ihm herzlich gönne. Er hat viel von Koress, aber nur das Gute. —

Korrekturbogen von Arnim's Gedichten. Für die Augen angreifend. — Abends Besuch von Herrn Crépet, der Abschied nimmi. In zwei Monaten will er wieder hier sein und seine Arbeit über Preußen vollenden. —

Ein Beamter, der in das Innere der Konstablerwirthschaft bier tief eingeblickt hat, versichert, daß diese bewassnete Schaar, auf der das Bestehen und Heil der ganzen Regierung ruhe — nicht mehr, wie Friedrich der Große meinte, auf dem Kriegs- beer —, viel unzuverlässige, mißvergnügte, demokratisch gesinnte, anderntheils auch seige und spisbübische Mitglieder enthalte, daß die Brauchbarkeit eine Täuschung sei, daß mit dieser Mannschaft kaum ein ernstlicher Kartosselkrawall zu bekämpsen sein würde. Wenn der König, bei welchem Hindelden sich besonders durch die sogenannte Schupmannschaft geltend macht und geltend erhält, den wahren Sachverhalt wüßte, so wäre es bald um Hindelden's Ansehen und Macht gethan.

## Freitag, ben 5. Januar 1855.

Wiener Blätter schimpfen fortdauernd auf Preußen, oder sprechen von ihm ganz geringschätzig; die Warnungen der Beshörde, fremde Regierungen mit Achtung zu behandeln, gelten nur zum Schein. —

Desterreich hat an Preußen die Aufforderung erlassen, bei den kriegerischen Anstalten der Russen in Polen nun auch seis nerseits die vertragsmäßige Hülfe kriegsmäßig aufzustellen. Gleiche Mahnung an den deutschen Bund. Preußen will möglichst noch ausweichen und zögern, noch greise ja Rußland nicht an 2c. (Eigentlich soll sich die Aufforderung nur darauf beschränken, am Bundestage mit Desterreich gemeinschaftlich den Antrag zu machen.)

Der König hat dem Landrath von Elsner das Ritterfrenz des Hausordens von Hobenzollern verliehen. Er wollte ihn zum Kammerherrn machen, zum Johanniterritter, beides verbat Elsner. Hindelden hat an Elsner geschrieben, der König habe der geographischen Gesellschaft nur unter der Bedingung verziehen, daß sie Elsner'n zum Ehrenmitglied aufnehme. Dieser Angabe Hindelden's entspricht aber das Versahren des Königs nicht; weder Humboldt noch Ritter wissen von solcher Bedingung. Wöglich bleibt, daß der König dergleichen obenhin geäußert, dann aber es vergessen, oder nicht darauf bestanden habe.

### Sonnabenb, ben 6. Januar 1855.

Ein trüber Regentag, kann Tageshelle! Nachmittags über 5° R. W. Dem Wetter entspricht meine Stimmung, die zum Ueberfluß auch durch rheumatische Schmerzen noch getrübt wird. Es soll mich wundern, wenn der Tag noch etwas Heiteres bringt; ich glaub' es nicht! Und die traurige Tröstung, daß es schlimmere Tage geben kann, daß dieser vershältnißmäßig noch zu den guten zu rechnen sein wird, tröstet mich nicht. —

Spät aufgestanden, dann einen Druckbogen von Arnim's Gedichten durchgesehen, mit Anstrengung der Augen! —

Antrag des Appellationsgerichts = Präsidenten Wenzel in der zweiten Kammer zur Beschäftigung der Strafgesangenen außerhalb des Gesängnisses und zur Abrechnung ihrer Mehrsarbeit von der Strafzeit. Menschenfreundlich, mit Kenntniss und Erwägung aller Umstände. Die Begründung ist sorgfältig ausgearbeitet. Der Graf von Jord hatte mir die des sallsige Druckschrift mitgetheilt, und ich kann in das Lob, det er ihr giebt, nur einstimmen.

Der Tag schloß ungünstig, wie er angefangen. In der Ilias gelesen, als Betäubungsmittel! Armer Homeros, wie mißbraucht! — In Jean Jacques Rouffeau's politischen Schriften gelesen, französische und englische Zeitungsblätter. —

Die Areuzzeitung ist sehr geschlagen durch das Unterliegen ihrer Parthei bei der Präsidentenwahl in der zweiten Kammer. Der Graf von Schwerin ist schließlich gewählt. Aus der Berbindung der Bethmann-Hollweg'schen Fraktion mit der Linken weissagt die Kreuzzeitung dem Thron Unheil! —

### Sonntag, ben 7. Januar 1855.

Sendung von Humboldt, sein Borwort zu den Reiseerinnerungen des Prinzen Waldemar von Preußen, der 1844
und 1845 in Ostindien war, und am 17. Februar 1849 starb;
das Borwort ist sehr schicklich abgefaßt und sagt alles was sich
bei solcher Gelegenheit sagen läßt, mit Geschmack und Wärme. —

Sumboldt giebt in der Zeitung Nachricht von den Brüdern — es sind jest drei — Schlagintweit, daß sie im Sturm am 2. November nicht untergegangen, sondern am 28. Oktober in Bombay glücklich angelangt sind. Er sagt, sie reisten auf Rosen unseres Königs und der ostindischen Gesellschaft in London; bisher war nur bekannt, daß die lettere allein die Kosten trägt, da der Kultusminister von Naumer keine Unterstützung für diese Natursorscher für räthlich sand, und Humsboldt's wärmste Empfehlung nicht achtete. —

Die Leute fürchten eine zu enge Verbündung Desterreichs und Frankreichs als der beiden mächtigsten katholischen Staaten, und besorgen daraus Gefahr für die Protestanten. Ich theile solche Besorgnisse nicht! Wie katholisch sind denn Desterreich

und Frankreich, und besonders ihre jezigen Häupter? Da ganze Gegensat von Katholisch und Protestantisch ist heutiges Tages nur ein ganz untergeordneter, der in der politischen Freiheit — wir haben es 1848 gesehen — sogleich verschwindet. Als er sich in Frankfurt zuerst wieder geltend machte, da war es mit den schönen und guten Tagen schon vorbei, da begannen die arglistigen Ränke, Blendwerke, Ber räthereien, sowohl der Fürsten als der Bolksvertreter. Hauptgegensat in unserer Zeit ift der des Freisinns und ber Willfür, in anderem Ausdruck der Revolution und der Reals tion, des Vorwärts und des Rückwärts. Die Revolution hat jest die Bedeutung des Christenthums in seinen Anfangen, die Reaktion die Bedeutung der grausamen Gegner und Ber Das eigentlich Mächtige ist überall das Die folger deffelben. volutionaire. Das, was jest den Kaiser von Rugland drängt, ist doch in Wahrheit das Revolutionaire, und Das, womit er sich helfen wollte, und helfen konnte, wenn er Muth und Geist dazu hätte, auch wieder das Revolutionaire-

# Montag, ben 8. Januar 1855.

....

Artiges Zwischenspiel in Neapel, wo der König die Jesuiten austreibt, weil er sie in Berdacht hat, für den Prinzen Murat zu arbeiten! Der Prinz Murat erklärt, daß er sich nie mit den Jesuiten gemein machen werde! Alles ist schon wieder ausgeglichen, die Jesuiten bleiben in Neapel, und der Konig erkennt in ihnen seine Freunde. -

Ein Mitglied der außersten Rechten der zweiten Kammer klagt bitter über das Unterliegen seiner Parthei in der Prafi= dentenwahl: "Wenn das so fortgeht, " sagt er, " so werden wir bald, fürcht' ich, auseinandergejagt!" Das ift es! Gine frei= nmer wird nicht geduldet! Da wendet man zur r Willfür gleich Gewalt an! Der Gewalt aber zu, dazu sind die Konstitutionellen zu furchtsam. Wie en die Demokraten, hat das Bolk gethan, sich an Lumpenwesen nicht zu betheiligen! —

ois s'en vont!" Dieses große Wort Laine's sintag seine Bestätigung, und sichtbarlich eben jest e Rönige allmächtig scheinen, und wirklich im Beglichen Macht sind. Iwar fällt gerade jest kein n sieht keinen slüchten und betteln, aber jeder Tag en etwas von ihrem Ansehen, ihrer Bedeutung, intergräbt die Throne, auf denen schon nicht mehr rtigten, sondern neue, revolutionaire Fürsten sisen. nen Kaiser aus der Bolkssouverainetät, aus der tenmehrheit, einen Louis Bonaparte unter sich thut ihnen mehr Schaden, als die größte Republik ihnen thun könnte.

n hat nach Wien eine Note gesandt (man sagt, nuar), worin es gegen seine Ausschließung von den in protestirt und seine Rechte als Großmacht wahrt, opäischen Angelegenheiten eine Stimme zu haben, erträge, die es mit unterzeichnet, nicht revidiren ine sein Zuthun. Das ist sehr gewagt, und kann ihren!

m Wort Großmacht wird ein großes Wesen geviel Unfug getrieben. Für Preußen ist der Benoch anwendbar. Es hat sich seit dem Herbst
ß nicht als Großmacht erwiesen. Und was es
15 war, war es durch den Geist des Volkes und der
ie den Staat in die Hand genommen hatten. —

Dienstag, ben 9. Januar 1856.

Geschrieben; über die Kriegsführung der Westmächte, die schlicht ist aus Mißtrauen, Schuldbewußtsein und Feigheit.— Besuch von Fräulein Aline von Schlichtfrull, die eben aus Pommern wiedergekehrt ist, und unerwartet die frühere Bestanntschaft wieder aufnimmt, fröhlich, munter. —

Nachricht aus Wien, daß der russische Kaiser die Ausslegung der vier Gewährungen, welche die Westmächte verslangen, vollständig gelten lasse und demzusolge Unterhandlungen eröffnet seien. —

Alagen über russische Umtriebe in Italien und Ungam, beide Länder gegen Desterreich zum Aufstande zu reizen. Man will schon Anzeigen haben, daß der Kaiser von Rußland mit Kossuth Verbindungen anknüpfe. Warum greift er die Soch nicht gründlicher an, in Polen? Da fürchtet er für fich selbst zuviel! Ein großer Schlag wird im Stillen porbereitet, pu dem schon viel gethan sein soll, nämlich ein Schlag in Frank reich zu Gunften der Bourbons, der Erfolg mare Rugland's größter Triumph. Aber um das französische Beer zu gewinnen für das alte Königsgeschlecht, müßte Louis Bonaparte Kriege unglück haben, und verschulden, oder einen dummen Frieden Für ersteres muß in der Krim gesorgt werden, su schließen, letteres in Wien. Die russischen Thätigkeiten merden überall mit großem Eifer betrieben, leiden aber an den einheimischen Gebrechen, an lähmender Anechtsgesinnung, und an unweb licher Selbstsucht; die Ausführer dürfen nicht freisinnig sein, nicht höheren Untrieben folgen, sie dürfen höchstens einigen Freisinn lügen, zur Täuschung der Anderen; sie finden natürlich nirgende Bertrauen, als bei den verschmitten Griechen, die auch im gegenseitigen Betrügen immer noch zu gewinnen hoffen. —

Angebliche Aeußerung des Fürsten von Metternich, sein

Instinkt sei für den Frieden, seine Bernunft für den Krieg. Bahr oder nicht, viel Sinn und Berstand ist in dem Auspruche nicht! —

Mittwoch, ben 10. Januar 1855.

Besuch von Herrn Lewes; die politische Lage der Dinge, was ein Friedensschluß bedeuten würde; wo die wahre Macht iegt, welche Krisen noch bevorstehen; wenn die nächste Revoution nicht in Frankreich entsteht, wie ich doch erwarte, so vird sie in England, in Rußland entstehen, aber kommen wird ie! Der jetige Zustand von Lüge, Gewalt und Feigheit ist ein solcher, der sich befestigen und dauern kann, da war der us dem Wiener Kongreß hervorgegangene noch besser — in er That hat dies Werk, obschon nur Flickwerk; doch dreißig jahre gedauert! —

"Sonnets on the war, by Alexander Smith and Sydey Yendis," von denen der Leader Proben giebt. —

Die Rationalzeitung bringt das freisprechende Erkenntniß es kammergerichts für das 12. Stück der "Gränzboten", das morigen März von der Polizei weggenommen worden war ind durchaus strafbar sein sollte; die Gerichte jedoch fanden en Tadel der preußischen Politik, der hier ausgesprochen war, ich innerhalb der Gränzen des Erlaubten. — Ein neuer Gestentwurf zur Beschränkung der Ehescheidung, den der König hon gebilligt, soll den Kammern vorgelegt werden. Die Geseinpläße halber Gründe sind hier im Dienste der Heuchelei braucht, das Machwerk ist ein ganz jämmerliches, und thut cht einmal dem Pfassengeiste Genüge, denn ein Sakrament id unaussöblich wird die Ehe doch nicht, dazu müßten die ute vollends katholisch werden, und das können sie doch aus

anderen Gründen nicht. Durchgehen wird das Gesetz ohne Zweisel, denn die Scheingründe der Heuchelei sind allgemein verbreitet und allmächtig. Für die Ehe ist nichts damit geswonnen! Und wenn wir erst ganz katholische Ehe hätten, was wäre da mit denn gewonnen? Man sehe die Sitten in kathoslischen Ländern! —

In den Briefen des Plinius gelesen; Französisches, Engilisches. —

Nachrichten aus Wien; man glaubt dort an Frieden. — .

Der Ukas des Raisers Nikolai, wonach Todesstrafe gesest wird auf Ermordung von Berwundeten, ist eine bloße Erdichtung. Die Kreuzzeitung sagt sogar, ein solcher Ukas würde die Ehre des russischen Heeres beleidigen. Doch die Thatsachen haben nicht geläugnet werden können, man hat nur gesucht sie zu entschuldigen! —

Eine Sache von großer Wichtigkeit, von möglicherweise außerordentlichen Folgen, ist die Gründung einer freien russ schen Presse in London. Der erste Bersuch dieser Art ist eben gemacht worden, durch den bekannten Alexander Herzen, der sich als Autor Iskander nennt. Er hat sein eignes Bert "Gefängniß und Berbannung", worin seine Schicksale erzählt und das Innere Ruglands in thatsächlichen Beispielen vorgeführt wird, in London russisch herausgegeben. der russische Raiser alles aufbieten, solche Erzeugnisse nicht in sein Reich eindringen zu lassen, er wird die härtesten Strafen gegen die Berbreiter verfügen, sowie gegen die Besitzer und Leser; aber alle seine Macht wird nicht ausreichen, die Birtung dieser Presse zu vernichten. Es ist schon viel gewonnen, wenn solche Bücher nur bis an die rusfische Granze gelangen, von andern Glaven, von Ruffen im Auslande gelesen werben. Welchen Nugen haben die ausländischen Druckorte Genf, Saag,

uffel, Lüttich, Köln 2c. der französischen Litteratur des siebnten und achtzehnten Jahrhunderts gewährt! —

Donnerstag, ben 11. Januar 1855.

Die Nationalzeitung klagt, daß Preußen, die fünfte Großcht in Europa, bei den jetigen Verhandlungen der andern r Großmächte, gar nicht zugezogen werde, für sich vereindastehe, und sein ihm gebührendes Ansehn verliere! Doch eußen ist keine Großmacht, als unter gewissen Bedingungen, jett sehlen. Uebrigens wird es den Schein doch immer h retten und sich in den Rath der Mächte wieder hineinusteln; dazu bieten sie schon die Hand! —

Arnim'sche Druckbogen durchgesehen, peinlichstes Ge-

Betrachtung. Jeder noch so schlechte Zustand kann gute üchte bringen, die wollen wir anerkennen und pflegen, aber ht um ihretwillen jenen Zustand loben, oder gar hervorsien, wie wir auch das aus Laster oder Berbrechen erzeugte nd aufnehmen und lieben. Aber hiebei waltet wieder Unbarmherzigkeit der Geschichte, daß diejenigen, welche Schlechte tragen, selten die guten Früchte desselben ersen! Für den Einzelnen ist die Geschichte nur Schicksal, das ganze Menschengeschlecht wird sie Gerechtigkeit; der nzelne — sehe wie er durchkommt; auf ihn wird keine icksicht genommen, er hat mit Gott und Vorsehung sein persiliches Verhältniß zu suchen. —

Die Demokraten sind billiger, als die andern politischen rtheien, sie können Könige und Aristokraten dulden und sich ihnen recht gut behelfen, wenn diese nur ächt sind, was lich selten genug vorkommt! Die andern Partheien dulden echterdings nichts neben sich, außer wenn es unächt ist, unächte Könige, unächte Bolksmänner, nur mit solchen migen sie zu thun haben. —

Der alte Urndt hat in das sogenannte Radepty=Album ju Inspruck schlechte Berse zum Lobe des öfterreichischen Feldhern Mögen ihn die Desterreicher besingen, die Deutschen haben bazu keine Ursache, er gehört auch nicht zu und. Die in der Frankfurter Nationalversammlung so verberblich aufgestiegene deutsche Hoffahrt, die Deutschen follen michtig sein und frei, die Polen und Italiener aber dienen, spuft in dem alten Esel noch fort, und mitsprechen meint er auch noch ju müffen! Berächtliche Selbstsucht! Auch Professor Simrol in Bonn hat elende Berse in das Album geliefert, er meft das Riederschlagen des Aufruhrs; derselbe Simrod wurd 1830 in Berlin aus bem Justigdienst entlaffen, weil er bie drei Tage und drei Farben der Juli = Revolution durch ein Zeitungsgedicht gefeiert hatte! War das nicht Aufruhr! ober hätte er vielleicht damals den Marschall Marmont gefeiert, wenn diefer den Aufruhr bezwungen hatte? O was für erbärmliche Menschen! -

Mit welcher Lust hab' ich mich wieder zu Jean Jacquet Rousseau gewendet! Sein Buch du contrat social ist und bleit ein Meisterstück. Der kurze, derbe, absprechende Bortrag ist von eindringlichster stärkster Wirkung. Welch gediegene solgen: reiche Wahrheiten spricht er aus! Doch bewundere ich meht noch seine Mäßigung als seine Kühnheit! Biele seiner Bei hauptungen, seiner Schlußsolgerungen, lassen wir als irigs sallen, aber der Kern des Ganzen ist unausiöschliches Sicklidas schon seit siedzig Jahren die Welt exleuchtet, und noch lange, lange die Welt erleuchten wird. Wie vieles ist hier ausgesprochen, was Gemeingut geworden, und von dem die Welt gar nicht mehr weiß, daß es von Rousseau herkommte Ich habe solche Wahrheiten eifrig von Leuten aufstellen und behaupten hören, die erschrecken würden, wenn sie den contrate

al vertreten sollten! Das Buch ist bei uns nur noch ig gekannt; unsere Philosophen, deren Tiefe nicht besten werden soll, deren Dünkel aber nicht selten noch größer haben solche Bücher, wie Montesquieu's Geist der Geseye Rousseau's gesellschaftlichen Vertrag, zu sehr bei Seite ängt, als angeblich überwundene, weit überslügelte, verste; aber im Grunde leben schon mehrere Geschlechtssolgen Menschen von diesem Inhalt und Geist, und seit siedzig ren sind die Geschichtsereignisse ganz erfüllt von jenen ten und Anschauungen, während die Ausstellungen unserer losophen, bei aller wahren oder eingebildeten Tiese, zu er rechten Wirkung gelangen konnten. —

Freitag, ben 12. Januar 1855.

Im Jahr 1803 traf mich Koreff im contrat social id, er lächelte, und meinte, wir wären weit darüber hin-Drei Jahre später in Salle urtheilten Garicher und rwip ebenso; sie meinten in Schleiermacher, in Steffens bessere Staatslehrer zu haben; doch Schleiermacher's atolehre hatte viel von Rousseau aufgenommen, und was sfens über Staatslehre geschrieben, ift das Schlechteste, worrenste, Unhaltbarste, was Unkunde und Schmiegsams jemals über diesen Gegenstand zu Tage gefördert haben. ite bekannte sich von jeher als Berehrer Rouffeau's, Schelmeinte weit über ihn hinaus zu sein, Begel nicht minder, wohl er selbst und die besten seiner Schüler, Bans, Feuer: ), Strauß — wissend oder unwissend — ganz voll von effeau waren; etwas wesentliches Neues haben indes weder elling noch Hegel über den Staat vorgebracht, und ihre ctung auf die Welt ist in diesem Betreff null. — Auch

Fichte's Staatslehre, gewiß ein tiefes und reiches Berk, aus dem die treffendsten Wahrheiten hervorschlagen, hat verhältnißmäßig wenig Eindruck gemacht, dasselbe ist ein cio-veoma gegen die Bonapartische Gewaltherrschaft, kam sin diesen Zweck zu spät an's Licht, und der Sohn als herausgeber verdarb die Sache vollends dadurch, daß er dem Geiste des Vaters ein christliches Mäntelchen umhängte. Außen unserem nächsten Kreise (Rahel, Ludwig Robert, Gans, Abraham Mendelssohn 2c.) ist das Werk meines Wissens gen nicht zu rechter Würdigung gelangt. Die Frömmler bisse auf den biblischen Köder am wenigsten an.

Es ist mit den Staatsformen wie mit den Philosophiem und Religionen, die vollendete, allgemein gültige wird gesucht, und nur immer annähernd, nie ganz gefunden. Auch wenn auf schon bessere wieder schlechtere folgen — wie Mahommed auf Jesus — darf uns das nicht irren; der Fortschritt ist doch vorhanden, man muß ihn nur an rechter Stelle wahrnehmen. Rünstliche Berfassungen, wie die von Sparta, Benedig, die deutsche Reichsverfassung, haben zum Theil ihren Mängelt ihre längere Dauer zu verdanken. Die höchsten und reinsten Formen, die Demokratie von Athen, die französischen Freiheitste verfassungen, glichen mehr vorübereilenden himmelserscheit nungen! —

Wie viel tiefer und reicher Fichte's Staatslehre ist, als Rousseau's contrat social, zeigt der stüchtigste Ueberblick Aber wie wenig hat Fichte's Buch gewirkt, wie mächtig und andauernd wirkt Rousseau's! Jenes ist ein sanstellsstülles Licht, dies ein zündendes, unauslöschliches Feueszeichen. —

Sonnabend, ben 13. Januar 1855.

Gegen Abend Besuch vom Herrn Grasen von \*; er zweiselt am Frieden, will aber die Politik Manteussel's hoch preisen, wenn sie durch den Frieden besiegelt wird. "Manteussel's? des Königs, wollen Sie sagen, denn der besiehlt, und Mansteussel ist nur der Aussührer der empfangenen Besehle. Wosindet sich eine Spur eigener Politik des Ministers?" Die Gesinnung ist für Rußland, die Nothwendigkeit besiehlt dies auf neutrales Verhalten herabzustimmen; sonst sind Hof, Ministerium und Kreuzzeitungsparthei ganz dasselbe, Ausschus und persönliches Verhältniß abgerechnet. Herr Lewes sam in den Besuch hinein, wollte aber nur Vücher umtauschen, und ging gleich wieder.

Rile unsere Blätter streiten heftig gegen die Neue Preußische Zeitung; wenn man bedenkt, daß diese Zeitung die des Hoses ist, daß der König, nachdem er oft von ihr gescholten und verwarnt worden, sich ihr gesügt und untersworsen hat, daß sie zugleich den Schut und Beistand Rußsknds genießt, so ist es allerdings anzuerkennen, daß dem unfamen Blatt ein so kräftiger Widerstand geleistet wird. Und vie zieht alles gegen Rußland los! Niemand denkt daran, wies zu unterdrücken, wenn es nur nicht geradezu die Person es Kaisers angeht. Welch ein Unterschied gegen sonst, wo dan es als eine große Kühnheit anführte, daß Heine in den keisebildern hatte drucken lassen, "unser alzugroßer Freund n Osten".

Die Zukunft wird große Spißbübereien der heutigen polisichen Leitung der Staaten enthüllen; wir sehen die Wirsungen vor Augen, aber die Ursachen nur wie im Nebel. Benn wir aber auch alles klar sähen, wie es doch im Einzelnen ie und da der Fall ist, ändern würde dies im Augenblicke icht das Geringste. Denn die stärkste sittliche Empörung ist hne Macht, ohne Werkzeug, sie muß erst langsam äußere

Rraft gewinnen, um den Feind auf dessen eignem Gebiel greifen. Diese Zwischenzeit, wo die Einsicht vorhander noch nicht zur Kraft geworden, ist hart. Aber man m trösten, es wächst in ihr der Samen des Besseren! —

Merkwürdig ist es, wie vortheilhaft Rousseau die fassung und den Beruf des deutschen Reiches ansieht überhaupt die Bundesstaaten oder Staatenbünde. Sein hersagungen sind nicht eben glücklich, aber immer doc bedeutend. Er hielt eine neue große Nevolution in Cfür unmöglich, und sie stand vor der Thüre; er g Europa weniger von Rusland bedroht, als Rusland vo Tartaren.

Humboldt hat den hiesigen Mitgliedern der Frieden des Ordens pour le mérite den Willen des Königs theilt, daß diesmal, zum Ersat des Philosophen Schellir Geschichtschreiber gewählt werden soll, und daß der dabei Ranke'n bedacht wissen wolle. Boch, hiemi zustrieden, hat gesagt, er werde für den alten Sestimmen. —

Sountag, ben 14. Januar 185

Wir haben uns in Deutschland im neunzehnten Jah dert angewöhnt, die Franzosen des achtzehnten für obersist unwissend und leichtsinnig zu halten, und jeder Studen einige philosophische Borlesungen gehört hat, glaubt si rechtigt, auf die berühmten französischen Namen jene mit Lächeln herabzusehen. Wenn man ihre Schriften wornimmt, erstaunt man über die Geistesschärfe, den Ernst und die umfassende gelehrte Kenntniß, die sich hie legen; Wontesquieu, Rousseau, Voltaire, d'Alembert, L Busson u. s. w.

Der Köwig ift schon benachrichtigt, daß der von ih

Widerspruch in den Kammern stoßen, und die von ihm geswollten neuen Benennungen der Kammern abgelehnt werden sollen. Er sei darüber, heißt es, in unglaublichen Jorn gestathen, habe auf die Kammern geschimpst, sie seien demostratisches Gesindel, das er schon werde zur Ordnung bringen, nach Hause schicken, auseinander jagen 2c. Dabei klagt er seine Minister der Unsähigkeit an, daß sie nicht besser zu wirthschaften verstünden 2c. —

Montag, ben 15. Januar 1855.

Die Magdeburger freie Gemeinde thut bescheiden Einsspruch gegen die verläumderischen Entstellungen, die durch Beshörden in den Zeitungen gegen sie veröffentlicht worden, die falschen Nachrichten über angebliche Zwistigkeiten zwischen Uhlich und Sachse, die nur Meinungsverschiedenheiten seien, von denen die freie Gemeinde nicht gefährdet werde; sie klagt über das Borgeben, daß sie ein politischer Berein sei, sie warstet — auf dieses Borgeben hin polizeilich geschlossen — die Entscheidung der Gerichte ab, — und da kann sie lange warten! —

Auch die hiefige christlatholische Gemeinde, bisher noch mit einiger Schonung schikanirt, wird jest offen angegrissen. Unerwartet sehen sich die Frauen und Kinder plöslich von den gottesdienstlichen Bersammlungen zurückgewiesen, die Konstadler sagen ihnen, wenn sie zur Kirche wolkten, könnten sie zum Dom gehen u. s. w. Die Männer aber läst man ein! Giebt es eine unsinnigere, verrückere Maßregel als diese? Sollte man nicht denken, bose Buben treiben im Staat ungestraft ihr freches Spiel? Durch Qualen und Nergeln, durch rohes Schikaniren will man die Leute aufs äußerste treiben, damit sie sich vergehen und man sie dann bestrafen könne!

Diese Rotte böser Buben, diese Rotte von Heuchlern md Halunken, werd' ich sie noch einst gezüchtigt sehen? Das weiß ich, daß Christus, nach welchem sie sich nennen, sie als Ottensgezücht längst verslucht hat! —

Die Schikanen gegen die christkatholische Gemeinde singen schon um die Weihnachtszeit an. Auch die Geldbüchsen sür Armenspenden nahmen die Konstabler weg, die man doch am Ende den Borstehern wieder ließ. Einige Mitglieder wurden verhaftet und erst nach 24 Stunden wieder entlassen. —

In den Kommissionen der zweiten Kammer haben die Minister unglaubliche Dinge anhören müssen, sich die schimpslichtsten Beschuldigungen in's Angesicht sagen lassen, besonder Westphalen, Raumer und von der Heydt. "Wenn ein Funken von Ehrgefühl in diesen Burschen wäre, so müßten sie den Abschied nehmen." Ja! ein Funken von Ehrgefühl! Danach suchen wir schon lange. —

# Dienstag, ben 16. Januar 1855.

Korrekturbogen von Arnim's Gedichten; eine große Quel, sowohl wegen der Beschaffenheit der Handschrift, als wegen der des Inhalts; auch wo die Handschrift klar und unzweiselhaft ist, glaubt man bisweilen Berse aus dem Irrenhause vor sich zu haben! —

Nachrichten aus St. Petersburg. Die Kriegsbegeisterung dauert nur noch in schlechten Gedichten und schlechten Zeistungsartikeln fort; die Großen wünschen lebhaft den Frieden sind aber auch stets bereit den Kaiser zu tadeln, wenn der Frieden den nicht den Schein eines für Rußland vortheilhaften hat Der Kaiser ist nun in der Klemme, und was er auch thut mag, alles wird ihm zum Borwurf gemacht, wird gegen ihn gebraucht werden. Ein großer Theil der Russen scheint seine Regierung müde; die Freisinnigen verabscheuen seine Willkür-

ine Unterdrückung und Abschließung der Nation, den zen ist er nicht gewaltthätig und besonders nicht versisch genug; beide Partheien stimmen zusammen in gen über die schlechte Kriegführung, die Unfähigkeit ers, seine Heere selber zu besehligen zc. — Bon h spricht man in St. Petersburg mit wildem Haß, ken mit bitterer Verachtung, die man sogar den Gesühlen läßt; freilich sind die auch wenig geeignet inzuslößen! —

lachricht von der Abberufung des österreichischen Gestafen von Schlick wird jest verneint; daß er aber senliebe nicht verhehlt, bestätigt sich; dasselbe gilt Generalen Freiherr von Jellachich und vom Grafen .llas. —

Nann von hohem Rang und Ansehn stand neulich straße mit einem Freunde still vor einem Hause, und inem Schilde die Worte "Königlich Preußischer Hof'; dann sagte er bitter: "Ja, noch lesen wir es so! bald können wir nur noch lesen: "Markgräflich Brancher!" und eigentlich stehen statt jener Worte diese

Der innere Sinn liest sie! "—
oll der Fall vorgekommen sein, daß der König einem
rderung vorgeschlagenen Beamten diese versagt und
nister Borwürfe gemacht habe, daß er ihm einen
kann empfehle. In dem rothen Buche nämlich, daß
Riebuhr für den König führt, war bei dem Namen
Gesinnung angemerkt. Es ergab sich indeß, daß
Riebuhr den Mann mit einem gleichnamigen verwechs
L Diesmal konnte der Irrthum aufgeklärt und
werden. —

Affessor Wagener, dem seine Parthei zum Lohn für nste als Zeitungsschreiber ein Rittergut gekauft hat, werschämt gewesen, in der Kammer öffentlich von agen von Ense, Tagebücher. XI.

seinen "Wohlthätern" zu reden. Ganz knechtisch! Geschmad: los obenein! —

Mittwoch, ben 17. Januar 1855.

Geschrieben; über parlamentarische Formen, wann sie wit taugen, und wann nicht; bei und sind sie nur erst eine Schulzübung für die Schwachen, keines wahren Inhalts und Gesbrauchs; die bösen Buben benupen solche zu ihren Iweden. —

Sendung von Herrn Dr. Bucher in London, sein neueste Werk: "Der Parlamentarismus, wie er ist." Seltsam, die ich grade heute früh über denselben Gegenstand schrieb! Bucher's Fleiß und schriftstellernde Kraft muß ich sehr bewunden, wenn ich auch seinen Urtheilen nicht immer beipflichte. —

\* spricht seinen Unmuth über unsere äußere Politikauk Ich rufe seine Aufmerksamkeit auf den innern Zustand zurück den die meisten Leute mit Gleichgültigkeit ansehen, und der doch schlimmer ist, als alles Aeußere, diese Berdert niß, Seuchelei, Rechtelofigkeit, Polizeigewalt, Beamten schikanen! Er gesteht mir, daß dieser Zustand emporend und heillos sei. Er war neulich in einer Gesellschaft beim Grafen von Schwerin, dem Präsidenten der zweiten Kammer; viele wackere Männer waren dort versammelt, und äußerten frei ihre Meinungen, aber keiner wußte Rath und Sulfe, alle seufzten unter dem Druck der Gegenwart, dem Regimente der bofen Buben, denen der Staat unbegreiflicherweise preisgegeben ift, die ihn nach innen und außen zu Grunde richten. Bom russischen Gesandten herrn von Budberg wird erzählt, er gehe umber und sage zu den Leuten, sein Raiser febe nun ein, daß er seinen Schwager bisher verkannt, der Ronig en scheine ihm jest als der weiseste Staatsmann. Diese schnetz dende Fronie foll als plumpe Schmeichelei wirken! —

Die Spener'sche Zeitung bedient heute das Kreuzzeitung

it gehörigem Laugenguß. Immer gut, daß dies ge1 es doch einmal nicht einzurichten ist, dasselbe durch
hliches Schweigen lahm zu legen! Die Buben leben
lngriffen, mit denen man sie beehrt, von der Presse,
Demokraten, den Kammern, gegen die sie schimpfen
iten. —

onth in the camp before Sebastopol. By a nonnt. London, 1855." Im Oftober, da war es noch so schlimm, wie späterhin! —

die Königin Bictoria und ihr Gemahl Prinz Albert lich den Krieg gegen Rußland wollen, daß sie vielstusssiehen Wesen günstig sind, dasselbe dem engsit vorziehen, ikt gar nicht zweiselhaft. Was hat der Prinz Albert von England, als unvollstänsn und nicht eingestandene, versteckte Machtübung? istokraten sind beide, eigensüchtig, ohne Geist, ohne sliebe, ohne höheres Bestreben. Der Herzog von sichert, beide hätten die herrliche Eigenschaft immer aufrichtig zu sein, sie könnten gar nicht etwas Falseben, eine doppelte Rolle spielen u. s. w. Creckat Apella! Ich halte diese Behauptung für einen und Hausglauben, der aber außerhalb seines Kreisbedeutet, etwa wie eine Haussetzellenz!

Donnerstag, ben 18. Januar 1855.

tonig hat das stolze Gefühl ausgesprochen, er sei in igenblick die entscheidende Macht in Europa, sein ertes Beharren in seiner Stellung gebiete den ansten, sich zum Frieden geneigt zu zeigen, diesem seisusse habe sich Oesterreich zu fügen, Frankreich und und selbst Rußland. Die Höflinge, die Kreuzzeis

tungsritter, bestärken ihn in dieser Meinung. Mittle ist er zur Theilnahme an den Wiener Berathungen gaeingeladen, sein Gesandter nicht zugelassen! —

In Brüffel ist erschienen "La cour et le gouvern de Prusse en face de la coalition." Es soll eine schrift des Artikels in der Revue des deux mondes se darin als ein unwürdiger Klatsch, eine widerwärtige, liche Beröffentlichung genannt wird, da doch in Wahr Artikel nur ein haltungsvoller, schonender, besonnener über offenkundige Berhältnisse und Vorgange ift. Die schrift ist ein elender Bombast voll Drehereien und und verräth weniger preußische Gesinnungen, ganz in der Richtung und Art der Kreuzzeitung. Ma der als nicht zur Parthei gehörig bei dem rauschends der von ihm geleiteten Politik doch namentlich kaum wird, ift sehr unzufrieden mit dem elenden Bombast; aber gefällt das Gewäsch.

Das Pamphlet "La cour et le gouvernem Prusse" ist von einem gemeinen Schwäher abgefaßl Halbildung sich in klassische Zitate versteigt, und sie geläusigen Phrasen ergeht, die dem vornehmen Pobel Europa eigen sind, abgedroschene Wendungen und Bil sie jeder Lakai im Salon erhorchen kann. Mir ist scheinlich, daß der Verfasser ein Russe sei. Jedes Wor Unwahrheit, Verdrehung oder Verhüllung. —

Freitag, ben 19. Januar 1

Die Spener'sche Zeitung erfreute mich durch ihr Ungehen wider den abscheulichen pfäffischen Gesetzentn die Ehescheidung, mit dem unsere Heuchlerfrommer haben hervorzutreten. — Nerkwürdige Aeußerungen preußischer Ofsiziere; die freisnten sind in ungeheurer Mehrheit, leben aber im Druck nüssen schweigen; die Minderheit der knechtischen darf das Wort führen; auffallend genug sind jene noch am meisir den König, diese hassen ihn, obschon sie den Schein men, seine eifrigsten Diener und Berehrer zu sein. — enig gelesen; nur Abends etwas in Bucher's Werk, das er wichtigsten unsrer Zeit ist. Ich bewundre den Versder bei seinen großen Tagesarbeiten noch ein so gedieges uf die gründlichste Gelehrsamkeit und die lebendigste nntniß gestütztes Werk zu liesern im Stande war; sein sinn und klarer Umblick sind die eines wahren Staats. Ginen solchen Mann hat das arme Preußen aus er Gehässigkeit in die Verbannung gesandt! Als ob es schässigkeit Das arme Preußen!

Sonnabend, ben 20. Januar 1855.

e Spener'sche Zeitung sett ihre Bestreitung des pfässischegesehentwurses wacker fort. Das Preußische Wochenst beute von der Polizei weggenommen worden. — englischen Blättern wird Preußens König und seine sehr verächtlich behandelt; sie sprechen von King Cliquot, n Champagnertrinken anspielend, von seinem Unvers, seiner Furcht! Es thut einem weh, so was zu lesen! icher's Werk zeigt an dem Beispiel des Parlamentarissdaß in den gepriesensten Staatsschöpfungen neben dem das Schlechte liegt, daß wir uns täuschen, wenn wir r Nachahmung englischer Gebilde ein bestimmtes Heilen, daß einstweilen die Vereinigten Staaten von Nordsund bie besten Grundlagen haben; mich lehrt es auch sbesondere, daß der Staat als solcher nicht das Söchste

und Einzige ift, worin der Mensch seine Befriedigung habn tann, daß es andere würdige Bestrebungen giebt, die mit schallen für das, was der Staat uns vermissen lift. Ich weiß das lange, in manchen Zeiten und Umständen im wird es schwer, ja unmöglich, sich darein zu ergeben, besondt wenn der Staat, wie jest bei uns, frech und rob und gleiste risch in alles sich einmischt, und seine plumpen Tapen nicht propringelen sind! —

Der Kaiser von Desterreich hat bei seinen Truppen be Spiegruthenstrafe abgeschafft. Erft jest! Doch ift es gut! -

Sonntag , ben 21. Januar 1855

Die Spener'sche Zeitung wieder sehr kräftig und brab. –
Korrekturbogen der Arnim'schen Gedichte. — Rachricht al.
Bonn, daß Bettina nebst ihren drei Tochtern an der Gibte danieder liegen. —

Herr Laboulane, ber geschähte französische Schriftstelle, ber ein eifriger Katholit zu sein keineswegs aufgiebt, bat gezu bas neue vom Pabit ausgesprochene Dogma ber unbestellen Empfängniß ber Jungfrau Maria eine scharfe kritische Untersuchung drucken laffen; er fürchtet ben angedrohten Kapa eines Regers gar nicht!

Frau von Trestom tam, bann auch Ludmilla, und bat fin sprach murbe sehr lebhaft. Zulest tam Serr Dr. herman Franck, und wir besprachen die öffentlichen Zustande; ibn ch schien der Frieden als ein verhängnispolles Unglud, als am solgenreiche Schmach; gang Europa werde ein Bild des traffosesten Berfalls sein, auch England mit eingeschloffen. In weithinaus! Denn auf immer perzweifelt er nicht an der Franzosen noch an den Engländern.

Ordensfest. — In Bucher gelesen, in Fichte, in Jean Jacques Rousseau. —

Montag, ben 22. Januar 1855.

Ordenssest: Herr von Savigny hat den ersehnten Schwarsen Adlerorden bekommen. Der Rothe Adlerorden hat durch seine buntscheckigen Abstufungen — mit und ohne Eichenslaub, mit Schwertern, mit der Schleise, mit dem Stern — alle Würde verloren, er ist mit unvertilgbarer Lächerlichkeit behaftet. Der jezige König lachte als Kronprinz über die von seinem Bater damit vorgenommenen Schnizeleien, er hat als König sie nur vermehrt. —

Herr Dr. Kossak greift in der Montagezeitung den pfäfsischen Ehegesetzentwurf tapfer an. Dagegen hat der Graf von Boß — der sogenannte rothnasige, der mit mir in Halle 1806 studirte — mit andern Kreuzzeitungsgesellen in der ersten Kammer den Antrag gestellt, Chescheidungssachen immer zleich den Appellationsgerichten zu überweisen. Sie lechzen in allen Dingen nach Ausnahmen, Porrechten; die Gleichheit . des Gerichtsstandes ist ihnen ein Gräuel! —

Der Protest Preußens erregt in Paris Unwillen und wird von dortigen Blättern wie auch amtlich scharf zurechtgewiesen, man zeigt ihm, daß es sich bisher nicht als Großmacht benommen habe, und mit dieser Eigenschaft neben den Rechten auch Psichten verbunden seien. —

Herr Dr. Levinstein besuchte mich und sprach in seiner itwas seltsamen Weise recht gute und wastere Dinge. Aerstsicher Rath: Kaviar und Tokaper! "Aber das sag' ich nicht ederman; das ist mein Geheimniß!"—

Dienstag, ben 23. Januar 1865.

Die Polizei sucht sich heute in den Zeitungen wegen ihm Berfahrens gegen die christfatholische Gemeinde zu rechtsetigen, auch ihre Wegnahme der Armenbüchsen, wegen unerlaubten Kollektirens! Sie beruft sich auf ihre "Auffassungen!" Ja, eben diese Auffassungen sind die Schändlichkeit. Der Artikel macht den jämmerlichsten Eindruck, man sieht die Gewissen! —

### Mittwoch, ben 24. Januar 1855.

Unsere politische Lage wird nun im Ernst gefährlich, die französische Zurückweisung der Ansprüche Preußens ift m Drohungen begleitet, die erbitternd wirken, Rufland und die preußischen Ruffen Gerlach und Spießgesellen schuren was fie können; die verzweifelte Lage der Engländer in der Krim wich auch start ein; Rußland hat die medlenburgischen Großbergege wegen ihrer Abstimmung am Bundestage belobt, Reapel ruftet auf Rußlands Unstiften ein starkes Heer; wie leicht kann ein unglücklicher Augenblick uns als Rußlands Dienstmannen in den Krieg stürzen, der am Rhein und in Schlesien zu führen sein würde! Alles kann sich noch anders wenden, besonder wenn Sebastopol erstürmt, oder ein Sieg in der Krim ersochen wird; aber die Gefahr ist da, und niemand ihr gewachsen. Wir find, wie die Times es von England sagen, in den bar den einer verderbten, unfähigen, prahlerischen, und volker rätherischen Aristokratie. Rein einziger hoher Beamter, keir einziger Minister und General, der wahrer Achtung genösse Bertrauen einflößte, überall nichtsnutiges Junkerthum! —

Man kann die politischen Lohnschreiber gleich daran ekennen, daß sie, wie in dem russischen Pamphlet über Preuße nicht vorzugsweise das sagen, was auf die Menge Eindrimachen könnte, sondern das, was ihren Herren gefällt;

t für die Sache durch Gründe, sondern für sich Schmeichelei wirken. — In dem erwähnten Pamsschamlos vorgestellt, die Königin Luise sei als der Napoleonischen Härte gestorben, — kein wahs — Ferner wird versichert, in der Königlichen r herrsche die größte Einigkeit, es wird vom häussbes Kaisers Nikolaus gesprochen, und andres der ige! —

urbogen von Arnim's Gedichten, — diesmal leichte auf ein von Bettina abgeschriebenes Blatt, wo sie leer gelassen, und die Urschrift nicht beigelegt hat! org Spiller von Hauenschild (Max Waldau) starb Lebensjahre auf seinem Gute Tscheidt in Ober-1 20. Januar. Eines der wilden Talente, deren werlich zu hossen ist. Er war ein braver, eifriger

Donnerstag, ben 25. Januar 1855.

ıg aus Lausanne "trois nouvelles lettres d'un 1880 de l'année 1812", in Lausanne gedruckt, lich vom Fürsten Wiäsemskii, der seine sonstige rläugnet, und in Höflingsgrobheiten und Sophistie Gegner Rußlands höhnt und schimpft. Schlechs

preiten Kammer Streit wegen der Elbinger Petisten Bincke und den Ministern von der Heydt und denen stark zugesetzt wird, der lettere nimmt sogar Heydt erscheint in ganzer Erbärmlichkeit. Auch litschke-Kollande, ein Wicht, den ich aus früherer mischt sich ein, und macht sich lächerlich, wird der Rechten, der er angehören will, ausgelacht. im Herrn Jakob von Riesen und andern Elbingern

von der Regierung angethane Unrecht, schon zweimal von der Rammermehrheit anerkannt, bleibt unerledigt! Auch der Prissident von Gerlach ließ wieder als boshafter Hanswurft sich vernehmen. Ein jämmerlicher Zustand! —

In Frankfurt a. M. offener Streit zwischen Desterreich und Preußen! Bismard-Schönhausen gegen Prokesch-Osten! Wenn Preußen nicht nachgiebt — warum sollt' es nicht? eist dessen ja gewohnt, — so wird der Bund gespalten; Desterreich fordert seine Anhänger schon auf, sich jedenfalls ihm anzuschließen, auch wenn der Bund es noch nicht thut, Wahl eines Bundesfeldherrn angeregt; sie soll auf den Kaiser von Desterreich gelenkt werden. —

Rachmittags Besuch von Herrn Dr. Franck; er ist außer sich über die schlechte Wirthschaft in England, das Zugrundezehen des Staates durch Dummheit, Unfähigkeit und Berrätherei eines Hausens von Aristokraten, er meint, der von Napoleon ausgesprochene Gegensatz, entweder kosacisch oder republikanisch! "rücke von beiden Seiten näher zur Entschidung; ich sormulire den Ausspruch etwas anders, ich sage: "Junächst kosacisch oder republikanisch, aber schließlich republikanisch; die Russen, wenn auch augenblicklich vielleicht Europe besiegend, machen doch dessen Entwickelungen alle mit, und alle ihre Fortschritte sind Schwächungen ihrer Despotie. — In England Staatsstreich oder Revolution, beide führen aus zu demselben Ziel!

In Münster ist Fräulein Auguste von Briest gestorben; mit ihr erlischt diese alte märkische Familie, berühmt durch den Landrath von Briest auf Bähne zur Zeit des großen Kurstürsten. Als ich im Jahr 1807 zuerst Nennhausen besuchte, war das Fräulein ein kleines Kind (Stiesschwestex von Karstine von Fouqué, geb. von Briest, und Tante von Waxie von Fouqué.) —

Wenn sich die Menschen besser auswiesen, als ich fie ge-

acht, war ich immer froh geirrt zu haben; ärgerlich aber, enn mein Irrthum sie für besser gehalten, als sie sich ausviesen. Doch hat mich das Bessere vorausgesetzt zu haben nie ereut! — Bei Gelegenheit von M. 2c. —

Freitag, ben 26. Januar 1855.

Der König hat vorgestern in der militairischen Gesellschaft, ie den Geburtstag Friedrich's des Großen seierte, eine hwungvolle Anrede an die Ofsiziere gehalten, die starke polische Andeutungen gegen Frankreich ausgesprudelt haben soll. die "Neue Preußische Zeitung" erwähnt dieser Rede, giebt der die Worte nicht wieder, entweder wagt sie's nicht, oder e darf nicht. Die Ofsiziere schweigen darüber. Alle Verzuthungen gehen dahin, daß die Rede nicht mitgetheilt werm wird, außer in neuredigirter Fassung.

In Wien sind die Friedensunterhandlungen noch nicht töffnet. Es ist wunderbar, wie man hier fast einstimmig unscht, der Krieg möge fortgesett werden und eine größere demuthigung Rußlands, als die schon jest erlangte, zur olge haben. Nur die Kreuzzeitung seufzt scheinheilig nach nieden, damit dem Blutvergießen ein Ende gemacht werde! ionst war das Scheusal doch eifrig für das Leo'sche Wort, n frischer Krieg sei nöthig, um das skrophulose Gesindel us der Welt zu schaffen! Der Menschenfreund, der Christ! Ind wie gut berechnet! Als ob das skrophulöse Gesindel 1 den Krieg zöge! Ein übermüthiges Gesindel, ein vom öhweiße des Bolkes genährtes, zieht in den Krieg, die unter Dffiziere! Das würde ein schönes Jammern geben, enn unfre Garben in's Feuer kamen! Jest frohlockt die ussenparthei hier über die Berlusse der englischen Abelsfamin in der Krim! — Ich kann für meinen Theil keine Fortung des Krieges münschen, weil ich der einen Seite wohl die Niederlage, der andern aber nicht den Sieg gönne; wa den Bölkern ist ohnehin gar nicht die Rede, nur von ihm Leitern, die auf allen Seiten nichts taugen. Der Krieg gegen die Russen ist nicht mein Krieg, aber mein Kriegist auch nicht der für sie! —

Ich las im Jean Jacques Rousseau, in Fichte; französische und englische Blätter. —

Desterreich verspricht den deutschen Bundesgliedern, die sich ihm anschließen — mit oder ohne den Bundestag — die Gewährleistung ihrer Besitzungen und mögliche Bortheile beim Frieden. Die andern Bundesglieder sind also nicht gesichert? Und das soll noch Bund heißen! Aber machte Preußen es in Ersurt nicht ebenso? Nur daß der Muth sehlte, und man schimpslich nachgab! Gepriesenes Warschau, gepriesenes Olmüß! Und das herrliche Bronzell dazu! —

In der militairischen Gesellschaft war von Leuthen und Roßbach gesprochen worden, der König in seiner Anrede nahm nur Roßbach auf, und ließ Leuthen fallen. Eine Menge von Bariationen laufen über diese Ansprache um. Das kommt wohl daher, weil einige Berichte nur wiedergeben, was der König seierlich an alle Anwesende gerichtet hat, Andre damit solche Aeußerungen- verknüpfen, die gesprächsweise von ihm gegen Einzelne gemacht worden. —

# Sonnabend, ben 27. Januar 1855.

Die Nationalzeitung ist heute von der Polizei weggenommen worden. Das war zu erwarten, sie hatte in letter Zeit einen trotigen Ton angeschlagen, und die Kreuzzeitung sie denunzirt! — Die Spener'sche Zeitung spricht wieder gegen das pfässische Ehescheidungsgeset, und gegen die Mehrheit der

ten Kammer, die über die gerechten Elbinger Petitionen Tagesordnung überging! —

Besuch von Herrn Dr. Levinstein. Er liest mir einige ierkungen über Hamlet vor. Er hat gehört, ich sei einer sleißigsten Mitarbeiter, Förderer und Austheiler der Bolkszing, besuche sleißig eine Bierstube in der Johannisstraße, sich Bernstein auch einfindet u. s. w. Manteuffel und kelden sollen dies fest glauben! Wenn das der Fall ist, so sie zu bedauern, so schlecht bedient zu sein! —

Ueber die Anrede des Königs an die Offiziere in der miliischen Gesellschaft gehen noch immer die mannichfachsten Nach einigen war der Hauptstoß gegen die ichte um. nzosen gerichtet, nach andern gegen Desterreich, nach noch ern die heftigste Partheinahme für Rußland ausgesprochen. i nur einfach Friedrich der Große gepriesen worden, wie versichert wird, glaubt kein Mensch. Die Bersicherung, Rede sei harmlos gewesen, denn sie sei ja vor dem Gast= il gehalten worden, vertheidigt den König in sehr ungetter Weise, das wird in anderer Richtung beleidigend. — In England ist Lord John Russell aus dem Ministerium hieden. Man hofft Aberdeen's Entlassung, Palmerston's tritt. Ob damit viel gewonnen sein wird? Palmerston in den letten Zeiten sehr übel enthüllt worden, er weist sich it viel beffer als die anderen aus. —

Der König hat den Generallieutenant von Wedell mit m eigenhändigen Schreiben an Louis Bonaparte nach tis geschickt. Er soll den Sturm beschwören, der gegen ußen auszubrechen droht. Bloße Worte werden mit Worserwiedert werden. Indessen schreiten die österreichischen chläge rasch vor. —

Der englische "Punch" ist hier an allen öffentlichen Orten oten worden. Er enthielt in jedem Stud die schmähendsten fälle gegen den König, der als Trunkenbold, als Feigling, als Wortbrüchiger, dargestellt wurde. — (King Eliquotu. s. w.) Er ist doch noch zu haben! —

Auf die preußischen Diplomaten wurde geschimpst, ausibn Unfähigkeit, Unwissenheit, Schwäche. Zugegeben, es ist im armselige Zucht, eine jämmerliche Gesellschaft. Dann bes schuldigte man ihren Führer, den Ministerpräsidenten von Manteussel, derselben Eigenschaften. Auch das fand keinen Widerspruch. "Aber," suhr endlich ein alter Staatsministen heraus, "was können die armen Teusel dafür, daß sie nm arme Teusel sind? Und sie selber haben sich doch nicht ihre Anstellungen gegeben!" Das schlug tief ein, und alle schwieg!

### Sonntag, ben 28. Januar 1855.

Seltsames Fortleben abgeschiedener Seelen im Gerichts wesen! Die heutige Zeitung bringt eine Liste von Testamenten, die unerösset bei Gericht liegen geblieben sind, darunter ist eines vom Jahre 1795 des Herrn und der Frau von Grottbus; wie lange sind diese einst allbekannten, vielbewegten und welts lich angesehenen Personen todt und vergessen, nur an die Ramen Gvethe, Genlis und Rahel noch leise angeknüpst! Ut kommt das Gericht, und führt sie mit allen Namen aussührlich auf. Das Testament konnten sie liegen lassen, sie Hatten beide nichts mehr zu vermachen, und brachten ihre letzten Lebenssahr in großer Dürftigkeit hin.

In Karl Philipp Morit gelesen, in Louis Blam; in Shakespeare, um den Forschungen des Dr. Levinstein über Hamlet's Karakter nachzugehen; ich kann seiner Auffassung noch nicht ganz beistimmen, verwerfen sie aber auch noch nicht. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstand ist anregend und ergiebig. —

Der König hat in der militairischen Gesellschaft, — so lautet : neuste und ziemlich glaubhafte Bericht, — den Offizieren jagt, er werde den Frieden erhalten, sie sollten sich daher ht auf Kriegsgedanken einlassen, sondern Friedensstudien eiben, auf die Rachrichten in den Zeitungen nichts geben, ierhaupt sich nicht mit Politik beschäftigen. Trop dieser auptrichtung seiner Worte soll er aber dennoch aufregende ebendinge erwähnt, und seine Gesinnungen für Rußland geigt haben. — ("Stecken Sie Ihre Degen ein, meine Herren, ist und bleibt Friede!" Dies sind eigene Worte bes dnigs.) Späterer Zusaß: Nicht die eignen Worte, nur t Sinn! Der König sprach stotternd, unsicher, wortesuchend, id nannte die Arbeit des Friedens fruchtbarer und beffer d die des Kriegs. Seine Rede machte den schlimmsten Einud. —

### Montag, ben 29. Januar 1855.

Ich ließ die 8 Bände Wolf'scher Schriften bei Frau Dolem Körte abholen und begann sogleich sie durchzusehen. die mußt' ich auf's neue den herrlichen Mann bewundern, der große und mannichsache Dinge geleistet, mit solchem Fleiße, Ichem Scharssinn, solcher Anmuth! Ich sand ziemlich alles ieder, was ich von ihm kenne, eine Erklärung gegen Herder ichgenommen, und die Schrift über die Klatschereien von eigtel in Halle, letztere ist wohl mit Absicht weggelassen, ob ich mit Recht ist eine andere Frage. An Briese hat man, e es scheint, nicht gedacht. Dem Direktor Ferdinand Ranke ist ich eine Ehrenerklärung machen, er hat die lateinischen pristen mit großer Müh' und Sorgsalt zur Herausgabe gesnet, eine aussührliche lateinische Einleitung dazu geschrieben auch Anmerkungen nicht gespart. Ich kann es nicht uns

billig sinden, wenn er auf ein Honorar für diese Arbeit nicht verzichten will. — Unerwartet fand ich hier auch zwei Galliamben wieder, die bei einem Feste bei Kersten im Thiergarten im Frühjahr 1807 Wolf aus dem Stegreif mir zum Dank für mein galliambisches Festgedicht sagte, und die mein Gedächtniß nur unvollkommen aufbewahrt hatte; sie lauten:

"Wie gelehrt und kunstvoll wagst du, du Zauberer des Gesangs, In des Galliambus Taktschritt die begeisternde Melodie!"

Welche Zeit ruft alles dieses mir zurück! Welches Aufstreben, welchen Eifer, Fleiß und Umblick, welche Genossenschaft! —

Besuch vom Herrn Grafen von Wartensleben. Merkwürdige Mittheilungen! Frau von Nimptschkam dazu. Später Herr Dr. Ring. —

Gerücht, daß der Geheime Justizrath Pernice Minister werden soll. Der König liebt ihn sehr. Man spricht von Austritt der beiden Minister von Raumer und von Besp phalen. Was kann das helsen? —

herr von Stillfried soll der Borstand eines neueinzund tenden Heroldamtes werden, mit 4000. Thalern Gehalt, seme beiden Gehülfen, herr Märder und herr von Ledebour, sollen jeder 300 Thaler bekommen. Das Amt ist eine Sinekur, of soll blos der Anlaß sein, dem Günstling ein tüchtiges Stud Geld zuzuwenden. Des Borwandes wegen muß man nur außer den 4000 Thlrn. auch noch 600 Thaler ausgeben, de Bureaukosten ungerechnet. Friedrich Wilhelm der Erste hold das heroldamt gleich bei seinem Regierungsantritt auf, und seitdem hat Preußen ohne diese Behörde recht gut bestanden.

Gegen Polizeibeamte kann keine gerichtliche Klage mehr stattfinden, die Polizei erhebt sogleich ein Konfliktverfahren und das Gericht muß abstehen. In der zweiten Kamme offen ausgesprochen worden, daß Verwaltung und Polizei elich handeln dürfen, ohne an irgend ein Gesetz gebunden n. Scham giebt es nicht mehr, die Willfür steht auf ipfel der Frechheit. —

ie Erklärungen Desterreichs in Betreff der deutschen en wird mit Recht als ein Staatsstreich gegen den deuts Bund, als dessen Sprengung angesehen. —

er General von Wedell, den der König nach Paris
ist wegen Theilnahme an den preußischen Ausständen
hre 1809, — Schill, Katte 2c. — von dem Kriegsges
des Kaisers Napoleon zum Tode verurtheilt, von dem
zu den Galeeren verurtheilt worden. Erst das Jahr
hat ihn wieder befreit. Er trägt noch die Buchstaben
(travaux forces) eingebrannt. Ist diese Wahl eine
essene? Schwerlich! Außerdem spricht er so gut wie
icht Französisch. — Ein anderer Wedell wurde in ders
Zeit erschossen. —

er General von Wedell forderte eine Instruktion für Sendung, der König wies ihn an Manteuffel. Mansagte, er könne keine geben und wies ihn an den König, aber schließlich mußte ihm doch Manteuffel einen Wischtigen, mit dem Wedell erklärte nichts Rechtes aufangen nen, doch reiste er damit ab. —

Dienstag, ben 30. Januar 1855.

ie Offiziere sind mit der neulichen Ansprache des Königs tzufrieden, und es ist sonderbar, wie jeder etwas anderes gehört hat. —

n Bundestage scheint die österreichische Aufforderung urchzudringen, Sachsen widerspricht, dagegen stimmt ver zu, auch Darmstadt und Kurhessen. Baiern wollte nhagen von Ense, Tagebücher. XI.

vermitteln, aber Desterreich wies jede Vermittelung ab, der Minister von der Pfordten, der schon nach Berlin t wollte, bleibt in München. —

Preußen hat erklärt, wenn es auch den Berbündeten Rußland nicht beitreten wolle, so sei hinwieder ein Anschlußland ganz undenkbar. Aber daß dieser Anschluß seit halben Jahre eifrigst gewünscht, vorbereitet und bei wiederl Anlässen sogar verheißen worden, läßt sich nicht abläugn

Das englische Ministerium ist gefallen! Es nimmt St und Schande reichlich mit, läßt aber auch deren noch zurück, in die sich die Nachfolger theilen werden! Biel werden sie nicht sein. —

Der Schweizer Ochsenbein französischer Brigadege Er war schon früher von den Liberalen zu den Konserv übergegangen. —

Unser General Graf von Nostit hat hier, auf die Ras
daß Hannover für Desterreich am Bundestage stimmt, se
den Besehl erhalten, auf seinen Gesandtschaftspossen Hannover abzureisen, und entgegenzuwirken! Der wir Rechtes ausrichten!

Der Gesandte von Usedom muß heute aus Londo eintreffen, unverrichteter Sache! Sie meinen hier, all Einzelnen zu betreiben und einzurichten, wenn das Ganz säumt und verschoben ist. —

Bei der Wahl neuer Wahlmänner wegen eines r wählenden Abgeordneten zur zweiten Kammer haben di liner sich wieder schwach betheiligt; in einem Bezii wegen Mangel an Wählern gar nicht gewählt werden ki "Das ist ganz Recht! Warum sich Ungelegenheiten 1 um solche Kammern zu haben, deren Mehrheit sich a feigste, bübischste Gesindel benimmt?"—

Die häßliche Verwickelung des Prinzen Karl mi Namen Wedecke soll sich noch immer fortschleppen. sürde schon längst, heißt es, verurtheilt sein, wenn er nicht eschickterweise seine Sache immer wieder mit dem Prinzen zu rknüpfen wüßte, der, da es ihm nicht gelinge sich von ihm zulösen, nun sehr wünschen müsse, daß die Sache niedergeslagen werde. —

Mittwoch, ben 31. Januar 1855.

In der Rationalzeitung steht in einem Bericht aus Konstinopel das bedeutende Wort: "Wenn auch Rußland auf Oberfläche fortwährend wächst und zunimmt, unter dersien verliert es in größerem Maße, indem Deutsches und topäisches in ihm unwiderstehlich zunimmt." Das mein' ich nfalls, ehe Europa russisch wird, hat Rußland aufgehört, sich zu sein! —

Besuch vom General Wilhelm von Willisen; die polisen Zustände besprochen, Desterreichs tropiges Borgehen, uhens klägliches Nachgeben. Das Schlimmste ist die ere Auflösung und Verderbniß, die von obenher angeordstöntstlichung des ganzen Staates, der Verwaltung, der hispstege, der Geistlichkeit, der Gelehrten, die aufgedrungene ichelei, die Unterdrückung aller Freiheit, alles natürlichen his. Man wilk nur Knechtsgesinnung und Augendienerei; Polizei mit ihrer Willkür und Gewalt, und ihren Spähern geheimen Angebern, zerstört alle Ehrenhaftigkeit, sogar Ofsizierstand ist in gedrückter Lage, darf keine Meinung, e Selbstständigkeit haben. Oft genug ist dieses alles durchs rochen worden, aber man muß es stets mit neuen Stacheln as Bewußtsein eindrücken!

Korrekturbogen Arnim'scher Gedichte. Papier fehlt in der derei, wo Bettina von Arnim ist, weiß man nicht zuver-

Breußen ist sehr ärgerlich, daß ihm die Verbündeten nicht re Beachtung widmen. Aber wie geringe Beachtung

widmet ihm Rußland, seit langer Zeit, und besonders seit dem Beginn der jezigen Geschichten! Für diese Schnödigkilm scheint das preußische Kabinet nicht empfindlich!

Herr von Mitschke-Rollande macht sich zum dreisten hands wurst der zweiten Kammer, wagt sich an Bincke'n, der ihm zwar gute Backenstreiche giebt, sich aber doch eines solchen Lumpens gegners schämt. Wir werden den Lump aber nächstens besordert sehen, er legt es ganz darauf an, und warum sollt' es ihm nicht gleich so vielen Anderen gelingen! —

Daß der berüchtigte Goedsche in den Adelstand ethoben werden soll, ist wohl nur eine lustige Ersindung. Aber wer weiß! Der Mitschke'sche Adelstand ist auch nicht viel beser verdient worden!

Alles klagt über Stocken der Geschäfte, Nahrungslofigkeit und Theurung, die Armen leiden bittere Noth, der Hüsse wird immer weniger. Dabei Bergnügungen über Bergnügungen! Die Spaltung in zwei Nationen, Reiche und Arme, wird immer deutlicher, die beide Theile vermittelnde Wohlshabenheit schwindet, sie steigt entweder zum Reichthum aus, oder sinkt — häusiger — zur Armuth hinab. —

Einige Landräthe haben auf Grund von Ministernah nungen sich erlaubt den Befehl ausgehen zu lassen, das die jungen Leute nach der Konsirmation noch bis zum zwanzigsten Jahre dem sonntäglichen Katechisiren der Prediger beiwohnen sollen, unter angedrohter Geldstrafe! Ganz ungesetzlich! Die Augendiener aber machen sich durch solche Uebergriffe belieht. Natürlich ist bloß von Protestanten die Rede. —

Hunderttausend Franzosen sollen durch Desterreich matschiren, um gegen die Russen zu sechten. Wird der deutsche Bund, wird Preußen den Durchzug gestatten? Er kann auch durch Italien geschehen, wird aber doch jedenfalls österreichische Land berühren, das zum Bunde gehört. —

General Adolph von Willisen ist mit besonderen Aufträge

nig an den Prinz-Regenten von Baden nach Karlsruhe vorden. — (Wegen der Minié-Büchsen, die man in bei den Truppen einzuführen beabsichtigt, und mit Karlsruhe schon Proben angestellt worden sind.) —

Donnerstag, ben 1. Februar 1855.

e Hustennacht! Wie häßlich sieht der Tag auß! Die öde, nirgends eine Spur von Fröhlichkeit. Keine hricht, von keiner Seite, man erwartet schon keine And keine Lust zur Thätigkeit! Doch das letztere loß von meinem Krankheitszustand. —

ch vom Grafen Archibald von Repserling und vom Arthur von Seher Thoß. Letterer hat früher in en Diensten gestanden, dann sich auf seine Besitzung en zurückgezogen, ist in den Krieg verwickelt worden, nun wieder hier. Lebhaste Erzählungen aus jenem Bersäumnisse der Ungarn, persönliche Verhältnisse; er Priese von Görgey und Klapka mit. Ueber die chigkeit der österreichischen Kaiser, über die schändliche ie dem General Jellachich aufgetragen und von ihm pielt wurde. "Ungarn ist heute wieder ganz bereit, abzuwerfen, und für die Freiheit in den Kampf zu

jes Hoffest. Feuerwehr in Bewegung, 6 bis 8 Sprißen ein in der französischen Straße. —

Goethe's naturwissenschaftlichen Sachen gelesen, in :fen des Plinius. —

England noch kein neues Ministerium, ein tüchtiges keinem Fall zusammenkommen, immer nur der alte was anders gemischt! — Omer=Pascha soll seine rung niedergelegt haben; österreichische Ränke! —

Ueberhaupt, welche Spisbübereien sind im Schwange, waallen Seiten! —

Desterreich hat am Bundestage seine Anträge zunidzezogen, und ist den preußischen beigetreten, daß anstatt einer Mobilmachung des halben Bundesheeres eine Marschsertigkeit binnen 14 Tagen für alle Kontingente beschlossen werden sollte. Dies ist einstimmig angenommen worden. Preußen, unter dem Schein des Eigenwillens also doch gefangen! Desterreich, unter dem Schein des Nachgebens also doch im Vortheil!—

Schwierigkeit ein englisches Ministerium zu bilden. Bet eintritt, muß die Bedingungen der Lage annehmen, nicht nur der trostlosen äußern, sondern auch der mißlichen inneren; et muß den Prinzen Albert als ungenanntes und nicht zu newnendes Haupt des Staats annehmen, dessen Willen berückschien, weil derselbe den der Königin bestimmt oder in manchen Fällen sogar ersehen muß. Die Lage Englands ist Rußland gegenüber noch lange nicht so verfänglich, als gegenüber Frankreich, nachdem die englische Seemacht nirgends viel ausgerichtet und die Landmacht zu Grunde gerichtet ist, steht England neben seinem mächtigen und stets gefürchteten Bundes genossen ganz klein und armselig da, braucht dessen Unterstützung, darf nicht den geringsten Eigenwillen zeigen zc. Mesühlt in England dies demüthigende Verhältniß mit Scholund Schrecken.

Freitag, ben 2. Februar 1855.

Das scheinbare Nachgeben Desterreichs am Bundestag das scheinbare Rechtbehalten Preußens, beides aber in Wah heit das Gegentheil des Scheins, wird hier am Hof und dem Ministerium als ein großer Sieg geseiert, sie sind ga freudig und stolz darüber. Die blinden Thoren! Sie glauh nicht an Schläge, bis sie sie auf dem eignen Buckel fühle

n Wien tst man zu sicher, um in dem Schein eine Gefahr zu hen, man nimmt ihn ohne Bedenken an, da die thatsächliche dirklichkeit zum klaren Bortheil gereicht, und man lacht über m dünkelvollen Bethörten. —

In Goethe gelesen, im jüngeren Plinius, dessen Briefe ir ein guter anregender Nothbehelf sind; man thut wundersure Blicke in das römische Wesen! — Alte Papiere durchgeshen. — Englische Blätter. —

Die durch das neue Dogma von der unbesteckten Empfängster Jungfrau Maria gestärkte katholische Kirche setzt nicht ir in Baden ihren Krieg gegen die Staatsbehörden eifrig rt, sondern droht auch in Turin und Madrid, wo man geistsche Süter für die Staatsbedürfnisse verwenden will, mit ren Bannstrahlen. Diese würden ganz ohnmächtig sein, enn nicht der — Louis Bonaparte für gut fände, den freisnigen Fortschritt an beiden Orten zu hemmen! —

"Der König hält sich für den muthigsten, besonnensten, ügsten und konsequentesten Mann in der Welt, für den letter Preußens, Deutschlands, für den Schiedsrichter uropa's. Daß er jett in einer Richtung, die er haßt und iemals einschlagen will, einen starken Schritt vorwärts gean hat, macht er sich zum Triumph, und ist voll Stolz und reude deßhalb." Man sagt, Manteuffel erhalte ihn bei dieser unkelmeinung, weil er in dieser dann zu allem Nachgeben ist bereit ist. —

Bei dem gestrigen Hoffeste hat sich folgendes Aergerniß getragen. Der Prinz Karl geht an den ausgestellten Wachtsten der Gardedukorps vorbei, sieht sie mißfällig an, und zt dann ihrem Offizier, dem Major Grafen zu Stolberg, sie den schlecht aus. Der sieht erschrocken nach, und sindet alles bester Ordnung, meldet aber die Sache dem Kommandeur erst von Derenthal, der ebenfalls nachsieht und auch alles adlich sindet. Graf zu Stolberg geht an den Prinzen

heran, und meldet ihm das. Der Prinz ruft zornig: "Und ich sinde es nicht so! Ueberhaupt ist bei den Gardedusche vieles nicht in Ordnung!" womit er sich abwendet, der Grassihm aber noch nachruft: "Das, Königliche Hoheit, sind Ansichten!" Inzwischen ist alles auch dem kommandirenden General der Garde gemeldet worden, und dieser, der Grasswender Groeben (von Bronzell!), tritt nun auch zu dem Prinzen mit einigen Ofsizieren, um ihm Borstellungen zu machen, der Prinzen aber antwortet so grob, daß Groeben erblaßt, und dem Prinzen sagt, er habe schon mehrmals vergebens um seinen Abschied angehalten, diesmal werde der König ihm denselben nicht versagen können. — (Der Ansang dieser Geschichte datint vom Ordenssest, und war der Ofsizier der Lieutenant Gras von Kleist; sie scheint auf dem Hofsest vom Donnerstag sich wiederholt und weitergesponnen zu haben.) —

Sonnabend, ben 3. Februar 1855.

Der König hat den Herzog von Gotha eingeladen, schleufnigst nach Berlin zu kommen; er ist schon eingetroffen. Geheißt, der König wolle dessen persönliche Vermittelung in England nochmals ansprechen. —

Der König ist aufgebracht über seine Minister, daß sie seine Benennungen, "Herrenhaus", "Haus der Abgeordneten", "Allgemeiner Landtag", in der Kommission der zweiten Kammer nicht durchgesetzt, nicht mit überzeugenden Gründen versteitigt haben. Es mag ihnen freilich daran wenig gelegen gewesen sein, dem König aber sehr viel. —

Die russische Parthei hier hindert viel, gewinnt aber doch keinen rechten Boden. Der Generaladjutant von Gerlach hat wieder solche Stöße erlitten, daß es nun endlich hieß, er werde seinen Abschied nehmen. Aber der Fant kann was aushalten, er nimmt den Abschied nicht, er bleibt, bis er ihm gegeben wird.—

Graf Hans von Königsmarck ist aus dem Haag hier nen, um seinen Sit in der ersten Kammer einzuein trauriger Gesandter, ein trauriges Kammermit-

letteren beim Könige sind jenem sehr unangenehm. chtigte Malmene trägt den bittersten Haß der Polizei, l Manteussel mit ihm in Beziehungen steht. — Histoire de ma vie par George Sand" gelesen. — 3 Buch der Lieder. Text und Uebersetzung von Hehre. Berlin, 1855." Der Uebersetzung des Attist inken kenn' ich seit langer Zeit, sie ist ein Meisterster in den übrigen Stücken ist Catull's Derbheit zu efallen, seine Anmuth nicht wiedergegeben. — König hat die Geschichte zwischen dem Prinzen Karl Grafen von der Groeben ausgeglichen, seinem Bruder gegeben, und Groeben hat damit zufrieden sein

## Sountag, ben 4. Februar 1855.

mittags Besuch von Dr. Hermann Franck. Auch gen Bucher, sindet in dessen Schrift nur Tadelsucht, r und schlechten Ton, — das alles ist zuzugeben, und Sehalt wichtig und fruchtbar. Freilich hat der arme, sen Tag hindurch geplagte Zeitungsschreiber nicht ich Stimmung, ein anmuthiges, geistreiches und gesbeschichtswerk auszuarbeiten, auch würde ein solches ihen; ich sehe sein Werk als ein großartiges Pamphlet in den Tag einschneidet und viele gefährliche Vorursten läßt. Sonderbar, daß Franck in seinen Einwenzegen Bucher zum Theil aus Bucher's Schrift herauss

sprach: "Er sagt nicht, was denn geschehen soll." Das sam er freilich nicht, aber er zeigt, was und wie es geschieht, das ift vor der Hand genug. —

Ein preußischer Gardedukorps-Offizier sagte mit höhnischt Bitterkeit über den Herzog von Gotha: "Ist die verslucht Bestie auch wieder da? Man sollte ihn zum Lande hinanks jagen!" Ein anderer sagte ihm lächelnd: "Ach, lieber Ramerad, grade so sprechen viele Leute von uns!"—

Raum ist Adolph von Willisen abgereist, so wird von Könige eine neue Kommission zur Prüfung der Minie: Büchsen angeordnet, unter dem Borsitze des Prinzen von Preußen, mit Zuziehung der Generale von Grabow und von Werder. Billisen, anstatt das Haupt einer solchen Kommission zu sein, wird nun ein untergeordneter Berichterstatter. —

## Montag, ben 5. Februar 1855.

Graf von Yord ist aus Schlesien zurück, und macht eine schreckliche Beschreibung von dem dortigen Elend in Folge de großen Wassersnoth, Menschen und Vieh haben keine Rahrungt mittel, die Aecker verdorben, keine Aussaat möglich, Schaf sterben, Hungertyphus. Wie früher! Bas geht das den Hof, die höchsten Staatsbehörden, die Vornehmen und Reichen an? Die Hauptstadt musizirt und tanzt, schlemmt und jubelt und die Hofoffiziere phantasiren russischgesinnt von Sice über die Franzosen und Englander. — Betrachtungen ibe die politischen Verhältnisse, die Absichten der verschiedens Betheiligten, die mannichfachen Möglichkeiten in der Gut widelung dieser Krisis. Ich habe nur Einen Schluffel z allen Erscheinungen: Mißtrauen, Berrätherei, Eigensul und Schamlosigkeit in allen Regierungen! Eine Gese schaft von Berbrechern, deren Gerichtstag noch zu erwart ist, deren Büttel einer aber sich schon zeigt in Louis Bor parte, den sie in ihre Reihen als einen ihresgleichen aufsgenommen! —

Der König hat den Chescheidungsgesetzentwurf durch seine Minister aus den Kammern zurückziehen (einstweilen die Bestathung einstellen) lassen, da so starker Widerspruch sich zeigte, daß an ein Durchbringen nicht zu denken war. Der Staatsrath soll den Entwurf nun berathen und ändern. Der Staatsrath! —

Prachtvolle Schlittenfahrt der Gardeoffiziere in theatraslischen Kostümen und mit Faceln. Sie wollen sich ausszeichnen durch dergleichen! Die Offiziere der Liniens und Feldstegimenter haben freilich nicht so viel Geld zu verschwenden. Die Spaltung zwischen diesen und den Gardeoffizieren ist größer als je worher. Ueberhaupt hegt man große Bedenken über den Geist des preußischen Heeres. General von Repher meint, durch Unterdrückung aller Redefreiheit habe man es dahin gebracht, daß man über die Gesinnungen völlig im Dunkeln sei. Besonders fürchtet man, daß in den Unterossischen der Hang zum Demokratischen in der Stille stets zusnehme und man fragt ängstlich, wie dem entgegenzuwirken sei? Der Borschlag, ihnen größere Aussichten zum Offizierwerden pu eröffnen, ist als ein demokratischer, der wieder nur förderte was man verhindern will, schon verworsen worden.

Die Minister, vom Könige wegen ihres Mangels an Eifer ichtig ausgescholten, bieten alles auf, um für die neuen Bestennungen der Kammern Stimmen zu gewinnen; sie beschwören die einzelnen Mitglieder, doch hierin den persönlichen Bünschen des Königs nachzugeben, ihn nicht ganz und gar isverstimmen, an diesen Namen sei ihm alles gelegen, er seinmal so, er habe seinen Kopf darauf gesetzt u. s. w. Sie Iten den Erfolg noch für zweiselhaft, und siele der Mißers g nicht auf sie zurück, so wäre er ihnen ganz recht. Der inister Herr von Westphalen hat bei dieser Gelegenheit sich

über den König sehr sonderbar geäußert, man wisse ja, derselbe sei ein Phantast, halte auf Unbedeutendes, lasse Wesentliche dafür außer Acht 2c. —

Manteuffel ließ an Dr. Mețel, den Herausgeber eines Regierungsblattes, einen Aufsatz über und gegen die Mauren zum Druck abschicken. Mețel, selbst Maurer, hatte Bedenku, und zeigte den Aufsatz erst dem Prinzen Friedrich Wilhelm, Sohne des Prinzen von Preußen. Dieser mißbilligte des Blatt, und behielt es zurück. Einem zweiten Artikel ging es ebenso. Da ließ Manteuffel den Dr. Mețel wegen Ungehers sams von seiner Stelle suspendiren, und zu Protokoll bernehmen. Nachdem er hier zu seinem Erstaunen und Berdruß erfahren, daß der Prinz Thronfolger im Spiel ist, hat er den Dr. Mețel wieder eingesett!

Dienstag, ben 6. Februar 1855.

Graf von Repserling bringt mir die Nachricht, daß der König seinen Kabinetörath Markus Niebuhr in befondern Aufträgen nach Paris geschickt hat, ohne daß Manteuffel das Geringste davon weiß; man hat darüber schon sehr missälliggesprochen, und jemand meinte, sich bei Louis Bonaparte pubemühen, daß der doch erlauben möge, daß man es mit Ruftland halten dürse, sei doch eine ebenso wunderliche als weiß würdige Politik! Uebrigens urtheilt man über diesen Riebuhrsehr ungünstig, und sagt, an Geschicklichkeit stehe er noch tief unter seinem Bater. —

Im Hallischen Wochenblatt für Stadt und Land steht eine Stelle, die heißt: "Die Unverletlichkeit der Türkei erhalte wollen, gränzt an Gotteslästerung; die Heere und Floites Englands und Frankreichs stehen in diesem Moment im einschisten und klarsten Dienst des Teufels; das Gebet jede Christen darf und soll sein, daß Gott der Herr sie auf jede

Beise vernichte und zerscheitere, wie er denn durch seinen Bürgengel, die Cholera, den Anfang gemacht!" — Das Blatt vird vom lutherischen Prediger Herrn von Tippelökirch — ich ih den Pfassen 1836 in Ems — herausgegeben. Daß es olche gößendienerische, fanatische Pfassen giebt, die den Namen hrist schänden, ist nicht zu verwundern; das Schlimme ist, as von der Regierung dergleichen Otterngezücht gern gesehen, wünstigt und gehoben wird. —

Ludmilla kam nach 11 Uhr von der Stahr'schen Hochzeit mid. —

In George Sand gelesen, im jüngern Plinius. —

"Ce ne sont pas les femmes vraiment pures, ce ne ont pas les matrones vraiment respectées qui ont excluivement à statuer sur les mérites de leurs soeurs égaées. Ce n'est pas une réunion de gens de bien qui it l'opinion. Tout cela est un rêve. L'immense majoité des femmes du monde est une majorité de femmes erdues. Tous le savent, tous l'avouent, et pourtant ersonne ne blâme et ne soufflette les femmes impuentes quand elles blament et soufflettent des femmes wins coupables qu'elles. Brav, George Sand!—

Zum 6. Februar 1855.

Markus Niebuhr war doch nicht in Paris, wie man allmein geglaubt hat, sondern nur in Holland, wohin er veralaßt worden zu reisen, weil er hier eine Weile fehlen sollte.
aß er selbst aus Ehrgeiz oder Eitelkeit die Meinung habe
ittsinden lassen, er gehe in geheimen Aufträgen nach Paris,
rd von manchen Seiten geglaubt. Er ist aber nicht mehr
in Gnaden wie vorher, seine Gunst hat einen Stoß erten. Man sagt, er habe sich zu viel zugetraut, und sich in
nge gemischt, die ihn nichts angingen.

Mittwoch, ben 7. Februar 1865.

Gegen Abend langer Besuch von Herrn Oberlandsorft meister von Burgeborf, der in Einem Zuge tausenderlei Ding erzählt, Wichtiges und Geringes, mit größter Lebhaftigkeit un' Er war am Donnerstag auf di lustigsten Meußerungen. Hoffest und Augenzeuge eines lebhaften Gespräches zwische dem König und dem Grafen von der Groeben; der König w wie außer sich, machte die heftigsten Geberden, zeigte d größte Staunen, den größten Unwillen, Groeben schien ih eine Sache zu berichten; der General Leopold von Gerla stand erschrocken dabei, sprach aber nicht mit. Humboldt la grade, als dies vorging, wich aber vorsichtig aus, und naher sich dem König erst lange nachher; - als er dem Könige sei Berbeugung machte, knickten ihm unwillkürlich die Kniee, m bedauerte den Greis, und meinte, bei seinen 85 Jahren blei er besser zu Haus im Schlafrod! —

Die Minister haben nicht vergebens gearbeitet; bei theutigen Abstimmung in der zweiten Kammer sind die Lenennungen "Herrenhaus" und "Haus der Abgeordneten" weiner Mehrheit von fünf Stimmen angenommen, der Ram "Allgemeiner Landtag" indeß mit einer Mehrheit von Stimmen abgelehnt worden. Auch die Beschlußfähigkeit ersten Kammer bei nur 60 anwesenden Mitgliedern ist mit ringer Stimmenmehrheit angenommen worden. Herr wirden Bincke hat tapfer gestritten. Herr von Mitsches Kollande wiederholt ausgelacht worden.

Die durch den Rechtsanwalt Dorn wohlbegründete R tigkeitsbeschwerde in der Hochverrathssache des Dr. Laden und Genossen ist vom Obertribunal verworfen worden. Die Berurtheilung der unglücklichen Opfer der Polize treibungen kommt daher zur Ausführung! Der Staat richtshof, das Obertribunal, sie sprechen Recht nach Belieben des Hoses, der Minister, — knechtisch und se unsere ehemalige preußische Rechtspflege, die strenge lichteit und Selbstständigkeit der Gerichte! In diesem eige ist die Berderbniß gründlich eingenistet, das ist den uchten händen, die hier eingegriffen, nur allzu gut gezen! — Auch dem vielverfolgten Lehrer Wander ist wieder schreiendes Unrecht geschehen; ein Untergericht hatte eine ge von ihm als begründet angenommen, die Obergerichte inen den Kompetenzkonslikt des Landraths an, und en die Klage zurück. Kein hahn kräht darnach in ganzusen! —

Der Ministerpräsident von Manteuffel hat an Herrn ing, Eigenthümer der Bossischen Zeitung, geschrieben, man je mehr als bisher die jezige Richtung der preußischen itil unterstüzen. Lessing hat geantwortet, das Ministerium hte ihm nur Aktenstücke (wie der Düsseldorfer Zeitung) Aufsäze zuschicken, und wenn sie nicht gegen die Grunds der Redaktion wären, würde man sie aufnehmen. Manssel hat versprochen zu schicken.

Die Bossische Zeitung brachte vor kurzem einen Artikel: die Wirksamkeit des Prinzen von Preußen in der Mau-L. Hindelden schrieb sogleich an den Redakteur, der Aufsei ganz wider die Ansichten der Regierung, und man solle den Berkasser nennen. Die Redaktion braucht das nicht hun, aber sie that's, und nannte — den Prinzen von ißen! Dessen Hosstaatssekretair Bord hatte den Aufsatz tamen des Prinzen überbracht.

Donnerstag, ben 8. Februar 1855.

Rerkwürdigkeiten vom Hofe, aus der Ministerwelt; Man-[ soll Graf werden und eine Dotation erhalten, dann wahrscheinlich verabschiedet werden. Steigende Gunst des Generalpolizeidirektors von Hinckelden; der König ließ ihn beim Hoffeste längere Zeit mit sich auf= und abgehen, wie sonst nicht vorkommt. — Der König hat der Familie Königsmarck eingeräumt, zur ersten Kammer ein Mitglied vorzustellen; nachdem dies geschehen, hat er zu seinem Verdruß ersahren, daß diese Familie gar nicht zum schloßgesessenen Adel gebört, eigentlich nur geringer Landadel ist! Was für Sorgen und Mühen! "Der Adel ist abgeschafft!" sagte die Preußisch Nationalversammlung 1848, das war kurz und bündig, mit allen Schwierigkeiten sertig zu werden! Besser als Heroldsam und all der Kram!

Die Minister haben die Debatte wegen der Benennung, Herrenhaus "2c. erbärmlich geführt, mit hißigem Eiser, abe mit lahmen Gründen, wie Schulknaben. Bincke, Reichen sperger und besonders Wentel gaben ihnen scharfe Dingest verschlucken. — Nach vier Wochen muß eine nochmalige Mitimmung erfolgen. —

Eine Beschwerde des Lehrers Wander, der über gesetwidtiges Verfahren der Behörde klagte, fand keine Beachtunman ging zur Tagesordnung über. Gewissenlose, feige Volkvertreter!

Richter und Advokaten klagen, daß sie die Masse der schlichen Borschriften gar nicht mehr übersehen können, deiner den andern oft vergebens frage, was ist in dieser oder jener Sache Recht? Das Beste sei, daß es in gar vielen Flen auch darauf gar nicht ankomme, sondern auf den Wi- Hindelden's! Dieses Orakel steht jedem Fragenden im offen!

Der Reichthum des Lebens besteht hauptsächlich im sammenhalten, im Nichtverlieren. Was man einmal bese ist unvergänglicher Besitz geworden, auch wenn die Wirt feit ihn wieder geraubt. Getäuschte Liebe, gebrochene Freischaft, versehlte Wege, nichts geht dem ächten Mens

verloren, alles Leben fördert und steigert ihn. Nur die gestingen Menschen vergessen ihre Bergangenheit, nur die schlechten wünschen sie zu verhüllen. Für Rousseau, für Goethe, für Nahel, verging und starb nichts, ohne in ihnen höheres Leben gewonnen zu haben. Für Nahel war eigentlich niemand gestorben, alle Menschen lebten für sie noch, sie hegte deren Gedanken, Gefühle, sie sprach zu ihnen, als ob sie da wären. Sie war die kräftigste Geistesbannerin!

Freitag, ben 9. Februar 1855.

Die Bossische Zeitung bringt heute richtig einen Leitartikel, den ihr der Ministerpräsident von Manteussel gestern zugesschickt hat; er rühmt die am Bundestage beschlossene Kriegsbesteitschaft binnen vierzehn Tagen als eine Vermittelung zwischen Desterreich und Preußen, lächelt, daß Baiern sich die Ehre davon zuschreibt, tadelt Desterreichs unloyalen Ungestüm, lobt aber dessen Energie gegen Rußland. Was ist nun damit gesagt? Man möchte gern das preußische Kabinet als weise und mächtig zeigen, möchte dasselbe loben lassen, aber es geht und gesingt nicht!

Besuch von Herrn Dr. Ring. Viel über Milton und Cromwell. Erzählungen aus der hiesigen litterarischen Welt. Derr Graf von Seher-Thoß kam dazu, dann Ludmilla. —

Korrektur eines Arnim'schen Druckbogens; unverständlicher Inhalt!

Das neueste Blatt des "Dissidenten" von Hofmann ist durch die Polizei weggenommen worden. Die Polizei erslaubt jest wieder, daß dem christkatholischen Gottesdienst uch Männer, die nicht der Gemeinde angehören, beiwohnen ürfen. Die angehörigen Frauen und Kinder dürfen aber icht! Es ist die reine Willfür, die sich als solche geltend achen und anerkannt sein will. Acht türkisch in diesem Barnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

christlich germanischen Staat! Diese Willkur ist von der obersten Stelle auf niedere herabgesunken, doch ist es immer die oberste, die hier thätig ist. —

In Kurhessen, in der kleinen Stadt Neustadt, sind auf eins mal vierzig katholische Familien zur protestantischen Kirche übergegangen, und haben eine eigene Gemeinde zu bilden ans gefangen. —

In Kaiserslautern ist ein ehemaliger Student Neuheußer wegen Ausgabe von Kossuthnoten zu fünfzehn Monaten Gerfängniß verurtheilt. —

So weit ist es gekommen, daß jest Desterreich, Preusens tropiger Feind, sich bei Louis Bonaparte für Preußen verwendet, diesem doch den Zutritt zu den Wiener Berathungen zu gestatten, und man hofft, daß Louis Bonaparte auf diese Fürsprache Rücksicht nehmen wird! — .

Ich schrieb Abends doch noch einiges, und las dann in Grete. Man kann jest kanm etwas Historisches lesen, ohne Rufanwendungen auf unsere Zustände zu machen; sie sind solde, die reiche Saaten des Unheils, des Untergangs enthalten; wenn diese Saaten nicht aufgehen, so ist es ein Glück, ein Wunder, aber nicht das Verdienst derer, die den unglücklichen Staat in Händen haben! —

Frankreich und Desterreich zwingen Neapel zu ihnen ju halten, und gleich Piemont eine Zahl Hülfstruppen gegen Rußland zu stellen. —

Reden und Erklärungen des Admirals Napier in London gegen die Admiralität. — Ministerium Palmerston, mit den Pecliten! —

Betrachtung über Lessing. Auch Lessing, der edle mulb: volle Kämpfer für Licht und Wahrheit, dem die Deutschen nie genug Verehrung und Ruhm widmen können, stand zulest doch in Gefahr, seine Tapferkeit in Streitlust ausarten zu ben, ohne den wesentlichen Anlaß und die richtige Gegnersahl, durch welche der Kampf erst als nöthiger und edler sich ezeugt. Er hatte schon mit Winckelmann unnöthig gehadert, ind wollte auch mit Goethe'n hadern. Sein früher Tod pat ihn der Gefahr, im Alter als Klopfsechter zu enden, in allen Ehren still entrückt. —

Sonnabend, ben 10. Februar 1855.

Abends Besuch von \*; er hatte beim Fürsten Wilhelm Radziwill zu Mittag gegessen, und von daher manches mit= Der Fürst beklagt wie jeder Andere den Zustand der Dinge, die Rath= und Hülflosigkeit, in der sich der Staat befindet; nirgends bestimmte Richtung, nirgends Entschlossenheit, als in der kleinen boshaften Parthei, die alles verdirbt und dabei selber zu regieren ganz unfähig ist; sie ware nichts, ohne den Karakter des Königs, auf deffen Borurtheile, Eigensinn und Selbstüberhebung sie sich stütt, und dessen Schwanken und Wechseln sie zu benuten versteht. Minister sind bloße Schreiber, gehorsame Ausführer, ohne eigne Denkart und Ansicht, oder wenn sie ja von solchen etwas haben, dies wenige unterdrücken und sich den Umständen ans bequemen. Die zweite Kammer hat jett zwei Hanswurste, der Präsident von Gerlach muß die Ehre mit Mitschke-Kollande theilen!

"Preußen muß im Kriege gegen Rußland das ehemalige Südpreußen und Neuostpreußen wieder bekommen, Warschau mit allen Festungen der Mittelweichsel; alles was cs früher besessen hat, und noch einiges darüber, vier bis fünf Millionen Nenschen, die unter seiner Regierung bald das Doppelte sein verden, und das deutsche Element weit im Osten zu befestigen ersprechen." Patriotische Phantasie!—

Sonntag, ben 11. Februar 1855.

Bei dem neulichen Feste des — ich glaube — baierischen Gesandten hat der Prinz von Preußen zwei Abgeordnete gefragt, wie sie über die Benennung "Herrenhaus" gestimmt hätten? Der eine, Fock, sagte, er habe mit Rein gestimmt, weil die Gründe für Ja ihm nicht eingeleuchtet hätten. "Gut," sagte der Prinz freundlich, "Ihre Aufrichtigkeit muß ich loben! Und Sie, " fuhr er fort, zu Jacobs gewendet, "wie haben Sie gestimmt?" — Ich habe dafür gestimmt. — "Und warum?"-Weil mir die Gründe triftig schienen. — "So?" versette der Prinz, "das ift mir freilich unbegreiflich!" — Bezeichnend für das Berhältniß des Prinzen zum Könige. — An Berdruffen fehlt es auch sonst nicht. Der Prinz Wilhelm von Medlen burg-Schwerin, hier nur Prinz Schnaps genannt, hat bei dem letten Hoffeste die Damen Gräfin von Bismarck=Bohlen, geh. v. Below, und Gräfin von Perponcher, geb. von Malgan, von einem Tische, wo se schon Plat genommen, aufstehen heißen, weil er sich diesen Tisch im voraus gewählt habe; sie wichen, beklagten sich aber bei ihren Männern über die erlittene Unart, und diese klagten beim Könige. Der König schalt den Pringen aus, und befahl ihm, den Damen am andern Morgen person lich Entschuldigungen zu machen; er that's, ließ aber zugleich Ausforderungen für die Männer bei seinem Besuche zurud. Zum Zweikampfe wird co nun wohl nicht kommen; aber der König ist auf's neue in den wüthigsten Zorn gerathen, de jedoch meist wirkungslos verraucht, und daher wenig gefürchtet wird. — Eine andere Bersion dieser Erzählung läuft auch um: es sind verschiedene Vorgänge und Namen in Gint Geschichte verknüpft, die Ausforderung ist eine verzierend Zulage; die Hauptsache: das Benehmen des Prinzen und det Zorn des Königs sind unbestritten. —

Starke Aeußerungen des Herrn v. Brünneck. Schimpfen der Gräfin v. Münster, geb. von der Marwiß, auf den König.

Bereicherung der deutschen Sprache: Herr von \* hat zu iner Frau, geb. von \*\*\* gesagt, sie sei ihm "speizuwider! " bie hat sich wegen vieler Mißhandlungen zu ihren Eltern gesüchtet, und dringt auf Scheidung. Eine oberflächliche dumme derson übrigens, voll Hoffahrt und Gemeinheit! —

Herr von Brünneck empfängt regelmäßig ausführlich Briefe om Staatsminister von Schön, der aus seiner Zurückgezogenseit noch möglichst einwirkt, um Preußen durch fräftige innere der aufzuhelfen. Wenigstens nährt er die Gesinsungen. —

Die Verwandten des angeblich wegen Hochverraths zu vielsähriger Strafe verurtheilten Kaufmanns Levy haben ein Inadengesuch für ihn beim König eingereicht. —

Montag, ben 12. Februar 1855.

Besuch vom General Adolph von Willisen, der von Karlsuhe und Suhl zurückgekehrt ist. Er legt mir den Stand der
Sachen wegen der Minié-Büchsen in kurzen Worten deutlich
or, und die Einsprüche der Gegner stellen nur deren Unveriand oder ihren bösen Willen vor; alle Feindschaften und Känke
ind geschäftig mit Lügen und Berläumdungen, mit Arglisten
ller Art. Willisen hielte es für ein großes Unglück, wenn
ht der Friede zu Stande käme, besonders für Preußen ein
inglück, das keine andere Stüße dann behielte, als das zweiutige, gewiß bald seindliche Rußland; ich erkläre den Krieg
sosen für Unsun, als auf keiner von beiden Seiten die gute
ache, nirgends für diese ein Bortheil ist, es möge siegen wer
wolle und könne. — Kleine Züge aus dem hiesigen Regiersen, die denn doch zulest den sonst immer sesten Muth
Uisen's etwas mürbe machen! —

Fénélon's Briefe aus der Zeit des spanischen Erbfolges ges an seinen Neffen, an den Herzog von Chevreuse; sie sind

wichtig als geschichtliche Zeugnisse der Verzweiflung Frank reiche, der Demüthigung des stolzen Königs. Schönes Bert Fénélon's an seinen Neffen, den er mahnt, nicht zu tollübn im Kriegsdienste zu sein, nur tapfer und treu seine Schuldig feit zu thun; er sagt: "J'aime cent fois mieux votre sidelité que votre vie; aussi bien n'y a-t-il nulle autre vie véritablo, que cette fidèlité: le reste, quelque beau qu'il paraisse aux yeux grossiers, n'est qu'une mort." Fénélon ist ein wahrhaft Frommer, der aber Hof und Welt genau kennt, und geschickt zu behandeln weiß; in dem stets erneuerten Widerstreiten siegt doch immer die Frömmigkeit. Freilich wur auch in der Ungnade des Hofs und in der Berfolgung, die seine Widersacher ihn erfahren ließen, seine Stellung noch immer eine höchst günstige. — Er gehört zu den großen & scheinungen seiner Zeit. -

Die deutschen Dichter sind bei der großen Krisis der Belts zustände stumm. Sehr natürlich! Begeistern kann man sich nur für einen persönlichen Helden, für die Freiheit, sür das Baterland; eine Persönlichkeit, für die man sich begeistern könnte, giebt es in ganz Deutschland nicht, und Freiheit und Baterland sind bei dieser Krisis gar nicht im Spiel. Das Berstummen der Dichter ist ganz in der Ordnung. —

Humboldt hat zu Herrn Dr. de Lagarde gesagt, in Preußen vermöge er nichts, im Ausland aber, in England und Frankteich, sei er zu jeder Berwendung und Empfehlung erbötigt hier könne er ihm höchstens ein paar hundert Thaler zum Beschuf des Drucks einer sprischen Handschrift verschaffen, und dies nur vermittelst der Akademie der Wissenschaften, ohne Betheiligung des Ministers. —

Dienstag, ben 13. Februar 1855.

ie Gefellschaft hier ist in einem traurigen Zustande, , und nicht reich, gebildet und abgeschmackt, hoffahrtig emein, frommelnd und haßerfüllt; fie ift feit vielen Jahimer schlechter geworden. — In Fenelon's Briefen kom= lleußerungen vor, die mich lebhaft an Rahel erinnern, mmen Mahnungen, die er ertheilt, waren in ihr von erfüllt, in jedem Augenblicke war sie aufrichtig, ohne sigenliebe, gestand ehrlich ihre Mängel und Schwächen, durchaus nichts scheinen, feine Wirkung hervorrufen, atte stets das Höhere — Gott — in der Seele und vor 1. Ich war tief gerührt von diesen Zügen ihres Bildes, die sie mit Fénélon Aehnlichkeit hat. Auch das ist wie r, daß er sagt: "La demande à Dieu n'est point une de de discours; c'est un simple désir du coeur, ent son besoin, son impuissance, la toute-puissance ısinie bonté de notre père céleste. " — Die Granz-Rr. 7 enthalten ben Schluß eines Aufsages über Leben arakter der Frau von Dudevant; sehr lesenswerth, murid edel abgefaßt, wie man über diese herrliche Frau nur en darf, wenn man sich nicht versündigen will! Es ist eb, daß es in den Gränzboten steht, die nicht auf solcher und in solcher Freiheit des Geistes sich darstellen. bends zweistündiger Besuch vom Herrn General v. Pfuel. ilt mir vielerlei Merkwürdiges über seine frühern Umts= ienstverhältnisse mit, besonders auch über seine Sendung dosen. Er versichert, daß die ätzende Schwärzung ge= er Polen, die man allgemein ihm zugeschrieben habe, von ihm ausgegangen, im Gegentheil von ihm sogleich igt worden sei; warum hat er dies nicht sogleich damals prochen? Noch jest glaubt die Welt ihn dieser Ungebühr g, und nicht als Bosheit, aber als Wip und Spaß war auch wohl zuzutrauen! Neue Aufschlüsse aus der Zeit

feiner Sendung nach St. Petersburg, feiner Minfteprisidentschaft ze. 3ch fordere ihn fehr auf, alles Bibnix niederzuschreiben, allein dazu hat er nicht die Rube mb Sammlung. —

Mittwoch, ben 14. Februar 1856

Besuch von Herrn Lewed; er holt neue Bucher für seine Arbeit über Goethe, freudige Anerkennung dieses hellem unter den Deutschen; über Shakespeare und besonders üben Hamlet, dessen Unergründlichkeit und Bieldeutigkeit, wir das Leben selbst. Großes Lob von Stahr's Torfo. henlich keit des Griechenthums, vollste Bluthe und reichste Frucht alle menschlichen Anlagen, lauter Schönheit und Tüchtigkeit wir Geistes- und Kunstbegabung, bloß die mächtigen Ramen auf zugählen erregt Staunen, Freude, Begeisterung.

Nachrichten aus Wien; die russische Parthei ist dert werd ger laut als hier, aber stärker und bedeutender, und setwiderend in größter Thätigkeit, sie hat auch dort in der griechischend in größter Thätigkeit, sie hat auch dort in der griechischen Glavischen Bevölkerung Ungarnis große Sympathicen, die in hier im Bolke gänzlich sehlen. Der Raiser Franz Jeses würde ohne die beleidigenden Berührungen, die er vom Raiser von Rußland ersahren, auch gut russisch sein; jest schwindeln ihm die Schmeicheleien im Ropse, daß er berusen sei, selbstständig und mächtig aufzutreten; man hält ihn sur äußerst gering an Geist, und dabei für geschwächt durch frühe Aussichweisungen; die etwas freisinnige Bureaukratie hat ihn in den Händen Fürst von Metternich genießt aller Ehren des Alters, hat aber gar keinen Einsluß. Großer Haß auf Preußen, auch in de russischen Parthei, und in ihr besonders.

Der Ronig schmeichelt fich, daß seine Bermittlung fu Rugland in London und Paris noch bom besten Erfolge ge

nt sein werde, und hat sich vor seinen Höflingen hierüber hmredig ausgesprochen. Daß sein General von Wedell bei em Festabend in den Tuilcrien von Louis Bonaparte bes ders ausgezeichnet worden, wie die Zeitungen sagen, wird saltig hervorgehoben. Du lieber Gott! —

Die infame Neue Preußische Zeitung liefert jest Artikel zemein und erbärmlich, daß sie dem Kinderspotte verfällt; fragt zum Beispiel, ob das Regiment Königin Kürassiere tschiren soll, weil die Westmächte in der Krim Noth leiden? lche Frage könnte weiter führen, als den Halunken, welche er landesverrätherischen Parthei vorstehen, lieb sein möchte! Beitung widersprach, als Niebuhr's Abreise nach Paris ieldet wurde, sie sagte, er sei nur in Privatangelegenheiten h dem Haag gereist. Inzwischen ist er in Paris angegt! In der ersten Kammer haben der Freiherr von Senfft= sach und der Geheimrath Pernice sich gehörig blamirt, und von ihrer eignen Parthei, von Herrn von Meding und zeimrath Homener, gehörig zurecht gewiesen worden. zweiten Kammer glänzen in redseliger Breite, Bosheit Albernheit die Herren Wagener, von Mitschke-Rollande von Gerlach. Die Verhandlungen und Beschlüsse sind rmlich. Zwölf dristkatholische Gemeinden in Schlesien en ihre Beschwerden und gerechten Wünsche vor; die Lumammer geht zur Tagesordnung! —

Donnerstag, den 15. Februar 1855.

Beim Erwachen blick' ich mit wenig Hoffnung und viel trauen in den neuen Tag! Was kann er bringen? Selbst deugierde ist nur schwach. Aus dem Bekannten ist nicht zu erwarten; aus der Ferne nur oder unbekanntem Nahen irgend ein Glück hervorbrechen. Aus Paris zum Beispiel,

oder aus — Moskau! — Große Freiheitsbewegungen könnten mich zu neuem Leben auffrischen. Unser heimischer Jammer jedoch läßt kein Heil absehen! —

Der heutige Wintertag erinnert mich sehr an die falten einsamen verschneiten Tage, die ich im Winter von 1808 ju 1809 in Tübingen verlebt habe, ohne andern Anblick, als den Schnee auf den Dächern, oft ohne einen Menschen zu sehen. Aber ich bekam Briefe von Rahel, ich dachte an sie und an Berlin, ich war voll Zuversicht und Kraft! — Der Schne macht alles still und leise, man hört keinen Wagen, und nie mand geht aus, als wer dazu genöthigt ist. So werd' ich heute wohl unbesucht bleiben, und Hals und Brust schonen können!

Graf Ciedzkowski schickt mir die Schrift: "Die polnishe Frage vom deutschen Standpunkt betrachtet. Bon einem deutschen Staatsmann. Zeipzig, 1855." Der Gegenstand ist mit Besonnenheit und Maß behandelt, zu Gunsten der Herstellung Polens. Aber die Ausgleichung der deutschen und polnischen Forderungen, die Angabe preußischer und österreichischer Entschädigungen, dürfte die Betheiligten schwerlich zusrieden stellen! Für mich entbehrt das Ganze der wesentlichen Grundstage, der Selbstbestimmung der Bölker in einer Freiheit, die schwerlich anders als auf revolutionairem Wege gewonnen wird; politische Berechnungen jetziger Machthaber, von ihnen oder für sie angeordnet, werden immer nur ein Flickwert zu Stande bringen. —

Fräulein Elisabeth Ney kam ihre Abreise nach Münster anzumelben. —

Die hohe Kommission für die Minié-Büchsen hat nur noch eine kurze Berathung gehabt, und sich dann aufgelöst. Der General Adolph von Willisen ist nun wieder der Leiter dieser Angelegenheit. —

Gestern Abend auf dem Ballfeste beim Prinzen Karl ging der Kriegsminister Graf von Waldersee an den Prinzen

Ì.

n Preußen heran, und sagte ihm, der König habe bereits th ein eigenhändiges Schreiben die allgemeine Ginführung : Minié-Gewehre anbefohlen. Der Pring, der das Gut= iten der von ihm geleiteten Kommission noch nicht abgeben, wenigstens noch nicht erwogen wußte, fand seine Ehre rlest, daß man die Sache schon entschieden habe, bevor ne Meinung, um die man ihn doch gefragt, auch nur gerig bekannt sei, er fragte, ob man ihn zum Besten haben olle? Im Zorn suchte er gleich den General Adolph von illisen auf, und machte ihm eine große Szene, die ziemlich nge anhielt, und allgemeine Aufmerksamkeit erregte. Willisen rhielt sich möglichst ruhig, und erwiederte nur, daß er von r Sache gar nichts wiffe, und wenn der König so befohlen be, ohne Ginfluß auf diesen Befehl gewesen sei. Der Pring tließ ihn mit größtem Migvergnügen. Der König hatte bas davon mit angesehen, und fragte nun ben General: Bas haben Sie denn mit meinem Bruder gehabt?" Willisen ählte es: "Mein Gott," rief ber König aus, "hat benn albersee den Berstand verloren? oder hat er mit Absicht den inzen aufbringen wollen? Ich habe ihm ja deutlich geschrie-1, daß er nur ein 15,000 Patronen zur Probe soll anfertis 1 laffen!" Der König hat darauf seinen Bruder hart ausholten, noch härter aber den Kriegsminister, und ihm die Jummheit" scharf verwiesen. Alles auf dem Balle. ting aber, eines Besseren belehrt und sein Unrecht gegen illisen einsehend, hat diesem heute die eindringlichsten, ligsten Entschuldigungen geschrieben. —

Freitag, ben 16. Februar 1855.

Brief und Sendung aus Köln von Hrn. Dr. Dünter, e Erläuterung von Goethe's Hermann und Dorothea, nebst erem. —

Eine Anzahl Franziskaner in Neiße verhaftet! Sie haben sich gegen die Polizei gewehrt, aber auch gegen den fünstbischof von Breslau seindlich aufgelehnt. Tolles ungesüges Pack, dem aber aus katholisirender Liebhaberei die größte fintheit verstattet worden. Was ist der preußische Staat jest sür ein Sammelsurium von nichtswürdigen und albernen Betreibungen! Mit Behörden, Gesehen, Polizei-Borschriften und Ueberwachungen überfüllt, und doch wahre Anarchie! —

Sendung aus Leipzig, ohne Zweifel von Herrn hingel: "Briefe der Frau Rath an ihre lieben Enkeleins. Gedruckt zum 13. Februar 1855. L. P. O. J. H. H. Siebzehn Briefe von Goethe's Mutter, nebst ihrem Schattenriß." Beigefügt lag ein Aufsatz aus den Gränzboten: "Noch einmal die Wertherbriefe."

Immer wieder kommt die Behauptung zum Vorschein, die Rönigin sei heimlich der katholischen Kirche angehörig, und auch der König habe sich insgeheim bekehren lassen. Solched Gerede kreist im Volke, geht aber nicht vom Volk aus, sondem ans der Hoswelt, wo überhaupt die bittersten Feinde der Königs lauern und geschäftig sind. Gewissen Leuten macht es die größte Freude, wenn der König durch Anordnungen und Vorschriften, die aus seinen kirchlichen Vorurtheilen stammen, sich beim Volke mißfällig macht. —

Der König von Holland hat seinen Adjutanten erstechen; die Sache wird als ein unglücklicher Zufall angegeben, man vermuthet aber eine andere Bewandtniß. — Dies ist eine Geschichte, die unendlich wenig besprochen wird, man empfindet eine Scheu sie zu erwähnen, man nimmt den Schein völliger Unwissenheit an. Bei dem Diamantendiebstahl in Brüssel war es ebenso! —

Sonnabend, ben 17. Februar 1855.

Mit dem sprachlichen Tadel, welchen sowohl Dünger als ionders Lehmann gegen manche Wendung und Ausdrucks, ise Goethe's vordringen, kann ich nur selten einverstanden n. Wer will dem Bogel auf dem Zweige seinen Gesang istern? Goethe ist ein Rheinländer und redet seine Sprache, h wenn er mehr und mehr hochdeutsch werden will. "Wir en Peloponnesisch, — heißt es beim Theofritos, — Doriern id man doch wohl die Dorische Sprache verstatten?" Die üder Grimm haben in diesem Betreff große Uchtung vor n aus freier Natürlichkeit gesprochenen, nicht durch grammas hes Klügeln erkünstelten Deutsch. —

Der Kaiser von Rußland hat ein neues Manisest erlassen, wiederholt seine Friedensliebe versichert, aber zugleich das ze Volk zu den Wassen ruft. Diese Maßregel will im unde wenig bedeuten, da die gewöhnliche Rekrutirung schon wehrfähigen Mannschaften großentheils vorweggenommen, die Bevölkerung in dem weiten Reiche dünn und zerstreut außerdem die Bewassnung der Leibeigenen in Masse sehr ken Bedenken unterliegt.

Von Paris her verbreitet sich das Gerücht, Louis Bonaste wolle selbst nach der Krim gehen, um dort den Sieg zu cheiden und den Fall Sebastopol's für seinen Ruhm einsreichen. Man spricht von Regentschaft der Kaiserin, versden mit Hieronymus Vonaparte 2c. — Die Leiche des 10g's von Reichstadt soll aus Wien nach Paris gebracht den. Desterreich soll schon eingewilligt haben. —

Gegen Abend kam Herr Dr. Hermann Franck zu mir, 1 auch der Herr Graf von Wartensleben, endlich der Herr eral von Pfuel; die letteren beiden blieben bis halb Ihr, viertehalb Stunden. Aber Pfuel war in gutem Zuge, ch so kenntnißreich und angenehm, daß wir uns — auch milla war dazu gekommen — höchlich ergötzten. Er ergählte von Gletschern und Eisfeldern, von Thieren, Richt geschichten, Merkwürdigkeiten aller Art, und schien auch selber in größtem Behagen sich der aufmerksamen Zuhöner ju freuen.

"Les pêchés de jeunesse, par Emile Souvestre." Nicht schön erfunden und ausgeführt, aber merkwürdig als Einspruch gegen die Ungerechtigkeit, die Sünden der Fraum härter zu beurtheilen, als die Sünden der Männer. —

Man versichert, der König habe aus Paris so drohmde Nachrichten empfangen, daß er plöglich zu jeder Nachgiebigkeit bereit geworden sei, die Sympathieen für Rußland suche er nur noch durch Bedingungen zu retten, die für Rußland selbst wenig Bortheil bringen, und das russische Ehrgefühl tief verlehm müssen, z. B. er werde nicht leiden, daß Nußland wieder in die Donaufürstenthümer einrückt, oder bei siegreichen Fortschritten den Boden Desterreichs betritt. Also wenn Rußland geschlagen wird, will Preußen zusehen, wenn jenes schlägt, ihm halt gebieten! Die Westmächte können das annehmen, denn im erstern Fall brauchen sie Preußen nicht, im letzteren dient dihnen, und in beiden Fällen ladet es den vollen Haß Rußland auf sich. Und solche politische Zweideutigkeit will man noch gar als Klugheit preisen!

## Sonntag, ben 18. Februar 1855.

Der Bildhauer Kiß hat seinen kolossalen Heiligen Geor für die Pariser Ausstellung bestimmt. Der König war gester in dem Atelier um sich des Anblick nochmals zu freuen, un bezeigte lebhaft sein Wohlgefallen, besonders auch daran, "de alles so ächt im katholischen Sinn aufgefaßt sei!" Wer die erzählen hört, fällt fast unwiderstehlich in den Ausruf: "De protestantische König!"— In den politischen Angelegenheiten nichts Neues, als daß to John Russell auf seiner Reise nach Wien hier einsehen soll. Der Generalpolizeidirektor von Hindelden sagt Könige alle Tage, die ganze Bolksstimmung sei gegen sland, der König aber will das nicht glauben; die Kreuzsingsparthei wüthet, und bietet alles auf, die Reinung zu reiten, daß das Heer ganz russisch sei, was ganz und gar wahr ist; höchstens die Garde, und auch in dieser sinden richende Gesinnungen Statt, die aber jest nicht laut werden in.

Brethe's Hermann und Dorothea gelesen, mit höchstem uß, dann in Dichtung und Wahrheit. In Grote. —

Der dieser Tage gestorbene Präsident der Oberrechenkams in Potsdam, frühere Staatsminister von Ladenberg wird en Zeitungen gerühmt, wie immer solche Leute. Doch das Urtheil sest, daß er weder geistig noch sittlich viel h war; ein gemeiner Beamter in hohem Posten, das ist Bezeichnung! Er war dumm genug, es mit Radowiß zu n, sonst wär' er auch Minister geblieben bis an sein . — Seine Frau — ist auch von geringster Urt. —

Montag, ben 19. Februar 1855.

der Husten will nicht weichen, und wird mich wohl in einundsiebzigstes Jahr begleiten. —

drief an Herrn Dr. Dünker in Köln nebst dem von ihm aschten Aufsat, den er nach Belieben zum Druck beförmag. — Besuch von Frau Professorin Dirichlet, sehr ehm! Ich bin ihr sehr gut; wir sprechen immer in berer Weise vertraut und einverstanden, nicht grade von ilten Sachen selbst, aber doch in steter Beziehung auf

solche. Sie besuchte auch Ludmilla'n, die an ihr jest auch gutes Gefallen hat. —

Nachrichten aus Paris. Die preußischen Abgesandten Herr von Usedom und General von Wedell werden dort sehr kalt behandelt und Louis Bonaparte hört sie kaum an, giebt ihnen keine Antwort. Dagegen werden die Oesterreicher mit ausgezeichneter Freundlichkeit behandelt. — Der König ärzen sich entsetzlich über die Zurücksetzung, läßt sich aber nur gegen seine Vertrautesten darüber aus, wo es denn an bitteren Bemerkungen über den Emporkömmling nicht sehlt. Indes gesiteht man ihm doch das Verdienst noch immer zu, die Republik vernichtet, die Freiheit getödtet, das Volk gebändigt zu haben.

Nachrichten aus Bonn. Bettina von Arnim ist sehr leis dend, die eine Seite ist ihr durch Rheuma wie gelähmt; sie wird so bald nicht nach Berlin kommen, sondern im Frühling in ein Bad gehen. —

Der Kriegsminister Graf von Waldersee widerset sich der Einführung der Minié-Büchsen hartnäckig, und ist dem Könige dadurch schon sehr unangenehm geworden; der Mann gilt süt sehr unbedeutend und geistlos, ist aber knurrig und mißlaunig. Man glaubt, er sei am längsten Kriegsminister gewesen. —

Bei lebenden Bildern, die am Hofe des Prinzen Karl vorgestellt wurden, war auch Werther's Lotte, wie sie den jüngem Geschwistern Butterbrod austheilt. Die Kinder standen mit ihren Butterbroden und rührten sich nicht. Nach einer kleinen Weile rief dann der König: "So, nun könnt ihr einbeißen!" Und eines der Kinder that es auch, zum großen Gelächter der Zuschauer. Der Zug wird verschieden beurtheilt, nicht Alle sinden das Späßchen hübsch. —

Der König hat die gestern erwähnte Aleußerung beim Bilde hauer Kiß nicht bei seinem letten Besuch gemacht, sonderes schon früher. Eine noch schlagendere wird aus zuverlässiger Quelle erzählt; die Geschichte ist schon älter und siel bei einem

esuch in Tegel vor. Ein Mahler zeigte das Bild einer Masonna, und sagte dabei gleichsam entschuldigend, freilich müssen dabei die katholische Auffassung schon gelten lassen. Gelten lassen? siel der König ein, "Mann! wissen Sie denn icht, welch unermeßliche Gnade es ist, in der katholischen lirche geboren zu sein?" Der protestantische König! kann lan hier wieder ausrufen! —

Dienstag, ben 20. Februar 1855.

Der König hat dem General von Wedell neue Vollmachten Tach Paris geschickt. Das Bündniß, dem er sich entziehen Vollte, tritt schon näher; mit allem Weigern kommt er nur tieser hinein. Es geräth ihm alles verkehrt. Die Kreuzzeisungsparthei sieht ihr Spiel als verloren an, und ist deßhalb so friedliebend, so kleinlaut! Sie hat noch zuletzt versucht, den Minister von Wanteussel zu stürzen, hat alle Känke dazu aufseboten, alle Hülfsmittel. Daher ist Manteussel sehr erbittert, ind es soll nicht ohne seine Zustimmung sein, daß die Ratiosalzeitung so fürchterlichen Angriss auf das Gezücht erössnetzt. Sie scheinen zu ahnen, woher der Schlag kommt, und Shalb so wenig zu erwiedern. —

Toscana ist den Westmächten beigetreten; Neapel muß gen. Schweden und Dänemark unterhandeln. Der deutsche und fügt sich. —

Mittwoch, ben 21. Februar 1855.

Dic Neue Preußische Zeitung hatte der Nationalzeitung vach und erbärmlich geantwortet, die Nationalzeitung giebt heute eine neue Züchtigung. Auf das prahlerische Borsen, alle in der preußischen Geschichte berühmten Namen örten zur Kreuzzeitungsparthei, erwiedert die Nationalsvarnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

zeitung, die von ihr genannten Namen der Häupter — Gerlach, Stahl, Hengstenberg, — sie hätte noch Goedsche, Thadden-Trieglaff, Peters zc. nennen können, — wären in der preußischen Geschichte gar nichts. —

Der General von Wedell schreibt nicht nur zufrieden, sons dern entzückt über seine Aufnahme in Paris, über die Iraulichkeit Bonaparte's, der ihm, nach anfänglicher Kälte, angenehme Scherzworte sage 2c. Die Franzosen aber meinen, man mache sich über den preußischen General etwas lustig, halte ihn mit Redensarten hin u. s. w. Der Gesandte Graf von Hatzlicht sieht den General ungern dort. —

"De la conduite de la guerre d'Orient. Expedition Mémoire adressé au gouvernement de de la Crimée. S. M. l'empereur des Français par un officier général. Bruxelles, 1855." Wenn nicht vom Sohne des Hierony mus Bonaparte geschrieben, was ich bezweifle, doch in seinem Sinne, vielleicht auch mit Benutzung seiner Denkschriften, Briefe, Aeußerungen. Und eine feindliche Hand scheint auch dabei thätig gewesen. — (Man sagt, Emile Girardin, der besondere Freund des Prinzen Napoleon, sei dabei betheiligt.) — Eine Stelle fiel mir besonders auf; es wird gesagt, die während der zweimonatlichen Unthätigkeit in Barna die Truppen mißvergnügt wurden, einige Bataillone Reigung zum Aufruhr zeigten und laut die Namen der verbannten Generale anriefen! Das ist der Punkt, der dem -Louis Bonaparte an's Leben geht! —

Auf den jungen Jerome Bonaparte wird weidlich geschimpft. Er ist seinem Better Louis Bonaparte innerlich verhaßt, und schwerlich soll er noch sein Erbe im Reich werden. Aber noch verhaßter ist er den Staatsstreichern aller weil er Mitglied der Montagne in der Nationalversammlunwar, und noch jest als Republikaner gilt. Man beschuldigihn der jämmerlichsten Feigheit, er habe sich in der Krim krau

sessellt, um nur weggehen zu können! Solche Beschuldigungen verden denn auch von Leuten nachgesprochen, die nicht wissen voher sie solche aufgenommen haben. —

Donnerstag, ben 22. Februar 1855.

In der höheren Gesellschaft unterhält man sich von vielen lergernissen; an Stoffen fehlt es nicht. —

Gute Botschaften, herzerfreuende Dinge, wie selten jest! Die sogenannte Bildung hat sich mit der tiefsten Schlechtigkeit erbunden, dient für diese zum Zierrath, zum Lugus; die größ= m Bosewichter, die unmenschlichsten Ungeheuer hatten solche lußere Bildung, die größten Lumpen haben sie. Nero machte Berse, war Sänger. Die obern Kreise sind nun einmal grund= mderbt, an ihnen ist wenig zu retten, sie mag man ihrem Shickfal überlassen; aber sie stecken die untern Volksklassen m, sie entsittlichen den Bürgerstand, die Bauern, sie zerstören treu und Glauben, befördern Heuchelei, Arglist, Tücke, — es ileibt dem armen Bolke keine andere Wahl als diese schlechten Rittel, gegen Unterdrückung und Schikanen, von denen es Nirgends wird ihm Wort gehalten, nirgends edrängt ist. berechtigkeit gehandhabt, überall werden ihm Schlingen ge= gt, seine Rechte verkummert, seine Lasten gemehrt. lenge sich dagegen in Gesammtheit empört, haben die Einzeln schon längst ebenfalls zu List und Schleichwegen sich ge-Das ist das größte Uebel! — Welch ein Unterschied dieser sittlichen Hinsicht zwischen 1848 und 1855!

Wie versteht doch eigentlich niemand, wie mir im Innersu um Muth ist! Aus wie verschiedenen weit auseinander genden Quellen fließt diese Fluth zusammen, deren Strösing mich dahin trägt! Wie wenige haben von Anfang selben Ereignisse mit mir erlebt, und kaum Einer mit nselben Sinn! Die meiste Uebereinstimmung fand ich in

Rahel, bei aller wesentlichen Berschiedenheit! Die lesten gab der ersteren die wahre Kraft und Höhe, bei ursprünglichen Aehnlichkeit würde die Uebereinstimmung doch nur eine matte gewesen sein. Rahel sagte nicht ohne Grund von sich selber, sie wisse alles, sie verstehe alles; im allgemein Menschlichen, in Sachen des Gemüthes, des Herzens, der Lebensverhältnisse wir das wirklich der Fall. Daher konnte sie auch mit Recht sagen, sie könne alle Menschen trösten, sie dagegen von niemanden Trost empfangen.

Hohe Seelen und Geister gleichen den Bildsäulen, die nur verstümmelt auf uns gekommen sind, und die wenn ergänzt, et oft in ganz falschem Sinne sind. Aber es kommen auch immer wieder Beschauer, für die das Bild in seiner vollen Schönheit und Bedeutung sich herstellt, die durch keinen falschen Zusaß sich irren lassen; für solche ist auch das Bud Rahel. Das gemeine Bolk der Gesellschaft, der Troß der Litteratur mag so oder so darüber schwaßen, es ist vollkommen gleichgültig. —

Freitag, ben 23. Februar 1855.

Nach Erklärungen des Ministerpräsidenten von Manteusel in der Areditkommission der zweiten Kammer ist in kurzem die Unterzeichnung eines Vertrages zwischen Preußen und Frankreich und England zu erwarten, der einen Anschluß an die Westmächte bedeutet. Scheinbar unabhängig und friedlich, in Wirklichkeit abhängig und zum Kriege wider Willen sortsgerissen! — In der Kommission waren allerlei starke Anregungen, zu einer Adresse an den König, zur Einstellung des Kredits. Die Verhandlungen sind nicht ganz klar.

Austritt der Peeliten aus dem englischen Ministerium; Gladstone, Graham, Herbert u. s. w. Aus Furcht vor der

ntersuchung, auf welche Roebuck angetragen hat. Scharfe tde Lapard's. Die Times heftig gegen die Aristofratie. In tgland vorbereiten sich große Wandlungen. —

- Nachmittage Besuch vom General von \*. Erzählungen. Ueber Bewaffnung der Truppen, die neuen Gewehre, die neuen zen Kanonen, die zugleich als Haubigen dienen; Ucbelstand, i das preußische Geschüt nur zu einem Drittheil schweres, zwei Drittheilen aber leichtes ist, das sich gegen Minié= dien nicht halten kann. Der Feldmarschall Graf von Dohna den General Adolph von Willisen zu sich entboten, um ihm twürfe zu machen wegen seines Gifers für die neuen Bere, nachdem der alte Esel sich alles hatte erklären laffen, sicherte er nun auch dafür zu sein! Ebenso versicherte der : Narr General von Wrangel mit zärtlicher Umarmung! Schwächlinge lassen sich aber gleich wieder umstimmen. — Louis Bonaparte hat wirklich die Absicht geäußert, nach Krim zu gehen; ob es ihm damit Ernst gewesen, bleibt Geschrieben hat er diese Absicht auch an den ingestellt. zog von Koburg.

Wie ist denn Rahel so schwierig aufzusassen? Bloß weil Leute so falsche Gesichtspunkte mitbringen, ja sie von hel selbst entnehmen, und wenn sie von ihren Mängeln, igungen, Schicksalen spricht, nicht verstehen wie es zu men ist. Das Selbstlob, wenn es auch nur aus reiner, chuldiger Selbsterkenntniß hervorgeht, nehmen sie als Eitelzund verkleinern es zu ihren Maßen herab, den Selbstel sel sehen sie in äußerster Bergrößerung. Wollten sie doch Rahel nur den natürlichsten, einfachsten Menschen erblicken, Geist und Herz in seltnem Grade verliehen war, der leischaftliches Wohlwollen und die größten Gedanken hegte, warmen Lebens, und immer dem waltenden Augenblickehörig, voll Güte, Thätigkeit, heiterer Laune, — das, dünkt, wäre ein wo nicht erschöpfendes, doch ziemlich andeutens

daß sild. Das war eine ihrer wesentlichsten Eigenschaften, daß sie keinen Träumen nachhing, sondern in klarer Wirklickkeit lebte, nie zerstreut, immer und ganz bei dem Vorhandenen war, mochte dies noch so groß oder noch so klein sein, immer auch von diesem sich erhob, darüber dachte, zu Allgemeinem aufstieg. Sogenannte Angewöhnungen hatte Rahel gar keine, überhaupt nichts Störendes, nichts Aufdringliches; ihre größte Lebhaftigkeit war noch bescheiden. —

Sonnabend, ben 24. Februar 1854.

In englischen Blättern wird durch Louis Blanc ein Brief aus Capenne veröffentlicht, in welchem ein Geächteter die dot; tigen Zustände schildert, die Galeeren, die Bergwerke in Sibirien, können nicht ärger sein! Tausende der frechen Willfür, dem blinden Hasse, der rohesten Grausamkeit geopfert! Kann man einen Augenblick vergessen, welch ein — — dieser Louis Bonaparte ist? Und sie verbünden sich mit ihm, wechseln Chren und Schmeicheleien mit ihm! Der Kaiser von Rustand auch. —

Im Parlamente giebt es hipige Kämpfe. Die Untersuchungskommission ist ernannt; die Minister, die Aristoskratie wird bitter angeklagt. Die Lumpen gehen, andre kommen. —

Englische Blätter gelesen, Straßburger Sachen. "Rotrudis, Trauerspiel von Herman Grimm." Ohne Knochen, ohne Wahrheit. Er dichtet nicht aus erster Hand, er hat nicht die Natur vor Augen, sondern das von Andern vor ihm Gedichtete; Dichtern nachahmen ist aber nicht dichten, das kann recht hübsch sein, wenn es auf das beschränkt bleibt, was nachgeahmt werden kann, auf schönen geründeten Ausdruck, gerechte Berse, edle Sprachbildung; auch Boileau und Pope sind in diesem Betress zu ehren.

Sonntag, ben 25. Februar 1855.

Schwere Träume, Beängstigung wegen meiner Studien, ch immer soll ich die medizinischen nachholen; im vierzigsten ihre noch Arzt zu werden, sag' ich mir, ist doch zu spät! Da sinn' ich mich, daß ich schon siebzig bin, sache und bin beshigt. Erwachen. —

Die Kölnische Zeitung in Münster angeklagt. Einspruch zen dieses schikanöse Verfahren. Das Gericht behauptet ne Verechtigung, giebt aber diesesmal ein freisprechendes theil. —

Bon Gerlach dazu gehässig angeregt, erzählt der Abgeord= te von Patow in der zweiten Kammer sein Abentheuer mit n Arbeitern im Jahr 1848, denen er in ihrer Noth Arbeit ben sollte, aber Geldunterstützung gab. Er sagte, die Arbeiter tten ihn bedrängt, aber keineswegs Gewaltthätigkeiten vert, sie waren vom Rathhaus durch zwei Offiziere zu ihm ge= hrt worden. Der Kriegsminister Graf von Walbersee trat ich auf, und machte im Namen der Ehre des Heeres einige mme Bemerkungen, und wollte die Offiziere genannt wiffen, utow verweigerte die Namen. Daraus wird nun eine alberne rensache gemacht, die Regimentskommandeure find beauftragt orden, ihre Offiziere bei Ehre aufzufordern hierüber Auskunft So werden sich die beiden selbst angeben muffen. ine unwürdige Tortur. Die beiden Offiziere haben nichts than, was strafbar wäre, sie haben aber, wenn auch in bester ssicht, Arbeitern Rath gegeben, genug, um sie des Dienstes würdig zu erklären! Der König ist in Betreff der Revotionserinnerung so unversöhnlich als empfindlich. —

Mitschke-Kollande versäumt keine Gelegenheit, sich lächerund verächtlich zu machen, selbst bei der Parthei, der er zehören will. Küpfer wird eifersüchtig auf ihn! —

Herr Dr. Sigismund Stern bringt mir sein Buch "Stein

EF

O

Di

3:

und sein Zeitalter." Er spricht mit Verstand und Unpanheilichkeit, ist aber dem Gegenstande nicht gewachsen. —

Rußland erklärt Krieg an Sardinien, in großmuthiger Weise! —

Die Namen der Herren, welche Ende Mai's 1848 bie Arbeiter zum Minister von Patow führten, sind in Bolf's Revolutionschronik offen genannt: Graf von Schliessen, Barr von Wimpssen, Herr von Chemnit; nur der erstere war Gardeoffizier, hat aber schon längere Zeit den Dienst verlassen. Auch ein Graf zur Lippe wird angegeben, als bei der Sache betheiligt, ist aber auch nicht mehr im Dienst. —

Das getaufte Jüdchen Joel Jacoby, Kanzleirath, Kitter des sachsen-altenburgischen Ordens, dient zwar unbedenklich den schlechtesten Bedürfnissen seiner Borgesetzen, will aber dech nicht als der Theilnehmer an ihrer Dummheit erscheinen. An einem öffentlichen Orte wurde ihm gesagt, man solle nicht verzeisen, daß wieder ein Bonaparte über Jena nach Berlin sommen könne; worauf er erwiederte: "O das fürchten unsen Herren gar nicht! Damals hatten wir so gut wie gar keine Polizei, kaum hundert Gendarmen, jest über tausend Konstabler, auf die gestützt sühlen wir uns ganz sicher. Benn Bonaparte käme, — seste er mit höhnischer Schalkheit hinzu, — Herr von Hinchelden ließ ihn ausweisen!" — So macht er sich über seinen Herrn lustig! —

Montag, ben 26. Februar 1855.

Der Oberst von Olberg hat schon zum zweitenmale von Paris hier neue Vorschriften für den General von Bedell holen müssen, jest ist er mit den schließlichen, sagt man, dorthin zurückgekehrt. Es bleibt dabei: geht's den Russen schlecht, dann sieht Preußen ruhig zu, geht's ihnen gut, so tritt

ihnen entgegen. Ein unsinniger Bertrag! Spät und halb, ne Ehre, ohne Vortheil. — Wedell und Hatseldt in Paris e Hund und Kat' in bitterem Entgegenstehen. —

Das Freimaurerjahrbuch "Aftraa", vom Diakonus Müller 1 Meiningen, hatte die Reden mitgetheilt, welche bei der Aufahme bes Sohnes des Prinzen von Preußen in den Freinaurerorden gehalten worden waren. Die Spener'sche Zei= ung gab Auszüge daraus, worauf niemand achtete. Bossische gab sie vollständig, hatte aber vorher bei dem Prinzen mgefragt, und von demfelben eigenhändige Berbefferungen baju empfangen. Als hindelden gegen diesen Abdruck verjahren wollte, wußte er nichts von dem Spener'schen und irgerte sich als er jest erst vernahm, daß ihm der entgangen war; gegen die Bossische bachte er aber doch zunächst einzuihreiten, und feste fich hin, um felber das Berhör des Redatteurs zu protokolliren. Die Borzeigung der prinzlichen Handihrift machte allem gleich ein Ende. "Da können wir nichts nachen," rief der Polizeimann, warf die Feder hin und entließ den Redakteur. (Müller, aus deffen eignem Munde). —

Mit General von Pfuel seine früheren kleinen Aussätze ind Schriften besprochen, deren Sammlung und Herausgabe. Er hat nichts davon ausbewahrt. Ich erinnere mich seiner Lussätze über Kriegs- und Fechtkunst, den Bendeekrieg, Skanserbeg gegen Jomini, über das Schwimmen, theils in der skerreichischen militairischen Zeitschrift, theils in Hormayr's krhiv, Rückzug der Franzosen 1812, Uebersicht der Kriege 1813—1815, Bericht über die Schlacht von Belle-Alliance, Rezension von Fain's Buch 1812. Dazu könnte denn seine Bertheidigungsschrift von 1848 den Schluß bilden. Die istere wäre unstreitig am wichtigsten.

Der Erzbischof von Freiburg hat über einen badischen Ort Donau-Eschingen) das Interdikt ausgesprochen, weil der dorze Geistliche von der Regierung bestraft worden ist. Messe darf nicht gelesen werden, keine Trauung geschehen u. s. w. Und das Bieh glaubt, das werde was ausrichten! —

Die Jesuiten, bisher in Baden zugelassen, jest ausgewiesen. In Preußen ist es noch nicht so weit, wird aber kommen! —

Dienstag, ben 27. Februar 1865.

Der Husten nicht ganz fort. Entzündetes Auge! Schi beschwerliche Durchsicht Arnim'scher Druckbogen! —

Gestern ist der berüchtigte Malmene vom hiesigen Schwurgericht wegen Mißhandlung der von ihm beschäftigten Knaben zu sechsmonatlicher Gefängnißstrase verurtheilt worden; der Gutgesinnte, der Freund und Begleiter Manteuffel's! Doch war er auch schon früher in Strase gekommen wegen Betrugs, wegen grober Unsittlichkeiten, wegen schwerer Beleidigung des Polizeipräsidiums; er war sehr unzufrieden, daß alles dieses miterwähnt wurde!

Brief aus Weimar von Apollonius von Maltip, nebst einem russischen Gedicht, einem gedruckten Bruchstück aus dem italise nischen Reisetagebuch des Kollegienraths von Liepmann, der Villsliade von Mery und Barthelemp, und dem Trauerspiel von Genast "Herzog Bernhard". —

Besuch vom General Adolph von Willisen; seine Kämpse gegen Dummheiten, zu denen man Exzellenz oder gar Königs liche Hoheit sagen muß! Diesmal ist es ihm selber doch sakt zu viel, so tapfer und gewandt er auch seine Sache führt. Noch scheint der König entschieden an der Sache sestzuhalten, wenn aber der schwankt! —

Die beiden Gardeoffiziere, von denen Hr. von Patow gessprochen hat, sollen leicht herauszubringen sein; man hält sie für verloren. Denn was im Jahr 1848 als gutgesinnte

igkeit angesehen und eher belobt als getadelt wurde, gilt als ehrwidriges Berbrechen. Der Präsident von Gerlach verslucht von allen Seiten, weil er in seiner Bosheit ruht, und stets die alten Geschichten zum Ekel und idruß aufrührt, in die Wette mit seinem Freunde sche. —

öpät Abends gegen 9 Uhr kam auch General von \* und noch Thee bei mir. Ueber die Krankheit Preußens, im rn Polizeigewalt und Partheihaß, nach außen Schwäche Soffahrt. General von Repher hat gesagt, von Vorbereis n jum Kriege gegen Rugland, von Planen der Aufstelder Truppen, ihrer Berpflegung, und dergleichen Din= ürfe man kein Wort reden, ohne sogleich in Berdacht ter Gesinnung zu gerathen, den wüthigsten Saß auf sich ben! Alle Behörden sind nur Schreibereien, jede wartet defehle von oben, führt die aus, und ist dann außer Berantwortlichkeit. Eigne Ansichten, eignes Urtheil, : Eifer, sind verboten. Baterlandsliebe gilt nur in der wie die Neue Preußische Zeitung sie verlangt, und die in vielen Fällen dem Landesverrath ganz gleich steht. er ist alt und gebrechlich, kann nicht mehr im Feld 1, jagt aber bei bem Gedanken, seinen Posten aufgeben len. -

n Kassel hat das Obergericht endlich alle die wegen Steuersigerung angeklagten Ständemitglieder, welche der kursche Hassenpflug'sche Kurfürst, durchserurtheilt sehen wollte, völlig freigesprochen, und dabei t, daß sie zu jener Verweigerung nicht nur berechtigt, m auch verpflichtet gewesen. — Brav und muthig von dericht! —

Mittwoch, ben 28. Februar 1855.

Lord John Russell ist auf seiner Reise nach Wien heute hier angekommen. Preußens Theilnahme an den Friedenst verhandlungen ist noch nicht entschieden. Man sagt, der König mache wieder Schwierigkeiten, die verabredeten Beschingungen zu unterzeichnen. Französische Aeußerung: Bonas parte'n wird es ganz recht sein, im Könige von Preußen einen Gegenstand künftiger Züchtigung zu behalten, es würde ihm nicht lieb sein, denselben wegen völligen Anschließens immer schonen zu müssen! —

#### Donnerstag, ben 1. Marg 1855.

Der Kriegsminister beabsichtigt, dem Herrn von Patow noch verdrießliche Händel zu machen, weil derselbe gesagt, ohne ihn würden zwei preußische Offiziere kompromittirt gewesen sein. Darein setzt der Mann seinen Eifer! Die Kreuzzeitung hetzt dazu. —

Ein Konstabler Namens Göße war wegen Mißhandlung einer Frau zu sechsmonatlichem Gefängniß vom ersten Richter verurtheilt worden; das Kammergericht hat ihn jest freiges sprochen. Möglich, daß dies mit Recht geschehen. Aber die Sache macht den schlimmsten Eindruck! Man sest höhere gescheime Befehle voraus; man glaubt nicht mehr an die Selbstständigkeit, an die unpartheilsche Rechtspflege! —

Es fällt sehr auf, daß der König, während er den Lord John Russel durch den Minister von Manteuffel abfüttem läßt, den russischen Diplomaten Titoff an der Königlichen Tafel bewirthet. —

Dem elenden Mitschke-Rollande, dem Handwurst der zweiten Kammer und dem Gelächter seiner eignen Kameraden, ikt nach dem Schlusse der Kammersitzung der kleine rothe Adlerorden zugesagt. Dafür kräht denn der giftige Hahn bei jeder enheit nach Leibeskräften! — In Preußen, dem Staate ntelligenz, die größte Dummheit und Narrheit überall!

ince's Antrag auf geheime Abstimmung, Harkort's auf näßige Bertheilung der Grundsteuer, durch Stimmeneit beseitigt. Nichts Gescheidtes, nichts Richtiges hat ! Elendeste aller Bolksvertretungen! — Bincke doch ich nur ein Klopffechter, Bethmann-Hollweg ein schüch-Intriguant 2c. 2c. —

Freitag, ben 2. März 1855.

nen Druckbogen von Arnim's Gedichten durchgesehen, 1 Augen sehr beschwerlich! — Besuch von Herrn Lewes; kt an die Abreise; Klagen über die Polizei und ihre Scheerereien. —

:such von Herrn von Biedert; er will nach Italien ist aber in Berlegenheit wegen seines Passes 2c. Er freisinnig, heute. —

hon um halb 2 Uhr bekam ich Nachricht, im russische Besandtschaftshause sei eine telegraphische Depesche einsen, der Kaiser Nikolai sei schwer erkrankt, liege im m, sei schon todt; ich ließ es dahingestellt, was an ache sei. Nach 3 Uhr aber kam Herr von Biedert ils und brachte die volle Bestätigung der Nachricht. Kaiser ist heute Mittag 12 Uhr 10 Minuten in etersburg einer Lungenlähmung erlegen; die Nachricht iner Erkrankung am 28. Februar war schon im Laufe rmittags eingetrossen. Im Bolke glaubt man an keinen ichen Tod, sondern an Bergistung oder Erdrosselung. sört laute Berwünschungen des Berstorbenen, bittre Unslachende Freude. "Die verstuchte Kreuzzeitung möge 1!" Sie thut es, mit schwarzem Rande! — Betrachs

tungen über die Thronfolge, die veränderten Zustände, die Aussichten zum Frieden. —

Mit Ludmilla sprach ich die wahrscheinlichen Folgen bei Todesfalles in der Kürze ernstlich durch. —

Heute haben Herr von Patow und der Graf von Schliesen sich wegen der "Rompromittirung", von der in der Kammer die Rede war, geschossen, und ersterer ist am Bein verwundet worden. Dahin haben die Hepereien geführt! Und warum geht keiner dem Anstister, dem Halunken Gerlach, zu Leibe? An den sollten sie sich halten! — Der Graf von Schliesen ist noch wirklich im Dienst, der andre dieses Namens, der schon vor längerer Zeit den Abschied genommen hat, ist nicht der rechte. —

"In dieser Ehrensache gegen Patow haben die zum 3weistampfe dränzenden Militairoberen und hetzenden Offiziere die größten Blößen gegeben, außer der gehässigen Leidenschaft haben sie auch die völligste Unvernunft gezeigt, es ist gar kein Sinn und Verstand in dem ganzen Handel, nur lächerliche Dummheit."—

#### Sonnabend, ben 3. März 1855.

Die Nationalzeitung spricht in kurzen Worten ganz würdig über den Tod des russischen Kaisers. — Dieser Kaiser Rilos laus hat gleich dem Kaiser Franz von Desterreich lange Zeit in falschem Schimmer gelebt, wie der letztere in dem der Guts müthigkeit, so der erstere in dem des Heldenmuthes; die Geschichte muß beiden beides absprechen. Der Kaiser Nikolaus hat auch mich gröblich getäuscht, auf den Grund von Rachschten, die ich für zuverlässig halten mußte, war ich geneigt, ihm alles Beste zuzutrauen, ihn zu bewundern. Die Entstäuschung begann schon vor 1848. Er hatte wenigen und beschränkten Berstand, gar keinen Geist, und nur den Ruth,

edingter Gewaltberrschaft so leicht zu haben ist; er it immer härter und dreister, er starb unter Demüsnd Strafschlägen, unter wohlverdienten. —

vom General von \* \*. Ueber den Tod des artheilslose, vernünftige Ansicht; Lächerlichkeit der stürzung und des angeblichen Schmerzes, angebein der ganzen Königlichen Familie ist niemand, der geliebt hätte, der König haßte ihn. Dem König n von der Brust gefallen; "vielleicht ein andrer kann sein, aber doch immer jener herunter."—
zu heucheln, denn Schmerz und Trauer dürfen it werden."—

niglichen Theater auf drei Tage geschlossen; viers Hoftrauer, auch das Heer trauert vier Wochen. von Preußen sollte nach St. Petersburg reisen, ist inwohl, daher reist der Prinz Karl nebst seiner llexandrine, Großfürstin Olga 2c. —

9t, daß der Großfürst Thronfolger die Regierung 9at als Kaiser Alexander der Zweite. Wir müssen

ue Preußische Zeitung jammert und lobhudelt in er Weise. Sie ist so weichherzig geworden, daß sie Würde und Ehrbarkeit rühmt, mit der die tung und die Spener'sche Zeitung den verstorbenen echen. Auch für diese Blätter dauert nämlich das noch fort, welches über die Kraft des Karakters und es Kaisers durch seine starke Körperlichkeit sich alle reitet hat. Die Geschichte wird diese Täuschung ossen nicht lange mehr bestehen lassen; die Zeugelbrheit werden überall hervortreten.

1 der König in Paris, wo man seinen Anschluß tmächte erwartete, neue Schwierigkeiten gemacht dingungen gestellt hatte, daß französische Truppen nicht den Durchmarsch durch Deutschland fordern, und ibm der Besitz von Posen gewährleistet werden sollte, ist alle Bershandlung mit dem General von Wedell dort abgebrochen worden, und der General schon wieder hieher zurückgekehrt. Et heißt, er solle neue Weisungen holen. Der König bat erstlärt, in keinem Falle werde er sich an Rußland anschließen; aber Polen solle man ruhen lassen! —

Der König hat mit Lord Russell absichtlich nur unbedeutende Kleinigkeiten gesprochen, gar nichts von Politik! Kurganz am Ende hat er dem englischen Minister auf dessen Andringen gesagt, er werde in seiner bisherigen Haltung verharren. Der Lord ist sehr unwillig abgereist. —

Der General von Bonin, der gewesene Kriegsminister, meint, der König werde freiwillig nie die Wassen gegen Russland kehren; nur Zwang könne ihn dahin führen, der Zwang könne nur allzubald eintreten, wenn es Bonaparte'n Ernst werde; bisher sei man durch dessen Langmuth und Höstlichteit sicher geworden — doch wenn der wieder die Zähne zeige ....! (Die Langmuth und die Höstlichkeit bildet man sich mehr ein, als daß sie wirklich vorhanden wäre.) —

#### Sonntag, ben 4. März 1855.

Die Bolkszeitung und die Nationalzeitung sind heute früh von der Polizei weggenommen worden; man sagt, es sei ohne eigentlichen Anlaß nur blindlings geschehen, damit es nicht außer Uebung komme, und gleichsam dem Tode des russischen Kaisers zu Ehren, damit sie sich nicht zu sehr des Ereignisses freuen! —

Ein Brief Schleiermacher's an Friedrich Heinrich Jacobi, mir von Fräulein Wilhelmine Schede mitgetheilt, veranlaßt mich die Gedanken lebhaft auf jene beiden Geister zu lenken,

e so früh und so stark auf meine Jugendjahre eingewirkt iben. Mit Jacobi bin ich eigentlich längst auf dem Reinen, war ein tiefer und edler Geist, der seinen eignen Weg ein= Jug, aber unglücklicherweise nicht durchkam, sondern steden ieb, fo daß er stets nach Sulfe sich umfah, und sie von dem · Lauben, wohl gar von der Kirche, hoffte, die Wege der Undern ver, auf denen sie frisch und muthig ihren Zielen zuwans ten, als unrichtige schalt, weil er sie nicht gehen konnte, und z ihm also nichts halfen. Mit Schleiermacher steht es wieriger; er bietet immer etwas Unaufgelöstes, und man uß ihn erst versetzen um ihn richtig zu fassen, versetzen aus em Theologen und in gang bestimmte Berhältnisse einge= emmten Prediger in den freien Geist, der ohne hinderniß n eignen Forschertrieben folgt. In jenem Briefe sucht er ine Berschiedenheit von Jacobi darzulegen, und die Beruhi= Ing, die ihm auf seinem Wege geworden, jenem auf den sei= igen binüberzureichen. Aber welche Beruhigung bietet er 1! Nichts als Worte der Anbequemung, der Aushülfe, der eschwichtigung, die seinen Standpunkt gegen die Widersacher Uenfalls sichern, aber für einen Jacobi nur dialektische Spip= ndigkeit find; keinen großen erhellenden Gedanken, kein tiefes, Ineres Bekenntniß. Man sieht, er will sich in seinen Gränzen Alten, was er außerhalb dieser sein könnte, kommt gar nicht ur Frage. Mir bestätigt sich auf's neue die schon alte Wahr= ehmung, Schleiermacher hätte — wie Herder — kein Schwarz. od sein sollen, kein Schwarzrock bleiben sollen! Dies falsche Berhältniß hat beide ganz gefälscht und entstellt.

Die Nationalzeitung ist wegen einer Schilderung des aisers Nikolaus weggenommen worden, in der freilich gesagt ar, derselbe sei kein großer Mann, kein Staatsmann, kein eneral gewesen; das aber, wenn es auch mißfällig sein mag, auf keine Weise strafbar. Schon um halb 4 Uhr Morgens ichah die Wegnahme. Der Artikel war von Herrn Assessicher Varnhagen von Ense, Tagebücher. XI.

Paalzow, der doch noch irrthümlich dem Kaiser Heldenmuth zusprach! —

Montag, ben 5. März 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Unter den Linden begegnete mir Herr Geheimrath Homeyer, redete mich an und sagte sekre ernst: "Ich muß sie aufmerksam machen — das klang etwas wunderlich, löste sich aber gleich als er fortsuhr — daß zwei Nebensonnen zu sehen sind." Ich blickte zum Himmel, und in der That zeigte sich dies prächtige Phänomen im schönsten Glanze. Es war etwa halb 12 Uhr, die Sonne stand im Mittag, rechts und links von ihr, im Südost und Südwest, schimmerten zwei Sonnenbilder in Regenbogensarben, gegensüber im Nordost und Nordwest zwei weißliche Rugeln, diese und jene durch einen großen weißen Ringstreisen vereinigt, der weithin in der Bläue sich ausdehnte. Ich habe früher nichts der Art gesehen. —

Die gestern von der Polizei weggenommene Bolkszeitung hat heute nachträglich erscheinen dürfen. Hat irgend etwas Mißfälliges wegbleiben müssen, so ist es wie bei der Zensur! —

Die Neue Preußische Zeitung macht es sich zum eifrigsten. Geschäft, aller Welt einzureden, besonders aber dem Hose, des ganze Volk, namentlich aber das Volk in Berlin empfinde, schmerzlich den Verlust, den die Welt durch den Tod des russelschen Kaisers gemacht, erkenne in dem Verstorbenen den großen Helden, den Staatsweisen, den Schützer und Erhalter. Ganzim Gegentheil! Das Volk, der Bürger, die Mehrzahl der Gebildeten halten ihn für den Störer des Friedens, wie für den Feind alles Fortschritts, aller Freiheit, senden ihm Verwünsschungen nach, freuen sich seines Todes. Die Papiere an der Börse sind gestiegen, auch in Paris, London und Wien. Der Hof mag trauern — obschon es auch ihm großentheils wenig

Ernst damit ist — das Bolk jubelt und nimmt es übel, daß man so ungewöhnliche Bezeigungen macht, "als wäre Preußens berrscher gestorben, oder als wären wir eine russische Prosbinz!" —

Dajestätsbeleidigungen! "Warum waltet in Rußland die band der Borsehung so gnädig, und nicht auch bei uns? Wirkben "Unsern" gar gern auch her, Unglück genug hat er gesiftet, sein Maß könnte voll sein!" Einige Verhaftungen sind eschehen, die Leute aber nach starker Verwarnung gleich wieser entlassen worden, man will kein Aushehen machen. In Wirthshäusern und auf den Straßen wird schon wieder weister gesprochen und lauter. —

Die Nationalzeitung von gestern ist heute verstümmelt achgeliefert worden; das heutige Abendblatt aber ausgesieben. —

Besuch von Herrn Assessor Paalzow; die russischen Sachen sprochen, Berichtigung von Irrthümern. Englische Blätter usen Fluch und Verwünschung auf den Kaiser Nikolaus. Lesige Heuchelei, Bosheit und Gaukelei. —

Erzählungen über den Tod des russischen Raisers, seine letze Worte, Mahnungen; lauter zurechtgemachtes Zeug, großenzils dumm und albern, aber gewissen Zwecken dienend. hrung, Empsindsamkeit soll geweckt werden. Das Volk berts Mährchen, die Vornehmen bedürfen der Lügen. Das It läßt sich nicht ausreden, der Kaiser sei an Gist gerben. —

In Stuttgart haben die Stände 3 Millionen Gulden zur liegsbereitschaft bewilligt, mit der Bedingung des Anschlusses Desterreich. Der König von Würtemberg ist zwischen ei Feuern, dem russischen und dem französischen; das letze ist stärker, die Bolksstimme ist nicht französisch aber russenstablich. —

Dienstag, ben 6. Mar; 1855.

Besuch vom Hrn. Grafen von Kepserling. Heuchelei unsem Höstlinge wegen des russischen Todesfalls; sie sind schon gam getröstet, weil noch keine Revolution ausgebrochen ist, weder hier noch dort; bleibt nur ihnen alles im Geleise, so ik ihnen wenig daran gelegen, ob der Kaiser so heißt oder ses was ist ihnen denn Nikolaus? Ein Konstabler, ein Schut mann! Der — Louis Napoleon war ihnen fast ebenso lieb als er den Staatsstreich machte. — Noch nichts aus Mostau.

Gespräch über Zweifampf, und ben bes herrn wit Sehr viele Beamte gaben diesem Unrecht, daß den Zweikampf mit einem jungen Offizier nicht abgelehnt be Meines Erachtens mußte er ihn annehmen. Der Graf w Schlieffen war von Oberen und Kameraden genöthigt worde den Herrn von Patow zu fordern, aus welchem Grunde, wi schwer zu sagen! Leidenschaft und Unverstand bewegen in aberwißiger Berwirrung! Die Thatsachen, welche Patt angeführt, sind nicht widerlegt, nicht einmal bestritten, Ausdrucksweise hatte nichts Beleidigendes. Nun heißt gar noch, der Staatsanwalt solle — auf Befehl — gegi Patow einschreiten wegen des Zweikampfes, wobei für i eine harte und langwierige Strafe heraustommen kann, wa rend der Offizier jedenfalls straflos ist! — Das beabsichti Heroldsamt soll schon errichtet sein, und Herr von Stills als Haupt desselben nicht 4000 Thaler Gehalt, wie manft angab, sondern 5000 bekommen. — Der König soll bei russischen Trauerdienste reichlich geweint, bald nachher d die leichtfertigsten Späße gemacht haben. — Die Gräfin! Brandenburg ist gestorben; die Gräfin von Munster, geb. der Marwiß, hofft nun Oberhofmeisterin zu werden, und ihre Schimpf= und Spipreden gegen den König und Königin sogleich eingestellt. —

Der König hat eine kurze Aufwallung gehabt, in weich

Paris und London und Wien einigen Trop gezeigt gerühmt hat, er habe den Franzosen das Betreten des Bundes verboten, und seine Berhandlungen mit onaparte abgebrochen; die Hosseute meinen, diese ung sei wieder vorüber, und an ihrer Statt Besorgniß zheit eingetreten, General von Wedell soll mit neuen gen nach Paris abgehen. —

französischen Blätter sprechen vom Kaiser Nikolaus fangenheit, freuen sich über seinen Tod, der auch für zechter Zeit gekommen sei, ihn vor größerer Schmach nüthigung bewahrt habe. Die Neue Preußische Zeisdarüber außer sich, nennt ihn stets den Helden, den Rann, und macht sich und ihn lächerlich; sie hält den n vor, er sei Ehrenbürger von Berlin gewesen, habe ftungsgeld für das nach ihm genannte Hospital gesc. Das Bolk wird von solchen Prahlehren und Prahlzgen wenig berührt, und sieht in dem verstorbenen ur den harten Gewaltherrscher und bösen Unstifter des unheilvollen Krieges. —

Mittwoch, ben 7. März 1855.

rversuchst, o Sonne, vergebens Durch die düstern Wolken nen! Der ganze Gewinn meines Lebens Ist Ihren zu beweinen." Goethe spricht das für mich mit. Was se zweiundzwanzig Jahre, trop mancher Wallung und ung, als eine lange Trauer, eine wiederkehrende

Sonntag früh in der Nacht hatte der polizeiliche Zeisfer Ponge den Herrn von Hinckelden wegen des Nikolauss der Nationalzeitung wecken lassen, und in der ersten ung wurde die Wegnahme befohlen. Nachher fand e sei übereilt geschehen; dagegen gab die Vossische Zeis

tung dadurch, daß sie von Patow's Zweikampf offen weit größern Anstoß, und die war unbeachtet geblieben rüber Ponge heftige Vorwürfe bekam. Der Pring von P ließ von der Polizei die beiden Artikel, wegen deren die nalzeitung und die Volkszeitung weggenommen word sich holen, und fand darin nichts was die Wegnahr fertigte. Sindelden schickte nun beide ben Redakteure und ließ dabei ärgerlich sagen, über Rußland möchter drucken, mas sie wollten! Dag ber Prinz von Pre geweigert, nach St. Petersburg zu reisen, hatte der Direktor auch überrascht, und der Gedanke, wie leich uns ein Wechsel des Throns und der Einflüffe j könnte, scheint vielen Leuten grade jest sehr gegenwärti - Hindelden hat heftige Auftritte mit Franz Dun Berleger der Bolkszeitung, und mit herrn Müller, d thümer der Bossischen gehabt, und beide gleid dem Zimmer geworfen, hut und Papiere ihner schmissen zc. Man könnte ihm die von ihm seinen lern ertheilten Borschriften, in ihren Umteverrichtung ruhig und höflich zu sein, zu Gemüthe führen! —

Alle ehrenwerthen Leute machen Besuche bei & Patow, lassen sich bei ihm aufschreiben; die Saustl gar nicht leer. Die Gardeofsiziere selbst beurtheilen gehabten Zweikampf verschieden, und einige mißbil Die Hepereien dauern aber noch fort und die Gerlaten den Gegner gern auf die Festung bringen. Sein ist leicht. —

Nachmittags Besuch vom Grafen Archibald vo ling. Erzählung von seinem gestrigen Abend beim präsidenten von Manteuffel; nur kleine, zufällige G öfters zehn Minuten allgemeinen Stillschweigens, ni gültiges gesprochen zc. —

Noch der Raiser Nikolaus hat den Fürsten Mensc

hl in der Krim abgerufen, ob er aber durch den Fürsten toff gut ersetzt ist? — (Die Ausfertigung geschah doch ... März.) —

Hofstaats = Sekretair der Königin, Legationsrath iußert sich mit Heftigkeit und Haß gegen Rußland, 1 Kaiser Nikolaus, und führt alle bösen Streiche an, amentlich gegen Preußen ausgeübt, die wüthigen :eden auf den König, die er dem Grafen von Brandensicht geschleudert, die Mißachtung, Bedrückung, klosigkeit, die er gegen Preußen seit 1848 bes

soll eine französische Zeitung, im russischen Geist erserden und Journal du Nord heißen. Der Polizei wei doch etwas bange, man fürchtet Frankreich und ch, und sucht hindernisse zu legen. — Der russische chaftsanhängling Chopin soll die Oberleitung führen; Anderen heißt er Hr. von Schöpping. —

#### Donnerstag, ben 8. März 1855.

Bolkszeitung stellt die beiden an demselben Tage Ges, Dupon de l'Eure und Kaiser Nikolaus, vergleichend n, wobei noch immer der Wahn von des Zars Karakseit und Muth zu dessen Gunsten mitspielt; dennoch die bloße Zusammenstellung beider Namen das heuchs dünkelhafte Hofgeschmeiß. —

zegangen mit Ludmilla; Besuch beim Herrn General emann, Dorotheenstraße 50. Sehr freimüthige Gester ber die neueste Geschichte und jestige Stellung Preußens; starken Tadel aus, ganz russenseindlich. —

Graf Archibald von Kenserling brachte mir Mittheis nd Anfragen. — Französische Flugschriften über den Kaiser Nikolaus, die meisten sehr heftig wider ihn. Kermunschungen der Englischen "Times" gegen ihn. Das Bell hier äußert Haß und Hohn. —

Manisest des Kaisers Alexanders des Zweiten; es athmel Krieg, Uebermuth, Aussührung der Wünsche und Entwühl Peter's des Großen, Katharinens, Alexander's und Risolaus'. Eine Sprache, die nichts bedeutet, hinter der alles steden kann, auch die größte Friedensliebe. Der neue Kaiser mag eine solche Sprache für seine Russen nöthig sinden, wohl auch für die Mächte, mit denen er unterhandeln will. Dieselben Weisungen für Wien, wie vorher.

Der General von Wedell ist heute mit neuen hiesigen Borschlägen nach Paris abgereist. Louis Bonaparte hat viel Gestuld. Aber eine ansehnliche Truppenmacht zieht er bei Metzusammen. Seine Verhandlungen an deutschen Höfen werden lebhaft betrieben. Die Gedanken und Verhältnisse eines Rheinsbundes stehen nicht fern. "Wenn der deutsche Bund zerreißt, so ist der König von Preußen an dem Risse schuld, wenn er den Riss auch nicht grade macht."—

"Le tzar Nicolas et la sainte Russie. Par Ach. Gallet de Kulture. Paris, 1855." Der Berfasser mar lange Jahre Sekretair bei Demidoff. Wenig Neues, aber dreift und scharf vorgetragen. Manche Täuschungen werden aufgedeckt. - Pag. 208: "Ce n'est point en Russie, mais en Europe, où l'empereur passe pour un grand homme. Les Russes sont, en général, fort surpris de cette opinion. Pour eux, — je parle de la partie intelligente de la nation, - non du peuple, qui, dans son ignorance, pousse le fétichisme jusqu'à la déification; — pour les hommes qui pensent, dis-je, — le tzar est un esprit borné, grandi par l'orgueil et surexité, à certains moments, pas les accès d'une solie de race." Dies ist genau daffelbe, mas auch ich, aber freilich erst in den spätern Jahren, von den einsichtigsten, redlichsten Russen gehört, besonders auch von Russinnen. — Jenes Buch führt die gräßlichsten Züge von böhnischer Gewaltthat und schändlicher Grausamkeit an, deren sich der Kaiser Nikolaus schuldig gemacht hat. Man muß den Lag preisen, der seine Herrschaft geendet! — "Il a été un monstre de luxure." —

Ich finde die Stelle von Macchiavelli angeführt, die auch jest wieder volle Geltung hat: "l'opinione contro ai popoli nasce, perché dei popoli ciascun dice male senza paura, e liberamente ancora mentre che regnano: dei principi si parla sempre con mille timori et mille rispetti." Discorsi sopra Tito Livio, 58. —

Freitag, ben 9. März 1855.

Die Kreuzzeitungsparthei jammert ob der nochmaligen Sendung des Generals von Wedell nach Paris, sie fürchtet diesmal, daß es doch zum Anschluß an die Westmächte kommt; sie schimpft nun wieder maßlos auf den König, ja ihr tolles Preisen des Kaisers Nikolaus ist mit darauf berechnet, den König durch den Gegensatzu demüthigen! Vald wird es als Huldigung und Schmeichelei eines guten Unterthanes gelten, daß er dem verstorbenen Kaiser die Heldeneigenschaften abspricht, die jene Rotte gewaltsam in ihm verherrlichen will! —

Umständliche Nachrichten über die letten Tage des Kaissers Rikolaus, nichts besonders Merkwürdiges. Die Worte, die er zur Kaiserin für den König gesagt haben soll: "Dites ka Fritz de rester toujours le meme pour la Russie, et de ne pas oublier les paroles de papa!" hält man hier für erdichtet; sie waren schon bei der Todesnachricht in Umlauf, und sind offenbar für den König in politischer Absicht ges

macht. Die Leute meinen übrigens, Fris habe fich bisher eben nicht sehr nach den paroles de papa gerichtet! ---

Der Tod des Raisers ist offenbar durch die Rachrichten aus der Krim beschleunigt worden; die Schlappe von Eupatoria hat ihm das herz getroffen. Und solche Riederlagen immer durch die Türken! Bei Ralasat, Oltenipa, Cetate, vor Silistria, nun auch vor Eupatoria, solche Reihe von Schlägen auf solchen Dünkel und Uebermuth! hier bezeigen viele Leute die größte Freude darüber! —

Die im Parlament angeregte Frage wegen Polen hat man auf Lord Palmerfton's bringende Bitte wieder ruben laffen. —

Man wird es einmal nicht glauben, wie jammerlich Stahl in der ersten Rammer als Berichterstatter über den Ramen Herrenhaus gesprochen hat. Wirklich ekelhaft, so gering und niedrig! Die Rammer hat natürlich seine Folgerungen angenommen! —

In der Bossischen Zeitung stand ein Artikel, worin gesagt wird, bei den Deutschen sei noch immer der Sinn für Wahrbeit und Redlichkeit so vorherrschend, daß dem Kaiser Rikeland bei ihnen nichts so geschadet habe, als die Heuchelei und Lüge, mit denen er seine Eroberungsgelüste unter bem Deckmantel des Religionseisers habe befriedigen wollen. —

Daß das heer um den Raiser Nitolaus vier Wochen trauert, ist ganz ungewöhnlich, und ist vielfach getadelt worden. Jest sagt der König, er habe die Trauer des hofes gleich im ersten Augenblicke auf vier Wochen bestimmt, dann auch Trauer für das heer, aber nicht auf vier Wochen, der General von Gerlach habe dies misverstanden oder willtürlich hinzugesügt, Gerlach dagegen versichert, der König habe es so ausgesprochen, auch für das heer, und wolle nun jest den Misgriff von sich abweisen. —

Sonnabend, ben 10. März 1855.

Besuch vom Herrn Grafen von Seher-Thoß; ungarische Geschichten, Rechtsertigung der Magyaren vom legalen, vom ar Tokratischen Standpunkt; die Freiheit der Bauern als Schwächung der Regierungs-macht, sofern diese gegen den Adel ist. — Nachrichten aus Ungarn, daß dort wirklich russische Sendlinge verhaftet worder , Aufwiegler der Slowaken, nicht der Magyaren, die doch me hr als jene zum Aufstande geneigt sind. —

Abends kam Herr Hofrath Bolzenthal, mit ihm Herr Ackon, Sohn von Lady Acton, die ich als solche in Wiesbaden, daren als Lady Leveson in Rissingen 1845 gekannt habe; ihr Mann ist jest Earl Granville und englischer Minister. Die Mutter des jungen Acton ist eine Tochter des französischen Herzogs von Dalberg. Der junge Mann, der mehrere Jahre in München bei seinen Berwandten (Grasen von Arco 2c.) geslebt, spricht vollkommen deutsch; er reist in diesen Tagen nach Lorden von Wynn's, Mondton Milnes, Grote, Carlyle, von der Politischen Lage der Dinge, dem Berlangen nach Frieden 2c.

Binde streitet in der zweiten Kammer tapfer und furchtlos, aber ganz vergeblich. Rlage, daß die Zeitungen so wenig sich um die Kammern bekümmern; die Ursachen sind: erstens, daß die Kammern entartete, ohne Volkstheilnahme zu Stande gestormmene Körperschaften, zweitens, daß die Zeitungen von der Polizei gefesselt sind; die auswärtige Politik erlaubt sie ihnen vis zu gewissem Grade, die inländische nicht. Der Präsident von Gerlach zeichnet sich wieder durch freche Hanswurstereien aus, die Minister durch jämmerliche Nichtigkeit, ihre Gründe sind immer kahl und schal!

Der zweite Band von Sphel's Geschichte der Revolutions= zeit befriedigt mich noch weniger als der erste. Delsner oder Schlabrendorf hätten die Geschichte der französischen Revo= lution Schreiben tonnen; mir ift fonft fein Deutscher befannt, der fich an diefe Aufgabe hatte machen tonnen. Im Allgemeinen fehlt gang und gar bas Berftanbnig ber großen Beme-Mit Fleiß und Sorgfalt, die ich gewiß nicht entbehren will, ift ce allein nicht gethan. Berichtigungen, genaue Ginzelheiten, mogen wir beibringen; Ungerechtigkeiten, Uebertreibungen gurudweisen, aber bas Bange barguftellen fehlt unfern Schriftftellern ber hohe freie Standpuntt, bas flatte Befühl der maltenden Lebensverhaltniffe, ber beberrichende, große Dichterfinn, die ben frangofifchen Schriftftellern mehr Spbel betrachtet gu febr bie innewohnen, als ben unfern. einzelnen Rollen, die Absichten der Menschen, und bamit tommt man nicht weit, wo alles im tampfenden Gedrange einer unwiderstehlichen Nothwendigfeit folgt, mehr getrieben wird, ale treibt. Diese Dacht empfanden Die machtigften Geftalten ber Revolution immerfort, nicht nur Reder und Lafapette, fondern auch Mirabeau, Danton, Robespierre, und felbst Bonaparte. Der beutsche Professor, felbst wenn er fabig mare, das Beste über die frangofische Revolution gu fagen, burfte er es benn fagen ? -

Sonntag , ben 11. Marg 1855.

Die Weltlage bietet meiner Betrachtung keine nahen Rubepunkte, keine erfreulichen. Der Blid muß in weite Ferne, über alles jest Vorhandene, jest Sichtbare hinausschweisen, um frohe Wendungen und Stätten zu erspähen, zu denen die Zeit hineilt, mich aber schon unterwegs abwirft! In den jesigen Spannungen ist doch so gar nichts, woran ich Freude haben, woran ich mich halten könnte, im weiten Bereich von Europa nichts Gestaltetes, überall nur Werdendes, das aber in seinen Rohstoffen noch unverkennbar daliegt, wie gerühmt hat, er habe den Franzosen das Betreten des n Bundes verboten, und seine Berhandlungen mit Ionaparte abgebrochen; die Hosseute meinen, diese lung sei wieder vorüber, und an ihrer Statt Besorgniß gheit eingetreten, General von Wedell soll mit neuen igen nach Paris abgehen. —

französischen Blätter sprechen vom Kaiser Nikolaus efangenheit, freuen sich über seinen Tod, der auch für rechter Zeit gekommen sei, ihn vor größerer Schmach müthigung bewahrt habe. Die Neue Preußische Zeis darüber außer sich, nennt ihn stets den Helden, den Mann, und macht sich und ihn lächerlich; sie hält den en vor, er sei Ehrenbürger von Berlin gewesen, habe iftungsgeld für das nach ihm genannte Hospital gesec. Das Bolk wird von solchen Prahlehren und Prahlegen wenig berührt, und sieht in dem verstorbenen zur den harten Gewaltherrscher und bösen Anstister des unheilvollen Krieges. —

Mittwoch, ben 7. März 1855.

u versuchst, o Sonne, vergebens Durch die düstern Wolken nen! Der ganze Gewinn meines Lebens Ist Ihren zu beweinen." Goethe spricht das für mich mit. Was se zweiundzwanzig Jahre, trop mancher Wallung und ung, als eine lange Trauer, eine wiederkehrende

Sonntag früh in der Nacht hatte der polizeiliche Zeiser Ponge den Herrn von Hinckelden wegen des Nikolauss der Nationalzeitung wecken lassen, und in der ersten ng wurde die Wegnahme befohlen. Nachher fand sei übereilt geschehen; dagegen gab die Vossische Zeis

tung dadurch, daß sie von Patow's Zweikampf offen sprick, weit größern Anstoß, und die war unbeachtet geblieben, wo rüber Ponge heftige Vorwürfe bekam. Der Pring von Preugen ließ von der Polizei die beiden Artikel, wegen deren die Raticnalzeitung und die Volkszeitung weggenommen worden, für sich holen, und fand darin nichts was die Wegnahme not-Hindelden schickte nun beide den Redakteuren jurid, und ließ dabei ärgerlich sagen, über Rußland möchten fie nur drucken, was sie wollten! Daß der Prinz von Preußen sich geweigert, nach St. Petersburg zu reisen, hatte den Polizie Direktor auch überrascht, und der Gedanke, wie leicht auch bas uns ein Wechsel des Throns und der Einfluffe stattfinder könnte, scheint vielen Leuten grade jest sehr gegenwärtig zu ich Hindelden hat heftige Auftritte mit Franz Dunder, den Berleger der Bolfszeitung, und mit herrn Müller, dem Gigenthümer der Bossischen gehabt, und beide gleichsam auf dem Zimmer geworfen, Hut und Papiere ihnen nachze Man könnte ihm die von ihm seinen Konstab schmissen zc. lern ertheilten Vorschriften, in ihren Amtsverrichtungen imme ruhig und höflich zu sein, zu Gemüthe führen! —

Alle ehrenwerthen Leute machen Besuche bei Herrn von Patow, lassen sich bei ihm aufschreiben; die Hausthüre wir gar nicht leer. Die Gardeoffiziere selbst beurtheilen den stat gehabten Zweikampf verschieden, und einige mißbilligen ih Die Hepereien dauern aber noch fort und die Gerlach's mödten den Gegner gern auf die Festung bringen. Seine Bun ist leicht. —

Nachmittags Besuch vom Grafen Archibald von Kepseling. Erzählung von seinem gestrigen Abend beim Ministe präsidenten von Manteuffel; nur kleine, zufällige Gesellschaöfters zehn Minuten allgemeinen Stillschweigens, nur Gleigültiges gesprochen zc. —

Noch der Kaiser Nikolaus hat den Fürsten Menschikoff ve

Iberbefehl in der Krim abgerufen, ob er aber durch den Fürsten Bortschakoff gut ersett ist? — (Die Ausfertigung geschah doch erst am 4. März.) —

Der Hofstaats Sekretair der Königin, Legationsrath Sasse, äußert sich mit Heftigkeit und Haß gegen Rußland, gegen den Kaiser Nikolaus, und führt alle bösen Streiche an, die er namentlich gegen Preußen ausgeübt, die wüthigen Schimpfreden auf den König, die er dem Grafen von Brandensburg in's Gesicht geschleudert, die Misachtung, Bedrückung, Rücksichtslosigkeit, die er gegen Preußen seit 1848 beswiesen zc. —

hier soll eine französische Zeitung, im russischen Geist erstichtet werden und Journal du Nord heißen. Der Polizei wird dabei doch etwas bange, man fürchtet Frankreich und Desterreich, und sucht hindernisse zu legen. — Der russische Besandtschaftsanhängling Chopin soll die Oberleitung führen; — nach Anderen heißt er Hr. von Schöpping. —

#### Donnerstag, ben 8. März 1855.

Die Bolkszeitung stellt die beiden an demselben Tage Geschenen, Dupon de l'Eure und Kaiser Nikolaus, vergleichend sammen, wobei noch immer der Wahn von des Zars Karakstestigkeit und Muth zu dessen Gunsten mitspielt; dennoch bittert die bloße Zusammenstellung beider Namen das heuchstische, dünkelhafte Hosgeschmeiß. —

Ausgegangen mit Ludmilla; Besuch beim Herrn General n Hedemann, Dorotheenstraße 50. Sehr freimüthige Gestäche über die neueste Geschichte und jezige Stellung Preußens; spricht starken Tadel aus, ganz russenseindlich. —

Der Graf Archibald von Kenserling brachte mir Mittheisngen und Anfragen. — Französische Flugschriften über den

Kaiser Nikolaus, die meisten sehr heftig wider ihn. Berwüsschungen der Englischen "Times" gegen ihn. Das Volk hi äußert Haß und Hohn. —

Manisest des Kaisers Alexanders des Zweiten; es abn Krieg, Uebermuth, Ausführung der Wünsche und Entwi Peter's des Großen, Katharinens, Alexander's und Risolan Eine Sprache, die nichts bedeutet, hinter der alles ste kann, auch die größte Friedensliebe. Der neue Kaiser eine solche Sprache für seine Russen nöthig sinden, wohl für die Mächte, mit denen er unterhandeln will. Diese Weisungen für Wien, wie vorher. —

Der General von Wedell ist heute mit neuen hiesigen's schlägen nach Paris abgereist. Louis Bonaparte hat viel duld. Aber eine ansehnliche Truppenmacht zieht er bei zusammen. Seine Verhandlungen an deutschen Höfen w lebhaft betrieben. Die Gedanken und Verhältnisse eines R bundes stehen nicht fern. "Wenn der deutsche Bund zer so ist der König von Preußen an dem Risse schuld, wer den Riss auch nicht grade macht."—

"Le tzar Nicolas et la sainte Russie. Par Gallet de Kulture. Paris, 1855." Der Bersasser war Jahre Sekretair bei Demidoss. Wenig Neues, aber dreis scharf vorgetragen. Manche Täuschungen werden aussie— Pag. 208: "Ce n'est point en Russie, mais en Eu où l'empereur passe pour un grand homme. Les Risont, en général, fort surpris de cette opinion. eux, — je parle de la partie intelligente de la ni— non du peuple, qui, dans son ignorance, pous fétichisme jusqu'à la déisication; — pour les homme pensent, dis-je, — le tzar est un esprit borné, g par l'orgueil et surexité, à certains moments, paaccès d'une folie de race." Dies ist genau dasselbe auch ich, aber freilich erst in den spätern Jahren, vi

nsichtigsten, redlichsten Russen gehört, besonders auch von ussinnen. — Jenes Buch führt die gräßlichsten Züge von öhnischer Gewaltthat und schändlicher Grausamkeit an, deren ch der Kaiser Nikolaus schuldig gemacht hat. Man muß den lag preisen, der seine Herrschaft geendet! — "Il a été un nonstre de luxure." —

Ich finde die Stelle von Macchiavelli angeführt, die auch jest wieder volle Geltung hat: "l'opinione contro ai popoli nasce, perché dei popoli ciascun dice male senza paura, e liberamente ancora mentre che regnano: dei principi si parla sempre con mille timori et mille rispetti." Discorsi sopra Tito Livio, 58. —

Freitag, ben 9. März 1855.

Die Kreuzzeitungsparthei jammert ob der nochmaligen Sendung des Generals von Wedell nach Paris, sie fürchtet diesmal, daß es doch zum Anschluß an die Westmächte kommt; sie schimpft nun wieder maßlos auf den König, ja ihr tolles Preisen des Kaisers Nikolaus ist mit darauf berechnet, den König durch den Gegensatz zu demüthigen! Bald wird es als Huldigung und Schmeichelei eines guten Unterthanes gelten, daß er dem verstorbenen Kaiser die Heldeneigenschaften absspricht, die jene Rotte gewaltsam in ihm verherrlichen will! —

Umständliche Nachrichten über die letten Tage des Kaisers Rikolaus, nichts besonders Merkwürdiges. Die Worte, ie er zur Kaiserin für den König gesagt haben soll: "Dites Fritz de rester toujours le mème pour la Russie, et ene pas oublier les paroles de papa!" hält man hier für dichtet; sie waren schon bei der Todesnachricht in Umsauf, id sind offenbar für den König in politischer Absicht ges

macht. Die Leute meinen übrigens, Fritz habe sich bis eben nicht sehr nach den paroles de papa gerichtet! —

\*

Der Tod des Raisers ist offenbar durch die Nachrichten der Krim beschleunigt worden; die Schlappe von Eupat hat ihm das Herz getroffen. Und solche Niederlagen in durch die Türken! Bei Kalasat, Oltenişa, Cetate, vor Silis nun auch vor Eupatoria, solche Reihe von Schlägen solchen Dünkel und Uebermuth! Hier bezeigen viele Leut größte Freude darüber! —

Die im Parlament angeregte Frage wegen Polen hat auf Lord Palmerston's dringende Bitte wieder ruhen lasser

Man wird es einmal nicht glauben, wie jämmerlich Sin der ersten Kammer als Berichterstatter über den Ro Herrenhaus gesprochen hat. Wirklich ekelhaft, so gering niedrig! Die Kammer hat natürlich seine Folgerungen genommen! —

In der Bossischen Zeitung stand ein Artikel, worin g wird, bei den Deutschen sei noch immer der Sinn für A heit und Redlichkeit so vorherrschend, daß dem Kaiser Nike bei ihnen nichts so geschadet habe, als die Heuchelei und s mit denen er seine Eroberungsgelüste unter dem Deckme des Religionseisers habe befriedigen wollen. —

Daß das Heer um den Kaiser Nikolaus vier Wochen traisst ganz ungewöhnlich, und ist vielsach getadelt worden. sagt der König, er habe die Trauer des Hoses gleich im e Augenblicke auf vier Wochen bestimmt, dann auch Trauer das Heer, aber nicht auf vier Wochen, der General von lach habe dies mißverstanden oder willfürlich hinzugel Gerlach dagegen versichert, der König habe es so ausgesprosauch für das Heer, und wolle nun jest den Mißgriff von abweisen.

Sonnabend, ben 10. Marg 1855.

Besuch vom Herrn Grafen von Seher-Thoß; ungarische Geschichten, Rechtsertigung der Magyaren vom legalen, vom ar Tiekratischen Standpunkt; die Freiheit der Bauern als Schwächung der Regierungs-macht, sofern diese gegen den Adel ist. — Nachrichten aus Uns garn, daß dort wirklich russische Sendlinge verhaftet worden, Auswiegler der Slowaken, nicht der Magyaren, die doch mehr als jene zum Ausstande geneigt sind. —

Abends kam Herr Hofrath Bolzenthal, mit ihm Herr Act on, Sohn von Lady Acton, die ich als solche in Wiesbaden, daren als Lady Leveson in Kissingen 1845 gekannt habe; ihr Mann ist jest Earl Granville und englischer Minister. Die Mutter des jungen Acton ist eine Tochter des französischen Herzogs von Dalberg. Der junge Mann, der mehrere Jahre in München bei seinen Berwandten (Grasen von Arco 2c.) geslebt, spricht vollkommen deutsch; er reist in diesen Tagen nach Lorden von Wynn's, Mondton Milnes, Grote, Carlyle, von der politischen Lage der Dinge, dem Verlangen nach Frieden 2c.

Vinde streitet in der zweiten Kammer tapfer und furchtlos, aber ganz vergeblich. Klage, daß die Zeitungen so wenig sich um die Kammern bekümmern; die Ursachen sind: erstens, daß die Kammern entartete, ohne Volkstheilnahme zu Stande gestormmene Körperschaften, zweitens, daß die Zeitungen von der Polizei gesesselt sind; die auswärtige Politik erlaubt sie ihnen die zu gewissem Grade, die inländische nicht. Der Präsident von Gerlach zeichnet sich wieder durch freche Hanswurstereien die, die Minister durch jämmerliche Nichtigkeit, ihre Gründe sind immer kahl und schal!

Der zweite Band von Sphel's Geschichte der Revolutionsjeit befriedigt mich noch weniger als der erste. Delsner oder Schlabrendorf hätten die Geschichte der französischen Revolution schreiben können; mir ist sonst kein Deutscher bekannt, der sich an diese Aufgabe hätte machen können. Im Allgemeis nen fehlt ganz und gar das Berständniß der großen Bewe-Mit Fleiß und Sorgfalt, die ich gewiß nicht entbehren will, ist ce allein nicht gethan. Berichtigungen, genaue Einzelheiten, mögen wir beibringen; Ungerechtigkeiten, Uebertreibungen zurückweisen, aber das Ganze darzustellen sehlt unsern Schriftstellern der hohe freie Standpunkt, das starke Gefühl der waltenden Lebensverhaltniffe, der beherrschende, große Dichtersinn, die den französischen Schriftstellern mebr Sybel betrachtet zu sehr Die innewohnen, als ben unsern. einzelnen Rollen, die Absichten der Menschen, und dans it kommt man nicht weit, wo alles im kampfenden Gedran Se einer unwiderstehlichen Nothwendigkeit folgt, mehr getrieben wird, als treibt. Diese Macht empfanden die mächtigsten Gstalten der Revolution immerfort, nicht nur Necker ur Lafapette, sondern auch Mirabeau, Danton, Robespierre, ur selbst Bonaparte. Der deutsche Professor, selbst wenn fähig wäre, das Beste über die französische Revolution 3 sagen, dürfte er es benn sagen ? -

#### Sonntag, ben 11. März 1855.

Y

Į.

4

10

Die Weltlage bietet meiner Betrachtung keine nahen Rube-Der Blid muß in weite Ferne, puntte, feine erfreulichen. über alles jest Vorhandene, jest Sichtbare hinausschweisen, um frohe Wendungen und Stätten zu erspähen, zu denen die Zeit hineilt, mich aber schon unterwegs abwirft! den jetigen Spannungen ist doch so gar nichts, woran ich Freude haben, woran ich mich halten könnte, im weiten Bereich von Europa nichts Gestaltetes, überall nur Werdendes, das aber in seinen Rohstoffen noch unverkennbar daliegt, wie Steine, Kalk, Sand und Balken zu einem Gebäude, dessen erst entworfen werden soll. Wie anders war das vor dem yr 1848! Damals, in politischer Kindheit, konnte man zus den sein mit vielem, was jest unerträglich geworden, konnte n sich freuen mit manchem, was jest keine Beachtung sindet. nige Monate des Jahres 1848 haben die Decke zerrissen, auf den allgemeinen Zuständen lag, haben uns das Unstige und Erbärmliche gezeigt, und zugleich das Gute und sche, was an die Stelle von jenem treten soll. Ich leide l durch die eingetretene Berdüsterung, aber ich kann die heren Zustände nicht zurüchwünschen! Das Geschlecht ist Kindheit entrückt, zur Mannheit berusen, und dieser Berus hält mehr Befriedigung, als alles frühere Spiel von Hossengen und Täuschungen.

Ludmilla kam von der Gräfin von Ahlefeldt, deren Zustand fnungslos ist, wobei sie mit größter Freundlichkeit noch an m Theil nimmt wie sonst, und die Freunde, mit denen sie mig mehr sprechen kann, mindestens noch sehen will. —

#### Montag, ben 12. März 1855.

In der heutigen Montagspost giebt Herr Dr. Kossak uns muthet aus der "Galerie von Bildnissen" den Brief Alexans von der Marwiß an Rahel über "den kleinen Gerlach". Skarakterbild nimmt sich in der Zeitung seltsam aus; als Zeschrieben wurde, war der kleine Mann nur uns bekannt, es gedruckt wurde, ein unbeachteter Ofsizier, jest steht er einslußreicher Stelle. Doch ist es nicht, wie Kossak und mit n das Publikum glauben mag, der Präsident und Kammersnswurst von Gerlach, der hier gemeint ist, sondern sein Brust Leopold, der Generaladjutant.

Desterreichisches Rundschreiben, das mit Heftigkeit den

preußischen Ansichten widerspricht, die da meinen, die Bun-· destruppen seien nur innerhalb des Bundesgebietes zu verwenden, und die Kricgsbereitschaft nach allen Seiten anzuordnen, also auch gegen Frankreich, daher die Bundesfestungen in Stand zu setzen u. s. w. Desterreich erklärt dies alles dem Besten Deutschlands entgegen, beruft sich auf die schon geschlossenen Berträge, und betreibt eifrig den Beitritt ber deutschen Regierungen zu seinen Anträgen und Absichten; wie es scheint, mit gutem Gelingen. — Der General von Wedell spielt in Paris eine traurige Rolle, man halt ihm die Bidersprüche vor, in welche Preußen sich verwickelt hat, man macht sich über ihn lustig, wozu ber Gesandte Graf Max von Hatseldt das Seinige gern beitragen soll. Es heißt jest, der König wolle noch einen General nach Paris senden, den General Adolph von Willisen, gegen den aber der Ministerpräsident von Manteuffel Einspruch thue. —

Die russische Zeitung Journal du Nord soll nun nicht hier erscheinen, sondern an andrem Orte, vielleicht in Hams burg. Wir haben ja schon ein russisches, erzrussisches Blatt an der Kreuzzeitung! — Manteuffel hat die französischen Litteraten, die an dem Blatt arbeiten sollten, ausweisen lassen. —

Depesche Manteuffel's an den Gesandten in Paris Grasen Max von Hapseldt, die sehr gereizt die französischen Beschwers den über preußische Aeußerungen am Bundestag abweist, und lettere verneint. Er sagt, was am Bundestage verhandelt werde, sei immer deutsche Angelegenheit, und gehe das Aussland nichts an; eine Behauptung, die unter den waltenden Umständen sich schwerlich durchführen läßt, außer durch ein Machtansehen, das uns sehlt! —

berbefehl in der Krim abgerufen, ob er aber durch den Fürsten dortschakoff gut ersetzt ist? — (Die Ausfertigung geschah doch rst am 4. März.) —

Der Hofstaats Sekretair der Königin, Legationsrath Sasse, äußert sich mit Heftigkeit und Haß gegen Rußland, gegen den Kaiser Nikolaus, und führt alle bösen Streiche an, die er namentlich gegen Preußen ausgeübt, die wüthigen Schimpfreden auf den König, die er dem Grasen von Branden-burg in's Gesicht geschleudert, die Mißachtung, Bedrückung, Rückschicktslosigkeit, die er gegen Preußen seit 1848 be-wiesen zc. —

Hier soll eine französische Zeitung, im russischen Geist ersichtet werden und Journal du Nord heißen. Der Polizei vird dabei doch etwas bange, man fürchtet Frankreich und desterreich, und sucht hindernisse zu legen. — Der russische sesandtschaftsanhängling Chopin soll die Oberleitung führen; – nach Anderen heißt er Hr. von Schöpping. —

#### Donnerstag, ben 8. März 1855.

Die Bolkszeitung stellt die beiden an demselben Tage Gestbenen, Dupon de l'Eure und Kaiser Nikolaus, vergleichend sammen, wobei noch immer der Wahn von des Zars Karaksfestäteit und Muth zu dessen Gunsten mitspielt; dennoch ittert die bloße Zusammenstellung beider Namen das heuchsische, dünkelhafte Hofgeschmeiß. —

Ausgegangen mit Ludmilla; Besuch beim Herrn General n Hedemann, Dorotheenstraße 50. Sehr freimüthige Gescäche über die neueste Geschichte und jezige Stellung Preußens; spricht starken Tadel aus, ganz russenseindlich. —

Der Graf Archibald von Kenserling brachte mir Mittheis rgen und Anfragen. — Französische Flugschriften über den alles auf, um den Schein zu behaupten, als sei Preußen vor allen andern Staaten bevorzugt. —

Vinde hatte in der zweiten Kammer gesagt, die Regierung suche ihre Zwecke aus Schleichwegen zu erreichen. Bom Prässidenten wegen dieses Wortes getadelt, sagte er kalt: "Ich nehme die Schleichwege zurück." So war der Ausdruck wiesderholt! —

### Tagebücher

nad

# A. Varnhagen von Ense.

3mölfter Banb.

|     | , |
|-----|---|
|     |   |
|     |   |
| · • | • |
|     |   |
| _   |   |
|     | • |
|     |   |
| •   | · |
|     |   |
|     | • |
|     |   |
|     | • |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |

Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Ense.

### Tagebücher

nod

## k. A. Parnhagen von Ense.

Zwölfter Banb.

Hamburg.

Hoffmann & Campe.

1870.

Das Recht ber Uebersetzung ins Englische, Französische und andere frem Sprachen ist vorbehalten.

#### Mittwoch, ben 14. März 1855.

Die Nationalzeitung spricht sehr treffend über den Mangel an Theilnahme in den Zeitungen für die Berhandlungen der Kammern; diese selbst haben ja die Gesetze machen helsen, durch welche der Presse fast alle Freiheit genommen, das Dassein verkümmert worden! —

Geschrieben. — Besuch von Herrn Justigrath Straß. Er ladet zu seinen Gesellschaften dringend ein. Er bringt die Neuigkeit, daß der Minister des Innern, Herr von Westphalen, abtreten, und an seiner Statt Herr von hindelden Minister werden soll, der Konstabler-Oberst Patske dann Polizeiprässident. Bei dieser Beförderung, meint man, kommen die erdichteten oder künstlich bereiteten Verschwörungen sehr in Anschlag, auf solchen Stusen steige man empor, schon Kampt babe mittelst dieser seinen Weg gemacht. Der arme Kampt muß sich noch als Beispiel hergeben! Aber mehr Dummheit war es bei ihm, als Unredlichkeit, was ihn allenfalls entschulz digt, entschuldigt nicht Andre.

Brief aus Genf von Helmine von Chezy. Sie jammert über den Tod des russischen Kaisers und schickt mir ein Gesticht an dessen Wittwe. Ueber Ludwig Tieck, Clemens Brenstano, Frau von Suckow, Hisig. Bon ihren Memoiren schreibt ne unverständlich; sind sie fertig geschrieben, oder nicht? Sie erwähnt der großen Honorare, die Frau von Genlis und Frau von Dudevant für die ihrigen empfangen haben! Ja freilich,

Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XII.

seine ganze Lust scheint, den Christen zu schaden — ha erfrecht zu sagen, wenn aus dem neuen Ehegesetz viel Unerfolge, so sei das kein Borwurf, die Gesetze seien nicht da, Unglück zu verhüten, und Unglück sei ein Segen Ge Man wünscht dem — den Bollgenuß solchen Segens Schöne Burschen, diese Mitglieder des Herrenhauses! Graf von Hoverden hat sich als Lakai dargethan; arm Schwätzer die einen, die andern Stahl's unterwürfiges solge! —

Donnerstag, ben 15. Marz 1866

Die Nationalzeitung rüffelt den — Stahl und seine Genossenschaft; daß er mit dem Landrecht brechen will "uns Protestanten" spricht, von "Baterland" u. s. w. ganze erste Kammer eine Sammlung vornehmer und gele Dummköpfe! (Das steht nicht so, jedoch anders, in de wähnten Artikel!) — Herr Professor Stahr bespricht im seton Jung's Werk über die Wanderjahre, wobei er auch Wort über diese rühmend anführt. —

Geschrieben. Dann ausgegangen, mit Ludmilla. Kranzler französische Zeitungen angesehen; sie reden Kaiser Nikolaus mit großer Mäßigung — aber auch großer Unkunde. —

In der Museumshalle Schinkel's Bildsäule — von und Wittich — betrachtet; steif und wenig Ausdruck, au

hotho gesprochen. Im Kunstverein das Gemählde von Ewald besehen: Elisabeth von England, die das unterzeichnete Todesurtheil der Maria Stuart dem Staatssekretair Davison giebt; das Gesicht der Elisabeth in furchtbarer Wahrheit zeigt das bose, haßerfüllte, wollüstige und tückische Weib. —

hindelden und Westphalen, die nicht mehr mit einander aussommen können, haben einander bei dem Könige verstlagt, und ihm beide ihre Entlassung eingereicht. Man zweifelt nicht, daß der König die Westphalen's annehmen werde, weil ihm hindelden für unentbehrlich gilt. Indeß arbeitet die Kreuzzeitung aus allen Kräften für ihren Westphalen, und vielleicht gelingt es ihr, ihn neben hindelden zu erhalten. —

Der König hat ein vom Grafen von der Affeburg gestiftestes Majorat bestätigt, worin dem jedesmaligen Besitzer freissteht, seinen Nachfolger zu wählen. Man begreift nicht, aus welchen Ansichten der König eine solche Bestimmung genehmigt bat. Jest will der Graf von ReichenbachsGoschütz ein gleiches Majorat gründen, aus Haß gegen seinen Sohn, mit dem er in bestiger Feindschaft lebt. —

### Freitag, ben 16. März 1855.

Geschrieben. Ueber die preußischen Kammern, ob aus ihnen jemals etwas Besseres werden kann? ob nicht das ganze Unwesen ausgetilgt und von Grund aus neue Formen eintreten müssen. Es giebt für alles Maß und Gränzen; die der Herporbildung des Guten aus dem Verdorbenen scheinen mir hier weit überschritten. Bei dieser krüppelhaften Mißgeburt, dem scheußlichen Machwert der niederträchtigsten Reaktion, dünkt mich keine Orthopädie mehr anwendbar. —

Besuch von Herrn Dr. Michael Sachs. Ueber die boshafte Härte des Kaisers Nikolaus gegen die Juden, gegen die Katho-

liken. Allgemeiner Zustand der Dinge. Auf keiner Seite das Rechte, nirgends ein gerechtfertigter Anschluß, man hüte sich vor gutmüthiger Voraussetzung! Seillose Buben schlagen sich untereinander, leider mit andern Kräften als mit ihren eignen körperlichen, leider zum Schaden Anderer, aber Parthei zu nehmen für den einen oder den andern ist kein Grund! —

Brief aus Köln von herrn Professor Dünger. Er fragt mich, wo die Geschichte vom franken Königssohn, von der in Wilhelm Meister's Lehrjahren die Rede ist, eigentlich vorlommen? Er wisse es nicht, und niemand könne es ihm sagen. Sonderbar! Die allbekannte Geschichte des Antiochus, Sohns des Königs Seleucus von Sprien, mit dessen Stiefmutter Stratonike und dem Arzte Eresistratos, zunächst bei Balerius Maximus V 7. — Ein Gemählde dies vorstellend, war, so dünkt mich, zu Düsseldorf im Hause meiner Eltern. Bielzleicht auch auf der Galerie, wo es Goethe gesehen baben könnte. —

Die Berathungen in Wien haben begonnen ohne Zulassung von Preußen. Der General von Wedell, der für lettere in Paris auf's neue unterhandeln wollte, ist mit höhnischem Achselzuden abgewiesen worden; er hatte Mühe, nur Gehör zu erlangen.

Scharfe Angriffe der englischen Blätter auf Preußen, auf den König selbst, auf Manteuffel; unsere Zeitungen dürsen nicht wagen diese Artikel zu übersetzen. Auch belgische und süddeutsche Blätter reiben unsre Regierung mit scharfer Salbe.

Der neue russische Kaiser hat in Wien die eifrigsten Wünsche nach freundschaftlichem Bernehmen mit Desterre ich bezeigen lassen. Es fällt hier unangenehm auf, daß er Freußen noch keine sonderliche Beeiserung gezeigt hat, wedankbarc, wie man sich schmeichelte, noch erwartungsvollschuch ihm liegt Preußen nebenbei! —

Unfre Pairskammer sogar hat den neuen Chescheidung

l mit seinen Gesellen hat eine Niederlage erlitten. — Nationalzeitung greift das Pairsgesindel ziemlich pers han. —

die Frechheit Stahl's, das Landrecht zu verdammen, den h mit dem Landrecht als Nothwendigkeit hinzustellen, t im ganzen Lande das größte Mißfallen. —

der "Russische Invalide" gesteht, daß der Kaiser Nikolaus er Niederlage seiner Truppen durch die Türken vor Eupagestorben ist. Auf diese Nachricht verschlimmerte sich seine bis dahin nur leichte Krankheit. —

Sonnabenb, ben 17. Marg 1855.

Die Bolkszeitung sagt, die Gleichgültigkeit, mit der das likum die Kammern ansehe, sei von diesen verdient, all ihr ken und Thun sei nur provisorisch und ihre Gesetze änders die Welt nicht! Die Nationalzeitung greift in die Pairsmer, wählt in ihr, und langt sich den Herrn von Senstsach heraus, und sagt von ihm: "Es ist unmöglich bei so er thatsächlicher Unkenntniß und bei einem so erstaunlich ränkten Gesichtskreise mit mehr Anmaßung sich zu ergehen, dieser Pair es thut." Hin und wieder etwas Züchtigung noth! —

Druckbogen Arnim'scher Gedichte durchgesehen; diesmal , weil das Manustript ganz von Ludmilla geschries war. —

Besuch vom General Adolph von Willisen. Die Sache n der Miniebüchsen geht langsam vorwärts; der General Brangel hat ihn bei neulichen Bersuchen in Spandau vor 1 Kriegsvolk dankentzückt umarmt! In den politischen chten kann ich ihm nur bedingterweise zustimmen; ich habe Kabinetspolitik zu vertreten, und die Bolks und Freis sache liegt verdeckt, streicht nur selten irgendwo zu Tage.

\*

3

7

世

13

Auch in der militairischen Beurtheilung stimm' ich ihm nicht bei; die Kriegführung in der Krim erscheint mir nicht ihm Iweck zu erfüllen; gehen russische Heere zu Grunde, so ist die auch der Fall bei Engländern und Franzosen. —

Der neue russische Kaiser, sagen heute die Zeitungen, hat einen Besehl erlassen, die Lage der Bauern in Polen zu versbessern, ihnen Grundeigenthum zu sichern 2c. Der Entwurf hiezu ist schon alt, und wird jest nur aus Kriegeslugs heit hervorgezogen, um Aufstandsversuchen entgegenzuwirken, dem Feinde den Stoff vorwegzunehmen. Giebt es Frieden, se läßt man die Sache wieder fallen! —

Der Moniteur in Paris erklärt, daß Preußen die von seinem Bundestagsgesandten ausgesprochenen Worte, die gegen Desterreich hemmend, und drohend gegen Frankreich waren, mißbilligt hat, es denke an keine Frontstellung gegen Frankreich, an keine Bewassnung der Bundessestungen. Dem Herrn von Bismarck Schönhausen und dem General von Reißenstein kann es wenig gefallen, sich so aus's Maul Jesschlagen zu sehen!

Jämmerliche Rolle des ehemaligen Justizministers Uhden in der ersten Kammer! Kein Wort zur Bertheidigung seines einstigen Abgottes, des preußischen Landrechts! Ueberhaust, wie viele Lumpen in dieser Kammer! Stahl aber ist mehr ein —, ein böser Bube! —

Der Kommissionsbericht der zweiten Kammer über Die dreißig Millionen, vom Geheimen Legationsrath von Grusser verfaßt, ist ungewöhnlich scharf und streng, macht die starkse Opposition, aber das steht in keinem Berhältniß zu der sonstigen Schlafsheit der Kammern, die sich dem König und den Ministern gegenüber in Sachen, die weit leichter zu beshaupten wären, willenlos beugt. Auch wird diesmal sich darin nichts ändern. Die Kommission ist nicht die Kammer. —

In Puschkin gelesen, im Balerius Maximus; Fran-

Die Kreuzzeitung vertheidigt ihren Spießgesellen Lindensberg in Minden, muß aber seine erlittenen Strafen eingesstehen, sie will Mitleid für ihm. Ganz der Stil Goedsche's, oder auch Wagener's, oder Gerlach's! —

Sonntag, ben 18. März 1855.

Unruhig geschlasen. — Die Zeitungen lassen unerwähnt, welcher Jahrestag heute ist; es lebt aber das Andenken seurig im Herzen des Bolkes; und die eisernen Gitter an den Schloßportalen und vor den Wachthäusern sind ein sprechendes Denksichen. Die Gräber im Friedrichshain sind unzugänglich von dichtem Gebüsch umpflanzt, das militairische Denkmal auf dem Invalidenkirchhof prangt in stolzer Pracht; aber die Thatsachen werden dadurch nicht anders, und jederman weiß sie! —

Bei allem prahlerischen Vertrauen auf die neue Regierung in Rußland, bei aller Leidenschaft gegen Frankreich, ist der hiesige Hof und sogar die Kreuzzeitungsparthei doch einigersmaßen erschreckt durch den Gedanken, daß Rußland und Frankreich plötzlich versöhnt einander die Hände bieten und dann Preußen garstig in's Gedränge nehmen könnten. Man läugnet ist wenigstens nicht ab, daß ein solches Verständniß denkstät, und leicht zu verwirklichen sein möchte. Der Kaiser Kikolaus hatte dergleichen im Sinne, warum sollte es nicht auch der Sohn im Sinne haben, der Sohn, der die Wege des Baters fortzugehen verspricht?

Die "Times" sind hier von der Polizei weggenommen worden, wegen eines wüthenden Artikels gegen Preußen. Es kommen von dem theuren englischen Blatte fünf oder sechs Abdrücke nach Berlin. Der schlimme Artikel steht aber auch

in "Daily News", in "Galignani", und übersett in der "Independance belge". Lettere Zeitung findet sich aller Orten, und ist nicht weggenommen. Wie lächerlich sind solche Polizeis maßregeln! Man liest nun den Artikel um so begieriger!—

Der König ist nach Dresden gereist. Solche Reisen wers den gewöhnlich zu mancherlei Känken benutt. Manteussellte wollte mitreisen, gewiß aus gutem Grunde, mußte aber zurück bleiben, gewiß auch aus gutem Grunde. Ist der Ministen von Westphalen auf dieser Reise wieder fest geworden? Der hat Hindelden für sich gearbeitet? —

Die "Illustrirte Zeitung" ist in Breslau weggenommen, doch das erste Blatt schon wieder freigegeben worden. Auch in Minden hat das Stückhen gespielt; eine wahre Jämmerslichkeit! —

Montag, ben 19. März 1855.

In weimarischen Briefschaften gelesen, "die Glock, ein Wochenblatt von Walesrode" zu Königsberg 1850 erschienen, streng verboten, von kühnem Inhalt und freiestem Geiste. —

Die Neue Preußische Zeitung wiederholt die Angabe eines schlesischen Blattes, daß der König an die Berwaltungsbehörz den eine Kabinetsordre erlassen habe, wonach die im Jahre 1848 und 1849 kompromittirten Beamten, sofern sie seitdem sich gut aufgeführt haben, in ihrer Lausbahn nicht gehindert werden sollen. Früher war das Gegentheil streng befohlen. Ob die Nachricht sich bestätigen wird? Viele bezweiseln sie. Es wäre die erste milde Regung dieser Art! Wiewohl die Maßregel immer nur eine halbe und gar nicht genügende bliebe, würde sie doch von größter Wirkung sein!

Der jesige Kultusminister von Raumer war im März 1848 noch Präsident in Köln (später in Franksurt an der Oder), wo er die erschreckende Nachricht empfing, Berlin sei Aufstand und der König habe stüchten mussen, er brachte dem Kommandanten General von Engels und wollte mit m berathen, was zu thun sei; der General wollte sogleich und den Telegraphen den König aufsordern nach Köln zu mmen, wo er sichere Zuslucht sinden werde; aber Raumer andte erschrocken ein: "Bo denken Sie hin? Wo der König, da wird auch der Aufruhr sein, und was soll dann aus uns erden, aus uns und unsern Familien?" Die Aufsorderung iterblieb. Solche Freunde hat der König, und giebt ihnen in Bertrauen!

Man sagt, der Direktor des Zellengefängnisse herr Borann habe vorgestellt, daß die Glasscheiben der Zellen, welche

Durchsehen hindern, eine nuplose Grausamkeit seien, daß

den Augen erweislich schaden, und schon in manchen Fällen
tblindung verursacht haben; er soll darauf angetragen haben,
wöhnliches Glas einzusepen, es sei ja dem ärgsten Verbrecher
ohl zu gönnen, ein Stücken himmel zu erblicken. Sein
ntrag wurde abgewiesen, auch vom Könige selbst. Aber
ormann hat nun doch, auf seinen Kopf und auf seine Kosten,
s Blendeglas wegnehmen lassen. Mögen sie mich abben!" soll er gesagt haben. Fürerst scheint sein Verfahren
h nicht gekannt zu sein.

Dienstag, ben 20. März 1855.

Die Spener'sche Zeitung ist ermächtigt zu erklären, daß 1 dem Gerücht von der Ersetzung Westphalen's durch Hinckels 13 kein wahres Wort sei. Dergleichen Verneinung bedeutet 14ts; dabei kann die Sache wahr gewesen sein oder noch 11hr werden. —

Die Kreuzzeitung verneint nur, daß ihr lieber Westphalen die Oberrechenkammer kommen soll. —

Die Gräfin von Ahlefeldt starb heute Nachmittag um

1 Uhr nach langem Leiden. Sie war eine ächt gute, lies benswürdige und geistestege Frau, und Ludmilla's beste Freundin! —

Der alte Geheimrath Steinbach wird geadelt, der Zahnsarzt Dr. Werth ebenfalls, Mitschke-Kollande ist es schon; "die Nationalversammlung hat erklärt, der Adel sei abgeschafft; wenn der König solchen sich anschafft, so kommt es ja ganz auf dasselbe heraus!" —

"Was der bloße Name doch thut! Nur allein der Rame ist es doch, der Bonapart'n zum Kaiser macht, der Rame, der ihm eigentlich nicht einmal gebührt, denn er ist ja kein Bonaparte!" — Darauf wurde geantwortet: "Eine solche Rachwirkung des Namens sehen wir bei uns selbst, im Grunde noch merkwürdiger und dauerhafter als jene! Ruht nicht Preusen ausschließlich auf dem Ruhme Friedrichs des Großen? Bas wären die Hohenzollern jest ohne seinen Namen? Er hat uns in den Befreiungskriegen zu neuen Siegen geführt, er allein hält uns noch etwas oben in der Schmach, die uns zu verschlingen droht, in der Berirrung von allem Wahren und Guten, das er sich zur Richte genommen hat!" —

"Der König hält sich für klüger als alle Leute, die ihn umgeben, zum Theil mit Recht, denn er läßt andre nicht in seine Nähe kommen, oder lähmt sie sogleich und beschränkt sie aus's engste, wie z. B. Humboldt oder Adolph von Willisen; sein Selbstvertrauen ist ungeheuer und oft genug ganz unbegründet, eine Art von kleinem Glück bestärkt ihn darin, wenn eine Gefahr ohne sein Zuthun vorübergegangen ist, so glaubt er, sein Verstand und Muth habe sie überwunden! Das Schlimmste ist, daß er mit seinen Gedanken, Borlieben, Absichten und Wünschen immer nur in Phantasiegebilden umberirrt, niemals — in keiner Sache — auf dem Boden den Wirklichkeit seststeht." Urtheil eines wackern Preußen, der den König genau kennt.

Mittwoch, ben 21. März 1855.

Besuch von Herrn und Frau von Putlit bei Ludmilla, ich zing dazu hinüber. Große Theilnahme an dem Tode der Gräfin von Ahlefeldt. —

Im Valerus Maximus gelesen, in George Sand's Histoire de ma vie. —

In der heutigen Sipung über das Kreditvotum gab es in der zweiten Kammer eben so redselige als armselige Verhand= Manteuffel weitläufig und nichtssagend, Gerlach las ein jämmerliches Gewäsch langweilig ab, Reichensperger schwatte, Bethmann-Hollweg faselte. Binde war wegen eines Todesfalles nach Westphalen gereist; die infame Kreuzzeitung hatte angedeutet, um deffen Rücksehr abzuwarten, habe der Prasident Graf von Schwerin die Sitzung um einen Tag verschoben; heute kam an den Tag, daß er es auf Ersuchen der Rechten gethan und mit Wissen des Ministerpräsidenten! — Der elende Gerlach las in seiner Rede mit ab, das Haus sei beute wenig gefüllt, und nie war es so überfüllt! hatte die Thatsache vorausgeset, und nicht einmal die Besonnenheit, diese Worte, da sich das Gegentheil erwies, wegzulassen, ja er hatte die Frechheit, als man darüber lachte und einsprach, die offenbare Unwahrheit aufrecht zu erhalten; ein war Mitglieder seiner eignen Parthei schämten sich und sagten im Beggehen: eigentlich müßte man sich von ihm lossagen, er sti ein frevelhafter Mensch, er habe ni foi ni loi, und mache dem Adel nur Schande und schlechtes Spiel. —

Manteuffel hat eine Depesche ergehen lassen, worin er der Angabe des Moniteurs, Bismarck-Schönhausen sei mißbilligt und getadelt worden, widerspricht, auch verneint, daß Preußen solche Anträge gestellt habe, wie dort behauptet worden. Trügerischer Wortschein! Sest man statt Anträge "Aeußesungen", und sagt genauer, Preußen habe in Paris verneint, pas Bismarck-Schönhausen in Frankfurt am Main geäußert,

so ist alles wahr und richtig. Den Bundesgesandten selbst konnte man freilich nicht tadeln und desavouiren, da er nur gethan hat, was ihm besohlen war! —

Manteuffel wurde neulich in der Kammer gefragt, ober die Entlassung des Kriegsministers von Bonin zur Zeit unterzeichnet habe? Er bejahte es, und fügte hinzu, daß er jede Entlassung eines Ministers zu unterzeichnen bereit sei, wenn der König es von ihm verlange. Sehr artig für seine Kollegen, und sprechend für die Einheit eines solchen Ministeriums! Bon Rechtswegen hätte jeder der Minister auftreten und erstlären sollen, auch er sei stete bereit, jeden seiner Kollegen springen zu lassen!

Seit der Rückschr des Königs aus Dresden soll kaum noch die Rede davon sein, daß Hinckelden an Westphalen's Stelke Minister werden solle. Die Kreuzzeitungsparthei hat die Reise tage gut benutzt. Aber Hinckelden seinerseits giebt die Sade nicht auf, er sinnt darauf, sich neue Verdienste zu erwerben, die Demokraten könnten ihm durch ein kleines Komplott einen größten Gefallen thun! —

### Donnerstag, ben 22. März 1854.

Im englischen Oberhause hat Lord Lyndhurst arg gegen die preußische Politik losgezogen. Die englischen Blätter beschuldigen den König von Preußen doppelzüngiger Falscheit, das Ministerium arglistiger Känke, hinter denen die Ohnmachtsich zu verbergen suche, andre sagen, die Minister seien blok Lakaien. —

In der Kreditsache haben heute manche Abgeordnete der zweiten Kammer brav gekämpft, Herr von Bonin (Wolmitssädt), Rudolph von Auerswald, Brämer, Gruner, Hennig; die — Gerlach und Wagener sind gehörig. blosgestellt worden. Manteuffel hat eine jämmerliche Rolle gespielt.

lich wurde die beantragte Adresse abgelehnt, der Kredit it, doch nur bis zum Ablaufe des Jahres. Lettere nkung bewirkte hauptsächlich der ehemalige Generalsrektor Kühne und der Geheime Rath Schmückert mit Anhang. —

Minden bat der Polizeischerge Peters das Blatt, die Verhandlungen der Kammer über seinen Freund räsling Lindenberg standen, wegnehmen lassen; er mißsein Umt für seine Privatleidenschaft. Preußen ist ein Polizeistaat; uns fehlen nur die russischen oder en Benennungen. —

r Dr. Schütte, der 1848 aus Wien hieher kam, und zeit seine prahlerischen Windbeuteleien trieb, dann nach eich zurückehrte, und wider sein Berhoffen verhaftet ist jest zu zwölfjähriger Festungshaft verurtheilt

chmittags Besuch von Frau Prosessorin Bürde. — lam Hr. Dr. Hermann Franck: er fündigte mir an, daß istens Berlin verlassen, junächst nach England gehen it seinen Sohn im Seewesen anbringen werde. Der erzehnjährige Anabe ist trefslich begabt, hat große Festigs dentschiedene Neigung für das Seeleben. Doch ist das ehmen ein bedenkliches, und der Bater, dem die Trenson dem Kinde schwer fällt, sieht es wohl ein. Ueber sland und Preußen düstere Ansichten! — Den Mangel tigen Männern und würdigen Karakteren bestreit' ich, die Borzüglichkeit des Militairstandes, und das Uebers der Nationalitäten; im Gegentheil, ich sehe mehr Gesmes als je, mehr als je Streben und Bersließen zu Gesmem. —

<sup>3</sup> Raubmörder einer Nähterin ist ein Baron von Putlitz gen worden, ein bekannter Bagabund. —

r Graf von Hoverden hat den — Stahl gefor=

dert, der den Zweikampf aber nicht angenommen hat; die Sache wird vermittelt. —

\* Freitag, ben 23. März 1855.

Telegraphische Depesche, daß Menschikoff am Typhus gesstroben sei! Warum nicht "am Paletot?" Die mit diesem begonnene häßliche Geschichte ist's doch eigentlich, an der er stirbt! "War etwa Orloff bei ihm zum Besuch, wie bei Konstantin und Diebitsch?" Man wird der Welt schwerlich ausreden, daß er an Gift gestorben sei. Hier glauben die meisten Leute auch an des Kaisers Nikolaus Vergiftung! — (Jene Depesche bedarf der Bestätigung.) — (Ist falsch.) —

Die Berathungen in Wien gehen vorwärts ohne Preußenst Theilnahme. Man empfindet dies hier schmerzlichst, thut aber, als ob man auf dem Gipfel des Ansehens und der Racht stünde!! —

Nun straft auch der österreichische Minister Graf von Buol den Minister von Manteuffel Lügen, und erklärt in einer Rundschrift, daß Preußen allerdings in Frankfurt die vonihm jest geläugneten Aeußerungen gemacht habe! — "Wan ist's hier gewohnt!"

Stahl hat dem Grafen von Hoverden Abbitte gethan, und einen Revers unterzeichnet, "den ein Edelmann nicht unterzeichnet hätte." So sagen Junker von seiner eignen Parthei.—

# Sonnabend, ben 24. März 1855.

Das Berliner Wochenblatt ist heute von der Polizei weg genommen worden. Dieses schlechte Blatt ist den Ministern besonders unangenehm, ebenso wie der Kreuzzeitungspartbei weil seine Leute die meiste Aussicht haben, bei nächster Se legenheit Minister zu werden, sie sind vornehm, reich, ropa istisch, kirchlich, frömmelnd, hinreichend reaktionair; das ist ireilich nicht ohne Gefahr für die andern! Ein klein wenig mehr Ehrlichkeit, das heißt nichts! —

Die Kölner Zeitung vor Gericht gestellt, wegen Mittheis lungen aus England, aber freigesprochen. Die Quängeleien boren nicht auf! —

In Wien ist kein Frieden zu hoffen, wenn nicht Rußland vorher weitere tüchtige Schläge bekommt. Es wird offen ge= sagt, daß wenn die Berhandlungen scheitern und der Krieg in größester Ausdehnung fortgesett, Polen in Frage gestellt wird, nur allein Preußen die Schuld trägt, seine schwankende Politif, sein für Rugland günstiges Berhalten, das gegenüber den mit Desterreich geschloffenen Berträgen und den mit den Bestmächten verhandelten Erbietungen, für ein verrätherisches erflärt wird. Sof und Minister und Kreuzzeitung betrinken sich im Dünkel der vermeintlichen Größe und Macht des preußischen Dastehens; sie meinen, Preußen habe zu ent= scheiden was kommen soll, werde geachtet, gefürchtet. Preußen ist ausgeschlossen von den Verhandlungen, Desterreich drückt ihm sein mitleidiges Bedauern aus, der türkische Gesandte legt Fürbitte für Preußen ein! -

Der Raubmörder Putlit — nicht mehr "von" Putlit, weil er als uneheliches Kind nicht adlich geboren ist, aber der zekannten Adelsfamilie dem Blute nach angehörig — bat seine Nissethat bereits eingestanden. — Er soll ein natürlicher Sohn es Prinzen Karl sein. —

Sonntag, ben 25. März 1955.

Die Bolkszeitung verarbeitet heute die beiden Schimpfgesoffen Gerlach und Wagener ganz tüchtig. Man wird es nmal nicht glauben, daß solch nichtsnutiges, geistesarmes

Gesindel ernstlich bekämpft werden mußte, von augenblicklich Wichtigkeit war! —

Nachrichten aus England. Es wird versichert, nur di Einsprache oder vielmehr die Bitten der Königin Bictoria uni ihrer Minister habe den Kaiser der Franzosen noch abgehalten, mit dem Könige von Preußen kurz umzuspringen und ihm mit einem scharsen Entweder Oder auf den Hals zu rücken, auch Desterreich wäre gar nicht abgeneigt, mit Preußen Händel zu haben. Unstatt einer Herstellung Polens eine Theilung Preußens, das wäre eine schöne Bescheerung! Gar nicht unsmöglich; es käme nur darauf an, daß man einig würde, auch mit Rußland, die Türkei käme dann später!

Artiges Geschichtchen aus dem Jahr 1848! Bei den Wahlen in Paris zur Assemblée nationale ging es lebbsft her, die Kandidaten sprachen jum Bolk mit größtem Gifer, zeigten ihre Gesinnungen, ihre Berdienste, einer suchte die Gunst besonders durch Bersprechungen zu gewinnen, die geradezu Mißtrauen erregten, überhaupt sah man schon deutlich, wie alles wieder auf die alten Lügen und Falschheiten hinaud lief. Da unterbrach plötlich ein kleiner Gamin den Redner mit der Frage: "Monsieur, savez-vous nager?" Der Rede ner gerieth durch die Anabenstimme außer Fassung, stutte, sah sich um, und erwiederte dann: "Pourquoi cette question? non je ne sais pas nager!" — "Oh! alors évitez de vous faire nommer député, parceque nous sommes résolus de jetter toute l'assemblée dans la Seine." — Unset Berliner Jungen könnten dasselbe von unsern Kammern sagen! In die Spree, statt in die Seine! —

Frau Spahns erzählte einige merkwürdige Umstände vor den letten Stunden des Kaisers, wie sie dessen Leibarzt Di von Mandt an eine von ihr gefannte Dame hieher geschriebt hat. Der Kaiser wußte nicht, daß er in Gesahr sei, u wollte die ersten Andeutungen des Arztes nicht versteht Endlich fragte er doch: "Muß ich denn sterben?" Auf die möglichst schonende Bejahung schwieg ber Kaiser erst, wandte fic dann von dem Arzt ab, und sagte: "Woher nehmen Sie den Muth, einem Kaiser von Rugland sein Todesurtheil zu sprechen?" Mandt sagte, aus den früheren Befehlen bes Raisers nehme er diesen Muth, aus den Forderungen der Religion und denen des Reichs. Der Kaiser schwieg nun lange, und erst auf die wiederholte Frage Mandt's, ob der Beicht= vater kommen dürfe, willigte jener ein, und wollte zugleich die Berwandten und Diener versammelt sehen. Die weitere Erjählung scheint etwas aufgestutt, von einer schriftlichen Arbeit des Ihronfolgers, die der Kaiser gefordert, angehört und gebilligt habe u. s. w. Man will in ihm bis zum letten Augenblide den starken Herrscher zeigen, während er nur noch der schwache Kranke, der schwer Leidende, der nur halb bewußte Sterbende war. -

Montag, ben 26. März 1855.

Dr. Kossaf in der Montagspost vortrefslich über Manteussel, so freimüthig und scharf wie kein andres Blatt. Auch schils dert er meisterhaft den frömmelnden Dr. Kranichseld, dessen Bortrag gegen die Alkoholvergiftung vor einer jämmerlichen Bersammlung. Er zitirt zwei Verse, die von Rahel herrühren, als von Angelus Silesius, in einer etwas platteren Form. —

Die hiesige freie Gemeinde feierte am Sonntag ihr zehns jähriges Bestehen. Die Polizei störte die Versammlung, insdem sie einige Frauen, die den Verein hatten gründen helfen, hinauswies. —

herr von Reumont hat vom Louis Bonaparte das Kreuz der Ehrenlegion bekommen. Der schickt seine Bücher an alle Fürsten, um Orden oder Dosen zu erbetteln. Das mag sein! Aber auch an Bonaparte ? Das ist etwas zu bettelhaft! — Ein Spaß, der im Bolke großes Glück macht! Manzählt, daß ein Bauer ein Fuder Heu zu Markte bringt, e Räufer weist ihn an, dasselbe in der Leipziger Straße Rr. auf dem Hof abzuliefern, er solle nur nach dem Stall fragen wo die größten Ochsen sind. Wie er ankommt, sagt man ihm hier sei die erste Kammer oder das Herrenhaus! —

#### Dienstag, ben 27. Marg 1865.

Die Nationalzeitung spricht unerwartet für den Grafel von Hoverden, den sie früher als den "armen" bezeichnet hatte entschuldigt sein Berusen auf den König, und nimmt an den "Herrenhaus" einigen Antheil. Nicht grade unrichtig, abe unziemlich, folgewidrig, und jedenfalls unnöthig! Warun nimmt sie denn an den Wahlen nicht Theil? — Der ganz Artikel hat ein mattes, einlenkendes Ansehn. Hossentlich nu ein vorübergehendes Wölkchen!

Die erste Kammer hat das Chescheidungsgeset mit geringer Aenderungen angenommen, doch war eine Opposition vor einigen dreißig Stimmen, und eine Anzahl Mitglieder ent hielten sich klüglicherweise der Abstimmung! Die zweite kam mer hat den Antrag auf Abänderung zweier Paragraphen de Verfassung, den die erste angenommen hatte, mit einer Mehr heit von 18 Stimmen verworfen. Gerlach und Manteusse sprachen erbärmlich, Wenzel sehr gut. Der Antrag ging vor Grafen von Ihenplip aus. Das ist ein Sieg der Konstitution nellen, ein sehr großer; aber es ist kaum zu glauben, wie weni das Bolk sich daraus macht! Im Bolk ist das Gefühl wi breitet, ohne eine neue gründliche Revolution sei alles nichts.

Die Zeitungen sagen, in St. Petersburg sei das Bi gegen den Leibarzt Dr. von Mandt so erbittert, daß der Kai ihm den Rath gegeben habe, auf einige Zeit in's Ausland reisen! — Der Faktor der Trowißsch Druckerei war bei mir, und meldet eine Unterbrechung des Drucks der Arnim'schen Gestichte an. Er ist ohne alle Nachricht von Bettina von Arnim, und es fehlt an Papier, obschon er dessen Mangel im voraus längst ihr selbst nach Bonn und ihrem Geschäftsführer nach Weimar angezeigt hat. —

Friedrich der Große schreibt am 12. März 1760 an die derzogin Sophie Dorothee von Sachsen-Gotha: "Peut-être que le période satal de la Prusse est arrivé; peut-être rerra-t-on une nouvelle monarchie despotique des Césars. Je n'en sais rien. Tout cela est possible; mais je réponds que l'on n'en viendre là qu'après avoir répandu des slots de sang, et que certainement je ne serai pas le spectateur des sers de ma patrie et de l'indigne esclavage des Allemands. Voilà, madame, ma résolution serme, constante, inviolable. Les intérêts dont il s'agit sont si grands, si nobles, qu'ils animeraient un automate. L'amour de la liberté et la haine de toute tyrannie est si naturelle aux hommes, que, à moins d'être indignes, ils sacrissient volontiers leur vie pour cette liberté. "—

# Mittwoch, ben 28. März 1855.

Besuch vom Herrn General Adolph von Willisen; die unaushörliche Beschäftigung mit den Minié Büchsen, das Wiederholen derselben Gründe, der Abwehr gegen dieselben Dummheiten, macht ihn etwas mürbe. Die Friedensausssichten sind ihm auch bedrückend, die innere und äußere Lage Preußens sehr entmuthigend. —

Der König hat sich mit Bitterkeit darüber ausgesprochen, daß in Spanien auf Olozaga's Antrag der Senat ein Wahl-

körper geworden ist. In der That spielen Herrenhäuser und Pairskammern neben solcher freisinnigen Einrichtung eine veraltete Rolle, und die Erblichkeit und Lebenslänglichkeit unster "Herren" wird in ein schlechtes Licht gestellt, man bat ohnehin keinen Glauben an sie. Jemand sagt: "Oder König ist gar nicht gegen die Wahl, nur möchte er sie allein haben!"—
"Jede Opposition erzürnt ihn, landständische wie parlamentarische, nur römisch=katholische nicht!"—

Der Landrath von Diest hat in Düsseldorf einen Mann auf der Straße verhaften lassen, ohne daß er dazu befugt mer. Der Mann war von der Revisionskommission zum Rachdienen in den Kriegsdienst verwiesen worden, hatte aber von seinem General Urlaub erhalten, um in der Stadt feine Geschäfte gu Der Landrath, ihn mit niedrigem Haß verfolgend, begegnet ihm und läßt ihn verhaften. Es erweist sich, die fein Grund dazu war, und die Militairbehörde nimmt bie Sache übel. Der Landrath will sich herausreden, und wider Man spricht sich in den Bormanden, die er dazu gebraucht. weist ihm öffentlich seine Lügen und Berdrehungen nach. Den: Und noch will ihn die Oberbehörde schonen und behalten. solche Entsittlichung wird gelobt! —

In der Revue des deux mondes steht ein Aufsat über die Zuaven, man sagt vom Herzog von Aumale; darin wers den die Generale Lamoricière, Cavaignac, Changarnier, Bedeau, außerordentlich gelobt. Bonaparte läßt den Redalteur dafür schelten und bedrohen. —

Der König will von den Berbesserungen der Strassaft nichts hören, weil sie von dem ihm verhaßten Präsidenten von Wentzel ausgehen; er hat sich von dem Vortrag abgewendel, und erklärt, man solle ihm den Namen nicht nennen! Indet ist Hindelden schon längst auf die Sache eingegangen, und unter seinem Namen gedeiht sie und wird sie zur vollen Ausstührung kommen.

Donnerstag, ben 29. März 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. In der Thure begegnet uns bert hermann Grimm, ber und besuchen will, und aber nun zu Kranzler begleitet, unter den Linden und im Lustgarten wohl dreiviertel Stunden mit uns spazieren geht. Briefe aus Bonn, Bettina von Arnim will nach Berlin kom= men, die Töchter fürchten, sie möchte hier wieder in die alten Berdrießlichkeiten gerathen und davon ganz niedergeworfen werden — ihre früheren Unfälle scheinen wirklich kleine Schlagflüsse gewesen zu sein. -- Ich kenne ihre Sachen nur durch sie, weiß nicht, wie sie in Wahrheit sind. Grimm behauptet, alles was Bettina vortrage sei falsch, lauter Einbil= dung und Unrichtigkeit; er sei ganz überzeugt, daß der arme M. ein redlicher Mensch und fein Betrüger sei, Bettina habe ihm gewaltsam die Rolle eines abgefeimten Bösewichts aufgedrängt, da er doch nur deren Bestes gesucht und erwirkt habe. Grimm spricht von Bettina wie ein Mensch, den sie schon auf's äußerste gebracht hat! —

In der ersten Kammer hat das Ministerium eine Niederslage erlitten, sie erklärte sich fast einstimmig gegen die Vorlage. (Pferdesache!) — In der zweiten Kammer wieder Mattigkeit und Kleinmuth. —

In Friedrichs des Großen Briefen gelesen; da lernt man den starken Herrscher und Helden als edlen und liebenswürstigen Menschen kennen! —

Der sonst wackre Generalsteuerdirektor Kühne hat in der Rammer gesagt, die Regierung habe die zweite Kammer 1849 auslösen und eine neue Wahlordnung oftropiren müssen, weil mit dieser Kammer nicht möglich gewesen zu regieren! Auf diesem Punkt also blöd und stumpf wie ein gewöhnlicher Besamter! Wie oft hätten die Völker Ursache, aus gleichem Frund die Regierungen abzuschaffen! Nun freilich, bisweilen hun sie's auch!

Freitag, ben 30. Mary 1855.

Louis Bonaparte wird in London, in Wien und in Konstantinopel erwartet, und dann auch in der Krim. Sein ansgeblicher Oheim machte in den Hauptstädten andre Besuche, und diese trasen andere Anstalten für ihn, als jest die hößlinge der Königin Victoria, des Kaisers Franz Joseph und des Sultans Abdulmeschid. —

Der König besucht die frömmelnden Borträge von Stahl, Hengstenberg, Göschel, und scheint sich dabei gar nicht zu langweilen. Man sagt, der König werde täglich kirchlicher, aber auch täglich unruhiger, denn die Kirche, der er äußerlich anzgehört, befriedige ihn nicht, er werfe sehnsüchtige Blicke nach der katholischen. Der Tod des Kaisers Nikolaus hat ihn mächtig erschüttert, und stark an seinen eignen Tod erinnert, mit dessen Borstellung er große Angst verbinden soll. Den Tod zu fürchten, ist allerdings ein Unglück, das Tausende aus dem untersten Bolke nicht kennen!

In Bremen sind erschienen "Novae epistolae clarorum virorum ad dominum Mixta Colanda." Der albeme Mitschfe Rollande wird hier gehörig verarbeitet. Chalybaeus Cancrinus, Querlarsius Judex, Pisquarkius, Leo lenis, Parvus Niburtius, Pernicies etc. sind unverstennbar Stahl, Gerlach, Bismarck, Leo, Niebuhr, Pernice 2c. —

Die Demokraten haben auf's neue die Frage gestellt, ob sie sich bei den Wahlen betheiligen sollen? Daß sie in der Kammer bald die Mehrheit haben würden, ist unzweiselhaft, aber eben so gewiß, daß die Regierung dann die Kammer auflösen und willkürlich ein neues Wahlgesetz erlassen würde, durch das die Demokraten wieder ausgedrängt würden. Was sollen sie dann thun? Als gesoppte Narren still abziehen? oder — —? Jederman fühlt, daß hier eine größere

Frage im Hintergrunde liegt, sich beugen oder sich offen gegen die Gewalt empören. Das Lettere ist etwas so Gewichtiges und Gewagtes, daß man davor zurückschreckt. Underntheils jammert es die Demokraten, zu sehen, wie vereinzelt die wadern Kämpfer Binde, Wenpel zc. streiten muffen, in so manchen Fragen, wo die ganze Demokratie sie unterstüßen Die Demokraten am Rhein und in Preußen sind möchte. theilweise sehr geneigt, an den Wahlen theilzunehmen, weniger die in der Mark und besonders die in Berlin; die meisten verharren in gründlicher Berachtung des jetigen Kammerwesens, und wollen sich mit solcher Halbheit und Berkrüppelung gar nicht einlassen. Die Klügeren unter den Leitern er= flaren es für eine Sache des Beliebens, jeder möge wählen oder nicht, sie wollen vor allem eine Spaltung der Parthei verhüten. — Die Sache hat zwei Seiten, es kommt darauf an, den Werth der Vortheile gegen die Nachtheile gründlich abzumessen. —

Unter denen, die gar nichts von den Kammern wissen wollen, giebt es viele, besonders im eigentlichen Bolke, denen mit einer allmählichen Besserung und Ausbildung des jetigen Flickwerks gar nicht gedient ist, sondern den ganzen Plunder verwersen, und auf neuer Unterlage von Grund aus eine Neusestaltung verlangen, mit andern Worten neuen Kampf und gänzliches Unterliegen der Gegner. Dieser Denkart ist auch an dem Staate Preußen nicht allzuviel, manchen gar nichts gelegen! Ein Staatsmann sollte dergleichen wohl erwägen und die Quellen solchen Absalls zeitig zu verschließen suchen, in der Fortdauer der jetigen Erbärmlichkeit sließen sie ungeshindert!

Sonnabend, ben 31. März 1855.

\*

Das Preußische Wochenblatt ist heute hier von der Polizei weggenommen worden. Es enthält einen Artikel gegen die Russenpreußen, "zu denen gehört auch der König selbst," sagte jemand. —

Der Redakteur der Kölnischen Zeitung, Herr Dr. Brügges mann, soll abtreten, die Behörde hat entschieden erklärt, er sei eine ihnen verhaßte Person, und man werde der Zeitung, so lange er an der Spiße stehe, unausgesetzt den Krieg machen.

Bon allen Seiten erhebt sich vaterländischer Einspruch und heftiges Geschrei gegen die schändlichen Aeußerungen der beisden — Gerlach und Wagener, die in der zweiten Kammer gessagt, der Kaiser Nikolaus sei der Protektor der deutschen kleinen Fürsten gewesen, der Schußherr Preußens. In ihren Privatsreden gehen sie noch weiter, und nennen den König einen russischen Statthalter, Vasallen 2c. — Sollte man das sür möglich halten? Ist da das Beiwort — zu viel? — In dieser Parthei waltet etwas Teuslisches, Christus hat keine entschiedeneren Widersacher, als diese Verworsenen, die sich nach ihm nennen. —

Der König hat die Gnadengesuche der Ladendorff, Levy 22. nicht gewährt. Die Unglücklichen werden in's Zuchthaus abgeführt. — Was hilft's? Ueberall mehrt sich die demokratische Gesinnung, und ein Herrscherhaus wird mit Haß und Grimm angesehen als ein Feind alles Volksgedeihens. Die Ausübung der Gnade wäre noch ein gutes Band, aber grade das läßt man fallen! —

In Forster's Briefwechsel gelesen, zu besonderem Zweck. Im Cornelius Nepos und Valerius Maximus. —

"Köhlerglaube und Wissenschaft. Eine Streitschrift gegen Hofrath Rudolph Wagner in Göttingen. Bon Karl Bogt. Zweite Auflage. Gießen 1855." 8. Die erste Auflage mar

innen vierzehn Tagen vollständig vergriffen. Ein gutes zeichen! —

#### Sonntag, ben 1. April 1855.

Trauriger Anblick des Königlich Preußischen Sonntags! Es ist als ob er mit Blei belastet wäre. Reine Arbeit und Geschäftigkeit, aber auch keine Lustbarkeit und Freude, außer in den niedern Wirthshäusern. Die Straßen sind todt, außer den Thorstraßen, in diesen drängt sich ein Menschenstrom, der in die Dede draußen strebt, auch dieser still und traurig. Was hilft's den Frömmlern, den Sonntag gescheinheiligt zu sehen? Die Kirchen sind doch leer, außer den paar Modekirchen, wo die Heuchler einander zur Schau dienen! Pfui über das Otterngezücht!

Ich verbrachte den Nachmittag in unruhigen kleinen Arbeisten und nicht erquicklichen Betrachtungen. Ich fand für mein Urtheil über Menschen gewisse Prüfsteine, die mich nicht leicht irren lassen. Wer gern etwas an Goethe, Kant, Boltaire, Rousseau und Mirabeau auszusepen sindet, sie lieber tadelt als bewundert und liebt, wer nicht offenen Sinn hat für Friedrich den Großen, für den Herzog Karl August von Weimar, mit dem ist es nicht richtig bestellt, dem sehlen große Stücke, die ein wohlgeordneter Wensch haben muß! Wer nur immer denkt und sinnt, aber nie zum Thun kommt, oder doch nur spät und dürstig, der ist für gewisse Richtungen auszustreichen! —

# Montag, ben 2. April 1855.

Die Montagspost ist heute von der Polizei weggenommen worden; ich habe sie noch empfangen, sie enthält treffende Borte über Berlin, die doch nicht der Grund der Wegnahme

Wie es mit unfrer Preffreiheit fteht, fieht man sein können. an der Kölnischen Zeitung, die Regierung fordert einen andem Redakteur, der versprechen muß, in seiner Opposition eine maßvolle Haltung zu beobachten; das ist ganz ungesetliche Willfür! Berlett er die Gesetze, so mag er bestraft werden: dafür find die Gesetze; man fürchtet die Freisprechungen, und das ift gan; erbärmlich, und schändlich. "Man kann mit Gesegen nicht regieren!" wird es bald heißen und heißt es schon! —

Der General von Wedell ist gestern aus Paris hier ange Er soll bald wieder nach Parie zurückehren. Unfruchtbare Berhandlungen, deren Nachtheil erst in der Folge sichtbar wird! ---

Von den Wiener Berathungen nichts Zuverlässiges, ale daß Rußland die Theilnahme Preußens beantragt haben soll. Neue scharfe Depesche des Grafen von Buol gegen die Behaup, tungen und Anklagen, welche der Minister von Manteuffel ausgesprochen hat. —

Der österreichische Erzherzog, der wegen des Todes Mi Kaisers nach St. Petersburg geschickt worden, hat dort vom Volke Drohungen und Beschimpfungen erlitten. — Dr. von Mandt ist noch in St. Petersburg, aber ein Theil der Bevöl: kerung ist gegen ihn erbittert, glaubt an Bergiftung des Raisers. -

Der Fürst von Sondershausen hat vom Königeinen Beamten verlangt, den er zu seinem Minister nehmen konne, ju einem Factotum für sein Ländchen. Der König hat den berüchtigten Landrath von Elsner genannt, Manteuffel jugestimmt, wie es scheint, doch mit Unlust, weil er dem Glener Eldner hat angenommen. Fort mit ihm! nicht recht traut. Werd' er ein würdiger Kumpan des Herrn von Lauer, bet Grafen von Bülow zc. — Ich denke, sie sind am schädlichften in Preußen, an andern Orten finden sie mehr Widerstand. -

Hamburgische Verfassungswehen! Auch hannöversche! Der

Bundestag wird in beiden von der schlechten Seite angerufen! Sehr richtig! —

#### Dienstag, ben 3. April 1855.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet, mit leidlichem Ersolg. Eigenthümliche Gegensätze ergeben sich, wenn man nebeneinander stellt, was verschiedene Menschen in gleichen Zeitsabschnitten gethan, gelebt, und wenn man die Fäden verfolgt, an denen die Gebilde dieses verschiedenen Thuns und Wirkenssspäterhin zusammenfließen, sich durchkreuzen oder vereinigen.

#### Gründonnerstag, ben 5. April 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla; bei Kranzler. Die unglücksliche, gemaßregelte Kölnische Zeitung durchgesehen! Ich dachte immer, sie würden die mißfälligen Blätter gradeswegs schlachsten, — das Messer haben sie ja in der Hand, — aber sie ziehen vor, sie zu martern, langsam zu erdrosseln. —

General von Wedell ist von hier wieder nach Paris abgesertigt worden, wieder mit einem eigenhändigen Schreiben des Königs, von dessen Fassung der Minister von Manteuffel nichts weiß. — (Noch nicht abgereist!

# Stiller Freitag, ben 6. April 1855.

Geschrieben. Meine Arbeit fortgesetzt und beendigt. — Frühmorgens kam Herr Dr. Pribil, setzte sich vor mein Bett, und sah mit mir einen Stoß Autographen durch, unter denen ich ihm einige als besonders werthvoll bezeichnen konnte. Wir sprachen viel über Böhmen, die Verhältnisse in Prag, die Hoss-

nungen der Tschechen. Er sieht diese Berhältnisse an wie ich, andre Sachen freilich anders. Erinnerungen an das Jahr 1848; betrogene Völker! Muth von Feigheit besiegt! —

Ausgegangen, mit Ludmilla; bei Kranzler. Häßlicher Feiertagsanblick, Kirchengänger, die mit Hoffahrt ihre Gebets und Gesangbücher zur Schau tragen, bose Gesichter, Heuchlers mienen. Geschlossene Läden, verhüllte Schausenster. Blödsinsnige Anstalten! Bald wieder nach Hause gelenkt! —

Nachmittage fam Herr Dr. Franck, eigentlich, obwohl a's nicht recht gestehen wollte, um sich zu verabschieden. tauft seinen Sausrath, seine meisten Bücher. Gein Weggeben ist schlimmer als eine Auswanderung: ein tragisches Geschick führt ihn mit seinem Sohn in's Ausland, aber auch hier kann er nicht mit ihm zusammenbleiben, er muß ihn seinem Beruf, seiner Liebhaberei überlassen, ungewiß ob diese bestehen, jum Und dabei kommt der Jüngling mahren Beruf werden wird. doch nur auf eine unglückliche Bahn, im englischen Seedienft als Ausländer findet er schwerlich Gedeihen! Franc wer stimmte mich sehr, sowohl durch dies Geschick, das ihn sorts reißt, als durch die Trübniß und Unzufriedenheit, mit der er Welt und Menschen ansieht; er will fast niemanden gelten lassen, nichts anerkennen, nichts ist ihm genügend, und indem er vieles Bessere und Beste verwirft, geschieht es ihm, dif et sich dann mit entschieden Schlechtem behilft, mit liederlichen Gesellen, die er, weil sie eben nichts weiter sein wollen, gar nicht in Rechnung bringt. Er verwarf die meisten unsrer Be-Es scheint ihm sehr übel zu Muth! —

Unsre Preßfreiheit! Der Litterat Hopf, ein armer Teusel, der von seinem bischen Humor lebt, von der Polizei vielfältig geschoren, nach Charlottenburg ausgewiesen u. s. w. hat ein Schriftchen drucken lassen: "Stimmen der Berliner Frauen gegen das neue Ehegeset, die Polizei bekommt Wind davon, nimmt alles Gedruckte fort, zerbricht die Druckformen! Bloß

veil fie weiß, daß der König mit blindem Zorn für das Gesetz eisert! —

Die Kreuzzeitung und alle andern Blätter geben die Nachsticht, der General von Wedell sei schon wieder nach Paris absgereist; diese Nachricht ist aber falsch. Man sagt, er habe schon das Schreiben des Königs in Händen gehabt, da sei dieser andern Sinnes geworden, habe es zurückgefordert, und der General warte auf neuen Besehl. —

#### Sonnabend, ben 7. April 1855.

In meinen Papieren gearbeitet, und einiges gefördert. Ich möchte gern einige Aufsätze drucken lassen, aber vernünfstiger ist es zu warten, das Pulver nicht unnüp in's Leere zu verplatzen, sondern zum wirksamen Schuß aufzubewahren. In allen Kämpfen, die jetzt stattfinden, hat unsre Wasse keine Answendbarkeit. —

Das Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt beleuchtet bei Gelegenheit des Redaktionswechsels der Kölnischen Zeitung das Verhalten der Regierung gegen die Presse, und erklärt dasselbe für gesetwidrig, tückisch und verrätherisch; die Polizei sucht alle Blätter von ihr abhängig zu machen, und es ist ihr großentheils schon gelungen. —

Besuch von Herrn Foß aus England, alte Bekanntschaft, deren ich mich nur dunkel erinnere. Der Zustand von Engsland scheint äußerst verworren und bedenklich; man hat kein Bertrauen mehr auf die alten Stüßen des Staates, und sucht neue; alles lenkt in revolutionaire Bewegung, und es bereiten sich die größten Umgestaltungen vor, schwerlich ohne gewaltssame Ausbrüche. —

Beileidsadresse des Magistrats an den König wegen des Todes des russischen Kaisers. Der König antwortet dankend.

— Bildnisse, Lebensabrisse des Kaisers, Gedichte auf Trauerreden, von allen Seiten und in größter Menge. möchten gern einen Helden, ein Partheihaupt aus ihm mach ihn auf alle Weise verherrlichen. Hilft aber nichts. Der I ist ein zu mächtiger Auslöscher; und nicht nur im Bolke, so dern auch schon am Hose wird der Name Nikolaus wenig genannt, und mit geringster Theilnahme, wenn es geschieh Der Todte giebt keine Orden, keine Dosen. Die Hosschranze gehen ihrem Futter nach.

Der Lieutenant bei den Gardekürassieren Graf Adolp von Königsmarck ist auf sechs Monate seinem Onkel dem G sandten im Haag beigegeben. Sie wollen einen Diplomate aus ihm machen. —

Gegen die Ungerechtigkeit der Zeitgenoffen beruft man fil zwar auf die gerechtere Nachwelt. Ich finde genug Fälle, i denen man sich gegen die verkennende Nachwelt auf die ein sichtigeren Zeitgenoffen berufen könnte. Goethe besonder wäre dazu berechtigt. Je weiter seine Werke sich w ihrem Ursprung entfernen, besto weniger Berstandniß, Gin und Liebe für sie bleibt übrig. Grade jest ist für ihn ein kalte Winterzeit. Auch für Rahel scheint weniger Sin und Liebe vorhanden, als vor zwanzig Jahren. Abet ( schadet nicht! Diese Jahrszeit geht vorüber, und Frühlir und Sommer kehren zurud. Dies sind wechselnde Stimmu gen, die man ertragen muß. -- Zulest kommt denn doch ei Zeit, wo nur berufene und edle Geister den Werth ihrer Bi gänger feststellen, wo man den Autor wenigstens im Zuh menhange mit seinen Zeitgenoffen sieht und beurtheilt. I hindert nicht, daß die Gemeinheit auch nach zweitausend? ren noch bisweilen schreit, Platon sei ein dummer Schwär Homeros ein langweiliger Schwäter. --

Oftersonntag, ben 8. April 1855.

Ein Gerücht vom Auseinandergehen des Kongresses in Wien. — Eine merkwürdige und wichtige Thatsache ist die große Verwüstung, welche im österreichischen Heer durch Krantsheiten angerichtet wird; die Truppen stehen noch friedlich auf eignem Boden, in geordneter Verpstegung, und dennoch! Ein Reiterregiment ist fast ganz aufgerieben, ein andres hat nur noch die Hälfte seiner Mannschaften! Ich gedenke der Zustände in Ungarn 1809, wo das Heer neunzigtausend Kranke zählte, das Regiment Vogelsang allein zweitausend, von denen keiner zum Regiment wiederkehrte. Und welch entsesliche Anstalten damals! —

Gine Betrachtung drängt sich mir seit einiger Zeit wieders bolt auf. Das Alter hat das Eigne, nicht mehr erwerben zu tönnen, es kann nur ausgeben, abwerfen, verzehren, kaum noch genießen. Dies gilt von allen Gebieten, des Körpers, des Geistes, des Herzens; von allen äußern Hülfsmitteln, und innern. Das bedingt allerdings eine besondere Stellung zum Leben, wie die Jugend sie nicht kennt. Im Innern aber macht der Unterschied sich doch weniger geltend, da treibt es und glüht es, und sinnt es und strebt es immersort! —

Berlin mit aller seiner Pracht und Schwelgerei hat doch an solchem Festtage wie heute nur ein klägliches Ansehn, besonders wenn kein heitres Wetter ist. Da zeigt sich kein gesputtes Bolk auf der Straße, da bleibt es in seinen Arbeitsshöhlen verborgen, oder schleicht am dunkeln Abend in die schlechten Wirthshäuser, und betäubt sich in wüstem Lärm, Labaksrauch und Getränk! Berlin kommt um seinen ehrbaren Mittelskand, der guten wohlhabenden Bürger werden immer weniger. Schwindel aller Art gedeiht, wie nie vorher. Von oben wird dieser Mißskand begünstigt. Schlechter, serviler Magistrat, ohnmächtige Stadtverordnete; glänzende allmächstige Polizei, prunkvolle Anstalten, deren Kosten unerschwings

lich sind! — Das Gewerb und der Handel ringen kräftig gegen den Berfall, aber stoßen überall auf Hindernisse, und ihre Erfolge selbst werden oft zum Nachtheil. —

Ein Mitglied des Richterstandes beklagt sich bitter über die Eingriffe der Polizei in die Rechtspflege. Die Polizei darf gesehlich keine Berhaftung vornehmen ohne gerichtlichen Berhaftsbefehl, sie verhaftet aber eigenmächtig nach Willkur, läßt die Berhafteten oft längere Zeit im Gefängniß ohne die Kenntinis des Gerichts, ersinnt allerlei Ausslüchte, um die Berhaftung als gerechtfertigt erscheinen zu lassen, und behält in den meisten Fällen die Oberhand, da der Justizminister wie der Hof auf ihrer Seite sind; ein armes Gericht vermag dazegen nichts.

#### Ostermontag, ben 9. April 1855.

Geschrieben; ich habe doch der Frage, ob man mitwählen soll, eine kleine Erörterung widmen muffen, für den jesigen Augenblick überwiegt das Nein, mehr noch als vor einem Jahre Die jesige Staatsverderbniß ist zu groß und liegt zu boch, als daß sie durch Kammern und leere Abstimmungen geheilt werden könnte! — Die Berliner sind mehr bewegt und beschäftigt durch die Schließung der Kroll'schen Wirthschaft, als fie et von der Schließung der Kammern sein würden. Allerdinge knüpfen sich an diese Sache manche höhere heiten, der Kampf der Rechtspflege gegen die Polizei, die gewaltsame Einmischung der lettern, die Begünstigung bei Polizeidirektor Stieber, deffen Geldvortheile, die Nachficht gegen den Berwalter Engel, und andres der Art; das gerichtliche Berfahren wird manches, was man verheimlichen möchte, an den Tag bringen, es müßte denn sein, daß auch dies Gericht, wie in dem Köller'schen Prozeß, aus Rücksichten gewisse Personen nicht blosstellen wollte. —

bem Mangel an Zeitungen, während der Feiertage, allerlei Gerüchte, die aber schnell wieder fallen. nittage Besuch von Herrn Dr. Behse. Mit Betrüb= t er von der nahen Abreise Dr. Franci's, und dem Berhängniß, das über deffen Leben fich zusammen-Wirklich ein tragisches Geschick! Alle seine Borne Unabhängigkeit, sein Bermögen, seine Bildung, einen so ausgezeichneten Sohn zu haben, die Liebe le Freiheit zu jeder Entschließung, alles das verwan= ihm in Unglud! Er hat zu Behse mehr Zutrauen, deren, gesteht ihm seine Betrübniß, seinen Schmerz, hranen nahe, bekennt, daß er auf immer scheide. John in England Beimatherecht erlangen werbe, ift dimmte hoffnung. Und wie der Sohn fünftig ein-Breußen zurücklicken werde, ift auch nicht vorherzu-Benug, das Ganze ist ein großes Unglud! — Ein nicht in dem Sohn aufgehen; das ift das Unrichtige iß der Sohn vor der Zeit Hauptperson geworden. Junge kann dafür nicht, und der liebevolle Bater, s geblieben war als dieses Rind, ist auch zu ent-

### Dienstag, ben 10. April 1855.

sonnenschein ausgegangen. Zu Kranzler. Kölnische sburger Zeitung. Bei Dr. Franck im Hotel de urg, ich traf aber nur den Sohn, der mir einen ndruck machte als früher, nicht so vortheilhaft, er hat volles Aussehen, und kam mir etwas wie ein Schicksug für den Vater vor. —

faktor aus der Trowipsch'schen Druckerei klagt über on Arnim. —

fe Note des französischen Ministers Drouin de l'Hups igen von Ense, Tagebücher. XII. gegen die Manteuffel'sche, deren Behauptungen er hart bestreitet. —

Herr Major von Hanneken aus St. Petersburg zurückzekehrt. Ein russischer General dort hatte sich auf eine an ihn
gerichtete Frage kurz abgewendet, und als Hanneken ihn darüber zur Rede stellte, bat er um Berzeihung, er habe jenen
wegen der weißen Uniform für einen Desterreicher gehalten!
Gegen diese ist man wüthend aufgebracht. — In Wien geben
die Verhandlungen weiter. Lord John Russell von der Wiener
Gesellschaft eingefangen, abgeschwächt! —

Der Prinz von Preußen aus Koblenz herberufen. Die große Kommission wegen der Miniebüchsen tritt wieder zusammen; die kleine von Adolph von Willisen geleitete genügt wieder nicht. —

Bettina von Arnim kann nun jeden Tag hier eintressen. Ich freue mich gar nicht auf sie! Hat sie wirklich durch Schlaganfälle gelitten, so wird ihr Anblick ein sehr trauriger sein; ist sie wie sie war, so wird sie mich wieder schön quälen!— Hermann Grimm will sich todtlachen über ihren Einfall, dem Generalpolizeidirektor von Hinckelden ihren Prozes gegen M. und den davon zu erstreitenden Betrag für die übersschwemmten Schlesser zu überweisen! einen Betrag, der sich auf bloße Gerichtskoften, die zu bezahlen sind, beschränken wird. Nach Grimm's Meinung ist M. in der Sache ganz ohne Schuld, und auch Bettinens Töchter glauben es. —

Mittwoch, ben 11. April 1855.

Ich habe großes Verlangen nach frischem Grün und milder Luft, erinnere mich aber kaum jemals mit so geringen Erwartungen der Sommerzeit entgegengesehen zu haben. Nicht nur verspricht sie nichts, sondern auch meinen Wünschen bietet sie keine annehmliche Gestalt, wenigstens in demjenigen, was ich

auf dem ordentlichen Wege für wahrscheinlich, für möglich halten kann; es müßte "neues, ungekanntes Glück", persönliches oder besser noch allgemeines kommen! — Es ist
jeht eine trübe Zeit, nichts Sichtbares, Offenes gedeiht,
überall verdorbene, salsche, sich hinschleppende Berhältnisse,
überall Beklommenheit, Ausspannung, Mangel. Die Staaten alle in verkehrter Entwickelung, sie arbeiten sich dem
Untergange zu. Und kein einziger Fürst, der dies einsähe,
entgegenwirkte! Das spricht dem ganzen Monarchenthum
das Urtheil! Ob Republiken besser sein werden? Darnach
will die Geschichte nicht fragen, ihr genügt der Wechsel,
wobei ja doch die Menschheit im Ganzen sich immer etwas
vorschiebt. —

Man versichert, die Verurtheilten vom sogenannten Märzstomplott, Ladendorf, Levy, Gehrcke 2c., würden ausnahmssweise gut gehalten, auch die zum Zuchthaus Verurtheilten, denen weder die Kleidung noch die Arbeit der gemeinen Sträfzlinge zugemuthet werde. Der Befehl zu dieser Milderung soll dem Könige durch Hindelden abgedrungen sein, als deren Besnadigungsgesuch verworfen worden. —

Rachrichten aus Wien: Thätigkeit russischer Diplomaten in allen möglichen Richtungen. Wird kein Frieden zu Stande gebracht, so werden die Russen sich offen mit der Revolution derbünden, den Aufstand der Griechen, Magyaren, Slaven, Italiäner, ja vielleicht der Deutschen und zulest der Franzosen begünstigen, unterstüßen. Die Gegner können dafür die Polen in Bewegung seßen. Arme Bölker! Gut gemeint ist ce von keiner Seite, man will sie nur als Werkzeuge gebrauchen. —

hier ist es wieder ganz still davon, daß hindelden zum Minister des Innern ernannt werden soll. Die Kreuzzeitungs= parthei hat die Sache zu hintertreiben gewußt, indem sie davon frühzeitig Lärm machte und die Borstellung verbreitete, der Konig müsse der öffentlichen Meinung nachgeben. Die arme

öffentliche Meinung! sie hat nicht entfernt an das gedacht, was ihr jest aufgebürdet wird! —

In der Ilias gelesen, in Goethe's kleinen Gedichten, unter denen viele ganz unbeachtet sind! — In der deutschen Litteratur sehlt es vor allem an Lesern, ganz entsetlich an guten, dankbaren Lesern. Die Schätze liegen bei uns aufgehäuft, wie das Erz in den Gebirgen, dunkel, unausgebeutet, unbenutt. Und da fällt das blöde Kritikervolk noch ungezogen über die wackern Bergknappen her, die bemüht sind, den Reichthum in Umlauf zu bringen! —

Prinz Albrecht und seine Gemahlin Prinzessin Marianne haben sich in Meinungen bei der Leiche ihrer Tochter getrossen, und versöhnt, soweit hier das Wort Geltung haben kann. Die Prinzessin hat ihren Diener geheirathet, Kinder mit ihm, und er ist ganz Herr im Hause. Man schätzt das Bermögen der Prinzessin auf dreißig Millionen.

Nachrichten aus Baden. Der Prinz-Regent ist schwach, und ganz in den Händen der Reaktion, nur zwischen Desterreich und Preußen schwankend. Die Protestanten, nothgedrungen wider die römische Kirche im Streit, stützten ihrer Meinung nach sich am liebsten auf die Jesuiten! Liederlicke Wirthschaft, in die man den Prinz-Regenten zu ziehen bemühlist; ein gewisses adliges Haus in Karlsruhe bezeichnet man als —, die angesehensten Familien beeisern sich ihm ihre Töchter zu Liebschaften anzubieten. Es kommen in diesem Betress Namen vor, die mir schon vor dreißig Jahren in solcher Art genannt wurden; es scheint auch hierin Erbämten zu geben! —

Donnerstag, ben 12. April 1855.

Der König ist sehr dadurch verlet, daß Außland in Wien nicht entschiedener auf den Eintritt Preußens in die Friedens:

verathungen bestanden hat. Der russische Gesandte begnügte sich, den hiefür ausgesprochenen Wunsch, welchen die Westmächte kurz verneinten, zu den Akten zu geben. —

Großes französisches Lager bei Konstantinopel, die Stadt und den Bosporus beherrschend. Die Franzosen werden dort auch nach dem Frieden so lange als möglich bleiben, wie in Rom, wie die Desterreicher in den Donaufürstenthümern, — wie die Preußen es in Solstein, Hamburg und Baden wollten! — Frieden ist wahrscheinlich, aber welcher! Ein Frieden voller Zwistigkeiten, Ränken und Ausstüchten! —

herr Dr. Hermann Franck hat noch hier die Nachricht empfangen, daß es für seinen Sohn nichts ist mit dem Dienst auf englischen Kriegsschiffen, nichts ist mit der Schifffahrts-schule; er wird als Midshipman auf einem Schiffe der ostindischen Kompagnie seine Laufbahn beginnen, — falls nicht auch bier noch Schwierigkeiten eintreten. Die stolzen Gönnerschafsten, die sichern Borauserkundigungen, haben sich als Täuschung erwiesen! — Franck reist morgen mit seinem Sohn ab; ich bedaure den Bater sehr, es konnte ihm kein größeres Unsglud widerfahren. Und sollte der Sohn doch nicht aushalsten, welch neues Unheil, welche Beschämung! Das Schlimmste ist, daß der Sohn wie dem Baterlande zugleich dem Bater sast gänzlich entzogen wird. Wie die Sachen einmal stehen, ist es doch richtig, daß der Bater dem Sohne nachgab. —

Der Untersuchungsrichter Schlötke vom Stadtgericht ist von dieser Amtsverrichtung entfernt, als Hülfsarbeiter zum Kammergericht versetzt und durch den Grafen von Wartenssleben ersetzt worden. Die Veränderung ist für jenen keine Beförderung, vielmehr eine Kränkung; man wollte ihn lost ein, besonders war Hinchelden seit langer Zeit ihm seind, und irbeitete emsig gegen ihn. Schlötke, der aus dem Waldeck's hen Prozes berüchtigte, verrusene Schlötke, der eifrige Augensiener des Hoses, der Minister, der Reaktion, in Ungnade!

Das also sein Lohn! Er bekommt seine Strafe von der Seite, von der er sie nicht verdient, das ist um so härter! Er soll ein geschickter Jurist sein, und wollte auch einmal ein redlich strenger sein; in der Sache des Prinzen \*, der ein — Bergehen mit einem Mädchen begangen und die gerichtliche Ahndung nur mit den größten Geldopfern vermieden hat, war Schlötle gegen die Warnungen, die er von oben empfing, taub, wollte seine Pflicht thun, nahm die schlimmen Aussagen der Leute in die Verhörprotokolle auf, anstatt sie zu unterdrücken. hindels den stellte dem Könige diese Ungebühr vor, und es ersolgte — eine seltsame Neuheit — ein mündlicher Kabinetsbesehl an den Justizminister, die obige Versetzung zu verfügen. Da die Sache in der Beamtenwelt Aussehen macht, so hat sich hindelben auf einige Tage entfernt, damit es um so weniger aussehe, als habe er mit ihr etwas zu thun. —

# Freitag, ben 13. April 1855.

3

Großer Aufsatz im Moniteur über den Kriegszug nach der Krim; Louis Bonaparte wälzt alle Nachtheile auf die Austührer, rechnet alle Bortheile sich zur Ehre. Das Bedürsnis, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, oder zu behaupten, bringt ihn schon sehr in die Klemme. Um die allgemeine Gunst muß er zum Theil die des Heeres opfern, und doch hilft ihm jene nicht im geringsten, wenn er diese nicht hat.

Mit der Reise Louis Bonaparte's nach England wird es Ernst. Man bereitet sich dort zu dem festlichsten Empfang vor. Er gilt dort nur als Ausdruck einer thatsächlichen Macht, einer befreundeten, hülfreichen, und kein anderer Gesichtspunkt wird sich im Augenblicke geltend machen. — Die Aristokratie und der Hof haben die Schmach, sich vor dem verbrecherischen

Emporkömmling zu beugen, und werden sie bis auf die Hefen trinken! Was sind alle sogenannten legitimen Monarchen, wenn sie diesen Abentheurer zum Genossen haben, ihn als solchen anerkennen, ihm huldigen, ihm schmeicheln müssen! Die Demokraten hohnlachen darüber, er dient ihnen, indem sie ihn hassen und verachten. —

Im August erlischt das Mandat der jesigen Abgeordneten zur zweiten Kammer, und es werden allgemeine neue Wahlen stattsinden. Die Frage wegen der Betheiligung an der Wahl wird nun wichtig und dringend. Es sinden sich viele Bolkssseunde geneigt, diesmal mitzuwählen. Andere sind heftig sur die fernere Zurückhaltung. Die Minister sind schon darsüber beunruhigt, und denken auch ihrerseits an Maßregeln, um die Wahlsreiheit zu beschränken; der Gedanke, ein neues Wahlseseh ohne die Kammern auf eigne Hand zu oktropiren, liegt sahe genug, aber man weiß noch nicht, auf welche Weise man seinrichten soll, um die Demokraten wirklich auszuschließen. Die bisherige dumme Pfiffigkeit genügt hier nicht.

Dr. Franck hat seine Reise um einen Tag aufgeschoben, im morgen mit Pfuel zugleich bis Magdeburg zu fahren; eine eltne Biegsamkeit in ihm! —

Zu Hause noch kurze Sitzung in allerlei Gespräch. — Alte Sachen gelesen, aus der ersten französischen Revolutionszeit, deutsche Auffassungen derselben durch Schlabrendorf, Delsner, Forster, Huber, Baggesen, Georg Kerner, Reichhardt, Johann beinrich Boß, Rebmann 2c. —

Der Fürst Woronzoff, gewesener Statthalter in Odessa, hat hier zu einem meiner Bekannten gesagt, Liprandi sei der einzige tüchtige General in der Krim; Lüders habe nur persönliche Tapferkeit, sonst nichts; Gortschakoff sei zerstreut, sabe gar kein Gedächtniß; Osten=Sacken sei ein Betbruder; iber Menschikoff sprach er sehr geringschätzig, an Paskewitsch

lobte er den guten Willen, die dem Aufbrausen folgende Milde. —

Von Manteuffel sagt man, er habe die Leitung der autwärtigen Ungelegenheiten übernommen, wie jener Mann des Geigenspiel, den man gefragt, ob er die Geige spiele? worauf er geantwortet, er wisse es nicht, er wolle es probiren! —

Sonnabend, ben 14. April 1855.

Lebhafte aufregende Träume; Bonaparte zu einer Art von europäischem Generalissimus erklärt, der König von Preußen in größter Bedrängniß; ich war beiden persönlich ganz nahe, konnte alles genau sehen, sprach aber mit keinem.

Herrn Professor Agathon Benary gesprochen; er hat neue Verdrießlichkeiten, das Schulkollegium will ihm die oben Klassen nehmen. Wegen einer Aeußerung bei der Todesnacht richt vom russischen Kaiser ist er zur Berantwortung gezogen worden.

In meinen Papieren gearbeitet, ohne sonderlichen Erselsteber manche Gegenstände kann ich durchaus nicht zum Beschluß kommen; ihre Behandlung hängt zu sehr von den Umständen ab, unter denen eine Beröffentlichung möglich erscheint. Ich würde viele Papiere vernichten, wenn ich nicht hoffte, duß die gegenwärtigen Zustände anderen weichen werden, in denen andere Ansichten, Meinungen und Urtheile herrschen mögen als jest. Bei heutigen Zeitgenossen wird heuchlerische Ziereni und blöder Unverstand mich über vieles tadeln, was ich deshalb doch keineswegs aufgebe. Nichts kommt mir elender vor, als sich vor der Lesewelt sleckenrein darstellen zu wollen; ein geschmeicheltes, falsches Bild ist meines nicht mehr.

Abends mit Ludmilla zu Frau von Nimptsch gegangen. — Ein muntrer Abend, lebhaftes Gespräch nach allen Richtungen,

einst und heiter. Der Kladderadatsch über Putlig wurde vorgelesen, jum großen Ergößen. Ueber Dr. Franck murde viel gesprochen, sein Schickfal, das seines Anaben. Franck hat der Frau von Nimptsch bas Bekenntniß abgelegt, für die Kräfte, die ihm verliehen worden, habe er so gut wie nichts geleistet, sein ursprüngliches Gebrechen sei Faulheit; er hätte in den. Biffenschaften viel thun können, er ware noch jest im Stande eine Oper zu schreiben, und mehr dergleichen Aeußerungen, auf die ich gar nicht viel gebe. Seine gute Lage, seine wohlhabende Unabhängigkeit hat er sich zu gut gefallen lassen, und die Genuffe der Welt reichlich genossen, zu denen freilich die geistigen auch gehörten. Daß er mehr hatte leisten können, halte ich für einen Jrrthum; ware er in einer besonderen Richtung fleißiger gewesen, so würde er diese allgemeine Bildungshöhe nicht erreicht haben, die er jest als Maßstab an seine Aufgaben legt; jeder Bortheil hat seine Schattenseiten, jeder Nachtheil seine Lichtseite. — Franck wird heute 53 Jahre alt. —

Im Plutarchos gelesen, in deutschen älteren Sachen. — Eine der härtesten Prüfungen für das Alter ist es, wenn man den Menschen ihre Schöpfungen zerstört, ihre Götters und hervengestalten niederstürzt. Goethe drückt ersteres wehs müthig in diesen Zeilen aus:

"Den hochbestandenen Föhrenwald Pflanzt' ich in jungen Tagen, Er freut mich so! —! —! — Man wird ihn bald Als Brennholz niederschlagen." —

Das Niederwerfen der Götter wird zwar bei treuen und standhaften Gemüthern nicht gelingen, sondern immer nur ein scheiternder Bersuch bleiben; aber daß dieser auch nur gewagt wird, ist dem Gefühl schmerzlich. —

Sonntag, ben 15. April 1855.

Die Zeitungen melden, daß der Baron Theodor den Sydow am 8. April zu Gräß fünfundachtzig Jahr alt gestorben ist. Er war früher preußischer Offizier, nach 1806 wir sender Deklamator, Schmaroßer, Glücksjäger; als ich ihn 1834 bei Tettenborn in Wien sah, war er schon ganz herunterzgekommen; er lebte zulest von den Almosen der Bornehmen. Ein weichlicher Holtei, wie dieser ein härtlicher Sydow. —

Der Kaiser von Desterreich hat seit kurzem schon die dritte Amnestie erlassen, über zwölshundert politische Gefangene sind dadurch in Freiheit gesetzt worden! Nichts der Art in Preußen! Beschämend und dumm zugleich, an keine Versöhnung zu denken, die edelsten Kräfte des Landes gelähmt zu lassen, den Zwiespalt zu erhalten, — aus den kleinlichsten Nachegefühlen, bei dem Bewußtsein, selber nicht ohne Schuld zu sein. hier liegt Preußens Schwäche! —

Geschrieben. Die Wahlfrage untersucht, zur Untersuchung empfohlen. Die Abneigung gegen unser Scheinverfassunge wesen ist mit Recht sehr groß, und wird schwer zu überwinden sein. Man geht seinem Gewerbe oder Vergnügen nach, ift gegen den Staat gleichgültig, sucht sich mit ihm als einer Unvernunft möglichst abzusinden. —

Im Plutarchos gelesen; in alten Briefschaften, gedrucken und ungedruckten, deren Stoffe sich allmählig zu einer Ausarbeitung anlassen, deren Gestalt und Richtung indeh nech nicht entschieden sind. —

Neue bittre Umlaufenote Desterreichs gegen Preußen, vom 23. März, es blickt einige Verachtung durch! — Nachrichten aus Wien sagen, daß der Kaiser persönlich in heftigster Stimmung gegen Preußen sei, vom Könige mit Hohn und Grimm spreche, als von einem falschen Bundesgenossen, den man besser zum offnen Feind habe 2c. —

Der König hat gesagt, die Sendungen des Generals von

Bedell nach Paris sollten nun ihr Ende haben, derselbe könne nach Luxenburg zurückehren. Den König soll der Besuch Louis Bonaparte's in London schmerzlich beunruhigen, der lettere spielt Rollen, die ein Hohn für die andern Machthaber werden. Der König erinnert sich seiner eignen Reise nach England, aber weder die Bedeutung noch der Beisall kommen in Bergleich zu der Ernte Bonaparte's. —

Eine vornehme Dame, die mit den Hoffachen genau bekannt ift, höchst aristokratisch, aber nur bedingungeweise royalistisch ge= sinnt, macht von dem Könige und der Königin keine vortheilhafte Shilderung. Sie sagt von letterer, sie sei über die Magen hof= fährtig, streng und bart, in vielen Beziehungen erbittert, granzenlos herrschfüchtig, nur darin beschränkt, daß ihr Gesichtskreis ein so überaus enger fei; man glaube gar nicht, wie eigen und sorgfältig sie in Kleidung und Put, wie wählerisch und schwer zu befriedigen sie sei! Man muffe sich ihr ganzes Wesen und Benehmen daraus erklären, daß sie keine Kinder habe 2c. In persönlichen Dingen beherrsche sie den König ganz, sie spreche mit ihm in kaltem gebietenden Ton oft leise, man sehe, daß der König sie fürchte, öfters ängstlich und zweifelnd nach ihr hinblide, genug sich ihrem Willen füge. Das hindere nicht, daß er doch bisweilen wieder durch allerlei Unarten sich Luft mache. Noch wurde bemerkt, daß wer in der Gunft des Königs dauernd sich erhalte, dies nur durch die Gunst der Königin bewirke, z. B. Uhden, Illaire, Leopold von Gerlach, Hofrath Schneider, auch Markus Niebuhr so lang es ging, die Familie von Canip 2c. — Jene vornehme Dame, wer ist sie? Gräfin von Münster geb. von der Marwig? Die Gräfin von Saake geb. Gräfin von Tauenpien? Oder eine der vielen anderen, die solcher Aeußerungen fähig, am Sofe leben? Rame wurde nicht genannt. —

Montag, ben 16. April 1855.

Die Montagspost prüft mit Schärfe den berüchtigten Artikel des Moniteurs über die Krim, zeigt dessen Schwäcke, dessen Unhaltbarkeit. Für mich ist er ein Zeichen des Sinkens! —

Im Plutarchos gelesen, in Schiller's Briefen. —

Wie viele unfrer guten Schriftsteller, unfrer begabten, gehaltvollen, die zu ihrer Zeit wichtig waren, und zur großen Geistesbewegung ihr Theil redlich beitrugen, gehen uns gang Ihre Namen bleiben allenfalle, eingeschrieben verloren! etwa in Litteraturgeschichten, oder in den Briefschaften und Denkwürdigkeiten vorkommend, aber ihre Schriften geben rettungslos verloren! Die Deutschen sind vorzüglich reich an folden, die nicht die Ersten sind, aber die besten Zweiten und Dritten, oft jenen gang nabe, und die Mitvordränger von Es ware das größte Unrecht, diese Leute für Mittelmäßigkeiten auszugeben, sie sind dies durchaus nicht! Abn die Schriften von Morit, von Erhard, Reinhold, Bog, um nur diese zu nennen, wer liest sie noch, wer sammelt sie? -Und selbst die gesammelten, kann man sagen, sie seien jum Gemeingut geworden? Jean Paul Richter, Forster, Fichte, - werden sie noch geschätzt und genossen wie sonst? -

Unter den Affessoren, die angeklagt sind, ihre Prüsungesarbeiten nicht selbst gemacht zu haben, wie sie doch an Eides Statt versichern mußten, besindet sich auch ein Kammergerichtstassessor v. \*, dessen Mutter eine Millionärin ist. Man hat ihr vorgeschlagen, den Bersuch zu machen, durch Anbietung einer Summe von hunderttausend Thalern zu milden Zweden den König zur Niederschlagung des Berkahrens zu bewegen. Ein solcher Fall ist in früheren Zeiten einmal vorgekommen, ein Hr. von Zedliß hat mit solcher Summe einen Mord gefühnt. Aber die Mutter kann sich nicht entschließen. Auch giebt es jest geseslich keine solche Niederschlagung mehr,

ur nach erfolgtem Urtheil Begnadigung. — Noch erer Umstand kommt bei diesem \* in Betracht. Ansdersonen verwandten sich bei dem Justizminister um Hüsse, dieser war auch besten Willens, meinte aber, müsse er genau wissen, was und wie es geschehen tieb darauf in rückaltlosem Bertrauen dem Minister Beichte, und dieser — gab das den Armen gänzlich de Schreiben zu den Akten! —

## Dienstag, ben 17. April 1855.

rieben; über das politische Gedächtniß, das sich versehr lange, dann aber plöplich mit Macht hervortritt. n alle Ursache, unsre Erinnerungen zu pflegen, unsrer nicht zu vergessen, aber auch unsrer Feinde nicht. we Feind ist der gefährlichste. Selbst im Jahre 1813 werer zu überwinden, als der äußere. —

dranzler. Unter den Linden, zur Schloßbrücke; Ueberseutigen Parade, Konstabler zu Fuß und zu Pferd, wichtig machen und spreizen; daß diese Zier des sens hauptsächlich an dem Desizit in den Finanzen schuld ist, fällt uns heute nur zu sehr ein, da die melden, daß die Erhöhung der Haus und Miethst die Errichtung einer Brennstoffsteuer wie einer euer beschlossen ist. —

ung aus Paris von der Gräfin d'Agoult, die Revue draine vom 15. April, worin ein Aufsatz von ihr: et liberté: quatre ans de l'histoire de Hol-Brief aus Weimar von Apollonius von Maltit.—: ichten aus Baden; Aergernisse am Hof, reaktionaire Pfassenwirthschaft. Ueber die russischen Ver-

An Herrn Direktor Lehmann nach Marienwerder geschrieben. Seine Gedichte machen auf mich einen angenehmen Eindruck, nicht sowohl durch ihren dichterischen Werth, als weil sie im Ganzen ein befriedigendes Lebensbild geben, due erheiternd auf mich wirkte. —

Gleichzeitig aus Paris und aus St. Petersburg trifft hier die Rachricht ein, daß die allgemeine Beschießung Sebastopole am 9. April begonnen hat. Die Russen geben ihren Berlust auf 834 Mann an. — Zweiter großer Artikel des Moniteur über die Friedensverhandlungen, mehr drohend als hossend.—

Mittwoch, ben 18. April 1855.

Berschnupft und heiser, sehr leidend. — Louis Bonaparte's Ankunft in England am 16. glänzend und herzlich!? Für ihn und seine Frau sehr befriedigend, für die Königin aber, den Hof, die Aristokratie, den Staat, demüthigend und beschämend!

Damit es dem neuen Staatsspielzeug bei uns, der preußischen Flotte, nicht an Spott und Schande sehle, muß die in England eingetauschte Fregatte den englischen Kriegsschiffen und den dänischen Sundbatterien die gebräuchtichen Salutschüffe nicht erwiedern können, und sich entschuldigen, daß sie ihre Kanonen sämmtlich in England zurückgelassen habe! Die Seeleute selbst sind außer sich darüber, und schimpfen laut. Dem Kladderadatsch ist verboten worden, seine Späße über die Geschichte zu machen. —

Man fängt schon an ängstlich zu werden wegen der neum Kammerwahlen, das Ministerium merkt, daß die Stimmung etwas ernster ist, und die Wahlen nicht mehr so unbedingt durch die Landräthe diktirt werden möchten, und man denkt an veränderte Einrichtung der Wahlbezirke nach dem Gutzbesinden der Behörde. In der zweiten Kammer wird deßhalb von der Parthei Vethmann-Hollweg ein Gesetz beantragt, daß

die Wahlbezirke so bleiben müssen, wie sie jest sind, und daß sie nicht willfürlich, sondern nur durch ein Gesetz verändert werden dürfen. Daß die demokratische Parthei mitwählen werde, ist schon wieder sehr zweiselhaft; co ist weniger Troß, der sie abhält, als Ekel; der preußische Staat ist ein Augiasssall geworden, so viel Unrath der stinkendsten Art hat sich in ihm angehäuft, und man hält es nicht der Mühe werth, an Aufräumen zu denken, während der Mist noch stets vermehrt wird. Jämmerliche Zustände! —

Die Nationalzeitung hat mehrere Artikel den kriegswissen= schaftlichen Schriften Rüstow's gewidmet, worüber die Kreuz= zeitung ihren gehörigen Aerger geifert! —

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 9. April (Ro. 99 Beilage) steht ein lesenswerther Artikel über Wissenschaft und Theologie in Straßburg, der die Arbeiten der dortigen protestantischen Gelehrten gebührend hervorhebt. Dabei sind die Philologen und Dichter noch nicht aufgezählt. Die kleine tüchtige Schaar macht dem deutschen Elsaß alle Ehre. —

In der Revue contemporaine läßt sich Guizot vernehmen, unter dem Titel Mécomptes et espérances theilt er seine Ansicht der politischen Dinge mit. Er hat viel von einem Psassen, er erinnert an den seligen Ancillon, das Philosophiren ist bei beiden gleich, das heißt von der äußersten Mittelmäßigsteit. Daß Guizot durch seinen Aussach den Weg zu Louis Bonaparte für sich zu öffnen sucht, glaub' ich doch nicht. Dazu balt' ich ihn für zu ehrenhaft. Aber der Ehrgeiz des alten Mannes läßt ihn nicht ruhen. Er muß wieder mitreden, muß von sich reden hören. — Darin ist er dem Chateaubriand ähnlich. —

Donnerstag, ben 19. April 1855.

Mein Zustand ist ärger als gestern, und vielleicht heuten schlimmsten! Ich bin ganz verdummt, kann nicht sprechen,

die Augen brennen, das Athemholen ist beschwerlich. Dabei die herabgedrückteste Stimmung, eine Unlust, ein Ueberdrus, — das ganze noch übrige Leben erscheint eine Last, das ganze menschliche Dasein ein mühvoller Traum! Ich greise verzgebens nach Hülfsmitteln gegen dieses Sinken, nichts will anschlagen, nicht Bücher, nicht Gedanken. Die letztern verzeinen sich immer wieder auf Bildern unwiederbringlicher Bergangenheit; mir sehlen die rechten Menschen, frische Ansschauungen, gedeihliche Thätigkeit, und ich kann nicht hossen, daß mir sie wiederkehren werden! —

Bersuche zu arbeiten gelangen mir heute durchaus nicht; ich fand sogar das Lesen angreifend. Schachaufgaben, traurige Beschäftigung! — Auf= und Abgehen im Zimmer! —

In diese schwache Gemüthestimmung fiel ein Schlag, be sie augenblicklich zu einer schmerzlich starken machte! Gr. Profeffor Dirichlet kam, um mir als einem antheilvollen Freunde mit zu allererst anzukundigen, daß er Berlin verlassen wird, daß er einen Ruf nach Göttingen angenommen bat, wo er an die Stelle des berühmten Gauß treten wird. Der Entschluß ist ein bedeutender, in manchem Sinne bedenklicher; aber die Umstände rechtfertigen ihn, die Regierung hat seit siebenund zwanzig Jahren Dirichlet's ausgezeichnete Berdienste nicht beachtet, der Minister von Raumer noch bis zulest sich unwürdig und unschicklich gegen ihn betragen, es geschieht den Rerls Recht, wenn man sich endlich von ihnen lossagt; auch Humboldt sieht es so an, und ist voll Unwillens und Zoms gegen Raumer, giebt ihm die häßlichsten verdienten Titel. Aber mir schnürte diese Ankundigung das Berg zusammen, & war mir im Augenblicke, als ob Berlin verödete! von der Abraham Mendelssohn'schen Familie, dieser schonen Erinnerungen von Haus und Garten, von belebter Jugendluft, soll mir nun auch hier verschwinden! Ich mußte weinen, als ich allein geblieben war! —

Rachmittags dieselben traurigen Betrachtungen mit Ludmilla besprochen. Man muß verwundert inne werden, wie
sehr allein man ist, wie von fremder Welt umgeben, die man
die seinige nennen könnte, ist nirgends mehr zu sinden. Wir
rechneten auf, was wir in Berlin haben; mit jedem Tage
weniger, blutwenig. — Die Ueberlegung kam wieder vor, ob
nicht auch mir ein anderer Wohnort angemessener sein würde;
doch war das Ergebniß verneinend; in Hamburg, in Düsseldorf, so sehr mich beide Städte anziehen, würden mich die
Porhandenen Erinnerungen und die sehlenden gleicherweise
unglücklich machen; von andern Orten kann kaum die Rede
sein. — Die Erwägung selbst war eine Plage! —

Nach dem Thee griffen wir zum gewohnten Schachspiel. — Französische Sachen gelesen; die Schilderung Wilhelm's von Oranien, des Schweigsamen, von der Gräfin d'Agoult, in der Revue contemporaine, ein recht braves Geschichtsbild, aus guten Studien! —

Ich dachte mir immer die Jahre des höheren Alters als stillruhige Zurückgezogenheit, als behagliches Tages-leben, als herrlichen Friedenszustand; aber die Wirklichkeit zeigt von dem nichts, nur immer neuer Kampf, neue Sorge, neue Mißverhältnisse! Was Frau von Guion ihre Kreuze nannte! —

Ich habe heute wieder eine Anzahl Bücher verschenkt, nicht gleichgültige und mir unwerthe, sondern brauchbare und liebe, mit dem Borgefühl, daß es mir auch wieder leid sein könnte und ich sie vermissen würde; aber ich that es doch! Das Bergnügen, dergleichen in die rechten bande zu bringen, ist doch noch größer, als das des Erwerbens und Besißens. Ich that es schon oft, immer mit etwas Reue, nd doch immer wieder. Ich sinde in mir noch heute das besühl erneuert, mit dem ich in meinem neunten Jahr einem Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

armen Knaben einen neuen Ueberrock fchenkte, ber mich selbs im Winter batte warmen follen. ---

Freitag, ben 20. April 1865.

Meine Racht war schlecht, durch körperliche Leiden wie Gedankenreihen, in lestere war ich wie verstochten und kennt sie nicht loswerden. — Die Zeitungen sind angefüllt mit Rabrichten von dem Glanz und der Beeiserung, ja Begenkennt mit denen Louis Bonaparte in London geseiert wird. Gest ein merkwürdiges Schauspiel, wie England in vollen zust seine Schande trinkt. Die Riedrigkeit des Hoses und in Großen übertrifft weit die Riedrigkeit des untersten Bolke.—

In Ruhland ist eine Amnestie ergangen; es ist somme beurtheilen, wie weit sie sich erstreckt, aber es ist bedem Sandlung, die jenen Namen führt. Bei uns nichts der An Gnade ist nur erfolgt, wenn die Reaktion Berbrechen with hat; da fehlte Fürsprache nicht. —

Der russische Raiser hat schon Zeit gefunden, die Unsome in seinem Kriegsheer abzuändern. Es fällt z. B. die Offigen schärpe fort, die Generale bekommen rothe Hofen, wie bate Desterreichern zc. Darin soll wohl der militairische Gat des neuen Herrschers zu erkennen sein? Der des Kusa Rikolaus war freilich nicht viel besser! —

Nachmittags kam General Abolph von Willisen, der winicht viel reden ließ, mir aber manches mittheilte. Sein wirtag auf Umanderung der Gewehre ist nach viermonation schweren Kämpsen durchgedrungen; die Sache ist beschließen genehmigt, besohlen, und soll nun zur Ausführung komme. Mit seinem politischen Urtheil bin ich jest nicht einverstander er nimmt nur Frankreich als Macht in Rechnung, und versie in wessen Handen sie ist; er sindet es eine Maßregel der Be-

sehung, daß in Bonaparte ein Gegner Rußlands auf den französischen Thron gekommen; die Bourbons, die Orleans, würden nie gegen Rußland, sondern mit ihm gewesen sein, darum mußten sie fallen. Aber wollte der Staatestreicher nicht auch zuerst mit Rußland sein? Hat nicht der blinde Uebermuth des Raisers Nikolaus allein den Glückspilz auf die andere Seite gestellt? Wie sehr England gedemüthigt ist, will man dort kaum abläugnen, Willisen aber findet es nicht; er möchte, daß Louis Bonaparte auch hier seinen Besuch machte, Hof und Bolk würden ihn mit Jubel empfangen. Leidenschaft gegen Rußland, vor der alle Rücksichten schwinden! Warum joll ich Rußland mehr haffen, als den — Louis Bonaparte? Beil dieser ein gebildetes, freies Bolk unterdrückt hat, ist er nur um so hassenswerther. Die unterdrückten Russen waren wenigstens nicht frei, und können es bei jedem Umschwunge werden, wie die Franzosen wieder.

Rachrichten aus den Kammern. In der ersten hat der - Senfft von Pilsach wieder von dem "Schandjahr 1848" gesprochen, ihm hat der Graf von Arnim-Boppenburg wenig= stens vorgehalten, daß man dieses Jahr — wegen der Reaktion! - auch ein Ehrenjahr nennen könne! In der zweiten Kammer hat die infame Kreuzzeitungsparthei das so nothwendige, sorg= fältig ausgearbeitete, von Wenpel mit seinen besten Kräften unterstütte Konkursgeset gleich im Beginn wollen fallen machen. Wagener und Gerlach hatten die Stirn, den unwürdigen Kniff ju versuchen; der Ministerpräsident von Manteuffel mußte ihnen scharf entgegentreten, und der bübische Anschlag wurde ju nichte. Das Gesetz wird eine Wohlthat für die Bürgerund Handelswelt sein, das genügte jenen Partheileuten, um ihre ganze Bosheit dagegen aufzubieten. Wie lange werden diese — ihr freches Wesen noch treiben dürfen? Sie haffen den König, sie dienen einem schändlichen Abgott, sie baben kein Baterland, sind unpreußisch und undeutsch, verrathen den Staat an Rußland, — das gilt als Monarchenthum, Religion, Patriotismus! —

Bertrauliche Mittheilungen aus St. Petersburg schilden den Kaiser Alexander als körperlich geschwächt und sehr an der Brust leidend, außerdem als unsicher und unbehülslich, noch gar nicht auf eignen Füßen stebend; er hat noch nicht Zeit und Willen genug gehabt, seine eigne Regierung einzusetzen, er führt nothgedrungen die alte mit den vorgesundenen Mitteln einstweilen fort. —

## Sonnabend, ben 21. April 1855.

Unruhige Nacht, doch angenehmer Traum. — Geschrieben; aber nicht recht in Zug kommen können. Durchaus keine Lust Briefe zu schreiben! Des Persönlichen bin ich übers drüssig, das Allgemeine ist trostlos, das Litterarische gering und ohne Reiz. — Besuch von Herrn Dr. Behse; über Dirick let's Fortgehen; es macht allgemein großes Aufsehen, und bei den zahlreichen Freunden und Freisinnigen den peinlichsten Eindruck; auf den Unwissenheitsminister von Raumer wird start loszezogen. —

Heute verläßt Louis Bonaparte, nachdem er den Hosensbandorden empfangen, London wieder. Das Ganze war keine politische Handlung, nur eine Eitelkeitsposse. —

Die englische Flotte ist vor Kiel angekommen. — Die Beschießung Sebastopols aus allen Batterieen dauert seit dem 9. ununterbrochen fort. Ob der Sturm folgen wird? Gine Schlacht gegen die Russen im freien Felde wäre wirksamer, auch in Betress der Festung. —

Zumuthungen, die man mir in Ansehung der bevorstebens den Wahlen macht, und die ich entschieden abweise. Ist mir auch nicht ausgemacht bis jest, ob eine allgemeine Betheiligung zurathen sei, — die Gründe für und wider fordern eine wägung, die ohne öffentliches Verhandeln schwer ist, — so ht mir doch fest, daß ich persönlich jedenfalls nicht Antheil hme. Die Entscheidung hinsichtlich des Allgemeinen ist auch iwegen schwierig, weil es auf statistische Ermittelungen annmt, auf welche Zahlen und Gesinnungen man rechnen inte; dies im Stillen durch Briefwechsel herauszubringen zu mühsam und unsicher. Und Versammlungen sind unsglich! —

Im Plutarchos gelesen, dann vielerlei ältere Sachen durch= ehen, die vielleicht Stoff einer größeren Arbeit geben. —

Amtlicher Artikel über das hier neue Heroldsamt, und wieso selbe ganz in der Stille eingesett worden, es sei nämlich e ganz alte, nur wieder abgesondert hervortretende Behörde. eser Grund ist so schlecht wie die ganze Sache, und sein mtliches Aussprechen hebt ihn wieder auf, denn nun wird doch die Wiederherstellung ausdrücklich bekannt gemacht! — Die Neue Preußische Zeitung rechnet den Franzosen vor, i sie für jest höchstens mit 50,000 Mann am Rhein aussen können, im September freilich vielleicht mit 150,000 nn, aber was will das sagen im Vergleich zu Preußens resmacht! Doch ließe sich vieles, gar vieles sagen gegen e Berechnung!

In den meisten Blättern wird ein großes Rühmen gemacht den Schriften Riehl's, ja der gute Ruf derselben hat ihm Ernennung zum Professor an der Münchener Universität chafft. Sein neuestes Buch führt den Titel "Die Familie." s Buch gehört zu denen, die gesunde Nahrung und Arzneimmenmischen, und daher Uebelkeit verursachen. Seine jaben aus dem Leben sind mannigsach und schätzbar, aber e Rutanwendungen sind kümmerlich. Er thut den Philisisch, macht den Bertheidiger alter Borurtheile, setzt alles ere herab, hat die engherzigsten Vorstellungen und die

gemeinsten Ausdrücke. Er spricht zum Beispiel von "Blaustrümpfen" — warum sagt er nicht auch "meine Wenigkeit"? für ihn wäre das angemessen, — er zieht gegen die arme versfolgte Frau Luise Aston los! Run, dem seichten Schwärer geschieht ganz Recht, daß auch besonders die Neue Preußische Zeitung ihn rühmt! —

Sonntag, ben 22. April 1855.

Mir träumte von einem scharfen Plänklergefecht, dem ich beiwohnte, ohne an ihm Theil zu nehmen; das Seltsamste war, daß meine Mutter noch lebte und mich unangenehm der über ausfragte! —

Die Nationalzeitung züchtigt die schlechten Burschen, die in der zweiten Kammer aus böser Tücke gegen das Konkurgesetz aufgetreten sind, Wagener, Gerlach, Keller 2c., und rügl die weichliche Empfindsamkeit, in welche diese harten Fanatiker der Buße und des Bannes plöplich sich einhüllen wollen. —

Nachmittags Besuch vom Grafen von Wartensleben, der mir von seinen neuen Amtsverrichtungen als Untersuchungs richter belehrende Auskunft ertheilt, von seinen Berhältnissen zur Polizei, zu dem Staatsanwalt, zu den Ministern. Er ist mit Leidenschaft Jurist, und das strenge Recht geht ihm über alles; doch ist er dabei von wahrer Menschenliebe durchdrungen, und immer ist er in dem liebenswürdigen Bestreben, das Menschenfreundliche neben dem Recht und das Recht nebes dem Menschenfreundlichen zu erhalten. Er ist ein durchaus achtungswerther Karafter, und ich würde eben so auf seine Gutmüthigkeit wie auf seine Rechtschaffenheit bauen. Seine Borurtheile sind mehr Gewohnheiten, und auch keineswegs die schlimmsten, es läßt sich mit ihnen auskommen. Nach einiger Beit erschien Fräulein \*, die schon eine Weile bei Ludmilla resen war und bald nachher auch Frau von \*\*; das Gespräch rde sehr belebt, angenehm scherzhaft, wo der Ernst überhand men wollte, fand sich immer glückliche Einlenkung. Aber off genug zu ernsten Bemerkungen blieb mir zurück! Die giten Menschen, wenn sie etwas verstecken wollen, verrathen ide durch ihr Bemühen ihre Absicht, und man sieht nun, s man sonst nicht gesehen hätte; was sie scheinbar verachten d verabscheuen, ist oft grade der Gegenstand ihres heißesten gehrens, und umgekehrt, was sie zu lieben vorgeben, ihres scheus. Wieder zwei Wahrnehmungen, zu denen Rahel: Gelegenheit gab! Man besprach reiche, vornehme Seizthen, den Bettelglanz hoher Würden in kleinen Verhältnissen, ren von Elsner 2c.

Die Berliner Bürger fangen an laut zu murren über die uen Steuern, die der Magistrat ihnen auferlegen will. Der lagistrat und die Stadtverordneten sagen, es ginge nicht dere, das ungeheure Defizit muffe doch gedeckt werden, i0,000 Thaler seien nur durch außerordentliche Leistungen fzubringen, wer ein besseres Mittel wisse als jene Steuern, r möge es sagen. Aber, sagen die Bürger, ist denn der lagistrat nur der Scherge der Polizei, hat er nicht die Stadt vertreten, auch gegen die Regierung, die uns ohne Maß erburdet? Warum widersett sich derselbe nicht den un= heuren Lasten, die Hindelden uns auflegt, den übergroßen fipieligen Anstalten, die mehr der Eitelkeit des Stifters men, als der Stadt nüten? Lehne sich der Magistrat da= der auf, klage er bei dem Staatsministerium, dem Könige, d wenn alles nicht hilft, so lege er seine Stellen nieder, so d die Stadtverordneten; wenn man dann die ungerechte walt dennoch fortsett, so mögen wir und die ganze Welt nigstens wissen, daß wir unter einem Pascha = Regiment in! — Der Magistrat abdanken! welcher Einfall! Der ge Magistrat, mit herrn Krausnick an der Spige, dem

lebenslänglichen Mitgliede des Herrenhauses! Eher kannallen Bürgern Berlins das Fell über die Ohren gezogen werden!—

Frau Doktorin Meyer, früher Luise Aston, ist mit besonderer Erlaubniß des Herrn von Hinckelden hier angekommen, um während einiger Tage zum Behuf ihrer Auswanderung nach Amerika die nöthigen Anstalten zu treffen. Der General von Wrangel liebäugelte einst mit ihr, als sie die Kranken und Berwundeten in Schleswig-Holstein pflegte; ob er sich auch jest wieder um sie bekümmern wird? —

Man sagt, der König sei gar nicht beruhigt über die pelitische Lage Preußens, — vor kurzem noch schien er es in steutigem Stolz, — sondern empfinde schmerzlich, daß die Königin Victoria ihm mißtraut, der Kaiser von Desterreich ihm grellt, und der Kaiser von Rußland ihn wohl persönlich einigermaßen, aber politisch gar nicht beachtet. Personen, die dem Könige nahe stehen, versichern, daß er öfters den Lustigen nur spiele, um die tiese Schwermuth, an der er leide, zu verbergen. Dabei wird er immer mißtrauischer. Man such ihm alled, was ihn umgiebt, zu verdächtigen. —

Montag, den 23. April 1855.

Geschrieben; Erörterung politischer Fragen und Stand punkte, Vertheidigung des Fürsten von Metternich in seinem frühern Verhalten gegenüber von Rußland, er hatte früh das Richtige gesehen, das Zweckmäßige gewollt, aber dem Einflusse, den er bestritt, sich zuletzt fügen müssen, da weder Wellington ihn verstand, noch Frankreich, und am wenigsten Preußen ihn unterstützte; jetzt erlebte er die große Genugthuung, daß die Welt wenigstens seine Voraussicht anerkennen muß. —

Die Montagspost wieder sehr gut. Sie trifft immer den Nagel auf den Kopf! —

Ueber Louis Bonaparte's Besuch in London urtheilen die

deutschen Blätter meist unbefangen und ungeblendet, man sieht nur beiderseitige Schwäche darin; englische und bonapartistische (nicht französische!). Ueberhaupt sieht der Staatsstreicher nich in Berlegenheit, die er zu decken wünscht. Seine großen Moniteurartikel sind redende Zeugnisse, er will sich heraus-So schnell verschwinden die Täuschungen, verbraucht sich die Macht! In Frankreich mag ce beunruhigend aussehen! — Louis Bonaparte hat der französischen Akademie das Recht ihre Mitglieder zu ernennen, zum Theil entzogen und dem Unterrichts= minister beigelegt. Bereits sind gehn neue Mitglieder (zur Rlasse der moralischen und politischen Wissenschaften) ernannt. Gelehrten sind stutig und aufgebracht, fügen sich aber. In der Alademie war bisher eine noch starke Opposition, die jest gebrochen wird. Nebendinge, doch wichtig im Zusammenhaug mit allem Uebrigen. — Herr Dr. Keller wollte mich besuchen. —

Beim Durchsehen dieser meiner Blätter fällt mir auf, daß ein reichlicher Borrath von Schimpfworten darin wiederholt vorkommt; aber es ist sehr natürlich, denn Schimpsworte sind einmal die bequeme Abkürzung mancher Bezeichnungen, die in andrer Urt allzu weitläufig ausfallen würden, und dann sind sie überhaupt jest in verstärktem Gebrauch, sie sind aus dem untern Bolke zu den gebildeten Klassen heraufgerückt, und besonders am hose gang und gabe. Wie kann man sich vor solchen An= stedungen genug hüten! Manche Namen werden gar nicht ausgesprochen ohne den Zusat Schweinehund, Racker oder Kanaille, und woher solche Worte kommen, dahin kehren sie auch wieder zurud. Auch werden bloße Namen jest Schimpf= worte; wie vor vielen Jahren der Name Schmalz, so jest Gerlach, Bagener zc. "Sie sind ein rechter Gerlach!" Ein Student, der dies zu einem andern sagte, hat sich mit diesem schlagen nuffen. Auffallend ist es, wie in den höchsten Kreisen fortvährend auf die höchsten Personen geschimpft wird, man legt ich kaum noch einen Zwang auf, die Bedienten hören es mit

an. Wo der König am meisten seine Gunst und Gnaden, seine Ehren verschwendet, da zeigen sich seine entschiedensten Widersacher, seine persönlichsten Feinde; die angesehensten Familien des Landes, die sich freilich bei Gelegenheit den Anschein geben, ihm in treuester Liebe und Ehrfurcht anzuhängen, machen ihn und seine Neigungen zum Gegenstand ihres Spottes, ihm Hohns! —

Die Neue Preußische Zeitung bringt heute Abend einen scharfen, fast schmähenden Artikel gegen Louis Bonaparte. Sie weckt nach und nach den Gedanken, man könne, auf Rußland gestüßt, ohne sonderliche Gefahr mit Frankreich anbinden. Dem Könige schmeichelt und gefällt das sehr, wenn er auch äußerlich das mißbilligen muß. Der Lieblingswunsch wäre, wiederholt in verbündeter Einheit mit Rußland und Desterreich gegen Frankreich loszugehen. Sie meinen noch nie so nahe daran gewesen zu sein, ganz Europa dem Joch der Reaktion zu unterwerfen, Thron und Altar — wie sie es nennen — in altem Glanze herzustellen, das heißt: Adel und Geistlichkeit, denn an den Fürsten ist ihnen nur insofern gelegen, als sie jenen dienen. —

Ich blieb zu Hause. Einiges gearbeitet, viel überdacht.— Ich habe keinen Freund mehr, dem ich jetzt mein ganzes Inner sagen könnte; ich werde manche meiner Anschauungen und Urtheile mit in's Grab nehmen müssen! —

In Schillers Briefen. Französisches. —

Der Hanswurst Gerlach macht die zweite Kammer lachen, indem er erklärt, er gehöre nicht zur äußersten Rechten! Erbärmlicher Spaß! —

Dienstag, ben 24. April 1855

Rachrichten aus Wien, daß die Friedensverhandlungen einstweilen abgebrochen, das heißt auf unbestimmte Zeit ver-

tsind, weil Rußland in Betreff seiner Seemacht im Schwarzen zere den Forderungen Frankreichs und Englands widerspricht. as wird nun Desterreich thun? Zögern wie bisher. Die issen haben neuen Muth bekommen, sie sehen die schlimme ge des Feindes in der Krim, die Unsicherheit Bonaparte's Frankreich und sie dürsen Preußen jest nicht fürchten, auf esterreich vielleicht schon hoffen. Ich meinerseits mag mir de Bendung dieser Dinge gefallen lassen, wohin die Niederlage i diesen Kämpfen fällt, immer trifft sie mir den Feind, die rohe errschergewalt, den Freiheitsunterdrücker. Wenn der Sieg er Westmächte Bolen herstellt, in Rußland Freiheitssaten usstreut, gut! Wenn aber der Sieg der Russen dasselbe thut, nd den — in Frankreich stürzt, noch besser! —

Die fortgesetzte furchtbare Beschießung Schastopols liefert och immer kein Ergebniß, artet in nuplose Verschwendung us. —

In unserer ersten Kammer hat der Graf von Arnim=Boypen=
11g jur innern Bersöhnung und Einigung gesprochen, und die
12chässigkeit der Kreuzzeitungsparthei getadelt. Nachdem sie
12chtelang den schändlichsten Mißbrauch der Macht geübt, die
12chtelang den schändlichsten Mißbrauch der Wacht geübt, die
12chtelang den schändlichsten Mißbrauch der Bolksparthei wieder=
12chtelangt, wollen sie Bersöhnung! Spät, sehr spät! Aber
12chtelangs können sie auch heute noch auf den Edelmuth des
12chtelangs können sie auch heute noch auf den Edelmuth des
12chtelangs können! Einzelne denken freilich anders, und wollen
12chtelangs

Der Bundestag hat dem Könige von Hannover Vollmacht id Auftrag ertheilt, die bestehende Landesverfassung im reakmairen Sinn, und besonders zu Gunsten der Ritterschaft, zuändern. Aufregung und Mißstimmung darüber, besonders ch Stüve's und seines Anhangs. Wird nichts helsen! üve wird die Riederlage nun selbst erleiden, die er früher dern gern bereitet und gegönnt hat. —

Mittwoch, ben 25. April 1855.

Lebhaste Träume; auf einem Bahnhose lange Wartezeit, herrlicher Garten, der in wilde Felsengegend endet, ich ging ganz allein da hinauf, sah die schönste Gegend, den prächtigsten Himmel; Rahel war in der Nähe, aber auch meine Mutter, uralt, doch rüstig dabei; sie wäre jest im hundertsten Jahre! Der Traum hinterließ frohen Eindruck. —

Geschrieben. — In meinen Papieren gearbeitet. —

Urtheile über den verstorbenen Kaiser Nikolaus; der General Graf von Toll sprach wegwersend und verächtlich von ihm; ein andrer General, der lange Jahre in seiner Nähe gewesen, nannte ihn einen hohlen Komödianten, einen seigen, — Menschen. —

"Gegenwart und Zukunft der Philosophie in Deutschland von D. F. Gruppe. Berlin 1855." Eine ehrliche, ernste und milde Schrift, auch in Betreff Schelling's partheilos billig, seine Schwächen wie seine lette Wirkungelofigkeit find nicht verhehlt. Aber, indem Gruppe, wie ein Cicerone, in den reichen Schiff kammern der Philosophie umberführt, zeigt sich seine eigene Urmuth! Er hat durchaus nichts zu geben, als die Aufzählung fremden Gutes, das er sich nicht aneignen kann. Er meint, & sei mit der großen Philosophie vorüber; von Leibnig bis Shelling habe die deutsche Nation ein Jahrhundert hindurch sich in falscher Richtung abgemüht; die Philosophie solle künftig bescheiden sein, sich um Gott und Welt nicht bekümmern, Pspo logie und Aesthetik anbauen, vor allem aber keine Systeme mehr gründen! Ein Denker wird fich beschränken laffen, als ob et dann noch ein Denker wäre! Und woher soll die Anwendung tommen, wenn das Anzuwendende fehlt? Das kommt mir grade fo vor, als wenn man Jemanden auf Zinsen anwiese, wo das Rapital fehlt! — Eine im Ganzen nuplose Schrift! -

In Brandenburg, bei dem Trauerfeste, welches das dortige Rürassierregiment seinem gewesenen Inhaber dem Kaiser Nito

laus in Gegenwart des Hofes, der Generale 2c. widmete, lagen die dem Regimente geschenkten Unisormstücke (die Wassenstücke auf dem Altar) des Kaisers, Rock, Hosen, Hut, Stickel, in der Kirche neben dem Altar zur Schau! Reliquiendienst! "Heisliger Rock, bitt' für uns!" —

Unser "Herrenhaus" will eine Matrikel seiner Mitglieder anlegen. Der Regierungskommissair macht Einwendungen, man solle den Königlichen Anordnungen nicht vorgreisen u. s. w. Es zeigt sich, daß der König Lust hat, den Eintritt der Mitzglieder für jede Sitzungszeit jedesmal von einer Einladung abbängig zu machen, die er an die Berusenen erläßt, oder nicht erläßt. Eine solche Hinterthür willkürlichen Einslusses war aber doch nicht zu behaupten, das Gelüst mußte sich zurückziehen, und es erfolgte die ausdrückliche Erklärung, daß das Recht der Berusenen auf der Berusung beruhe, und nicht von der Einladung abhänge. Das Herrenhaus wird dem Könige noch manchen Berdruß machen.

Eine Ansicht Mirabeau's über Staatsverbände: "Je suis convaincu qu'un grand empire ne peut être tolérablement gouverné que lorsqu'il est constitué en conféderation de petits états, et qu'ainsi le nôtre se dissoudra ou se constituera ainsi, je ne doute pas que, si notre gouvernement devient sage, et notre constitution mûre, tous les bords du Rhin, à commencer par vos provinces (belges), viendront s'y ranger et l'on verra enfin jusqu'où peuvent s'étendre les conquêtes de la liberté et de la raison humaine. "Diese Borbersagung ift in gewissem Sinn eingetroffen, und dann wieder, weil die Voraussetzungen sich nicht bewährten, für lange Zeit aufgehoben; allein sie dauert noch fort, und harrt ihrer Erfüllung für ganz Europa! Dem Geiste Mirabeau's konnte hiebei das Beispiel der Vereinigten Staaten von Nordamerika vorschweben. Ich gedenke zugleich der alten deutschen Reichsverfassung, die trop der Entartung, Unbehülflichkeit und Trägheit, an welchen sie

zu Grunde ging, dennoch zu den größten und der Bedeutung nach edelsten Staatsschöpfungen gehört, die irgend ein Bollgeleistet hat. —

Donnerstag, ben 26. April 1855.

Muthige Träume von erwünschten Ereignissen, freilich nur Träume, die doch aber in das Wachen freundlich einschimmern. —

Brief von Humboldt, der mir ein an ihn gerichtetes Betehrungsschreiben mittheilt, mit gespenstischer Erscheinung und Ansprache Wilhelm's von Humboldt, die Goethe'sche "Pfartenswittib" in etwas anderer Gestalt! Scharfes Wort über die Saturnalien, das freche Fest, die Affenkomödie in London. Sehr brav! —

Besuch von Herrn Grafen Arthur von Seherr-Thok; über die Gesetze und Sitten in Ungarn, den Kampf der Berfassung und Bolksthümlichkeit. Aeußerungen Cavaignac's an Klapka, daß Frankreich nichts für Ungarn thun könne. —

Lord John Russell ist von Wien abgereist, nimmt seines Rückweg aber nicht über Berlin; beleidigende Aeußerung, er habe an diesem Orte der Konfusion und Saukelei nichts mehr zu suchen. Der König soll doch sehr empfindlich darüber sein, daß man nicht für nöthig hält, ihn wegen der weitern politischen Dinge anzusprechen. —

Ich höre, daß Herr Professor Gruppe durch seine neust Schrift den Kultusminister von Raumer zu gewinnen, und die Stelle Gabler's zu erlangen hofft. Dadurch erscheint alles in anderm Lichte, daraus erklärt sich, daß er die Philosophie hall aufgiebt, den Herrn von Radowiß unter die Philosophen zählt der Theologie nichts anhaben will 2c. —

Das Appellationsgericht zu Paderborn hat das Mindene Urtheil gegen den Redakteur der Kölnischen Zeitung vernichtet diesen freigesprochen, und eine etwaige weitere Anklage nach Köln gewiesen. Aber die Regierung will doch den Grundsatz aufrecht erhalten, daß jedes Gericht im ganzen Staate kompetent sei, einen Redakteur vorzuladen und zu verurtheilen. herr von hinckelden drohte neulich dem herrn Müller von der Bossischen Zeitung mit scharfen Maßregeln, und als dieser einswandte: "Dazu haben Sie kein Recht!" antwortete hinckelden lachend: "Aber die Gewalt! Sehen Sie zu, wie weit Sie mit Ihrem Recht kommen!" Ein bei Gelegenheit in Erinnerung zu bringendes Wort!

Herr von Senfft-Pilsach hat in der Kammer zu sagen geswagt, Volk und König seien nirgends in so glücklicher Einigung als in Preußen. Einige staunten, Andere lachten über eine Behauptung, die allen Partheien als eine handgreifliche Unswahrheit erscheint. Die Kreuzzeitungsparthei will diese Einigung am wenigsten zugestehen; wenn die Sache so wäre, so hätte die Parthei keinen Boden zum Auftreten, wo bliebe ihr Berdienst und Werth, wenn alles royalistisch wäre? —

Der alte vieljährige Prozeß gegen Herrn Benecke von Grösdisberg, wegen gespielten großen Betrugs, ist erst jett vom Stadtgericht dahin entschieden worden, daß der Angeschuldigte strassos zu bleiben habe, nicht weil er unschuldig sei, sondern weil Berjährung ihm zu gute komme. Schon vor acht Jahren war das Kammergericht zu diesem Ergebniß gekommen, durch das neue Gerichtsversahren hatte jedoch die Entscheidung an das Stadgericht übergehen müssen.

Freitag, ben 27. April 1855.

Geschrieben. Brief an Humboldt, ihm das "Pfarrerss wittibs" Schreiben zurückgefandt, mit Bemerkungen; Bedauern über Dirichlet's Weggehen. —

Besuch vom Grafen Archibald von Repserling. Nachrichten

megs aufgehoben sei, immer fortbestanden habe, und et bel stets auch verbleiben solle. Wie sich das mit der Berfassunger trägt? was fragt er darnach! Und die Kammern mucken nicht!

Die erste Kammer hat das Konkursgesetz nur mit einig Verstümmelungen angenommen. Es ganz abzuweisen, wo der Kreuzzeitungsparthei nicht gelingen. Die Stabl, Pern Senst von Pilsach und ihre Spießgesellen thaten ibr Michstes. —

Einige kleinere Zeitungen, in Preußen, in Westpbachaben von der Polizei Verwarnungen erhalten wegen Artik die schnöde gegen Frankreich, d. h. gegen Louis Bonaparte gegen England loszogen. Auch das elende, dem Erlöschens Blatt des Kuhr hier in Berlin ist deßhalb verwarnt word Diese französische Polizeimaßregel ist bei uns nicht geseh Aber doch!

Nachmittags Besuch vom Herrn Dr. \*. Aus guter Dr weiß er, daß der Justizminister den Stadtgerichtsrath Schlaum Kamntergerichtsrath machen wollte, der König aber durchaus nicht gewollt hat, und ganz wüthend gegen den knister gewesen ist. Dem Schlötke wirft man jest vor, disk Gifer im schändlichen Prozeß gegen Waldeck doch keinen Gift gehabt, daß Waldeck mußte freigesprochen werden! Das Kdienst wird zum Gegentheil, und der Dank zum Haß. Nich alle augendienerischen Buben hier spiegeln! —

Gestern fand noch eine Friedensberathung in Wien Stiene erfolalose. Man erwartet Desterreichs Auftreten im Krie

Offiziere, was sehr in Berwunderung sett, haben sich laut und hestig gegen den Kultus erklärt, den man mit den Röcken und Hosen — Kleedagen, sagt man berlinisch — des Kaisers Rikolaus treibt, sie sprechen mit verachtender Empörung von der unwürdigen Zeremonie in Brandenburg. —

Mirabeau wollte das Königthum retten, nachdem er die Freiheit hatte erobern helfen, er sah in jenem jogar den Schuk der lettern. Tausende von Freiheitsfreunden dachten wie er, auch mein Bater war für das Königthum wie für die Freiheit, auch meine Ansichten und Empfindungen stimmten überein; im Jahr 1848, als das Königthum, das preußische, bedroht war, sann ich ernstlich, was zu seinen, zu des Königs Gunsten ju thun sei. Hat die Entwickelung der Dinge gezeigt, daß wir Alle im Irrthum waren, beides — Freiheit und Königthum — Bereinigt festhalten zu wollen, so war es doch ein schöner und edler Jrrthum, und ein verzeihlicher, wenn selbst ein Mirabeau ihn haben konnte! — Mirabcau's ausführlicher Plan für das Benehmen des Hofs — eine Denkschrift von größtem Umfang — ist ein Meisterwerk von Scharffinn, Sorgsamfeit, Schlauheit, zerfällt aber doch bei seiner Riesenhaftigkeit in fummerliche Rleinlichkeit und polizeiliche Gemeinheit. an Ausführung war gar nicht zu denken, bei diesen Menschen, die als Werkzeuge dienen sollten, und bei diesen, zu deren Gunsten gewirkt werden sollte! Mirabeau erweckt das größte Bedauern, es ist ein Jammer, den Heros sich in Ränken zerbrödeln zu sehen. Die großen Augenblide, die er dazwischen immer wieder hat, zeigen, daß er gleichwohl noch er selbst mar! -

Sonnabend, ben 28. April 1855.

Nachrichten aus der ersten Kammer; Gigensinn, Leidenschaft und Rohheit unter diesen Vornehmen, die recht eigentlich von Gemeinheit stropen! Senfft von Pilsach einer der hauptschreier, voll Ungeberde und Bosheit; Pernice, Daniels, nichtswürdige Pedanten, Graf von Merveldt, ein frecher Bursch. Ge ist doch gut, daß die wilden Thiere in einer besondern Kammereingesperrt sind, sie würden gemischt mit der zweiten viel schädliche sein. Der Fuchs Stahl fehlt diesmal. Das Konkursgeset bit einige Flecken von ihnen bekommen, gang zu verwerfen wagten fie es doch nicht! Sie haben die Frechheit gehabt sich auszubedingen, daß ein Junker, wenn er auch Fabrik- und Gewerbegeschäste treibt, doch nicht als Fabrikant oder Handelsmann angesehen werden soll. Warum nicht lieber gradezu, daß ein Junker, wenn er stiehlt und betrügt, doch nicht als Dieb und Betrüger Sie brocken sich was Gutes ein! Ich verlange nicht Zeuge zu sein, wenn fie - oder ihre Kinder - es einft Rommen wird das einmal! ausfressen müssen!

Die Polizei hat plöplich der sehr überhandnehmenden Bettelei gesteuert, und einige hundert Bettler aufgreisen und sie dem Magistrat in das Arbeitshaus abliefern lassen. Da dieses ganz überfüllt ist, so geräth der Magistrat in Berlegen: heit sie unterzubringen, und das soll Hincelden's hauptsächlicher Zweck sein, denn er haßt den Magistrat, und will ihn zwingen, neue Anstalten zu gründen zum Behuf der Polizei; die Mittel mögen herkommen, woher sie wollen, die Stadt mag seuszen und ihren Magistrat verwünschen.

Einige wollen in diesem Benehmen die entschiedene Absicht schen, den Städten ihre Selbstregierung (das Wenige!) zu verleiden, die Wünsche nach Abschaffung der Städteordnung rege zu machen. —

Sonntag, ben 29. April 1855.

Telegraphische Nachricht aus Paris, daß in den Elpsäischen Feldern auf Louis Bonaparte, der spazieren ritt, zwei Schüffe gethan wurden, die nicht trafen. Der Thäter, ein Italiäner, ist verhaftet. Geht das wieder los! —

Mich besuchte der Herr Graf von Wartensleben. Seine Mittheilungen über seine neuen Amtsverrichtungen thaten mir wohl; er ist bei aller juristischen Strenge sehr menschlich und wahrhaft gütig, hat manchen Gefangenen auf seine Berantwortung Fesseln abnehmen sassen, ihnen auch den Zutritt zur Kirche verstattet, was sein Borgänger den noch in Untersuchung besindlichen Gefangenen nicht erlaubte. Jede Woche hat er gegen 400 Gestangene persönlich zu fragen und anzuhören, ihre Beschwerden, ihre Wünsche. Binnen wenig Tagen hat er schon Misbräuche abgestellt. Ich freute mich antheilvoll seiner humanen Gestinnungen.

In George Sand gelesen, in Mirabeau. Die lette Lebens= zeit Mirabeau's zeigt ihn noch in seiner ganzen Größe, doch leider auf einem falschen Boden, auf dem des Hofes, wo seine Rraft wie die des Löwen im Räfig keine Anwendung sindet; er verfällt in Ranke, Listen, Rücksichten, Schonungen, sieht mehr auf die Personen, als auf die Sachen, und würde zu winsiger Kleinheit versinken, wenn nicht hie und da plötlich doch wieder, in der Nationalversammlung und im Jakobinerklub, der alte Freiheitsfreund siegend hervorbräche, und selbst in seinen Rathschlägen an den Hof nicht selten sein Geist und Karakter im größten Revolutionssinne durchschlügen. Er war aufrichtig, ehrlich, in beiden Richtungen, für die Freiheit wie für das Rönigthum, er hatte ungeheure Kraft, allein nicht die, das betail royal Seine heftige Feindschaft gegen Laju sich heraufzuziehen! fapette beruhte auf unseligem Migverstand, er hatte keinen Sinn für diesen edlen Rarafter, er sah fleinlichen Chrgeiz und unfähige

Schwäche, wo in der That patriotische Tugend und hochsinnige beharrliche Größe war. Beide Männer konnten einander nicht verstehen, nicht trauen, nicht vereint wirken. Gegen Miraben ist auch Lamarck nicht aufrichtig, er spricht von ihm als einem bloßen Werkzeuge, das er gebrauche; doch ist seine Bewunderung ächt und sein Hang zu ihm augenscheinlich. Nichts ist flarer, als daß der Hof, bestellt wie er war, zu Grunde gehen mußte!—

Montag, ben 30. April 1855.

Ich hatte eine schlechte Nacht, wenig Schlaf und viel Schmer: zen, fühlte mich auch etwas sieberhaft. —

Ich stand mühsam auf, und lagerte mich auf dem Sophe, schläfrig, matt, mit dem Gefühl von Trübniß und Stumpsbeit, das mit dem Fieber verbunden zu sein pslegt. — Besuch von Herrn Hermann Grimm; er bringt Nachrichten aus Bonn, daß Bettina von Arnim noch dort sei in sehr geschwächtem Zustande, der die Kinder wünschen läßt, daß sie noch nicht reise. Hier hat unterdessen ihr Sohn Freimund angefangen ihre litter rarischen Berwickelungen zu lösen, Schulden zu bezahlen, und sie wird wenigstens diese Unseligseiten nicht vorsinden. —

Bettina von Arnim hat die Druckerei wieder mit Papier versorgt; ich bekam wieder einen Korrekturbogen. Zur unsgelegensten Zeit, unter der größten Berstimmung! Ich machte mich aber doch an die Arbeit, und sah auf's neue, wie nötbig es ist, daß ich selber mich ihr unterziehe; die Leute machen Bersehen und Schnißer in Menge. —

Abends mit Ludmilla nach dem Thee Schach gespielt. Ich blieb auf dem Sopha. Deutsche Sachen aus dem weimarischen Kreise, aus der Zeit Kant's, Jacobi's und Fichte's gelesen; daneben in Mirabeau, alles mit großen Unterbrechungen durch Schläfrigkeit und müdes Hinträumen. —

Die Gegenwart hat einen reichen Inhalt; ich verkenne es ucht, die edelsten Kräfte sind thätig, es bereiten sich ungeheure Berwandlungen, sie sind zum Theil schon fertig da, nur noch bedeckt von der unscheinbaren oder auch häßlichen Hülle, unter der fie fich bilden mußten. Aber alles dies ift nur für die Geistesbetrachtung vorhanden, für den Gedanken, nicht für die finnliche Anschauung, für den Lebensgenuß. Bon dieser Seite bietet die Gegenwart mir fast nichts! Die dürftigsten, die fläglichsten Erscheinungen bedrängen mich, rücken mir hart auf den Leib, und in keiner Zeit fühlt' ich mich so arm, wie in dieser, an wahrer Befriedigung. Dafür nähert sich mir die Bergangenheit in wunderbarer Weise, sowohl die große allgemeine, als die kleine persönliche, und diese mannigsachen Fäden verschlingen sich zu dem prächtigsten Gewebe, auf welchem die Augen ergötlich umherzuirren nicht müde werden. Banze Striche früheren Lebens nehmen mich in ihren Zug auf, und halten mich fest, bis ich sie auf's neue durchgelebt; Knaben= zeiten in Hamburg, Studentenjahre, Kriegserlebnisse, und immer ihließt sich der große Weltlauf an, ich sehe den ganzen Geschäftsgang in lebendigen Bildern. Wie vergegenwärtigen sich mir alle Revolutionserlebnisse bei dem Buche, das mich jest vorzugsweise beschäftigt, bei dem Briefwechsel Mirabeau's und Lamard's! Ich hatte dem Buche früher nur eine flüchtige Aufmerksam= feit gewidmet, jest erst lese ich es genau. Die geringsten Einzelbeiten sind mir wichtig, sagen mir was, geben mir Stoff zu Bemerkungen. Ich lerne einsehen, mit scharfer Wahrheit, urtheilen, mit Billigkeit. Mirabeau, Lafapette, Necker, Siepes, die Königin, der König, alle werden mir klar. Daneben die neuern ähnlichen Berhältniffe, die dabei wirksamen Berfönlicheiten, wenn auch in weitem Abstand von jenen, im Guten vie im Schlimmen. —

"Aus Weimar's Glanzzeit. Ungedruckte Briefe von und ber Goethe und Schiller, Geh. Rath von Boigt zc. Her-

ausgegeben von August Diezmann. Leipzig 1855." 80 S.

Heußerung Hinkelden's hat das Bedenkliche, daß solche Ruhmeredigseit gewöhnlich erst eintritt, wenn die Sache beginnt uns sicher zu werden. —

## Dienstag, ben 1. Mai 1855.

Unsere Kammern eilen dem Schluffe zu, die größte Ungeduld überstürzt die noch abzumachenden Geschäfte; diezweite Rammer hat daher die Fleden, welche die erste dem Konkurk gesetz angehängt hat, ungetilgt gelaffen, um nur bas Ganzenicht auf ein ganzes Jahr zurudzuseten, das Chescheidungsgeset N. gegen bleibt unerledigt. Es hat noch bose Reibungen gegeben, besonders auch mit dem Junkerthum in der ersten Kammer, das den Ministern viel Ungemach verursacht. — Es ist möglich, dies Verfassungswesen nach und nach im Staat und Bolke sich befestigt, gedeihlich aufwächst und erstarkt, es if möglich, daß einst wahre Freiheitsfrüchte davon entstehen, und spätere Zeit dankbar auf die Anfänge zurücklickt, deren jammer liche Gestalt man alsdann vergessen hat; aber wer diese mitan sieht, die Nichtswürdigkeiten und Feigheiten, Beucheleien und bosen Ränke, die schurkischen und hämischen Betheiligungen alle, dem fann felbst der Gedanke an die herrlichsten kunftigen Früchte nicht über den Ekel hinweghelfen, den dieser angehäufte Unrath jedem edlen Sinn erregen muß. Und welche Perfonlichkeiten! Die besten haben etwas Lumpiges, wo nicht Schufzest an sich. Hin und wieder ein braver Philister, ein Held rgends. —

Ich prüfe mich täglich, ob ich in meinen Urtheilen nicht zu int bin, nicht ungerecht gegen Personen und Berhältnisse, für e gewiß manches zur Entschuldigung sich sagen läßt; aber ich uß mich doch in diesem Betress ziemlich freisprechen. Ich ürde vielleicht in vielen Fällen nichts Besseres thun, als die etadelten, aber mein Urtheil würde dann auch gegen mich selbst en so streng ausfallen. Die Erkenntniß der Wahrheit läßt h nicht herabstimmen und mildern, allein im Benehmen, wo auf kein eigentliches Handeln ankommt, bin ich so nachsichtig, ild und versöhnlich, als irgend jemand, den ich kenne. —

In Darmstadt hat die Regierung die Unverschämtheit, von n Ständen eine Million Gulden zu verlangen, um Schulden 8 Großherzogs zu bezahlen. Und diese Million wird besilligt werden. —

hier ist "höheren Ortes" befohlen worden, daß morgen am uß- und Bettage in der Domfirche und in der Garnisonkirche i der Litanei die Gemeinde nicht mehr schweigen, wie bisher, ndern mit "ernsten Tönen" in jede hergesagte Bitte mit istimmen soll! —

Wiener Blätter bringen die wichtige Nachricht, daß in der kraine ein Bauernaufstand gegen die Gutsbesitzer ausgebrochen Das Elend in Galizien soll entsetzlich sein. Das russische olen ist entvölkert und verarmt; dies sind herrliche Zusinde! —

Mittwoch, ben 2. Mai 1855.

Meine Nacht war erträglich, die Träume doch verwirrend ingenehm. Ich versuchte zu schreiben, es gelang einigers zen. Eine mehrmals vorgenommene und immer wieder ickgelegte Arbeit auf's neue überlegt, die Schwierigkeiten erwogen und den möglichen Erfolg; aber ich kann auch beute noch keinen Entschluß fassen. —

Besuch vom General Adolph von Willisen; er reist auf ein paar Wochen nach Erfurt. Seine Sachen find siegreich angenommen, und die Ausführung ist in vollem Schwunge, dech hat er noch fernere Borschläge durchzuseten. Nachrichten vom Hof, von den Ministern 2c. Unwillen über Desterreiche Bogem; die Unentschloffenheit des Generals von Heß, der keinen Unternehmungsgeist besitze und die Ruffen fürchte, wird hart beschul: digt! Man wünschte, der Ruffenfeind Hainau lebte noch!!! Der würde längst die Feindseligkeiten herbeigeführt haben! Diese Stimmung gegen Rußland ist in vielen unserer besten Offiziere, doch muffen sie solche am Hofe sorgfältig verbergen. Sogar der General Graf von der Groeben ist öftere in diesem Fall, aberich denke, der weiß kaum selber, was er meint, und spricht nach jufälligen Gindruden, die er nie festzuhalten vermag. Die Generale von Wrangel, Graf von Nostit und Andre, die jett gang für Rugland zu sein scheinen, würden sogleich ruffenfeindlich sein, wenn der Wind sich entschieden drehte. Nichts seltener in dem, was zu dieser Zeit voransteht, und sich geltend machen duf, als Karakter; gewiß fehlt er nicht in Preußen, aber auf dem öffentlichen Schauplat hat er keine Stätte, er muß in 34 rückgezogenheit sich verbergen. Man freut sich willenloser Werkzeuge, der schofelsten Mittelmäßigkeiten, ja selbst die falsche Augendienerei ist willkommen!

Nachrichten aus Paris über den Italianer, der auf Bond, parte geschossen hat. Unzulänglichkeit der Polizei, der besondren corsischen, von der sich der Uncorse bewachen läßt. Sonst wird jeder Meuchelmord mit Empörung verabscheul und verurtheilt, aber diesen hätte man russischerseits o wie gern gesehen! Unsere russischen Junker, die Kreuzzeitungshelden, rusen: "Schade, daß es mißlungen ist!" Drucken lassen dürssen sie dergleichen freilich nicht! — Es ist schon die Rede

n, wieder einen General nach Paris zu schicken, um Borte wegen seiner Rettung zu beglückwünschen. -Merkwürdiges Urtheil des Grafen von Lamard (oder viel= : damale schon Fürst August von Arenberg) in einem fe an den Grafen von Morny-Argenteau, aus Bruffel vom Mai 1793, über die Theilung von Polen: "En effet y a pas un homme de sens qui ait pu croire, avant avoir acquis la certitude la plus positive, que la · d'Autriche a d'avance prêté les mains à un arranent aussi funeste à ces propres intérêts que conre à la saine moralité des gouvernements. — Quelle nséquence révoltante à la fois et digne de pitié!! mêmes souverains, d'accord d'un côté se coalisant r dépouiller un souverain inoffensif et se partager ses s, et d'un autre côté se coalisant pour rétablir un re roi dans toute la plénitude de ses droits, en promant des vues de modération et l'engagement de ne s'enrichir par des conquêtes! Quelle pitoyable dé-Les conquêtes faites à la suite d'une guerre on n'a pu éviter ne seraient-elles pas plus justes des actes de rapine et de vol, qui ne peuvent trouni prétextes ni excuses?" Zu jener Zeit hörte ich wörtlich dieselben Bemerkungen von meinem Bater voren, der auch zu sagen pflegte: "Hier wollen sie den ig wieder auf den Thron seßen, dort wollen sie ihn herer haben! "- 3ch borte bergleichen sehr aufmerksam an. Der König ift frant, man fagt aus Merger über seinen jen den Prinzen Friedrich Karl, der seine Gemahlin so handelt hat, daß sie nach Dessau zurückgekehrt ist, und t wiederkommen will. Man fürchtete anfangs, das Uebel bte sich auf das Gehirn werfen, indeß hat es sich als bloßes hselfieber ausgewiesen.

Donnerstag, ben 3. Mai 1855.

Dr. Meier und seine Frau (frühere Luise Aston) nehmen in der Kreuzzeitung Abschied, da sie nach der Krim reisen, wo der Mann (früher in Bremen) russischer Regimentearzt sein wird. In der Kreuzzeitung! In russischen Diensten! Luise Aston! "J'y consens!"

In Magdeburg ist vorgestern der Pastor Uhlich vom Stadtgericht zu einer Woche Gefängniß verurtheilt worden, weil er die ihm abschriftlich mitgetheilte Berfügung des Gerichts, durch welche dieses die vorläusige polizeiliche Schließung der freien Gemeinde billigt, veröffentlicht hat; das Blatt, worin dies geschehen, soll zerstört werden. Ist darin Menschenverstand? Die Form wird richtig sein!

Heute Nachmittag sind auf dem Schlosse die Kammen durch den Ministerpräsidenten entlassen worden. Zulett war noch ein eigner Fall in der zweiten Kammer wegen Führung Die Minister hatten der neu zu bauenden Ems = Eisenbahn. die Richtung genau angegeben, und die Kammer diese geneh migt, in der ersten aber nahmen jene eine veränderte an, einen Umweg mit größern Rosten. Das sollte nun die zweite Kammer sich gefallen lassen. Die Minister bestritten ihr bei Recht, über dergleichen Einzelheiten zu verfügen, und zulest bat der Ministerpräsident um Genehmigung, indem er erklätte, wenn sie erfolge, werde die Regierung doch nach dem ursprüng lichen Plane verfahren, und der Fall solle die Grundsatifrage gar nicht entscheiden. "Gebt nach, dann geben wir nach!" Die Genehmigung erfolgte. Rann man fich kindischere 3in merlichkeit denken! -

In Paris deuten die Regierungszeitungen schon auf in Aufgeben des Krimfeldzuges hin! Sie sprechen von der Une einnehmbarkeit Sebastopols. — Bor kurzem noch rühmte in angesehener General, die Sache der Westmächte stehe det glänzend, selbst was anfangs ein Mißgriff scheinen konnte,

elle sich als Vortheil heraus, die russischen Kräfte würden ort aufgezehrt, gelähmt wenigstens. Umgekehrt, die Fransosen stehen dort in fruchtloser Arbeit, und die ganze Kriegsstührung ist eine verfehlte. —

Freche Aeußerung Louis Bonaparte's, cs gebe Existenzen, die als Missionen der Vorsehung geheiligt seien, und denen niemand etwas anhaben könne, bis sie ihre Sendung erfüllt haben! —

Das Versprechen des Ministers ist ein falsches; die Regierung wird doch den Umweg über Steinfurt bauen; der Misnister mußte zur Nothlüge greifen, um eine Zusage des Königs zu decken. Dieser hatte dem Fürsten von Bentheim-Steinfurt dasür, daß derselbe sich geneigt erklärte, seinen Sit in der ersten Kammer einzunehmen, das bestimmte Versprechen gegeben, daß die Ems-Eisenbahn über Steinfurt geführt werden soll! Welch ein Tauschhandel! —

Den Zeitungen ist von der Polizei streng verboten worsden, der Krankheit des Königs zu erwähnen, so lange nicht Berichte der Leibärzte darüber veröffentlicht sind. —

Freitag, ben 4. Mai 1855.

Leidliche Nacht, aber mancherlei Ungemach von Rheuma.

— Geschrieben. In den früheren Schriften von Delsner, Georg Kerner, Forster, Archenholt, Reichardt, aus ter Revo-lutionszeit, herumgewühlt, verglichen, geprüft, Schlabren-dorf's, Bollmann's Briefschaften vorgenommen, Jochmann's Denkblätter, — ein reicher Stoff, der sich aber noch nicht beswingen, nicht gestalten läßt. —

Mitten in dieser Beschäftigung kommt mir ein neues Buch, nit dem ich mich sogleich beschäftigen muß: "Die deutsche Nasionallitteratur in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunserts, von Audolph Gottschall, erster Band."—

Der König, obschon am Wechselsieber krank, hat bewitt eigenhändig ein Glückwünschungsschreiben an Bonaparte gerichtet und durch den Gesandten Grafen von Hapfeldt überreichen lassen. — In Wien Tedeum. —

Die freie Gemeinde in Breslau will sich als politische Gesellschaft bekennen, darf daher keinen Gottesdienst halten, kann keinen neuen Vorstand wählen, beharrt aber bei ihren Glaubensansichten und dauert daher ohne äußerlich sichtbaren Zusammenhang dennoch fort. Die verfolgende Behörde rechnet auf den Zerfall der Sache, oder hofft die Theilnehmer auf verbotenen Bestrebungen zu ertappen. —

Der Minister des Innern, Herr von Westphalen, empsicht allen Berwaltungsbehörden, dem spottwohlseilen "Sonntageblatt", einem Ableger der Kreuzzeitung, alle mögliche Förderung und besonders bei dem Landvolk Eingang zu verschaffen: das Blatt werde auch bei den bevorstehenden Wahlen im serbativen Sinn wirken. —

Das Hofgericht in Mannheim hat den Dr. Ferdinand von Löhr aus Worms, wegen Theilnahme am badischen Aufstand, in contumaciam zu Pjähriger Zuchthausstrase nacht träglich verurtheilt. —

# Sonnabend, ben 5. Mai 1855.

Mein Erfältungszustand schleppt sich wechselnd hin, mit wenn er auch weniger schmerzlich ist, so läßt er doch kink heitre Stimmung zu; zwar auch bei völliger Gesundheit sände sie jest sich schwerlich! In meinen Papieren gearbeitel; mancherlei Aufgaben überdacht, — ich hätte noch Stosse genus für mehr als hundert Jahre, nämlich gesunde, arbeitsame Jahre, denn solche wie die jezigen können leider nicht viel mehr leichten. — Ich wollte heute Briese schreiben, aber es ging nicht, und es zu zwingen, war denn doch kein Grund! —

in Spanien geht es lustig her. Die Königin weigerte den Beschluß wegen Verkaufs der Alostergüter zu untersben. Espartero zwang sie dazu, nach einer halben Stunde sie unterschrieben, trop aller Einsprüche des pähstlichen ius. Es galt Thron und Krone. —

Die Reue Preußische Zeitung bejammert scheinheilig, daß Shescheidungsgesetz unerledigt geblieben ist, und thut sehr ich, weil unter der alten Landrechtsgesetzgebung die Scheien in entsetlicher Beise zunähmen. Das ist eine freche Der Minister des Innern hatte dem statistischen Buaufgetragen, die thatsächlichen Zahlen genau anzugeben, rhoffnung, das Ergebniß werde so ausfallen, daß in den mern siegreich damit aufzutreten sei; aber ganz im Gegen= das Ergebniß war, daß im Berhältniß der großen Buie der Bevölkerung die Scheidungen sich bedeutend verert haben, und der Minister war Jehr betroffen darüber. das Lügenblatt stellt doch die falsche Behanptung auf. — Die Nationalzeitung macht bekannt, daß die hiesige Post fe und Sendungen nach Balaklava über Triest oder Marzu befördern sich weigere, der Berkehr könne nur durch land gehen; also gar nicht. Sobald man diese Dumm= weiß, kann man sie leicht umgehen; aber die Dummheit t dabei was sie ist! —

immer allgemeiner wird erkannt, wie Louis Bonaparte durch seine Kriegsführung in Verlegenheit gebracht, die te Frankreichs vergeudet, England fast zu Grunde gerichend dessen innerste Schäden aufgedeckt hat. Der — wirkt r That für andre Zwecke als er will! Lumpen und Feige gen ihm, staunen ihn an; Ansehn und Würde hat er bei rechtlichen Leuten nicht im geringsten. Wenn er fällt, en diejenigen am meisten auf ihn schimpsen, die ihn jest tend anbeten. —

Die Berfassungerevision in Hannover, vom Bundestag an-

befohlen und von dem eignen Könige besonders gewünscht, zeigt auf's neue, was die deutschen Bölker von ihren Fürsten und dem Bundestage zu halten haben. Recht so! Jede Spur von Freiheit muß verschwinden! Nur geschieht alles so langsam. Gleichzeitig mit Hassenpflug in Kurhessen hätte das ban növersche Junkerthum siegen sollen! —

Sonntag, ben 6. Mai 1855.

Die Nationalzeitung sehr gut über die schmachvolle Umstürzung der in Hannover bestehenden Verfassung; das Bischen Freiheit und Ruhe, die dort noch bisher sich erhielten, mussen dem Junkerthum geopfert werden. Was das für Frückte bringen wird! Ich werde sie nicht sehen, und will sie auch nicht sehen.

"Geschichte meines Lebens von Ludwig von Baczto" drei kleine Bändchen, durchlaufen; einige Angaben darin liesem bestimmte örtliche Farben, besonders aus der früheren Zeit, im Ganzen wenig Erhebliches, die Nachrichten über die Stiftung des Tugendbundes (des sittlich-wissenschaftlichen Bereins) sind zu beachten. Den unglücklich Erblindeten muß man bemitsleiden, in seiner Thätigkeit anstaunen, aber aus seiner eigenen Schilderung geht hervor, daß er ein zwar ehrlicher, aber nicht angenehmer, eitler und ruheloser Mann gewesen, dessen Taslente nicht über das Gemeine hinausgingen. In meiner Jugend las ich einige geschichtliche Darstellungen von ihm, die mir damals etwas schienen. —

Montag, ben 7. Mai 1855.

Besuch des Herrn v. Wassiltschikoff von der ruspichen Gesandtschaft. Er bringt mir einen Brief der Gräfin Bludoff und die prachtvoll gedruckte Denkschrift ihres Baters auf

en Kaiser Nikolaus, die er nach dem Wunsche des jetigen kaisers verfaßt hat. Die Angaben des Leibarztes Dr. Mandt ind darin wiederholt, Bruchstücke aus des Kaisers Testament. Die Gräfin wünscht, ein etwaniger Uebersetzer möge mich zu Kathe ziehen; Herr von Wassiltschikos aber sagt mir, daß der Hofrath Schneider die Arbeit übernommen hat. —

Nachrichten aus Wien. Desterreich sett seine Bemühunsen für den Frieden fort, macht neue Bermittlungsvorschläge. Man sieht in Wien mit wachsendem Mißtrauen auf Louis Vornaparte, will sich weder auf seine Absichten noch auf sein Glückmehr recht verlassen, sein Lager bei Konstantinopel erregt Cisersucht, der Besuch in London nach andrer Seite auch, der schlechte Fortgang der Sachen vor Sebastopol, die Schüsse der Italianers Pianori, alles zeigt eine Unsicherheit, welche Jur größten Vorsicht auffordert. —

Elendes Schriftchen des — Mitschke Rollande gegen die Benkel'schen Gefängniß- und Strafanstalten Berbesserungen. Der — vereinigt Frechheit und Dummheit in höchsten Raßen; er ist der größte Freund körperlicher Züchtigung, möge sie ihm reichlich werden! Der Neuadlige thut so aristo-kratisch wie möglich. —

Hinisteriums des Innern ernannt, mit Beibehaltung seiner bisherigen Aemter. Dieser Beamte — Staatsmann heißt er Ihon in den Zeitungen — häuft vieles und steigt immer höher, aber im Grunde doch sehr langsam und mit größten Rüben. Doch wird er zulest alles erlangen, Ministerschaft, Schwarzen Adlerorden zc. Er erinnert an Rother, der in den sinanzwegen eben so vorrückte, wie jener in den Polizeiwegen. — Gleichzeitig wird auch der Geh. Rath Sulzer — Rochow's ögling und einst Untergebener von Mathis — Direktor im Linisterium des Innern, Rath erster Klasse. —

Während die katholische Kirche nach Außen große Anstren-

gungen macht und bei Fürsten und Großen neues Ansehn ge winnt, erleidet sie im Innern große Verluste. Die Reformen in Spanien gehen ihren sichern Weg ungehindert fort. In Italien verfällt die katholische Kirche mehr und mehr. In Böhmen gehen Hunderte zum Protestantismus über, besonders auch viele junge Geistliche, die dann freilich meist aus wandern. —

Dienstag, ben 8. Mai 1855.

Ministerveränderung in Paris, anstatt des Drouin & Chups der Graf Walewski Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Persigny Botschafter in London. Mehr persignitiehes, engeres Anschließen an England, weniger Bertrauen passerreich! — Die Berlegenheiten wachsen. Der — Staatstetter verliert die politischen Fäden, wie er schon die militainschen verlor. —

Der König — er war frank, Wechselfieberanfälle, ist aber wieder in der Genesung — soll die größten Hoffnungen ausgesprochen haben, daß bald ein gänzlicher Umschwung der Dinge erfolgen könne. —

Der ehemalige Bizepräsident von Soiron, aus der deutsichen Nationalversammlung befannt, ist in Heidelberg an der Seite Gagern's vom Schlage getroffen plößlich gestorben. Gin voller Gothaer! —

Louis Bonaparte nennt aus fluger Borsicht den alten Respoleon nie seinen Onkel, sondern sagt immer l'empereur Nepoleon; auch spricht er nie von seiner Familie, sondern wat der Kaiserlichen, oder der des Kaisers. Auf diese Weise gieht er keine Gelegenheit zu spöttischen Mienen oder zweiselnden Blicken, denn er weiß nur zu gut, daß man über seine Geburt gut unterrichtet ist. —

Mittwoch, ben 9. Mai 1855.

Die Stettiner Zeitung vom 7. ist von der dortigen Polisei weggenommen worden, wegen angeblicher Beleidigung der Staatsbehörden, der Kammern und auswärtigen Mächte. Viel auf Einmal! — In Königsberg Berwarnungen. —

Dr. Klencke ist aus Braunschweig ausgewiesen worden, er soll Verfasser eines dort mißfälligen Romans sein, "Zwanzig Jahre aus dem Leben eines Arztes", er aber diese Autorschaft läugnen. —

Das "Mindener Journal", von Dr. Schrader redigirt, bat aufgehört. Die Polizei hat die Pressen versiegelt. Hilft ihnen alles nichts! Vor 1848 herrschte die strengste Zensur; was hat sie geholfen? —

Die eigne Lebensgeschichte der Frau von Dudevant hat sur mich einen Reiz wie kein andres Buch. Wie kein andres Buch erinnert es mich unaushörlich an Rahel, wegen der größen Aehnlichkeit beider Frauen — trop aller großen Berschiedenheit —, wegen der strömenden Gedanken und Bilder, die mich bei diesem Lesen begleiten. Immer muß ich versgleichen, Lebensverhältnisse, Gemüthss und Sinnesart, Geistessschwung, Wahrheitsliebe, Entschlossenheit. Immer muß ich mir die Frage auswersen, mit welchem Sinn, mit welcher Freude wurde Rahel dies lesen, mit welchen überraschenden Worten ihre Eindrücke wiedergeben! —

Donnerstag, den 10. Mai 1855.

Druckbogen von Arnim's Gedichten. —

Der Graf von Dohna-Reichertswalde thut Einspruch gegen ie Aeußerungen des Rundschauers der Areuzzeitung, der die begner des Ehegesetzes in der ersten Kammer unreiner Gennung verdächtigt hatte. Die Areuzzeitung muß diesen Einruch selber veröffentlichen. —

Merkwürdiger Vorgang mit Herrn Jakob Riefen in Elbing der als Geschworner einberufen worden, aber sich beim Gericht als ein Mann angiebt, der sich nicht im Bollgenuß der bürgerlichen Rechte befinde; man hat ihm den Gebrauch seines Eigenthums, seiner Buchdruckerei, entzogen, weil er nicht Lauterleit des Karafters und rechtliche Gesinnung, weil er Mangel an Rechtlichkeit, Recllität und Karakter habe; so lauten die Aude drücke, die der Regierungspräsident von Blumenthal in Danzig gegen ihn schriftlich gebraucht habe; wie könne derselbe Mann ihn dabei doch auf die Liste der Geschwornen sepen? — Das Gericht, im Einverständniß des Staatsanwaltes, erklärt hem Riesen als vollkommen geeignet, Geschworner zu sein, und er tritt demnach als solcher ein. Siedurch bat das Gericht mittel: bar jene Angaben des Herrn von Blumenthal für Lügen und Berläumdungen erflärt. Wohl befomme bem Berrn v. Blumen thal diese wohlverdiente öffentliche Ohrfeige!

## Freitag, ben 11. Mai 1855.

Besuch von Herrn Hofrath Hadländer aus Stuttgart; er entschuldigt sich, daß er mich belästige, aber Humboldt habe ihn dazu ermuntert; wir besprechen einige hiesige Sachen, besonders aber schwäbische. Lob Uhland's, seiner tüchtigen Gessinnung, seiner Ablehnung der Orden von Preußen und Baiern. Hadländer reist morgen wieder ab. — Trop des Regens ausgegangen; bei Kranzler, dann die Stereostopen bessehen, die italiänischen Ansichten; wunderbar, zauberhaft, ich fann mich nicht satt sehen! Doch greift es die Augen etwas an. —

Die Regierung hat eine strenge Berordnung gegen die Konkubinate oder wilden Ehen erlassen; der Geistliche soll zuerst einschreiten, ermahnen, droben, dann den weltlichen Arm ansen. Schone Wirthschaft! Das Aergerniß, das man vorsebt aufheben zu wollen, giebt man erst recht. —

Unter dem Krummstab ist gut wohnen, sagte man sonst. Das kann man doch von Preußen nicht eben sagen!" — Bon Preußen? wo ist denn hier der Krummstab? wir haben a den graden Zepter! — "Den Teufel mag er grad sein! so tumm als möglich! Hat es jemals ein pfäfsischeres Regiseut gegeben, als jest bei uns?" —

Die Nationalzeitung beleuchtet scharf die städtischen teuern, wobei der Magistrat scharfen Tadel erleidet. Der aupttadel aber bleibt der, daß der Magistrat nicht den Muthit, die Sache der Stadt gegen Polizei und Regierung mit raft zu vertreten. Die Lasten sind übergroß. —

Der ehemalige Oberbürgermeister von Elbing, Herr Phisps, war bei einer Illumination am Geburtstage des Königs in einem Bürger Namens Barlach durch ein Transparentbild rfönlich beleidigt worden, zwei Instanzen hatten den Barsch zu Gefängnißstrafe verurtheilt, der König aber hat ihn gnadigt. Einen Philipps darf man beleidigen. —

Die Nichtigkeitsbeschwerde des berüchtigten Malmene ist om Gericht zurückgewiesen worden. Jest sammelt man Untershriften bei den Bürgern zu einer Bittschrift für ihn, der tönig soll ihn begnadigen. Die Sache könnte zweifelsohne elingen, wäre nicht der Umstand, daß die Polizei und besonsets ihr Haupt diesmal dem Uebelthäter gram sind. —

Der König ist noch nicht hergestellt, sondern fränkelt auf denkliche Weise. Man hat ihm einen Aufenthalt in Erdzannsdorf vorgeschlagen, zum Behuf einer längern Kur. eine nächsten Reisen, die schon angekündigt waren, sind aufzeben. Er hat sich seine Krankheit durch Erkältung in einer sche geholt; er wohnt dem Gottesdienste, sagen die Hospleute, ht als Andächtiger, sondern als Kritiser bei, der die Pres

digten prüft, das Zeremoniel beaufsichtigt, die Eindrücke besachtet, daher empfindet er keine Langweile. —

Sonnabend, ben 12. Mai 1855.

Der Redakteur der katholischen "Deutschen Bolkshalle" zu Köln war in erster Instanz verurtheilt worden, die Beamten des hiesigen Preßbureaus, die er beleidigt hatte, sollten Staatsbeamte sein, da sie doch nur Lohnarbeiter des Ministers sind. Das Appellationsgericht hat das Urtheil aufgehoben und den Redakteur Dr. Eikerling freigesprochen. —

Die Ernennung von hinckelden und Sulzer zu Direktoren im Ministerium des Innern steht nun im Staatsanzeiger. Noch nicht Exzellenz! --

Brief und Sendung von Kriegsrath Müchler. Ein Marnustript, "Kriminalgeschichten aus älterer und neuerer Zeit", das ich anbringen soll! Der Neunzigjährige möchte vor seinem Ende noch einmal gern als Schriftsteller auftreten; aber des Stoffes ist er nicht mehr Herr und seine Schreibart ist veraltet. Ich gönne ihm die Freude, kann sie ihm aber nicht schaffen!—

Nach 8 Uhr kam Herr von Burgsdorf und blieb bis nach halb 10 Uhr. In seiner eigenthümlichen Redeweise, voll Kemund Kraftworten, erzählte er viel Merkwürdiges, Beißendes, Schnurriges, aus dem Kreise des Hofes, der Gesellschaft. Die sämmtlichen Aristokraten der ersten Kammer für vernagelte Dummköpfe zu erklären, die höchsten Hofbeamten, Minister, Generale, Gesandten, Lumpen und Hundsfötter zu nennen, gegen die Pfassen und ihre Anhänger die härtesten Schimpswörter auszusprudeln, ist ihm noch eine milde Art der Bezeichnung. Er erzählt von großen Aergernissen, die in der Heiligen-Geist-Kirche zu Potsdam vor etwa zehn Tagen Statt gehabt, wo die Pfassen gegen einander gestritten, Mitglieder der Gemeinde mit eingeredet, besonders eine Frau, die durch

ren Muth und Scharfsinn die Pfaffen in Berlegenheit gestacht. Lob der Familie Radziwill. Unzufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten von Manteuffel. — Ueber die Kranksheit des Königs, die noch nicht gehoben ist. —

Der Hindelden'sche Polizeitummel, der überall etwas leissten und schaffen will, hat sich im Winter mit dem Ausmeißeln der Steinplatten übereilt, und seinen Mißgriff dadurch zu versuschen gesucht, daß er die Schuld des Unpraktischen auf den u großen Eifer der Hauswirthe geschoben. Jest sieht er sich vieder veranlaßt, seine entschieden ausgesprochene Absicht, mit en plumpen Anschlagsäulen für Zettel auch Anstalten zu inem andern Zwecke zu verbinden, gänzlich abzuläugnen, nachsem der öffentliche Hohn und Unwillen sich stark gegen den estern Zweck ausgesprochen.

### Sonntag, ben 13. Mai 1855.

In Müchler's Manustript gelesen, mit traurigen Betrachstungen. Der Inhalt ist werthvoll und spannt die Ausmerksiamkeit, aber die Darstellung leidet an Trockenheit, Breite, die Sprache an Richtigkeit. Dabei schimpft der alte Mann auf 1848 und 1849, und meint von mir Förderung erwarten zu dürsen! Er kann sich kein andres Seil denken, als ein aus preußischer Ausklärung, preußischer Zucht und preußischer Knappheit des vorigen Jahrhunderts zusammengesetzes. Da sindet er in den preußischen Dingen des heutigen Tages freislich seine Rechnung auch nicht! Armer Alter!

Seit einiger Zeit, besonders durch den Tod des russischen Kaisers angeregt, fassen die Leute die Möglichkeit, daß auch bei uns ein Thronwechsel Statt fände, näher in's Auge und frasen und erörtern; was wir dabei zu fürchten oder zu hoffen aben? Nach meinem Urtheil weder das eine noch das andre

Einige Schattirungen werden sich ändern, in hohem Grade. besonders viele persönliche Einflusse wechseln, einige Lichhabereien eingehen, andre vortreten; aber im Ganzen wird alles ziemlich den alten Gang behalten, der Staat in dem selben Gleise bleiben, in dem aristofratisch=militairisch=realtio= nairen, denn wenn auch nicht dieselben Personen die Sachen leiten werden, so wird es doch dieselbe Klasse thun. Es ist mir sogar zweifelhaft, ob die Pietisterei gründlich abgeschafft werden, und das Kunstwesen eine bessre Richtung nehmen wird. Ueberhaupt dünkt mich die Zeit vorüber, wo durch bewußte, fluge Führung von oben das Bolk in ruhiger Ordnung zu gebildeter Freiheit und wachsendem Gedeihen emporgehoben werden fann; mir scheinen die nächsten großen Entwicklungen nur durch we Bolt unter Wettern und Stürmen gescheben zu können. Das Naturell aber des jezigen Königs dürfte man in der Folge oft genug vermissen; es ist in seinen jest freilich meist dicht verhüllten Grundanlagen nicht despotisch, nicht freiheitsseind-Daher glaubten viele Personen, die den König genauer lich. kannten, im Jahr 1848 sehr entschieden an die Wahrheit und den Ernst seiner Umwandlung, seiner Annahme und Aufnahme der Revolution, sie meinten, er sei nun in die Richtung gerathen, zu der er stets einige Reigung gehabt, von der mar nur mit allen Sülfemitteln ihn glücklich zurückgehalten. Jest hegen sie dieserhalb keine Besorgniß mehr! Diese Bege sind verwachsen und verstopft, wie die zu den Gräbern im Friedrichsbain! —

٠, [

V

1

Louis Bonaparte hat gestattet, daß die Polen ihm eine Adresse überreichen, und seine im Moniteur abgedruckte Antwort giebt ihnen das Bersprechen sich ihrer anzunehmen und eine polnische Legion zu errichten. Das ist eine neue Szene, die sich aufthut; aber wie weit ist es Ernst damit? Er erinnert an das, was der, dessen Erbe er sei, für die Polen gethan. Die armen Polen! Auch der alte Napoleon hat sie ja

beffen? —

Montag, ben 14. Mai 1855.

Urnim'sche Druckbogen durchgesehen. Die Montagepost enthält Betrachtungen und Behauptungen über Schiller und Goethe, denen ich in keiner Beise beistimmen kann. Willfürliche Annahmen zur Begründung von Unterschieden, denen in der Wirklichkeit nichts entspricht, die mit dem Wesen beider nichts zu thun haben. Dabei stets das Bestreben Goethe'n n den Schatten zu stellen, Schiller'n in's Licht, den lettern orzugsweise als Dichter der Freiheit, des Herzens, als dem Jolke näher und lieber darzustellen. Ich will dem edlen Geiste in Unrecht thun, aber weder als persönlicher Mensch noch 💆 Dichter reicht er an Goethe, und wenn er jest gelesener ist 8 dieser, so hängt dies mit Eigenschaften zusammen, deren er ch nicht eben rühmen darf! In dem erwähnten Auffațe nd merkwürdigerweise auch Mängel und Schwächen von ihm ceffend angedeutet, aber im Endurtheil ihr Gewicht so gering de möglich, fast gar nicht angeschlagen. Das Pathetische, Rhetorische, Deklamatorische des Tragifers Seneca ist viele Inhrhunderte hindurch dem höchsten der tragischen Poesie im Sophofles und Euripides vorgezogen worden! —

Besuch von Herrn Hermann Grimm; Nachrichten von Bettina von Arnim.

Mitschke Rollande hat eine Flugschrift gegen Wenkel's Vefängnißreform zusammengestoppelt, deutsch als wenn es die kortsetzung der auf ihn gemünzten lateinischen Episteln wäre. Bentzel ging auf ihn zu, und sagte ihm, er bringe ihm seinen ufrichtigen Dank, daß er diesmal deutsch geschrieben habe: denn ich gestehe es, Ihr Latein ist mir oft gar zu schwierig!"

Damit ließ er unter dem Gelächter der Hörer den elenden Burschen verblüfft stehen. —

Dienstag, ben 15. Mai 1855.

Wilde Träume von heftigen Kriegsgewirren, denen schneller Friede folgt, alle Truppen marschiren plötzlich heim.

Uhlich's Sonntagsblatt in Magdeburg von der Polisei weggenommen. Seit Schließung der freien Gemeinde hat dis Blatt eine weit größere Berbreitung gefunden, es dient als Band des Zusammenhanges. —

Karl Hawlicek, böhmischer Abgeordneter zur deutschen Nationalversammlung, der bisher in Brizen leben mußte, hat die Erlaubniß erhalten nach Böhmen zurückzufehren. Desterreich, das harte Desterreich, noch immer milder als Preußen; jenes ohne, dies mit Berfassung! —

Unste Zeitungen werden schon kühner in der Kritik der Handlungen Louis Bonaparte's, der politischen und personlichen, und die Regierungen, die anfangs mit dem Staatsretter buhlten, ihm Beifall klatschten, jeden Tadel von ihm abhielten, müssen es jest gern sehen, wenn er herabgesest oder getadelt wird. Der Tadel aber trifft sie mit! —

Neue Wahllisten von Urwählern für die zweite Kammer läßt der hiesige Magistrat anfertigen. Ich hatte heute meine persönlichen Angaben einzutragen, und habe es gethan. Mit wählen aber werde ich nicht. Doch habe ich nichts dagegen, wenn es Andre thun. Jeder nach seiner Lust! —

Mittwoch, ben 16. Mai 1855.

Unruhiger Schlaf, lebhafte Träume, gewissermaßen warnende. —

Betrachtungen der Bolkszeitung über Louis Bonaparte's

Benehmen gegen die Polen, die ihm nicht trauen sollen. — Bucher deckt in der Nationalzeitung eine betrügliche Arglist aus, durch welche die englischen Minister ihre früheren diplomastischen Blößen zu decken versuchen, indem sie ein französisches Attenstück in der englischen Uebersetung fälschend mildern. Louis Bonaparte versucht aus den Schüssen Pianori's doch den Bortheil zu ziehen, daß in England die ihm seindlichen Flüchtlinge besondern Maßregeln unterworfen würden, also zegen die englische Freiheit! — Pianori in Paris am 14. zuillotinirt; man hatte Begnadigung erwartet. Er starb ntschlossen und muthig, auf dem Schassot rief er noch laut: Vive la république! Vive l'Italie! — Er rief so, der Henker dechte ihm; schon liegend unter dem Fallbeil rief er noch auls. —

Donnerstag, ben 17. Mai 1855.

Geschrieben, einiges in meinen Papieren gearbeitet. — Ausgegangen mit Ludmilla; bei Kranzler; darauf in den Ebiergarten; schon unter den Linden, noch mehr im Thiersgarten begegnete uns ein Menschenstrom, der aus der Matthäistiche kam, wo Büchsel gepredigt hatte; die Andächtigen waren wegen des himmelsahrstages zahlreicher noch als sonst, besahmen sich aber auf dem Heimwege ziemlich lustig; die Kirche wird, wie bei den Katholiken, ein weltliches Bergnügen, man sieht die vornehme, geputte Welt, sindet seine Bekannten, zeigt sich im Staat und in der Frömmigkeit, macht hin und her inen Spaziergang, und hört einen sanatischen Pfassen, über essen verrückte Redensarten man nachher ein Langes und breites sprechen kann, auch allenfalls spotten, — und nicht eenige thun letzteres! —

In Goethe gelesen; Französisches, Englisches. — Trausger Tag! Sein Ertrag schwermüthige Betrachtung, uns friedigtes Zurückenken! Armuth! —

In meiner Jugend hört' ich von meinem Bater den Geift und die Sprüche Birgil's und Seneca's, Boltaire's und Rouffeau's, später von Andern Homer's und Platon's, Lesfing's, Goethe's und Schiller's, und alle Strebenden waren mehr oder minder in diesen Namen vereinigt und von ihrer Beihe berührt. Man darf sich nicht wundern, wenn andre Zeiten andre Namen haben, das Alter kann nicht hoffen, seine Jugend fortgesetzu sehen. Gut; ich würde mich zu neuen hausgöttern bequemen, und sie den alten willig beigesellen; aber hat unfre jezige Zeit deren? wo sind sie zu finden, wo bott man sie nennen? Nichts hindert mich die alten zu pflezen und zu verehren wie sonst, aber ich thu' es allein, die Gemeinde fehlt, ober ist ohne Zusammenhang in alle Welt zerstreut. Aber die Unsterblichen wirken mächtig in der Menschheit son, am gewaltigsten und gedeihlichsten, wo schon ihr Rame fich abtrennt und verliert, ihr Weist wieder aus seiner glänzenden Zusammendrängung sich in's Allgemeine auflöst! —

Seine Exzellenz der schwarzburg-sondershausen'sche Staate minister von Elsner, früher preußischer Landrath, sind bier aus Schlesien eingetroffen, um zu seinem neuen Wirkungskrist abzugehen. Die Königin hat ihm gesagt, sie habe sich doch gewundert, daß er die Stelle angenommen! Dies hat ihn doch gewaltig verschnupft und verdroffen. Der König und Manteuffel haben sich in die Wette über den neuen Großwürdenträger lustig gemacht. —

Freitag, ben 18. Mai 1855.

Sehr schlechte Nacht, erst Schlaflosigkeit, dann ungesige Träume. — Geschrieben, was der Tag erfordert, dies behält leider stets die Oberhand gegen das, was der Wunsch und die Stimmung möchten! —

Besuch vom herrn Grafen von Seherr-Troß; er bat Brick

nus Sebastopol-von einem Fürsten Galigin, der den anstrengenden harten Dienst, das entsetliche, sast unaushörliche Geschützeuer schildert. Wünsche, "daß die arglistige Tücke und Zweideutigkeit Desterreichs dadurch bestraft werde, daß Frankreich und Rußland Frieden schließen und vereint gegen Desterreich gehen; nicht die Polen werden dann frei werden, aber die Ungarn und Italiäner!" Nichts da! Mit dem Willen der Fürsten wird kein Volk frei, und was wäre das ür eine Freiheit, die vom russischen Kaiser und von Louis Bonaparte käme!

Der Bizepräsident des Appellationsgerichtes zu Ratibor, der von Kirchmann, der erst aus dem Orient zurückgekehrt ist, at auf's neue einen mehrjährigen Urlaub von der Regierung thalten. Haß und Bosheit wirken durch's ganze Land, und in wie blinder Haß, eine wie dumme Bosheit, die zuletzt nur em Staat und der Krone schaden! —

In Kassel haben die meisten der ihrer Konzession beraubten Buchhändler sie schon wieder bekommen, gegen neue Zahlung der Gebühren. Also wenn gezahlt wird, ist das Gewerbe unschädlich! Gute Lehre. —

Der "Siècle" in Paris, ein Blatt, das wie alle nichts ohne Erlaubniß sagen darf, spricht ganz offen davon, die West-mächte müßten um Rußland zu zwingen, erst Desterreich und Preußen bezwingen, und dazu stünden ihnen die unterdrückten Bölker, mit Einem Worte die Revolution zu Gebot. Dahin ist es also schon gekommen, zu solcher Drohung! Aber die Revolution wird Louis Bonaparte'n nicht lange dienen, wenn er sie auch dazu ruft; sie wird ihn mit den Andern zum Tenfel agen!

Unster Kreuzzeitungsparthei ist sehr bange um die nächsten Bahlen. Sie sucht vor allem der Regierung einzureden, daß iese nicht besseres thun könne, als ihre Beamten und allen influß derselben zu gebrauchen, um die Parthei zu verstärken,

die doch oft genug der Regierung und immer den Beamten feindlich gewesen ist, die den König haßt und den Staat soviel sie kann erniedrigt und zu Grunde richtet! Die Minister haben zu viel zu thun, um jest schon mit Ernst an die Bahlen zu denken; sie haben das gute Bewußtsein, daß sie zur rechten Zeit alle Kraft anstrengen und kein Mittel scheuen werden, nach ihrem Sinn und Vortheil auf die Wahlen einzuwirken.—

Der Oberbefehl in der Krim ist von Canrobert auf Pelisser übergegangen; Canrobert dient nun unter diesem, eignem Wunsche gemäß. —

Gerücht aus St. Petersburg, daß an Nesselrode's Stelle der Graf Jermoloss die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernimmt. —

### Sonnabend, ben 19. Mai 1855.

Rahel's Geburtstag! Er sei gesegnet und geheiligt!— Geschrieben; in meinen Papieren gearbeitet, vorbereitet; aber der Augenblick des eigentlichen Darstellens erscheint noch nicht, und ihn herbeizuzwingen ist weder nöthig noch angenehm.—

Brief aus Hanau von Heinrich Roenig, nebst dem ersten Bande von "König Jerôme's Karneval".

Gin Schulmann Zander in Pillau war von der Stadt ju einem höheren Schulamt erwählt; der König aber hat seine Bestätigung versagt. Was sind das für Wahlen, bei denen es immer noch einer Bestätigung bedarf! Zander war wegen politischer Neußerungen in Disziplinaruntersuchung gezogen worden, die mit einem gelinden Berweis endete, zu mehr sam man keinen Grund. Und doch! —

Der General der Infanterie von Reiche ist gestern hier im achtzigsten Jahr gestorben. Nun können seine Denkwürdigsteiten erscheinen! Ob er ihnen wohl einen polemischen Unshang gegen mich beigefügt hat, weil ich ihn nicht als den

gentlichen Urheber der Schlacht von Groß=Beeren ge=
hildert? —

Sonntag, ben 20. Mai 1855.

Nachrichten aus Paris behaupten, die Aussichten zum frieden seien noch immer offen, Louis Bonaparte gebe das Spiel verloren, und brenne vor Berlangen, das Spiel zu cenden, um es mit besserm Anfang zu erneuen, man dürfe ch durch seine Rüstungen und Drohungen nicht täuschen Affen, er werde nie revolutionair Krieg führen, er wisse zu ut, daß er dann fogar im Gewinnen verloren sei; doch werde r alles thun, um zu schrecken; die Hauptsache sei ihm, den Schein zu retten, den Schein, den er für die Franzosen nöthig at, daß Frankreich auf dem Gipfel der Macht, des Ruhmes ind der Chre stehe; er werde nicht den Russen nachgeben, aber urch plößliche Schwenkungen überraschen und alles in neue lendende Fassung zu bringen suchen; es könne die Türkei Azu die Kosten trage 1, oder auch Desterreich, vielleicht Italien. Das mag alles sein, aber man übersicht dabei, daß der — = Abentheurer nicht mehr thun kann, was er will, sondern hun muß, was seine Lage gebietet, diese ist mehr bedingt, als man glaubt, er ist einer engen Nothwendigkeit verfallen, die eisern auf ihn drückt. —

In Wien fühlt man die größte Berlegenheit, man weiß wicht, was man thun soll, der Kricg hat große Gefahren, der Kricdensstand auch. Man schiebt alle Schuld auf Preußen, die durch seine Unentschlossenheit, sein Wanken und Zögern allein verursacht habe, daß Desterreich nicht schon kriegerisch utgetreten sei. Dies ist allerdings wahr, Desterreich bedurfte remder Entschlossenheit, um auch entschlossen zu sein. — Man inn es nicht oft genug wiederholen, die tapfern Krieger auf m Schlachtseld abgerechnet, ist all das Treiben der jezigen

Gewalthaber und Regierungen ein Gemisch von Feigbeit, Spishüberei, Berrath und Lüge; sie haben nicht einmal den Muth, sich selber zu gestehen, wer sie sind, das wäre schon zu viel Chrlichkeit! —

Im Cicero gelesen, in Koenig's neuem Buche, die die Borzüge und Mängel seiner früheren hat. —

In Hannover beginnt das Oktropiren; die Berfassung wird in Folge des Bundestagsbeschlusses abgeändert, wu Gunsten der Ritterschaft, der Borrechte. Die Regierung ausschint dabei gezwungen, thut aber nur ihren eignen Billen, sonst hätte sie den Zwang verhindern können. Staatsrettung und Oktropirung sind die artigen Namen für die beutigen Spisbubenarbeiten. Hannover hatte bisher am wenigsen davon gelitten. —

Spottgedicht auf Hincelden mit Reimen auf seinen Namen, Winkel, Kinkel 2c." wegen der Unschlagfäulen, die ansangt noch zu einem andern Zwecke bestimmt waren. Der König hat sehr darüber gelacht, und also auch Hinckelden selber; der Spott soll ziemlich harmlos sein. —

Es war von Poesicen die Rede, ihrem Werth oder Unwerth, den Hoffnungen, die sie erregen dürsen u. s. w. Ich erkente jedes Talent willig an, und sinde noch löblich, mit Poesie sich zu beschäftigen, auch bei geringem Talent. Aber wenn die Ansprüche, die nur bittweise hervortreten dürsten, mich über, müthig herausfordern, wenn man Vergleichungen anstellt, und Uhland in den Schatten, ja Gvethe'n sogar zurückträngen will, dann muß ich scharfes Gericht halten, und jedem sagen, wohin er gehört.

Montag, ben 21. Mai 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Die Wege zu den Linden waren wegen der großen Parade gesperrt; ich fragte einen Konstabler, ob ich nicht durchgelassen werden könnte, ich wollte zu Kranzler; er sah mich groß an, dann das blaue Kreuz, und machte ehrerbietig Plat, wir gingen frei durch, niemand sonst. Ber kann da noch zweiseln an dem Werth und der Geltung eines Ordens?! Wir waren doch innerlich empört über die Ausnahme! Die Parade war sehr schön, das Gefolge des Königs überaus zahlreich und glänzend, prächtige Uniformen, schöne Pferde; das Spiel wurde gerührt; der Eindruck des Ganzen war groß.

Die beiden Bildfäulen neben Blücher's Standbild, die von Yord und Gneisenau, waren heute früh enthüllt worden; ich konnte nicht bis dahin durch das Gewühl vordringen, ich sah nur aus der Ferne das frische Metall in der Sonne bligen. — Jur Ehre der zahlreichen Konstabler muß ich sagen, daß sie ihren bei solchen Gelegenheiten mühsamen Dienst mit großer Bescheidenheit und Höstlichkeit verrichteten, selbst gegen Leute aus der geringsten Klasse, gegen Jungen und Kinder, sie sprachen bittend, nannten die Leute "meine Herren", waren urtig gegen Damen, kurz, benahmen sich als Gebildete. Als der König geritten kam, erinnerte ein Konstabler, die Herren möchten doch die Hüte abnehmen, nicht alle thaten es, aber jener sah sich nicht weiter um, wiesern seine Beisung befolgt werde oder nicht. —

Wir nahmen die neuen Bildfäulen in Augenschein. Die Ausstellung ist sehr mangelhaft. Sie stehen dem Blücher zu sahe und bilden doch keine Gruppe mit ihm. Der Unterschied m Größenverhältniß macht ebenjalls, in diesem nahen Zusammenstehen, einen üblen Eindruck; sie sind alle drei kolossal, ber Blücher ist es so viel mehr, daß die andern beiden es icht mehr scheinen. Die Ausstellung ist ja auch beim Friedsicht mehr scheinen. Die Ausstellung ist ja auch beim Friedsichsdenkmal eine unglückliche. Geschmack und Urtheil sehlen ei den Personen, die in diesen Sachen zu entscheiden haben; en Künstlern ist auch kein Uebermaß dieser Gaben verliehen,

oder es fehlt ihnen der Karakter, der unvernünstigen Amdenungen beharrlich widersteht. —

Im österreichischen Heer, auch bei den Truppen in der Walachei und Moldau, ist Standrecht angeordnet worden, weil man großen Betreibungen auf die Spur gekommen ikt die Soldaten zum Ausreißen und zur Empörung zu versühren. Russischerseits nimmt man sich revolutionaire Mittel nicht übel, man ruft die griechischer religiösen, die ungarische mit italiänisch-nationalen Sympathieen auf.

Dienstag, ben 22. Mai 1855.

•

Ŀ

1

L

Unruhige Nacht, Sorgen, die bei Tageshelle gleich Mischwinden. — Besuch von Herrn Gottfried Keller, der der langerwarteten vierten Band seines "grünen Heinrich" bringt. Er spricht sehr verständig über Kunstwerke, Drama, politische Schwenkungen. —

Der Prediger Uhlich in Magdeburg läßt die Predigin, die er nicht halten darf, einzeln drucken, und sie werden eisch gekauft. Sein Sonntagsblatt ist abermals von der Pelijk weggenommen worden. Dieses im Bolke sehr verbreitete Biett wird zu dreitausend Abdrücken gedruckt. —

In Wien giebt man unverhohlen zu erkennen, daß Defter reich sich mit aller Macht nur dann in den russischen King stürzen will, wenn ihm der Besitz der Moldau und Baladi zugesichert wird; auch will man nicht Galizien verlieren und Polens Herstellung beizutragen, diese soll, wenn überhamt ganz und gar auf Rußlands Kosten erfolgen. Preußen aber wünscht keine Herstellung, sondern nur für sich selber Basichen wiederzubekommen. Wie viele und große Ansprüche! Und für nichts! Was sollen erst England und Frankreich sorden die schon so viel gethan und gelitten haben? Ge wird hat

en für die naseweisen Selbstsüchtler! Und auch :lleicht. Aber, aber! —

is hält man für möglich, daß Louis Bonaparte & Schwenkung macht und sich gegen Desterreich uch in England wird die Unzufriedenheit gegen jehr laut. Der englische Konful in Jassy hat Priegestand in den Fürstenthümern protestirt. ten aus Paris erwähnen mit Schadenfreude der iten, die der Abentheurer findet, seine hoben rig zu besetzen; ber Kreis der Leute, unter denen inn, ist nicht groß, der Kreis der fähigen außerein, und die Umstände sind von der Art, daß er digkeit fühlt, nicht nur ihm ergebene, sondern auch ad anerkannt geschickte Leute zu Ministern, Gejehlshabern 2c. zu haben; die Legitimisten gewinnt und da, doch auf die kann er nicht rechnen; die r dienen ihm durchaus nicht. Der Mordversuch at auch im Mißlingen das Ansehn Bouaparte's rt, jederman ist erinnert worden, auf wie schwachen Staatsretter steht, jederman sieht an dem standthe des Italianers, welch entschlossene Gegner

the gelesen, im Cicero. Dann hab' ich ein altes r vorgenommen: The life of Samuel Johnson, Boswell. Angenchm genug zu lesen, besonders id reich an Karakterzügen, Anekdoten, Bemerkungen, ler Art. Am wenigsten aber entspricht es seiner esen Johnson als einen Mann von Genie, von zem Geist, als einen tiesen Denker und wundersyrten darzustellen. Alles in ihm läuft auf Mittels Gewöhnliches hinaus, und zeigt mehr die geringe Beistesbildung, auf der seine Anbänger und Zeitznden, als die hohe und freie, auf der er selbst soil en von Ense, Tagebücher. XII.

gestanden haben; für mich ist er nichts weiter als ein englischen Gottsched, etwas fräftiger als der deutsche, das ist alles. Ich muß es für einen großen Nachtheil halten, daß er so viel und so lange gegolten, die Engländer leiden noch an der Berehrung, die ihm gezollt wird; es ist ein wahrer Schaden, daß ihm sein englischer Lessing gefolgt ist. Seine sogenannte Frömmigkeit ist ganz unausstehlich. —

Mittwoch, ben 23. Mai 1855.

Korrekturbogen von Arnim's Gedichten; sehr zur Unzeit, wie so oft! —

Hrau. Er besuchte Ludmilla, die dann mit ihm ging, um die Frau zu begrüßen. Liebe Freunde Assing's und Rosa Maria's. —

Wie Johnson über Voltaire und Rousseau urtheilt! In möchte sie als Schelme zu Strafarbeit und körperlicher Zuchtigung abführen sehen. Wahrlich, ein Ochs, der über Genien Gericht hält! —

Donnerstag, ben 24. Mai 1855.

Unruhige Nacht, ungefüge Träume. — Die Bolkszeitung bringt aute Bemerkungen über die Raumer'schen drei Regulative und über die Akademie der Wissenschaften; ein Ungenannter hatte die letztere aufgefordert, ein Urtheil in dieser Sache ju sprechen, die Bolkszeitung zeigt das Thörichte dieses Berlangent und das Armselige der Akademie. — Geschrieben. — Besuch von Steinheim's; sie loben Rom und Neapel. — Ausgegangen mit Ludmilla. Unter den Linden hatten wir das Bergnügen, den unter dem Namen Pietsch bekannten Berliner Straßen mann zu sehen, der von einer Schaar Jungen verfolgt und von einer neugierigen Menschenmenge begleitet wurde. —

Nähere Aufschlüsse über das Unternehmen gegen Kertsch, tte und Truppen wurden gleich nach der Absahrt wieder ickgerusen. Uebler Eindruck. Der Besehl muß unmittels von Louis Bonaparte ausgegangen sein, so sehr dies verht werden soll. Der Glaube an seine Fähigkeiten ist sehr süttert. Er besindet sich in einer dummen Lage. Macht Industriepalast kein Glück, so ist es schlimmer, als ob eine lacht verloren wäre.

In Boswell gelesen, im "Grünen Heinrich", in Goethe. — Zweikampf der Gardeoffiziere von Krosigk und von Buddenst in Potsdam, wegen einer Schauspielerin. Beide schwer vundet. Macht schlechten Eindruck im Bolk. Auch der ig sehr ärgerlich. —

herr General Adolph von Willisen wollte mich besuchen. n werden noch viele Hindernisse in den Weg gelegt wegen wandlung der Gewehre in Miniebüchsen; der Wille des igs beschützt nur spärlich. Der Prinz von Preußen ist bedeutender Widersacher. —

(Pietsch ist der wirkliche Name eines Sonderlings, dessen heinung in den Straßen die Jugend mehr belustigend als blich aufregt, und den Kossak früher einmal beschrieben hat. Name soll jedoch übergegangen sein auf alles, was irgend ällt oder zum Necken Unlaß giebt. Der heutige Pietsch nur ein solch abgeleiteter gewesen sein, nicht der ursprüngs. Der Staatsretter General von Brangel ist in diesem nauch schon ein Pietsch. — Frühere Gestalten dieser Urt: Sänger Heinsins, die Hundefrölen, der Major von Sobbe. Theater-Schulz, der Major Graf von Schwerin (die Kreuzsne genannt), der Dichter Orion Julius, Schapse, die ter (zwei weißgeschminkte Jüdinnen, die regelmäßig nachsags zu den Zelten gingen). Aus dem Jahr 1848 Held, ens Müller, Bater Karbe.)

Freitag, ben 25. Mai 1855.

In Hamburg ein neues Prefigesch, das den Beschlüssen des Bundestages gemäß eingerichtet worden. Um die einzelnen Bestimmungen mag ich mich nicht kümmern; es ist genug, daß das Ganze ein Werk der Reaktion, der Gewalt und Unsteilbeit ist. —

Alle Zeitungen liefern in schlichten Ausdrücken eine Berichtigung der früheren Angabe, daß die Verurtheilten des Märzfomplotts ein Begnadigungsgesuch beim König eingereicht hätten. Ladendorf, Gercke, Falkenthal, Collmann, Neo und Weidle haben keines eingereicht. Für Andre (Levy 2c.) mögen Anverwandte Schritte gethan haben, nicht sie selbst. Der Publizist von heute giebt den vollen Einspruch, den in diesem Betreff die Herren Dr. Tappert und Dr. Gustav Rasch mit ihrer Namensunterschrift an die Zeitungsredaktionen erlassen haben.

Die Nationalzeitung verarbeitet auf's neue die Regulative des Ministers von Raumer für den Volksunterricht, zeigt deren Absicht und Wirkung zc. Der Widerstand in dieser Sache ist größer als die Regierung glaubt; sie wird nicht durchdringen, der Volksgeist, man kann sagen der Preußengeist ist dawider.—

Wilde Wirthschaft im englischen Unterhause. Die Geberchen werden schonungslos aufgedeckt, ob geheilt, we ist eine andre Frage. Palmerston, Gladstone, Phillimore unterferenten für den Frieden, Palmerston wider geheime Abstimmung mit Gründen eines Manteuffel würdig! Gräßliche Schande des Brieferöffners Graham, der den Lapard beschuldigte, durch seine Betreibung den Tod des Kapitains Christie veranlaßt zu haben, und mit allem Pathos eines Gewissense eiserers eine Roßebne'sche Rührung erzwang, jest aber bekennen muß mit beschämender Abbitte, daß er sich gröblich geirrt, daß er selbst den Kapitain abgesetzt und vor ein Kriegsgericht gestellt babe, ehe von Lapard's Anregungen die Rede gewesen!

Ind der Lump, der jedenfalls durch seine Gedächtnißschwäche — wenn es auch nur diese, wenn cs nicht ausgesuchte Schändslichkeit und Lüge-wäre — zu jedem Amt unfähig sein müßte, bleibt in dem seinigen, bleibt Minister! —

Warum ich nicht raschen Entschlusses nach Italien reise, oder auch nach Paris und London, das fragen die Leute, darsüber wundern sie sich! Ich bin nicht gesund genug, um von solcher Reise den rechten Rupen und wahres Vergnügen zu haben. Das ist ein wichtiger Grund, den ich angebe, und den man zwar bestreiten will, aber doch muß gelten lassen. Ich habe jedoch noch einen andern, mir wichtigen. Ich mag nicht so heftig die Erfüllung alter Wünsche anstreben, denen früher hätte Gewährung beschieden sein sollen, Wünsche, auf die bei stärtern und höhern Ansprüchen Rahel hat verzichten müssen, auf die für mich jest allein zu verzichten mir gar nicht schwer wird! Wenigstens müßte jest die Gelegenheit mir gleichsam in's Haus fallen, wenn ich sie benupen sollte.

### Sonnabend, ben 26. Mai 1855.

Sehr unruhige Nacht, geträumte Berlegenheiten und Aufsgaben, die gar keine sein können! — Die Nationalzeitung besleuchtet weiter die drei Unterrichts-Regulative des Ministers von Raumer, nennt sie unpreußisch, deckt die Lächerlichkeit des Biderspruchs auf, indem die Regierung erst behauptet, alles sei bis jest schlecht gewesen, und dann wieder, alles was sie jest betreibe, sei von jeher so gewesen, auch unter Altenstein, der sonst immer der Sündenbock sein muß. —

Der König war beinahe wieder umgestimmt in Betreff der Minié-Büchsen, deren Einführung er befohlen hat, aber schon vieder einstellen wollte. Ein Vortrag des Generals Adolph on Willisen, der ihm zugleich einen umgeänderten Probelauf igte und erklärte, hat ihn in dem früheren Beschluß befestigt.

ein Krieg der alten Koalition gegen Frankreich und die Revo tion werden. Rußlands Despotismus in unbestrittener Ueb macht, Preußen und Desterreich und ganz Deutschland Abhängigkeit, Englands Freiheit beschränkt, Frankreichs Ma geschwächt und der Reaktion überliefert, — welch ein Trium für die Kreuzzeitungsparthei, die Junker und Pfassen! —

Nachrichten aus Paris verkünden, daß Louis Bonapa die äußersten Kriegsanstrengungen nicht scheuen und nöthig falls die revolutionairsten Bersuche machen, die rothe Fal aufpstanzen wird. Aus seiner Hand werden die Bölkerse die Freiheit nicht annehmen wollen, sie wäre besteckt unwürdig. Aber die Folgen seines Thuns werden den Bölk zu gute kommen, und für das, was er wider Willen bewigebührt ihm kein Dank. —

Nachmittags bei Ludmilla. Steinheim's. Sehr be und angenehm. Dr. Steinheim erzählte sehr unterhal von Rom, Frau Doktorin Steinheim machte durch ihr s Wesen den besten Eindruck. —

Empfang eines Briefes von Herrn Prof. Wuttke aus Le der mir meine Ernennung zum Ehrenmitgliede des dor Schiller = Bereins anmeldet, mit Beifügung eines prad Diploms. —

Pfingstsonntag, ben 27. Mai 185! Geschriehen. Em Thieraarten hei den Alumon jung und schon kräftig, herrliche Scheine, die Luft erquickend. Ich hatte meine Andacht im Freien, sand auch hier "schöne Gegend", und rief den abgeschiedenen Geist herbei. Erinnerung an bestimmte Tage, an örtliche Vorgänge, besondre Aussprüche! Der Thiergarten war mir recht lieb in all dem Andenken, und in seiner Gegenwart. —

An Herrn Prof. Wuttke nach Leipzig geschrieben; meinen Dank für die Ernennung zum Chrenmitgliede des Schiller- Bereins ausgesprochen. —

Fräulein Klärchen Steffens bringt mir ihre llebersetzung aus dem Norwegischen zur Durchsicht: "Salomon de Caus, Trasgödie von A. Munch." —

In Samuel Johnson ist mir vieles zuwider; aber am meisten seine ganz erbärmliche, philisterhafte Religiosität, seine kirchliche Rechtgläubigkeit, und die elenden Beweise, auf die sie sich stütt. Wenn er seine Gebete niederschreibt, ist er nicht besser als der gemeinste Pfass, der was gethan zu haben glaubt, wenn er seinen Rosenkranz oder seine Litanei hergeplärrt hat. Ein beschränkter, kleinlicher Geist! Und der konnte bei den Engländern zum höchsten Ruhm gelangen, ihnen als der größte Kritiker gelten! Seine Briefe und moralisirenden Aufsäte sind außerordentlich gering. Man muß bedenken, daß sein Publikum im Ganzen ein sehr rohes war, denn auch die ziemlich versbreitete Gelehrsamkeit war roh, und weltlicher Bildung sehr bedürftig. Boswell ist ganz und gar ein Schildknappe, der seinem Herrn dient, aber auch sich selber nicht vergißt.

Heute wollte die hiesige freie Gemeinde das Pfingstfest begehen, und zugleich die Aufnahme der in der Religion untersrichteten Jugend stattsinden lassen; die Polizei forderte, daß die Frauen und Kinder sich entfernen sollten, und da diese nicht gingen, löste sie die Versammlung auf. Wer ist hiebei ruhes und ordnungstörend? Wer beleidigt Sitte und Anstand? Wer frankt die Ueberzeugungen? Und durch welche Mittel!—

Pfingstmontag, ben 28. Mai 1855.

Stiller Nachmittag; das schöne Wetter freut mich; ich brauch' es nur von meinen Fenstern aus anzusehen, in das Grün der Gärten, in das sonnige Blau des Himmels, und mich der Zeiten zu erinnern wo ich solche Tage in vollen Thätigkeit und Lust genossen, um ganz vergnügt zu sein. Ein angenehmes, ergiebiges Buch fehlt auch nicht! — heute war mir der vierte Theil von Goethe's Dichtung und Wahrheit zur Hand; die schönen Tage der Bekanntschaft mit Lilli. —

Aus Paris waren Nachrichten gekommen, die der General Pelissier gleich nach Uebernahme des Oberbesehls vor Sebastopel sollte erfochten haben, wichtige Außenwerke seien genommen hieß es, der allgemeine Sturm stehe nahe bevor. Nichts von allem hat sich bestätigt. —

Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, von Gervinuk. Dieser redliche und eifrige, dabei gelehrte und Erster Band. fleißige Mann ist kein erfreulicher Geschichtsschreiber. Er sieht alles in düstrem Licht; wenn sein Lehrer und Borbild Schlosser immer mit den Ereignissen zankt und gegen fe poltert, so beklagt Gervinus sie und trauert darüber, daß sie nicht anders ausgefallen sind. Er urtheilt immerfort über die Menschen und ihre Antriebe, und meist geräth es ihm schlecht. Es schlt ihm der Ueberblick des Staatsmannes, die Runde der großen Welt, die Kenntniß der Geschäfte. Ueber Sardenberg kommen die alten ungerechten Urtheile wieder vor, die von den Bedingungen seines Umtes und Wirkens nichts wiffen; Borwürfe können ihm, wie dem Gent und Metternich, und Bilhelm von Sumboldt, genug gemacht werden, aber die bier versuchten haben alle etwas Schiefes. Gervinus versteht die Allgemeine nicht von dem Persönlichen zu scheiden, das gemeinsame Element, in welchem sich alles Politische bewegt, die Gemeinheit und Fülle des vornehmen Lebens, rechnet er der Einzelnen an. Stein war so gut an Ueppigkeit gewöhnt, wie Metternich und Gens, hatte gleich ihnen seine Jugend genossen, und erst im spätern Alter ließ er sich den Heiligenschein einer Sittlichkeit gefallen, mit dem ihn seine Anhänger, oder viels mehr die Gegner jener Andern ausstatteten. Gervinus zitirt mich einigemal; meinem Aufsatz über den Wiener Kongreß hat er aber nicht abgemerkt, daß derselbe neben den persönlichen Denknissen auch den Kern und das Wesentliche aller Geschäftssthätigkeit mittheilt. —

Gerechtigkeit ist eine schwere Pflicht; sie wird nicht geübt, wenn wir irgend ein gegebenes oder selbstgemachtes Gesetbuch genau befolgen, da wird allzu oft summum jus summa injuria; sondern wir müssen den allgemein menschlichen Standpunkt zu gewinnen suchen, der über alle Sondergesetze und Sondersitten der Bölker und Zeiten sich erhebt. Oft ist Gerechtigkeit geradezu unmöglich: Boltaire und Rousseau, Boltaire und Lessing konnten nicht gerecht gegen einander sein, es lagen unübersteigliche Klüste zwischen ihnen. Merkwürdig ist mir, wie selten Goethe sich zu ungerechten Urtheilen hinzreisen läßt, wie ruhig und klar er auch das ihm am wenigsten Genehme zu würdigen weiß. Und wie wird er dagegen oft beurtheilt! Bon blinden Fanatikern, von beschränkten Phislistern, von muthwilligen und frechen Buben!

Leidenschaft ist noch nicht Ungerechtigkeit; eine Aufwallung, ein empörtes Gefühl, einen frischen Zorn, kann man oft ächelnd oder doch gelassen hinnehmen. —

Dienstag, ben 29. Mai 1855.

Schlecht geschlafen, ungebärdige Träume; sie kommen jest sters, zu meinem Berdruß! ihr Eindruck dauert länger als e selber. — Geschrieben, und in meinen Papieren gearbeitet. – In der heutigen Montagspost hat Dr. Kossak wieder einmal, ie so oft, den Nagel auf den Kopf getroffen; er bespricht das

vielgepriesene Buch von Riehl "Die Familie", und sest dasselb auf seinen wahren geringen Werth herab. Riehl ist wie frühe List der Träger einer süddeutschen, mit Cotta'schen Getrieben verknüpften Schwindelei, die auch in norddeutschen Leuten Erfolg hat; mit List hielten es die oberstächlichen Liberalen mit Riehl hält es die Kreuzzeitungsparthei. —

Beim Antiquar Woltemas die Weltgeschichte von Schröch billig erstanden. —

Die Franzosen haben vor Sebastopol wirklich bedeutende Bortheile errungen, die Russen beträchtlichen Berlust erlitten. Pelissier scheint ernste Unternehmungen vorzuhaben. Auch Rertsch und Jenikale sind gefallen, die Kriegoschisse der Best, mächte beherrschen das Asoss'sche Meer. — Aber das alles ist wenig; es bedarf großer Siege und Eroberungen, um des gesunkene Bertrauen wieder herzustellen, um Desterreich sont zureißen; den deutschen Bund einzuschüchtern und Preußen im Schach zu halten. —

Nachmittags Besuch von Herrn Baruch Auerbach. Dringende Einladung zur Jahresseier des jüdischen Waisenhauses, morgen Abend um 6 Uhr. Ich kann nur bedingte Zusage geben. Der gute Mann ist gewohnt, den Leuten die größten Schmeiches leien an den Kopf zu werfen, und thut dies auch mir, was ich mit Lachen aufnehme, in das er zulest einstimmt! —

In Schröch's Geschichte der Deutschen gelesen, seit fünst undzwanzig Jahren zuerst wieder, mit eigenthümlichen, dans baren Empfindungen! — In Boswell gelesen, in dem Manustript von Klärchen Steffens. —

Ein Graf Friedrich von Seherr-Thoß, Reffe des russischen Generals Rüdiger, des Obergenerals der russischen Garden, in Paris wegen verübter Betrügereien gerichtlich zu mehrsjähriger Gefängnißstrafe verurtheilt! —

Der Polizeispion und agent provocateur Benze, berüchtigt vom Ladendorf'schen Prozesse her, bat zur Belohnung seiner ichtswürdigen Dienste die einträgliche Stelle eines Direktors er Garnisonverwaltung zu Danzig erhalten. — Was aus em berüchtigten Ohm geworden weiß man nicht; vielleicht eisen es nur seine vertrauten Freunde Goedsche und Wasener. —

### Mittwoch, ben 30. Mai 1855.

Reine gute Nacht, unerquicklicher Schlaf. — Geschrieben. — Im Wäldchen hinter der Universität. In der Königlichen Bibliothek. Herrn Hofrath Förster gesprochen. Ueber den Gendarmenmarkt nach Hause. — Mein liebes Berlin gesiel mir wieder einmal recht, die Gebäude, die Bildsäulen, der Lebensverkehr, die Erinnerung so vieler Personen und Dinge! Friedrich der Große und das Jahr 1848 stimmten in mir vortrefflich zusammen. —

Nachmittage mit Ludmilla nach der Dranienburger Straße 38 gefahren, zur Feier im jüdischen Waisenhause. Steinheim's Dort, und viele Damen und Herren, General von Selafinsty, Fürst Boguslaw Radziwill, Geheimrath von Bernuth 2c. Sumboldt hatte kommen wollen. Zum Unglück hatte der Direktor Auerbach das Tageslicht ausgeschlossen und eine üppige Kerzen = und Lampenbeleuchtung angeordnet, die eine unerträgliche hipe verursachten. hebräische Gefänge. von Auerbach; feine Gedanken, fein Ausdruck, feine Folge, fich stets wiederholende platte Phrasen von Gott, König, Religion, Baterland. Effen der Kinder. Rufe von Selasinsty und Radziwill ausgebracht, auf den vorigen König, auf den jetigen. Ich soll auch einen Spruch vortragen, Gott bewahre! - Run aber muß ich fagen, das Aussehen und Benehmen der Anaben ist der größte Lobspruch der Anstalt, die auch im Einzelnen die besten Einrichtungen zeigt, Reinlichkeit, Ordnung, gutartige Behandlung. Die Frau Auerbach vereinigt Verstand und Güte. Die Mittel sind reichlich. Ein haupt: vorzug der Anstalt ist, daß in ihr nur der Religionsunterricht, aller andre Unterricht in einer allgemeinen Bürgerschuleentheilt wird. —

Der Prediger Uhlich hat sein Sonntagsblatt in Magdebug einstweilen eingestellt. Man schikanirt die Herausgabe, als von einem nicht dazu ermächtigten Verein beforgt! — Eine Flugschrift des Fürsten von Wallerstein über das baierische Budget ist in Baiern sogleich von der Polizei weggenommen worden. —

Gleichgültigkeit des Volks in Baiern bei den neuen Wahlen; ebenso in Darmstadt und in Aurhessen; das Volk sept seine Sache nicht mehr auf Wahlen, sondern auf andre Thätigkeiten und Hülfsmittel! — Dahin haben die blödsinnigen, gewaltthätigen Regierungen es gebracht! Europa wird neue Stürme sehen! Sie wollen es nicht anders, die Machthaber!—

## Donnerstag, ben 31. Mai 1855.

Unerquickliche Nacht! Frühgelesen, dann geschrieben. Det Trauerspiel "Salomon de Caus" in Klärchen Steffens Ucherschung durchgelesen. Ein merkwürdiges Stück, doch in der dramatischen Wirkung versehlt, indem der Dichter mit sich selbst nicht einig war, und daher auch den Leser zu keinem Ziele sührt; das Christliche darin ist unglücklich behandelt, es erscheint in beschränkter Gestalt, der Wissenschaft seindlich, und doch soll diese in dem angeblich frühsten Wahrnehmer der Dampstrukt verherrlicht werden. Gut gespielt mag es vielleicht auf der Bühne durchkommen, aber sich nicht lange halten.

Der König hat wieder einen Fieberanfall gehabt. Er wird nach dem Rhein gehen, nach Benrath, Köln, Koblenz, Stolzenfels. — ichten aus Wien. Feindliche Stimmung gegen Preusn schiebt alle Schuld des Zauderns Desterreichs auf dessen Unzuverlässigkeit alle großen Entschlüsse lähmt. ir Felix Schwarzenberg noch am Leben!" heißt cs. ist einmal todt, und was er jest ausgerichtet hätte, och zweifelhaft. In ganz Europa giebt es jest an den Stellen nur Mittelmäßigkeiten oder Halunken. chen von Kraft und Gesinnung, von überwiegendem nd verdrängt, verfolgt, verbannt. —

oethe gelesen; in Schriften über Friedrich den Großen, U. —

in die Zeiten Friedrich's zu versetzen ist mir stets wie ing in eine hohe Burg, wo ich alles Herrliche und lles Liebe und Theure wiederfinde, und wohin keine t und Störung mir nachfolgen fann. Das ist das he dabei, daß alles Schlechte, Rohe und Wilde jener nzlich der Bergangenheit angehört, durch Geschichts= isgeglichen und auch wirklich verschwunden ist, und Gute und Große davon getrennt mit ungetrübter umfassen kann. Das war ein König! solchen kann Republikaner wünschen und vertragen; was kann uns geboten werden? Seine Mängel und Gebrechen, seine nd Fehlgriffe, mas sind sie gegen die unaufhörliche ung seiner wahren Königstugenden während seiner egierungezeit? Ich lieb' ibn von Herzen, sein ganzes ine Gefühlsweise, seine Denkungsart, seine Beiterkeit, enge, sein festes Daß, seinen edlen Ginn. ym verhalten haben, welches mein Loos gewesen sein 18 läßt sich nicht ergründen, aber das weiß ich, daß jedem Fall wie bewundert auch geliebt hätte, glücklich In allem was von seinem Innern ausgeht, üdlich! mich ein unwiderstehlicher Reiz! —

Freitag, ben 1. Juni 1855.

Berworrene Träume, gestörter Schlaf. — Ein Hant Rin giebt bei mir ein Glückwunschgedicht zu meiner Mitgliedschaft des Schiller-Bereins ab, ein Sonett wie er es nennt, das aber Nach ein paar Stunden bringt derselbe ein Zettelchen mit der Anfrage, ob ich das " Sonctt " gelesen? rische Bettelei, die schlimmste, in der sich leibliche und geistige Armuth und anmaßliche Dreistigkeit vereinigen. — Rachricht, erfreuliche, aus Hamburg, daß Herr Wehl aufgefordert worden ist, die Redaktion der "Jahreszeiten" wieder zu übernehmen. -Brief aus Portsmouth von Dr. Hermann Franck, sebrangenehm, gehaltvoll, aus dem Gemüth herausgeschrieben. -Franck schreibt unter andern: "Mir scheint, Sie müßten Paris in diesem Jahre zu sehen suchen. Unter der Republik war ci herabgekommen, so daß ich den Eindruck lästig fand; jest ifte obenauf und höher als jemals in Eleganz, Schonheit, Luxuk, Fülle, Bewegung; die Straßen sind so voll, daß die Tyranne keinen Plat finden kann. In der That war ich während meiner dortigen drei Tage so sehr mit der Stadt beschäftigt, die id darüber den Staat total vergessen habe. " Sier spricht fichaber male ein Gemeinsames aus, das wie von Paris auch von Bic und Berlin sich sagen läßt. Ginem Fremden in Berlin geht d eben so, nur daß doch etwas mehr Plat in den Strafen if, Plat für ich weiß nicht was, für eine noch unbekannte Größe Win die Zukunft wird lehren, ob Tyrannei oder Freiheit. nur die Freiheit unter der Republik in Paris recht gedieben, so würde auch Paris dabei emporgekommen sein, oder sein herab kommen hätte nichts geschadet. Die Republik war nicht die rechte, sie wollte kaum die dreifarbige, um keinen Preis die rothe fein. -

Cornelius hat in Rom bei einem Künstlerfest in Gegenwart des Königs Ludwig von Baiern einen Bortrag wider Kaulbach und Schadow gehalten. Die beiden Angegriffenen sind unter einander auch feindlich!

Boethe gelesen, Friedrich'sche Sachen, von Preuß, Archenholz, Kaltenborn, Johann von Müller 2c. — Herzogin von Sagan (früher Dino) hat den König um ngerusen gegen die Berunglimpfung, welche Gervinus 1 neuesten Buche gegen sie verübt habe, indem er sagt, htigte Herzogin von Dino sei 1814 mit den Berbüns sen Kruppe eines Kosakenpferdes in Paris eingeritten. 1ig wollte das Buch mit Beschlag belegen lassen, seine idigen Käthe jedoch widerriethen dies, und der Herzeibt überlassen, bei den Gerichten Klage zu führen. nell ist das gegangen. — (S. Juni.)

Sonnabend, ben 2. Juni 1855.

ngenehmer, fortgesetzter Traum von St.'s Berlegens Dore war im Begriff, ihm aus Mitleid und Großmuth parnisse hinzugeben! Wodurch hab' ich es verschuldet, zu träumen? Ich kann ihn wohl bedauern, aber ihm fen, und habe andre Sorgen genug, um auch für ihn gen zu können. Durch seine harte Selbstsucht mißs t er sich zudem stets auf's neue. —

hrieben. Ueber die Berfinsterungsversuche in Preußen, en übrigen Deutschland. Sie schaden einigen Menschen, e nicht. Das Licht ist allverbreitet, auch im untern on. —

Hamburg hat die Bürgerschaft das vom Senat entschändliche Preßgeset, welches die Bundesvorschriften rstieg, verworfen. Ein neuer Entwurf muß ansgearserden. —

Turin ist das Klostergesetz durchgegangen. Die kathosirche erleidet in Italien und Spanien immer neue gen. Was sie in England und Deutschland gewinnt, e Niederlagen nicht auswiegen. Die Thätigkeit der

Jesuiten ist sehr groß, wird von den kräftigsten Hülfsm unterstützt, aber die Hauptsache sehlt, der eigentliche Gl den Eiserern selbst fehlt er. —

Bei uns regt der fanatische Kircheneiser auch den fanat Widerspruch, den Geist des Spottes und der Lästerung Um ersten Pfingsttage ist der Gottesdienst im Dom durch Mann gestört worden, der laut gegen den Prediger zu spibegann. Dasselbe geschah in einer andern Kirche, unteinem Irrsinnigen. —

In einem Wirthshause hatte ein armer Schlucker sid Papier Bässchen gemacht, den Wohnungsanzeiger vor sich gelegt, und im Predigerton eine Rede zur Belustigung de wesenden gehalten, mit Anführung vieler Bibelstellen 2c. Kammergericht hat ihn freigesprochen, weil die Absicht Verspottung der Religion unerwiesen sei. —

In Friedrich'schen Sachen gelesen, in Goethe, in well. —

Der König hat einen zweiten Anfall seines erneu Fiebers gehabt. Beim Spazierengehen ist er in eine Sumps gerathen; er will immer allein gehen, und sieht so schlech

Sonntag, ben 3. Juni 1855

Unruhiger Schlaf; auch Andre klagen so. — Geschrieber Wie überdrüssig bin ich aller Kleinlichkeiten, in denen ich dieses gesclligen Geträtsches, dieses ewigen Erörterns, wägens, Wiederholens derselben Geringheiten, Zierereien, kleiten! Doch seh' ich kein Mittel, mich diesem Unwesentziehen, es sei denn durch gewaltsame große Riffe, die su nur negativen Ertrag zu positiv wären. Die Seele kann fr nicht immer in hohen Gedanken und Gefühlen schweben, offen und frei sollte sie doch immer sein, die bestre Stim

aufzunehmen, die durch den sich unablässigzudrängenden elenden Kleinkram nicht mehr durchkommen kann. —

Besuch von herrn Assessor Delsner. Briefe von Stägesmann an unsern Delsner, ein starker Stoß; Briefe vom Grafen Reinhard, vom Grafen von Schlabrendorf. Ich soll sie durchstesen und begutachten. —

Die russische Politikarbeitet unverdrossen darauf hin, Frankreich und England zu entzweien, Mißtrauen und Eisersucht zwischen ihnen zu erregen. Aller Haß wird gegen England gerichtet, Frankreich mit auffallender Schonung behandelt. Ebenso
strebt Rußland in Deutschland gegen Desterreich zu wirken,
und in Desterreich selbst eine russische Parthei zu bilden, die
zunächst nur als Friedensparthei auftreten soll. Preußens
balt man sich versichert und glaubt nicht nöthig zu haben mit
ihm viele Umstände zu machen, ja man thut russischerseits, als
babe man ihm eigentlich manches zu verzeihen, z. B. daß es
nicht gradezu für Rußland sich erklärt, den vier Bunkten beigestimmt babezc., aber man wolle gnädig darüber hinwegsehen!
Unser Kabinet sett solchen Andeutungen und Airs keine gebührende Abweisung entgegen.

Wiederholt wird die Stiftung eines neuen Kaiserlichen Adels in Frankreich angekündigt. Die Nationalversammlung erklärte, der Adel sei abgeschafft, der größte — errichtet neuen: Ohrfeigen von links und rechts! —

Montag, ben 4. Juni 1855.

Besuch von Steinheim's, bei Ludmilla; gutes, heitres Gespräch, die Frau recht klug und sinnig. —

In den Briefen Stägemann's an Delsner gelesen. Es macht mir einen peinlichen, unseligen Eindruck, diesen Wust von Eng= und Kleinsinn, Wigurtheilen, Eitelkeiten, Schief= und Falschheiten einzeln durchzuschen; denn leider ist das der Haupt-Barnhagen von Ense, Tagebücker. XII.

inhalt dieser Briefe, so wie der meisten andern, die ich von s mann kenne. Lange hab' ich mich täuschen lassen, spät erst sehen, wie dieser Freund in allen seinen Briefen eigentlich n selbst meint, sich vortheilhaft zeigen, kühn und frei scheine auch dabei klug und vorsichtig sein will, um sich nicht b stellen. Er tadelt wohl die Ultra's, viel stärker aber die sinnigen, und thut als ob diese entweder nicht freisinnig oder doch nicht begabt und geistmächtig wären, und sie den jener verschuldeten. Ich sehe mit Schrecken, daß schon in frühen Zeit der servile Beamte in ihm steckte, der sich offen in ihm hervorthat.

Nachmittags fleißig geschrieben, meist nur abgeschri doch in lebhafter Anregung und freudiger Bewegung, vera durch das befriedigende Anschauen vergangener Ereignisse Bezüge. Mir ist so vieles entgangen, was ich nachber als säumt bedauerte, so vieles hab' ich verschmäht und abgew was doch begehrenswerth schien; jest erkenn' ich, daß ich nur recht gethan, daß die Sachen der Opfer, die ich hätte br müssen, nicht werth waren. Es hätte z. B. großen Re habt, mit dem Grafen Reinhard in vertrauter Berbindusstehen, mit Chateaubriand, und selbst mit Talleprand, wa alles leicht gewesen wäre, ja dargeboten war. Aber bät dann auch noch den gleichen Zug zu Schlabrendorf gehabt war mir lieber als alle jene hohen Zweideutigkeiten, un freut mich noch!

Im preußischen Sachsen und in Erfurt besonders si Folge der Raumer'schen Regulative die Schriften von Schriftstellern, unter welchen auch Pröhle, vom Gebrauch Schulunterricht verboten worden. Das geht allmählig den ganzen Staat. Nach zehn Jahren wird man sehen, damit bewirkt worden; ein wenig des Gewollten, und seh andres nicht Gewolltes. Eine schlechte Wirthschaft, wo auf den Waizen rechnen muß, der unter dem Unkraut gedeik Die katholischen Pfaffen fangen an, was sie im Preußischen bisher nicht gewagt, den Katholiken, welche sich nicht gehörig zur Kirche hielten, das kirchliche Begräbniß zu verweigern. So jett in Breslau, wo der allgemein geachtete Buchhändler Gosschorsky auf dem protestantischen Kirchhof mußte begraben werden. Aehnliche Beispiele in Posen, am Rhein. Möchten diese Pfaffen nur immer ganz strenge sein; ihre doch nur gesbeuchelte Milde und Nachsicht bringt nichts zur Entscheidung! —

Abends mit Ludmilla zu Kranzler. Steinheim's dort, Lewald's kamen zufällig auch, dann Dirichlet. Wir saßen in lebhaften, angenehmen Gesprächen bis nach 9 Uhr, dann nahmen Steinheim's Abschied, sie reisen morgen früh nach Hamburg ab. Später sprach uns noch der Norweger Hr. Krop bei Kranzler an. Schöner, genußreicher Abend. Wir gingen noch spaziren bis halb 11 Uhr. —

In den Briefschaften von Reinhard und Stägemann geslesen. Die lettern waren mir schon einmal unter den Sänden, vor vielen Jahren, aber nur flüchtig. Der damalige Besitzer Gustav Oelsner (Monmerqué) bot mir an, einige Misurtheile Stägemann's über mich zu streichen oder zu berichtigen, ich fand beides unnöthig und lehnte die Bertuschung ab. Wenn jener dergleichen nicht geschrieben, nicht gedacht hätte, das wäre mir lieb! An dem Buchstaben liegt nichts! —

Dienstag, ben 5. Juni 1855.

Geschrieben, Auszüge, Bemerkungen. — In den Stägesmann'schen Briefen weiter gelesen. Betrachtungen über die politischen Mischungen und Zersetzungen. Die Deutschthümler und Burschenschafter von 1819 hatten zu ihrer Volkes und Freiheitsliebe, die ganz einseitig und eigensüchtig nur das eigne Bolk beachtete, allen frömmelnden Eifer und Schwindel, den jest die Adelsparthei mit ihrer Selbstsucht verbindet. Die

Regierung wollte damals auch fromm sein, beseindete aberded jene deutschthümelnde Frömmigkeit, und die heftigsten Gegner, Wittgenstein, Schuckmann, Kampt, Oberpräsident von Bülown waren ganz rationalistisch; jett steht die Regierungsfrömmigkeit in bestem Vernehmen mit dem Fanatismus der Kreuzzeitungsund Junkerparthei. Doch im Ganzen, trop aller Willfürund Gewaltsamkeit einzelner Fälle und Verhältnisse, steht die Sacke der Freiheit unendlich besser als damals! Es giebt Fortschritt, die zurückgethan werden können, andre bei denen dies unmöglich ist. Das Jahr 1848 übt seine gewaltigen Wirkungen.

Nachmittags Besuch von Herrn Dr. Gottfried Keller. Uehn seinen Roman "der grüne Heinrich". Ich suche einige Beidenken, die ihm gekommen sind, zu heben, mahne zur frischen Thätigkeit 2c. —

Graf Archibald von Kenserling kam dazu. Die Herzogin von Sagan bekam das Buch von Gervinus vom Buchhandler Alexander Duncker gleich zugeschickt, sah gleich die Stelle, in der sie angegriffen wird, gerieth ganz außer sich, und bekamden thörichten Einfall an den König zu schreiben; hiedurch wat nicht geholfen, vielmehr die Sache recht an die große Glode gehängt. In der hiesigen großen Welt wäre das Aufsigen hinter einem Kosaken jest kein Vergehen, im Gegentheil nur Verdienkund Ehre; aber das damit verbundene Lächerliche und das Beiwort "berüchtigte" gönnt man doch der Herzogin recht sehr; ihre Freundin die Gräsin von — sprang vor Freuden und flatschte in die Hände, als sie die Stelle las. — Für den Absatz des Buches ist die Geschichte ein wahres Glück! —

Wir blieben bis halb 11 Uhr. Ueber die Linden, bei Kranzler eine Viertelstunde. Die Straßen wurden still, die Fenster dunkel. Ein eigner Eindruck, dies Erlöschen der Tagest thätigkeit, der Lichter, des Lärms, der Stimmen! —

Heute Nachmittag, in stiller Ruhe und Betrachtung, bei niederströmendem Sonnenschein und hin und her wogenden . <del>. .</del> .

2 3

\*13

) EI

durchleuchtenden Grün, wurden mir frühere Sommerzeiten so lebendig, daß ich mich wirklich wie in sie versetzt fühlte. Das Bild Rahel's trat mir so nahe, daß ich mit Schrecken wie aus einem Traum erwachte, als der Gedanke, schon zweiundzwanzig Jahre trennten mich von ihr, sich plötzlich vordrängte. Die Augen füllten sich mit Thränen. Dann zerstoß die ganze Szesnerie, und es war wieder heute! —

Die Stelle über die Herzogin von Sagan, von welcher Gerbinus seinen Ausdruck nahm, sautet bei Baulabelle (histoire des deux restaurations) so: "L'élégante et belle comtesse Edmond de Périgord (depuis duchesse de Dino), se promena, dans la soirée, assise à chéval derrière un cosaque." Unmittelbar darauf heißt es: Les filles perdues, le 31, ne Parurent nulle part; les saturnales de la rue et de la Place publique, ce jour là, appartinrent aux dames diches et titrées." T. I. p. 309. — (S. 1. Juni.)

"L'élégante et belle comtesse" durch "die berüchtigte" ju übersețen, ist freilich mehr sach als wortgetren. Baulas belle sagt später (T. II. p. 58) selbst: "La dame dont M. de Talleyrand exaltait les moeurs et la piété est la même qui s'est rendue si étrangement célébre depuis sous le nom de duchesse de Dino." Da stect freilich das berüchtigt" reichlich drin. —

Mittwoch, ben 6. Juni 1855.

Ungefüge Träume; ich hatte es mit Bettina von Arnim zu thun, und besonders mit ihrer Tochter Gisela, die mich vor Andern allzudreist neckte, dafür von mir scharf zurechtgesett wurde und sich erschrocken dann zur Mutter flüchtete; eben sollte es mit dieser zur ernsthaften Erklärung kommen, da wacht' ich auf. — Geschrieben und mancherlei gearbeitet. —

Die Berhandlung wider die Referendarien, die sich, ihrer

eidlichen Bersicherung entgegen, bei ihren schriftlichen Examen, arbeiten von dem Repetenten haben helfen lassen, kommt in diesen Tagen zum Spruch. Man bemitleidet allseitig das traurige Loos dieser Angeklagten, die mitten in ihrer Laufbahn plöglich vom Berberben ergriffen werden. Ihr Bergehen, das dem jugendlichen Leichtsinn so gering erscheint, so leicht und oft begangen wird, sollte nicht juristisch genommen werden. Die ganze bürgerliche und hohe Staatswelt ist voll von solden Unregelmäßigkeiten, die höchsten Beamten, der Staat selbst, das Rabinet, sind nicht frei von solchen Dingen; würden diese jedesmal, selbst wo man sie schon weiß, untersucht, forschteman nach den unbekannten, wie viele Strafen würden erkannt, mit viele Aemter erledigt werden. Jene armen Teufel sind durch einen unglücklichen Zufall verrathen worden, wie viele migen noch zittern auch entdeckt zu werden! Wer steht dafür, die nicht selbst unter den Richtern solche sind, die verurtheilen, mit auch sie begangen haben! Man erinnert an den Stadtgerichte rath Hufeland, der bis er selbst entdeckt wurde, der strengste Richter war. Der Justizminister Simons verfolgt jene Unglücklichen mit gehässiger Feindlichkeit. —

## Donnerstag, den 7. Juni 1855.

Heute sind alle Theater hier geschlossen, wegen des Tolestages Friedrich Wilhelm's des Dritten. Die ganze Königlicht Familie ist in Charlottenburg versammelt und besucht die Gulestätte. Dem Könige soll diese Feier schon sehr lästig gewords sein, und er würde sie, sagt man, gern unterlassen, wagt alm nicht das Aergerniß zu geben. Die Hosseute sagen, daß er sit einiger Zeit, besonders aber seit dem Ableben des Kaisers von Rußland, ungern an den Tod erinnert werde, und eine große Scheu vor Trauerkleidern habe.

Beim Durchlesen der Stägemann'schen Briefe macht et

ir einen seltsamen Gindruck, hier immerfort den Wiederhall nd Rachhall der Gespräche zu finden, den er mit mir, mit riedrich Schulz, mit Friedrich Buchholz gehabt, die er in eis igen geringen Fällen nennt, in den zahlreichen bedeutendern ber nicht. Bei vielen Ausdrücken, Bemerkungen, Auffaffungen, tenn' ich augenblicklich mein Feld, auf dem sie gewachsen; anches Schale, Unfaubre, Platte gehört dagegen seinem eignen der entschieden an. Ich habe nichts dagegen, daß man cht nur aus sich selber, sondern aus seinem ganzen Kreise mmt und verarbeitet was man braucht, daß man wie Geld ich Wit und Geist, Kenntniß und Laune von seinen Freunden imlich borgt zum Niewiedergeben, aber hier ist nur das Wun= rliche, daß er an einen uns gemeinsamen Freund schrieb, dem ich ich an demselben Tage dasselbe schreiben konnte! r etwas Achnliches begegnet sein könnte, und ich unbewußt jend etwas Stägemann'sches mir angeeignet hatte, halt' ich t unmöglich, und finde ich davon keine Spur. — Rabel wurde emals von ihren Freundinnen und Freunden in dieser Art g mißbraucht, zuweilen auch ganz offen — z. B. von Frau n Grotthuß und deren Schwester Frau von Eybenberg, zus st noch von Freund Gans, — ohne Umstände offen ersucht, ihnen visse Schlagworte, Bezeichnungen, Einfälle zu überlassen, die dann als die ihren geltend machten und in Umlauf setten. ie vieles haben sie auf diese Urt für längere Wirksamkeit und quer gerettet, mas sonst der Tag wie geboren, so verschlungen tte! —

Besuch von Herrn Zedner aus London. Sehr gute Mitzilungen von dortigen Verhältnissen. Ein rechtschaffener und ter Mann! —

Nachmittags schöne Fahrt im Thiergarten, zwei Stunden. cher Flor von Springen überall. Erquickende Luft. Frisches in im goldigen Sonnenschein. Leider auch schon Raupen-

Bei Kranzler angesprochen. Unterhaltung mit Pitt-Arnim, der noch muntrer sein will, als er kann, und in mitleidswerther Gebrechlichkeit davonschleicht; doch allein, nur gestüßt auf den Stock. — Bon seiner Schwägerin Bettina keine günstige Rachricht, er hält ihren Zustand für bedenklich. Daß die Gedichte seines Bruders gedruckt werden, wußte er nicht. Er denkt mit Wohlgefallen an seine eignen Schriften, und meint, er habe noch viel mitzutheilen. —

In Plinius Briefen gelesen zc. -

Die Deutschkatholiken Hirsekorn und Jordan, von der Polizei des unbefugten Kollektirens angeklagt, weil sie nach dem Gottesdienste kleine Geldspenden auf den Altar niedergelegt hatten, sind vom Richter freigesprochen worden. Aber das Schikanöse solcher Anklage bleibt unbestraft, ungerügt! Man müßte die Vorschriften der Polizei sehen! —

In Fulda große Anstalten zum Bonisaziusseste. Die fur hessischen Behörden haben strengen Besehl, nicht daran Ibeil zu nehmen; die Jesuiten sollten davonbleiben, erhielten aber noch in der letzten Stunde die Erlaubniß zu predigen. Bas sicht den Hassenpflug plöplich an, oder seinen Obermeister? –

Freitag, ben 8. Juni 1855.

Die Durchsicht der Stägemann'schen Briefe zu Ende gebracht. Im Ganzen liesern sie doch wichtige Angaben, Zeuf nisse und Farben zu unsrer Geschichte jener Zeit — von 1818 his 1828 — die bei uns im Stillen mancherlei Gedeihen bracht, in den äußern Erscheinungen aber nur ein Bild der jämmer lichsten Rathlosigkeit und des elendesten Sinschleppens war. Ich hätte jene Zeit noch schwerer empfunden, wäre mir nicht in Rahel das schönste Glück zur Seite gewesen! —

In Hamburg hat die Bürgerschaft die vom Senat vorge-

neue Verfassung, ein ganz verpfuschtes Machwerk, abit. —

n Meiningen ist die Prügelstrafe wieder eingeführt, der Landtag hat zugestimmt. Diejenigen, welche die Prügel paft verdienen, die Wiedereinführer, bekommen sie vielleicht jelbst! —

der König hat bei der Frau Richards Gaggiotti gestern Besuch gemacht. Der angenehmen Frau wird sehr digt. Schon deshalb mißfällt sie vielen. Auch die zin ist wider sie eingenommen. —

im "grünen Heinrich" gelesen, in Goethe, in Boswell. — lachricht, daß Desterreich seinen Heerstand um 100,000 n verringern will. — Große Berluste der Russen am 'schen Meer, Handelsstockung. Neue Beschießung Sebastosam 6. — In England kriegerische Stimmung. —

das Bonifaziusfest ist von den protestantischen Geistlichen zuringen eifrig gefeiert worden. In Kurhessen war es ten, nur den Katholiken erlaubt. —

Der arme Samuel Johnson! So lustig, so derb und scharf, ichlich-fromm und so streng sittlich, wie unglücklich war er, wei allen diesen Eigenschaften er stets die schrecklichste Todes-t hatte! Er bekannte selbst, "he never had a moment hich death was not terrible to him". Ich muß ihn wedauern! Und am Ende waren es nur die kirchlichen Borngen, von denen er sich nicht losmachen konnte, die ihn songst sesten. Wie gefällt mir dagegen la Rochesaucould, weine Eigenschaften aufzählte, und mit Wahrheit sagen te, "et je ne crains nullement la mort". Das Sterben unter gewissen Umständen schrecklich sein, und niemand, i' ich, kann voraus versichern, wie er es bestehen wird, aber lod als solcher, das Ende des Sterbens, braucht nicht zu ken, er kann im Gegentheil willkommen, süß, erlösend

Sonnabend, ben 9. Juni 1855.

Wenig geschlafen und unruhig geträumt. — Früh auf gestanden und geschrieben; alles häuft sich wieder so, daß ich e kaum bezwingen kann, die verschiedenartigsten Geschäfte, di unsinnigsten Sachen! — Besuch von herrn hans von Bulor und Herrn Baschet. Letterer artig und bescheiden, unterrichtet seine Aufträge harmlos, er durchforscht die öffentlichen Biblio theken; morgen geht er nach Wien, hofft aber im Herbst wiede hieher zu kommen. Er, hat einen Aufsat über die Queller von Goethe's Werther geschrieben. herr von Bulow laugnet daß List sein Berhältniß in Weimar aufgebe, bestätigt, das Guttow als Dramaturg nach Weimar berufen ift. — Rachmittage Besuch vom Herrn Grafen von Wartensleben; er zeigt fich ganz vorurtheilefrei, und ale ein edler, menschenfreundlicher Mann, der die Strenge mildert, wo und wie er nur fann. Unser Gerichtsverfahren und unser Gefängnifivesen bedaf solchen Eifere; sie liegen gräuelhaft im Argen, gräuelbaft! Unmenschliche Graufamkeiten werden durch Befolgung allgemeiner Borschriften geübt, bei denen die Beamten sich gang verhärten, und sich mit dem Bewußtsein beruhigen, nur gesetlich zu verfahren! —

Den "grünen Seinrich" ausgelesen. In Friedrich's bei Großen Schriften gelesen, in Boltaire; deutsche Zeitschriften.—

Hiefige Pastoralkonferenzen, ganz unnöthiges Getreibe der Schwarzröcke, bei dem nichts herauskommt als ihre Blößer und Gebrechen! —

In Desterreich, in Prag, wird ein ehemaliger katholischen Geistlicher, der mit Bevbachtung aller gesetzlichen Borschriftet dem katholischen Glauben entsagt und in Schlesien den protestantischen angenommen hatte, gegen alle Gesetze in geistlicher schwerer Haft gehalten. Man hofft, daß Preußen sich für ihr verwenden werde! man hofft! —

In Toskana ist wieder ein schlichter Bürger, weil er in ber

del gelesen, deren italiänische Uebersetzung bei ihm gefunden rde, zu langwieriger Kerkerhaft verurtheilt worden. —

Die Gränzboten enthalten eine vernichtende Kritik der umer'schen drei Regulative für den Bolksunterricht. Was it's? —

Das Morgenblatt stellt in einem gutgeschriebenen Bericht gehäuften Lasten vor Augen, welche die Stadt Berlin zusist durch die gewaltsame Willkür der Polizeimacht zu tragen, und vergleicht damit das Loos der ländlichen Grundbesitzer, in diesen Zeiten der Noth mit größter Schonung behandelt, verlorne Rechte und Bortheile wiedereingesetzt werden, und ch immer der Grundsteuer sich zu entziehen wissen. —

Sonntag, ben 10. Juni 1855.

Die Franzosen haben vor Sebastopol in den eroberten 1ssischen Redouten über 60 Kanonen genommen. — Erfolge m Usoff'schen Meere; Zerstörung von Vorräthen, Wegnahme 2011 Schiffen 20.

Nachrichten aus Rußland sagen, daß dort eine besorgliche düstre Stimmung zunimmt, daß man mit dem neuen Kaiser unzufrieden ist, ihm den schlechten Gang der Kriegsereignisse vorwirft zc. Ganz umgekehrt won dem was wahr ist und was man erwarten sollte, wirft man alle Schuld anstatt auf den Todten, auf den Lebenden. Die militairischen und diplomatischen Riederslagen des Kaisers Nikolai, die ihn doch getödtet haben, werden nicht beachtet, nicht besprochen, und ihre traurigen Folgen, der seize Zustand, den der Kaiser Alexander doch so geerbt hat, wird auf seine Rechnung geschrieben. Die Truppen im Innern sollen entmuthigt und mißvergnügt sein. Man glaubt tieszehende Palastränke in Thätigkeit.

Schriften zur Tagesgeschichte durchgesehen. Englisches, ranzösisches. In Goethe's Spruchworten gelesen. —

Montag, ben 11. Juni 1855.

Spät aufgestanden. Geschrieben. Herr Dr. Levinstein kam, um über die vorgestrige Aufführung des Hamlet mit mir zu sprechen; er ist mit Dawison's Spiel nicht ganz einverstanden, gesteht ihm zwar große Meisterschaft zu, vermißt aber sehr den Prinzen. Sonderbare Schmeichelei, die sich dahin ausspricht, daß ich in meiner Jugend den Hamlet hätte spielen sollen, in mir zeigten sich noch im Alter alle dazu erforderlichen Eigenbeiten; zu denen, die Ophelia an Hamlet rühmt, kamen auch die Blondheit, die Wohlbeleibtheit, die Kurzathmigkeit; lestere mußt' ich doch von mir ablehnen! —

Der Redakteur der Volkshalle vom Landgerichte zu Köln wegen Beleidigung der preußischen Regierung balb freigesprochen, halb verurtheilt. — Angriffe gegen bas Unwesen im preußischen Staate suchen mehr und mehr ihre Stätte im Aueland, in englischen Blättern besondere; die Auffate fehren dann vollständig oder auszugsweise vermittelst nichtpreußischer Blatter nach Deutschland zurück, und es ist schwer dawider überall Anflagen zu erheben. Die preußische Preßfreiheit ist durch die Polizeiwillfür ganz eingeschnürt, in den Provinzen so gut wie Die Winke der Behörden find Befehle, und webe vernichtet. dem Redakteur, der sie nicht beachten wollte! Doch gesetzlich besteht die Preßfreiheit, und sie kann jeden Augenblick wieder sich erheben, wenn die Umstände günstig sind, eine veränden Strömung der Meinung, neue Persönlichkeiten eintreten. -

"Am Pflug. Bon Leopold Kompert." 2 Thle. Eine Judengeschichte in Böhmen. Viel guten Sinn und reiches Talent. Ergreifende Schilderungen. Als dichterisches Erzeugniß mangel haft. —

Der König, der schon beschlossen hatte, einige Wochen in Erdmannsdorf auf dem Lande zuzubringen, wird nun doch nach dem Rhein gehen, nach Stolzenfels, Brühl zc. Die Kreuzieitungsparthei macht dazu lange Gesichter; in der Abgeschieden

zu Erdmannsdorf würde sie den König mehr nach ihrem ne haben lenken können; in dem gemischten Gedränge des ins am Rhein empfängt er leicht andre Eindrücke, als die ihm geben möchte. —

Der Fürst von —, in zweiter Ehe mit einer Gräfin — eirathet, läßt schon lange seine Gemahlin nach Belieben tern. Man rieth ihm zu einer Scheidungsklage, er aber besnete die Kosten, und dann die Folgen in Betreff der Einsste, die er ihr lassen müßte, und fand es vortheilhafter, sie erhin ungeschieden flattern zu lassen! Einer ihrer Mitsterer ist der hübsche Herr von —, der vor einigen Jahren hier und ein Bändchen Gedichte drucken ließ. —

## Dienstag, ben 12. Juni 1855.

Unruhige Nacht. Mir träumte, daß ich in der linken Brust it am Bergen bei ber geringsten Berührung einen beftigen merz fühlte; aber beim Erwachen war nichts vorhanden, b diesen Eindruck veranlaßt haben könnte. — Geschrieben; :ußens Zukunft von keiner heutigen Weisheit oder Kraft dert, sondern von Berkehrtheit und Schwäche dem Drang zemeiner Strömungen überlaffen. — Besuch von Herrn — ; sames Lächeln und Schweigen, bei dem das Ungesagte deutlich seinem Gesicht zu lesen war! Er ging dann zu Ludmilla ein: "Man muß ehrlich fein und es sich gestehen, Goethe oft langweilig, seine Dramen sind schwach, das Theater ist pt sein Boden "; er sagt dergleichen ganz harmlos, wenn er's findet, so hat er Recht; es giebt Leute denen frische Austern it schmeden, aber faule; der vorige König langweilte sich einem Shakespeare'schen Stücke, und gahnte, "daß ihm die nbaden knadten . · Suum cuique! —

Eine Erzählung von Hermann Grimm im Morgenblatt, & Rind " überschrieben, hat mir ungemein gefallen; sie ist

eigen, heiter, gediegen, und macht den angenehmsten Eindrud. Dies, dünkt mich, ist sein Feld, dies sollte er ferner andauen. Die Karaktere und Ereignisse stimmen in dieser Erzählung glücklich überein, heutiges Leben, Geselligkeit, Seclenzustände.—

Zu Hause noch längeres Gespräch. — In Delsner's Bricken

gelesen, in Goethe. -

"Goethe's Faust und Schiller's Wilhem Tell, nach ihm weltgeschichtlichen Bedeutung und wechselseitigen Ergänzung, von J. G. Könnefahrt. Leipzig, 1855." Was der Deutsche nicht alles ergrübelt! —

Mittwoch, ben 13. Juni 1855.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet. — Besuchvom Herrn Grafen Hendel von Donnersmarck, dem Sohne des Merseburgers, dem Enkel der weimarischen Oberhofmeisterin, Better der Goethe'schen Enkel; guter Art und Gesinnung. —

Die freien Gemeinden in Schlesien, siebzehn an der Jahl, haben eine Provinzialspnode gehalten, um ihre Stellung gegen die Regierung in Betracht zu ziehen. Man wundert sich, das die Polizei sie nicht gestört hat; oder hat sie vielleicht garnichte von der Sache gewußt? Es geschieht bisweilen, daß bei der strengsten, vielsachsten Ausmerksamkeit die Polizei gerade die Nächste nicht sieht. Die Synode hat die Beschwerden der freien Gemeinden in einer sorgfältigen Denkschrift an den König ze bracht. Man sagt im voraus, daß sie nicht den geringsten Geschaft aben werde, es sei, als ob die Protestanten etwas von Pabst erbäten. Der König haßt die freien Gemeinden, hält sie surselswesen zc.

Für den abtrünnigen, protestantisch gewordenen Geistlichen in Prag, den die hohe Geistlichkeit dort gefangen hält und quält sowie für den zu Jahreshaft verurtheilen Bibelleser in Toe kana, erheben sich hier viele Stimmen, Bethmann=Hollweg u ber auch das wird nicht fruchten. Die Personen, auf die es n meisten ankommt, um hierin etwas zu erwirken, sind im runde nicht mehr protestantisch, sondern katholisch gesinnt. —

Nachrichten aus Paris; die im Stillen gährende Meinung rd als sehr gefährlich für Louis Bonaparte geschildert, seine acht hänge an einem schwachen Faden, heißt es, der geringste isall könne diesen zerschneiden. Ein paar Niederlagen in r Krim, und der Kaiser liege am Boden. Die nächste zu gezirtigende Bewegung, sagt man, werde bourbonisch sein, aber verzüglich in eine republikanische umschlagen. Die Legitisken sind im Bortheil um etwas vorzubereiten, einzuleiten, er nachher sind die Bolksmassen im Bortheil, und jene leicht rückgedrängt.

Im Cicero gelesen, Englisches. Bücherneuigkeiten durchjehen. —

In England fängt man bereits an, die geforderten vier ankte für dummes Zeug zu erklären, und wie für das schwarze teer nun auch für die Ostsec feste Bestimmungen gegen die bergriffe der russischen Macht anzusprechen. —

Die demokratische Zeitung in Hannover, redigirt von dem adern Dr. Eichholz, darf über die hannöver'sche Verfassungssche nicht sprechen; man hat ihr zugeraunt, daß sie ihr Dasein sährde, falls sie den Gegenstand mißfällig anrühre. Da sie aber auch nicht wohlgefällig berührt, so ist ihr Schweigen redt genug. —

Bor vielen Jahren erschien vom Ingenieur-Major von Pritts, damals in Posen, ein Buch "Ueber die Gränzen der Zisisation", von freisinnigem Inhalt, das aber wenig Eindruck chte. Der Verfasser ist seitdem General geworden, und hat Mitglied der zweiten Kammer eine durchaus unfreisinnige htung gehalten, stets mit den Ministern oder gar mit der hten gestimmt. Nun ist sein Buch in neuer Bearbeitung zusgekommen, und wieder ziemlich freisinnig. Der Mann

ist in seinen Ansichten ziemlich der er war, aber wo es auf? wendung ankommt, schwach und irr. Es geht vielen so!

Donnerstag, ben 14. Juni 1855.

Der König hat wieder Fieberanfälle, und es heißt nun, er werde weder nach Schlesien, noch nach dem Rhein reisen, sondern in Sanssouci bleiben. Schwerlich! "Er ist gar ju unvernünftig!" sagt ein vornehmer Hofmann von ihm. —

Der Kaiser von Desterreich ist zu seinen Truppen nach Galizien von Wien abgereist. Der Kaiser von Rußland bat seinen General von Grünwald abgeschickt, ihn an der Grenze zu begrüßen. Man möchte so gern gut freundlich sein! —

Freitag, ben 15. Juni 1855.

Schlecht geschlasen, Berlegenheiten geträumt. — Geschie ben. — Buch und Brief aus Nürnberg, Deutschland w die orientalische Frage von B. S. \* Der Verfasser will senannt sein, meint aber, ich könne ihn errathen; der k spricht von freundlichsten und herzlichsten Grüßen und karer Erinnerung; ich weiß dies nicht zu deuten. —

Die Nationalzeitung hat heute einen trefflichen über Hannover und den Stand der Sachen; Dr. Zah ihn geschrieben. Die Regierung hat die vorhandene versammlung nochmals berufen und will sie zur Mitsch Oftropiren verleiten; der Nath Zabel's geht dahin, waltthat gegen die Versassung der Regierung allein lassen, aber auch die Schmach und die Folgen; diese von Aristokraten haben nicht einmal den Muth, im Macht und gestützt auf den Bundestag, ihre Sache azusübren! Sie sürchten eine bundestägliche Re

uch welche die Regierung selber ihr Ansehn schmälert, laßt e kommen, diese Bundeskommission! —

Gegen 8 Uhr zu \* gegangen. Bei schönem Abendhimmel nahmen sich die Linden, der Opernplat, die Bildsäulen und Gestäude herrlich aus; es strömten mir aus der Gegenwart bestriedigende Gedanken zu, aus der Vergangenheit theure Erinsnerungen zu, ich genoß Augenblicke wahrer Lebensfreudigkeit, fühlte die reinste Dankbarkeit in mir, für mein ganzes Schicksal, für alles einzelne Gute, das mir gegeben worden und das ich austheilen gekonnt. Berlin war mir wieder recht lieb, in seiner Anlage, seinem Fortschreiten; ich kann sagen, alles sprach zu mir, die Steine, die Bäume, die Denkmale, und das helle Geistesbild aller Menschen, die ich hier gekannt, geliebt und Derehrt habe, — Rahel die Mitte von allem!

Um 10 Uhr mit Ludmilla zu Kranzler gegangen, noch eine Stunde der schönen Abendluft genossen. — Wir sehen fast ieden Abend den Obermundschenk Herrn von Arnim (Pitt) gestümmt und mühselig vorüberschleichen, mit der einen Hand auf einen Krückstock gestüßt, mit der andern aus der Tasche seinen Krückstock gestüßt, mit der andern aus der Tasche seht, um nicht aus der Richtung zu kommen. Gine sonderare, komische Nachterscheinung, besonders für diejenigen, elche ihn als luftigen Springinsseld gekannt haben! — Nach 1 Uhr zu Hause; noch kurze Sißung. —

In ältern Schriften gelesen. Litterarisches, Geschichtliches; Boswell, in Cicero's Briefen. —

Sonnabend, ben 16. Juni 1855.

Le comte Rusini (Lorenzo Benoni) ancien ambassaur de Sardaigne. Mémoires d'un conspirateur. Paris, 55. 8. Ursprünglich italianisch geschrieben, nach italianiser Art weitschweisig. —

Merkwürdige Trinksprüche des Prinzen Albert in Cland. Anscheinend kriegerisch beeisert, zählt er die Hinden auf, die der König, die Verfassung und das Parlament gegenstellen, während in Rußland alles nach dem unbeschrän Willen eines Einzelnen geschehe; er fordert daher Vertrau unbedingtes Vertrauen für die Regierung, und völlig f Hand für die Minister. Der fremde Eindringling, der in Vett der Königin gehört, aber nirgends sonst mitzureden untersteht sich die Verfassung und das Parlament als Hinlie zu bezeichnen! Hossentlich bekommt er gebührende rechtweisung. Lord Palmerston suchte klüglich einzulen und zu mildern, was der schwaßhaste Prinz ungeschickt lausgesprudelt hat.

Büreaukratisches Pedantenthum. Der Regierunger Graf Henckel von Donnersmarck in Merseburg mußte jedest zur Messe nach Leipzig gehen und von dort über den Si der Messe Bericht erstatten, was oft ungemein schwierig i verdrießlich war. Dabei war ihm ausdrücklich vorgeschriek daß sein Bericht wenigstens dreißig geschriebene Bogen stein mußte! —

Der König hat die auf sein Verlangen von den Kamm angenommene Veränderung ihrer Namen, statt Erste Kami Herrenhaus, statt zweite Kammer Haus der Abgeordneten, r bestätigt und zum Gesetz erhoben. In verbis simus facil dachten die Abgeordneten; aber die Aenderung hat viel A fälliges, besonders erregt das Herrenhaus den Herren sel Anstoß!

Sonntag, ben 17. Juni 1855.

Die tapfre Volkszeitung fällt gleich über die Rede des e lischen Prinzen Albert her und zeigt deren freiheitsfeindlic Karafter. Ausgegangen mit Ludmilla. Unter den Linden treffen wir Grafin Klotilde von Kalfreuth, die mit uns zu Kranzler geht. Spaziergang im Thiergarten, sehr schön, aber durch Uebermaß von Raupen arg gestört. Zwei sehr geputte Damen in großen Röthen, wir helsen sie von Raupen befreien, Röcke, Unterröcke, es galt nicht Scheu noch Scham. Ein Herr begegnete uns, der in seltsamen Zickzacschritten vorrückte und zu seinem Gesfährten sagte: "Ich habe mich verpflichtet, immer auf Raupen zu treten!" Wir lachten, litten aber auch selbst nicht wenig. Sanze Strecken, wie im vorigen Jahre, zeigen nur kahle Zweige und durchsichtige Wipfel. —

Unterdessen war Dr. Behse bei und gewesen, und ich fand Karten vom Fürsten Wiasemösti und Herrn von Biedert. Der Fürst hat lange auf mich gewartet, aber da ich nicht kam, ließer seine Karte mit den Worten zurück: "Je pars ce soir pour Saint-Petersbourg et regrette beaucoup de ne vous avoir pas trouvé à la maison." Auch mir thut es leid; ich hätte ihm gern manches fruchtbare Wort auf die Reise mitgeseben. —

Mit großem Eifer durchlief ich die mehreren Bande der Kritiken von August Wilhelm von Schlegel. Wunderlicher Neberblick damaliger Litteratur! Eine Art von Ausstellung, wie wir sie jest hier aus früherer Zeit von Mahlerei haben. Wie viele Bücher, die etwas gelten wollten, und die jest spurstos verschwunden sind, wirklich verschwunden, Schriften, die in Berlin gedruckt worden, und von denen mit größter Mühe und Sorgfalt nichts mehr zu sinden ist. Aus welchem Bust bat die Litteratur sich hervorgemacht, was hat sie alles abwersfen müssen! Die Urtheile Schlegel's sind alle in der Richstung zum Bessern, oft wunderbar sein und scharf; wie keck und richtig verwarf er vor sechzig Jahren die angeblichen Gesänge Ospan's, von denen ganz Europa wie verzaubert war! Der Ueberblick dieser Sachen ist so lehrreich als unterhaltend. Rur

blödsinnige Barbaren können es tadeln, daß man diese Galerie gemischter Bilder — denn es sind auch vortressliche Stücke darunter — ausbewahrt hat, die uns in das Innerste jener Zeit sehen lassen. Dasselbe gilt von den Kritiken Lessing &. Um die Heroen zu würdigen, muß man erkennen, was um sie herum, was mit ihnen und gegen sie war, durch welche trübe Massen ihre helleren Erzeugnisse sich durchzuarbeiten batten! Wir vergessen zu sehr; das Gedächtniß zu stärken ist eine große Hauptsache, für Nationen, wie für Einzelne. —

. Jest ist wieder beschlossen, daß der König die Reise an den Rhein zwar aufgiebt, aber nicht in Sanssouci bleibt, sondern Anfangs Juli auf einige Zeit nach Erdmannsdorf geht; ein Sieg der Känke des Junkerthums. —

Montag, ben 18. Juni 1855.

r Ki

ila

1 1

di

r H

. frie

加红

THE

W.

通识

g DY.

in Al

TIL,

CUMA

35(F)

面

Statio

. Der

din!

i m

inn

神

R TAKE

Pedia

AT BY

the fee

Geschrieben. — Um 11 Uhr ausgegangen mit Ludmilla; in den Nebenstraßen der Königsstraße und auf dem Alexanders plat den Wollmarkt angesehen, alles bedeckt mit Wollsäden, ungeheure Vorräthe aufgehäuft, lebendiger Verkehr, alle Gutes besitzer und Pächter der Mark, Handelsleute des Ins und Ausslandes, ein Umsatz von einigen (6—7) Millionen. In der Blumenstraße beim Kunstgärtner Bouché, schöne Blumen; im Garten das Sommertheater des Königsstädter Theaters, welches zur Seite von Bouché's Eingang aufgebaut ist, wir besabet das Innere. —

Wegen des Jahrestages von Bellealliance sind die Bildsfäulen Blücher's, Scharnhorst's, Bülow's, Yorck's und Gneissenau's mit frischen Eichenlaubgewinden umhangen und bekränzt, was sich sehr schön und festlich ausnimmt. —

Wenig politische Neuigkeiten. Debatten im englischen Parlament. In Hannover geht der Betteltanz mit den Ständen los! Die Stände sind brav, aber machtlos, wie alle, wenn es nicht bis zum Aufstande kommt, die Regierung aber ist in aller Macht lumpig und erbärmlich. — In Desterreich will man 100,000 Mann beurlauben. — In Spanien die geswohnten Carlistens Unruhen, von russischen Betreibungen ersregt oder begünstigt. — Russisches diplomatisches Aktenstück, das in aussührlicher Erörterung den Westmächten die Schuld des Scheiterns der Friedensverhandlungen schuld giebt, aber dabei sehr friedliebend und versöhnlich lautet. —

"Erlebnisse aus den Kriegsjahren 1806 und 1807. Aus den hinterlassenen Papieren des Generals der Kavallerie Aus gust Ludwig Freiherrn von Ledebur. Berlin, 1855." Für die Kriegsgeschichte wenig erheblich, geschwäßig über persönsliche Einzelheiten, geistlos. —

Herr von Bach erzählte ein seines und wißiges Wort von Gräsin Klotilde von Kalfreuth. Der jetige Direktor der Singsakademie, Herr Grell, wurde gelobt als ein überaus harmloser, gutmüthiger, unbefangener Mensch, der das Böse kaum merke, geschweige denn übe. "Wahr ist es," sagte die Gräsin, "amüsant sind' ich ihn nicht, aber ich beneid' ihn um seinen Plats im Paradies."—

Dienstag, ben 19. Juni 1855.

Schwere Träume, früh wach. — Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet. — Die Gränzboten, No. 25 vom 15. Juni, enthalten einen großen Aufsatz "Wilhelm Meister im Verhältzniß zu unserer Zeit". Der Verfasser giebt sich das Ansehn tiefer Forschung und Kenntniß, hat aber nur die traurigen Wahngebilde und gemeinen Stichwörter unsrer Zeit, und will nach diesen messen und beurtheilen, was sittlichzästhetisch und geschichtlich außerhalb seines Gesichtstreises liegt. Trot aller üppigen Bewunderung, die er dem Werke darbringt, ist er im Grunde doch nur ein etwas besser gekleideter Pustkuchen für

1

77.

世

**4**-5

1

162

**1**. 3

TIE

D)

Z XI

M,

1 10

k is

A

Mid

三百

D

L

R

2

नधा

in

自治

dasselbe. Die Grundlagen seiner Kritik sind entweder gan; falsch oder doch schief und wackelig, voll willkürlicher Annahmen, die nur ein ganz Unkundiger kann gelten laffen. Immerfort bringt er die heutigen meist hohlen Anforderungen des Tages in jene Zeit hinein, die von solchen nichts wußte, nichts wissen konnte, und von denen man auch nachstens nichts mehr wissen wird, als daß sie leeres und eitles Gepränge Bon Baterland, Bolk, Nation, Freiheit, Seldenthum 2c. machen die Gothaer immer viel Geschrei, sie die am meisten gegen diese Dinge gefündigt, sie schief behandelt baben, und sie sind zu blödsinnig um zu erkennen, daß Goethe, und namentlich im Wilhelm Meister, mehr von dem Wesen derselben hat, als in allen ihren Zerrhildern steckt! Weil mit dem Namen nicht geprahlt wird, meinen sie daß die Sache Ueber Adel und Bürgerthum sind sie vollende schief: fehlt! es ift unsinnig und lächerlich, von Stein und Gneisenau ju sprechen im Gegensatz von Lothario! Der Aufsat schließt mit einem schein= und halbwahren, streng genommen jammerlichen Ausspruche des Plutarchos, nach welchem fein Jesus, fein Luther, überhaupt kein Genius je Recht haben konnte. Sold ein Auffat vergeht wie welkes Gras, es ift nicht der Mübe werth, gegen ihn zu schreiben, sonst that ich's.

Nachrichten aus Potsdam. Der König zeigt sich zwar und scheint ganz munter, aber man behauptet, die Lustigkeit sei erzwungen, er fühle sich in Körper und Gemüth ganz gebrochen, sei voll Sorgen und Zweifeln, könne sich zu nichts entschließen, wolle bald dies, bald jencs, und sein Mißmuth, seine Unzufriedenheit mache seine Nähe sehr peinlich. — Er hat sich von Dawison einiges aus dem Faust und das lustige Stücken von Holtei vorspielen lassen. —

Die Russen haben bei Hangö englische Offiziere und Matrosen, die unter Parlamentairflagge gelandet waren, niedergeschossen. In England große Aufregung deßhalb; die Russen

nennen es einen Scharmüßel, wollen keine Parlamentairstagge gesehen haben; die Engländer führen Worte des russischen Befehlshabers an, die das Gegentheil beweisen, er kümmre sich nicht um die Flagge 2c. Es waren etwa sechszehn Mann, die gewiß nicht in feindlicher Absicht offen auf mehr als 400-500 Russen herankamen! — (Widerstreitende Berichte, noch nicht klar. —)

Mittwoch, ben 20. Juni 1855.

Geschrieben. Ueber die Berechtigung historischer Gesmählde, die nicht gemahlt, sondern geschrieben sind; Lamarstine, Saint-Réal 2c. Es gehört mehr in diese Rlasse, als man gewöhnlich meint; von dieser ausschmückenden, aus Künstlerabsichten zurechtstellenden Gattung ist die entstellende, gradezu verschweigende oder lügende Fälschung der Geschichte sehr verschieden, diese letztere will betrügen, erstere will erhalten, beleben, veranschaulichen. Der historische Roman darf nicht von den Thatsachen der Geschichte abweichen, der Ersindung nur Spielraum geben, wo die Geschichte schweigt, nichts unterdrücken, nur hinzudichten und weiter aussühren.

Auf der Ausstellung Herrn Hermann Grimm gesprochen, dann Herrn von Burgsdorf; — Grimm sagt, Bettina von Arnim sei noch nicht in Schlangenbad, ein kaltes Fieber — sehr bedenklich — halte sie in Bonn zurück! — Nachmittags in meinen Papieren gearbeitet. —

Nachrichten aus Paris. Louis Bonaparte soll krank, der ganze Bonapartische Plunder in größter Unruhe sein; man spricht von zwei Aderlässen, Fieber 2c. — Daneben Gerücht von der Schwangerschaft der Kaiserin. —

Der König in Potsdam hat Rheumatismus im Arm und muß das Zimmer hüten. Das macht ihn immer verdrießlich;

er sett einen Ehrgeiz darein, stets gesund und rustig zu erscheinen. —

H

問題

ST (

地

414

th,

恒口

11

对日

TIE .

MW

den

Z II

d

H

Nie.

Sp

W

Das Kriminalgericht hat von den angeklagten Ussessorer zwei freigesprochen, die andern sechs zu Gefängnißstrafen von 6 bis 9 Monaten und Berlust der Ehrenrechte auf ein Jahr verurtheilt, den Kreisrichter Pietsch sogar zu 18 Monaten Gefängniß. —

Die englischen Blätter wetteifern im Abkanzeln der vorslauten und dummdreisten Aeußerungen des Prinzen Albert, daß Englands konstitutionelle Regierungsform jest eine harte Probe zu bestehen habe. Man nimmt ihm sein vorwißiges Auftreten sehr übel. —

Das Manisest des Kaisers von Rußland über die Thronsolge und Regentschaft macht mancherlei Gerede. Man sagt, der Kaiser gehe mit dem Gedanken um, sich in das Privatleben zurückzuziehen. Die Russen sprechen mit besonderm Eiser von seinem Bruder dem Großfürsten Konstantin. Wenn dieser als Regent, oder auch als Kaiser — warum nicht? — den Thron bestiege, so gäb' es Bewegung! —

"Unste Kammern — oder Häuser, wie man jest sagen muß, — wie gering jest und verachtet, können plöslich unsgemein wichtig werden, und dann wäre doch zu wünschen, sie etwas besser zusammengesest zu sehen, als jest, damit nicht die Kreuzzeitungsparthei plöslich zu dieser Macht gelange." — Wichtig? Macht? wie sollte das kommen? — "Wenn es zum Kriege käme, so läge das entscheidende Wort in den Kammern, die das Geld schaffen müßten." Oder auch, man schaffte sie ab und seste die ganze Verfassung aus. — "Dann bekäme man keinen Heller zu einer Anleihe! Man hätte auch nicht den Muth zu so kühnem Schritt, im Gegentheil, man sieht sich ängstlich um nach Stüßen." —

Donnerstag, ben 21. Juni 1855.

Seschrieben. — Ausgegangen mit Ludmilla und Fräulein nna Gottheiner — ein wackres, verständiges und aufrichtiges ind von neunzehn Jahren. — In die neue Grüngasse gezingen, zum Kriegsrath Müchler, ihm den bisher schlechten rfolg meiner Bemühungen mit seinen Kriminalgeschichten zu gen. Er ist sehr schwach, hat aber sein gutes Gedächtnis ad noch frische Lebensansprüche. Seine Sache wegen des sedichtes von ihm, das unter die Schiller'schen gerathen ist, at er abermals in einer kleinen Druckschrift zur Sprache bracht, das ist ein Lebensstoff, an dem er immersort sich ihrt und erlabt! Er möchte gern noch von sich reden machen, ihrt und erlabt! Er möchte gern noch von sich reden machen, ihrt und lebt und thätig ist?

Freitag, ben 22. Juni 1855.

Unruhiger Schlaf, widrige Träume; vergeßne Kleinigkeiten us vergangenen Zeiten schwellen sich auf, und machen sich hwer. —

Telegraphische Berichte von Pelissier und Raglan, daß Franzosen und Engländer am 18. Juni gleichzeitig die Werke on Sebastopol gestürmt haben, aber zurückgeschlagen worden nd, natürlich mit großem Verlust. Es thut mir sehr leid, us besondrer Sympathie, meine Sache jedoch ist dabei nur elgerungsweise betheiligt, und nur eine sehr zweiselhafte solgerung. Was aus den Dingen wird, wissen wir ja nie! der Wiss der Geschichtsentwicklung ist unberechenbar. Woas Gute und Rechte sich nicht unmittelbar zeigt, sind wir iets in der Irre; hier aber zeigt es sich nicht unmittelbar, venigstens mir nicht. —

Besondere Bildungsblüthe nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis zum Ende desselben im nordwestlichen

Deutschland, in Hamburg, Hannover, Göttingen, Braunschweig, Helmstedt, Lübeck, Holstein, Schleswig, Oldenburg, Bremen, bis nach Kopenhagen hin, und mit starken Einfluson von England her. Herrschende Wirkungen, die fich über gang Deutschland erstreckten. Rlopstock, Bog, Claudius, die Stelberge, die beiden Reimarus, Lessing, Schröder, Jacobi, Lichung berg, Schlözer, Campe, Knigge, Ebert, Eschenburg und hundert Andre; dazu die vielen Engländer, Franzosm in Hamburg, Dänen 2c. Ludwig von Heß, Archenholz, Bisch, Sieveking 2c. Wie gänzlich verschwunden ist alles das! In ganze Länderstrich ist öde und unfruchtbar, Einzelnes sind fich noch hin und wieder, aber spärlich, und ohne den frühm Busammenhang, die frühere Wechselwirkung. Zimmerman und Markard sind noch nachzutragen, das ganze Gewicht in Universitäten Göttingen und Riel. Bon Künstlern Tischbein, Riepenhausen, Ramberg 2c.

Sonnabend, ben 23. Juni 1855.

Traumreicher Schlaf, unruhige Nerven. — Geschrieben.— Besuch vom Grafen von Kleist. Er war in Kurland, nacht am Rhein, in Bonn, in Koblenz. Er hat sein Unterthar verhältniß zu Preußen gelöst, er verhehlt nicht, daß der herrenhaus die letzte Ursache war, die ihn hiezu bewog; dan zu sein wäre ihm wenig Ehre und Freude, nicht darin zu sein aber doch eine Kränfung gewesen, er wußte, daß der Könd dem Prinzen von Preußen, der Kleist's Ernennung beantragte entschieden mit Nein geantwortet, er konnte voraussehen, der Könd ihn nicht bestätigen würde. Daher schnitt er lieber alles dem mit bittern Gefühlen freilich und Verwünschungen; er haußer dem Grafentitel hier nichts erreicht, Mitglied des Staats raths hatte er werden wollen, Oberjägermeister, nichts wurd

währt. Der König hatte ihm früher die Zustimmung zur werbung von Sagan ertheilt, dann nahm er sie zurück, und ß die Herzogin von Dino das Thronlehen und den Titel von erlangen. Alle Hoffnungen scheint er doch nicht aufzeben, wenigstens einige auf die Thronbesteigung des Prinzen n Preußen gesetz zu haben. Er trott auf seinen Reichthum, er darin steht er doch nicht in erster Reihe. Kleist hat in onn Bettina'n von Arnim gesehen, sie saß im Lehnstuhl still id gebückt, den Blick zu Boden gesenkt, und sprach nur kärgsh hie und da ein Wort; ein Zustand, der ihrem sonstigen iesen ganz und gar widerspricht!

In Baden, in Würtemberg, in Hessen, überall regt sicht Abel und die Geistlichkeit; in Hannover macht der Adel: größte Anstrengung, doch hält die alte Verfassung heute ch, vielleicht morgen nicht mehr! — Hier in Preußen triumsirt er, doch ist er weder befriedigt noch sorgloß! —

Der Prediger Uhlich in Magdeburg war in erster Instanzigen Preßvergehens, Aufnahme des Beschlusses, der die freie emeinde unterdrückt, in sein Sonntagsblatt — verurtheilt orden, die zweite hat ihn freigesprochen. — Die Polizei macht maber schon wieder neue Scheerereien! —

Sonntag, ben 24. Juni 1855.

Schlechter Schlaf, abgeschmackte peinliche Traumbilder; waren mir so wichtig, daß ich sie festhalten wollte und theilen, wach verlor ich sie gleich, und auch ganz gern! rd es einst mit dem Erdenleben auch so sein? —

Bucher sagt heute in seinem dritten Artikel über die Pariser östellung von Bacon's Novum organum: "Ein Buch, auf die Engländer Grund haben mehr stolz zu sein, als auf akespeare." Ich weiß recht gut, welch edler und bedeutender Pacon ist, und weiß, daß der treffliche Bucher nicht ohne

gute Gründe spricht, aber hier kann ich ihm durchaus nicht beistimmen. Ich halte im Gegentheil den Einfluß Bacon's im Allgemeinen für einen großen Schaden, an dem die Engländer fortwährend leiden; die Philosophie Bacon's hat sie von der tieferen und tiefsten Untersuchung abgeschnitten, aus der allein wahre Geistesfreiheit entspringt, hat sie nach andern Richtungen gefördert, aber in religiöser und kirchlicher Sinsicht sie den engsten Beschränkungen preisgegeben, aus denen nur wenige ihrer begabteren Geister sich unter großer Misbilligung zu befreien gewußt. —

In George Sand gelesen; neue und sehr leuchtende Ansicht über die Jesuiten; einigermaßen sah schon mein Bater, ihr Zögling, sie so an, und ich nach ihm. Daß sie in der katholischen Kirche eine Art Freiheit, einen Widerstand gegen Pabst und Kirche vorstellten, war und bekannt; ihre scheindar unbedingte Unterwürsigkeit konnte und darüber nicht täuschen, aber auch jener Kern unsern Haß gegen die lügenhafte Form nicht schwächen. Auch Boltaire wußte die guten Seiten der Jesuiten wohl zu schäßen, während er die schlimmen unermüdslich bekämpste. Daß Frau von Dudevant zu dieser Aufsassung gelangte, und sie jest, grade jest, so licht auszusprechen versanlaßt war, gehört zu den Merkwürdigkeiten, die wir erleben. Sie sagt wunderbare Wahrheiten über Religion, katholische Kirche, Beichte 2c.

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend war im Hotel du Nord unter den Linden großer Lärm. Der Jockey-Klub war versammelt, und in Folge der stattgehabten Pferderennen sehr belebt. Man trank und jubelte tief in die Nacht hinein. Mitten in diese Fröhlichkeit trat ein Fremder, man fragte ibn, was er wolle? er erwiederte: "Ich will einmal sehen, was hier vorgeht!" Man sagte ihm, er möchte sich entsernen. Als er hierauf zu erkennen gab, er sei ein Polizeibeamter, fühlten sich die vornehmen Junker und aristokratischen Offiziere erst

recht gereizt, es kam zu heftigen Reden, ja Thätlichkeiten. Auf den Pfiff des Polizeimanns war gleich eine Anzahl Konstabler versammelt, die Widersetlichen sollten verhaftet werden, die Offiziere wollten sich nicht verhaften lassen. Ein Herr von Prillwiß sprang während des Lärms aus dem Fenster und eilte zu Hindelden. Die Offiziere fordern Genugthuung, die Polizei ihrerseits auch. —

(Ein Prinz von Medlenburg war dabei, ein Prinz von Sohenlohe. Der Polizeilieutenant Dam ist erst verspottet worden — man warf seinen Selm unter den Tisch, da gehöre er hin — dann geprügelt. Einer zog den Degen und wollte "den Hund todtstechen". Es war nicht nur ein Trints sondern auch ein Spielgelag; nach einigen Angaben hätte der Wirth selbst, aus Furcht vor Strafe, die Polizei herbeigerusen um das Hasardspiel zu hindern. Die verschiedensten Angaben laufen umher. Die Polizei wendet die größte Sorgsalt an, um die Sache zu vertuschen, nicht in die Zeitungen kommen zu lassen.)

Johanniter-Feier in der Schloßkapelle. Eine große Anzahl neuer Johanniter bekamen den Ritterschlag. Dummes Zeug! Buntes Gepränge, Ceremonieen, Spielerei mit Religion und Ritterthum, den meisten Johannitern selbst ein Gespött! —

Montag, den 25. Juni 1855.

Welcher Damon giebt sich jest mit Verfertigung meiner Träume ab? Schiller's Tod ein Geheimniß, man weiß nicht wann, wie, und nicht einmal ob er gestorben? Was hat mir Hans von Bülow gethan, daß ich sein Mörder wurde, und dann, verwundert über mich selbst, gleichmüthig weiter lebte? —

Der König ist wieder erkrankt; die Aerzte hatten nicht zugeben wollen, daß er die gestrigen Geremonieen in der Schloßkapelle mitmachte, er aber gab die nachdrückliche Erklärung, es sei von größter Wichtigkeit, sei durchaus nothwendig; da mußten sie schweigen. —

Im englischen Parlament wird in den stärksten Ausdrücken das völkerrechtswidrige, barbarische Berkahren der Russen bei Hange gedrungen 2c. Die Art, wie der "Russische Invalide" in St. Petersburg die Sache zu beschönigen sucht, ist höchst erbärmlich, und zeigt nur die Unverschämtheit der Lüge. —

Rur die einzige "Montagspost " macht heute in zwei Zeilen eine Unspielung auf die " in einem Hotel unter den Linden vor ein paar Tagen stattgehabten nächtlichen Unordnungen". Alle andern Blätter schweigen, den Winken und Warnungen der Polizei gemäß. Der Kanzleirath Jacoby (der berüchtigte Icel Jacoby) hat sorgfältig nachgesorscht, was man im Publikum schon von der Sache wisse, und versucht davon eine abgeschwächte Schilderung in Umlauf zu seßen; der abgeseinte Kerl ist aber diesmal so dumm und plump, daß grade duch ihn die schlimmsten Umstände erst recht bekannt geworden sind. Das kommt davon, wenn man jede Nichtsnußigkeit zu Polizeis diensten verwenden zu können meint!

Ueber die Memoiren Talleprand's. Er hat sie seiner Richt der Herzogin von Dino (Sagan) und Herrn von Bacount jur Berwahrung übergeben. Sie sollen erst dreißig Jahre nach seinem Tode veröffentlicht werden; damit sind die Prüfungen seiner Zeitgenossen vermieden, was den Werth der Angaben mindert. —

In den Blättern für litterarische Unterhaltung giebt den Marggraff eine ausführliche Beurtheilung des Frentag'schen Romans "Soll und Haben", und scheint mit gutem Rechte denselben auf eine ziemlich untere Stuse herabzustellen. —

Dem General von Höpfner machte jemand große Lobsprücke über seine Geschichte des Krieges von 1806 und 1807, und

erte sich über die gräßliche Berwirrung und Rathlosigkeit, damals im preußischen Kriegswesen geherrscht. Der General e mit bedächtigem Ernst: "Dürsen wir denn sicher sein, es jest nicht ebenso, nicht noch ärger sein würde?" Bestungen, wie ein König von Preußen sein müsse, wenn er in der That, und nicht blos dem Namen nach sein wolle.—

Dienstag, ben 26. Juni 1855.

Träume von Juden und jüdischen Gebräuchen! Früh tigestanden und geschrieben. — Der heutige Publizist macht unscheinbarster Weise die ablehnende Bemerkung, es lohne icht der Mühe über die neulichen Vorgänge in einem Hotel usstührlich zu berichten, dergleichen sei unbedeutend und werde leich vergessen sein wie so vieles Andre. Ja, vom Publikum! ber Offiziere und Polizei werden es schon behalten! Der önig soll ansangs im höchsten Zorn gegen die Polizei gewesen in, darauf soll dieser sich gegen die Offiziere gewendet haben, adlich aber durch Hindelbey's kluges Behandeln neutralisirt worden sein. Dem Könige wird alles Weitläusige, sagt man, ald langweilig, und wenn er ausführliche, wiederholte Vorstäge mit gehäuften Akten zu befürchten hat, wendet er sich eicht von dem Gegenstand ab. Das wird denn fleißig besunt. —

herr von hindelben sagt, er gabe viel darum, wenn die Geschichte im Hotel du Nord nicht gewesen wäre, er habe jedoch bestimmten Besehl vom Könige gehabt, das Hasardspielunwesen nicht länger zu dulden. Die Sache des Spiels wird also sehr in den Bordergrund gezogen. Herr von Heidebrand, wegen Spiels längere Zeit schon übel angesehen, und Mitglied des sociep-Klubs, ist von Berlin ausgewiesen worden. Dagegen eird der Polizeilieutenant Dam wohl an einen andern Ort ersett werden.

Die gestrige "Feuerspriße" enthält auch einige Angaben über den Borfall. Un diese Montagsblätter scheint die Polizei bei ihren Warnungswinken nicht gedacht zu baben. Die Gerüchte im Bolk sind sehr mannigsach, überbieten einander, widersprechen einander. Nach einigen Angaben waren die Offiziere betrunken, nach andern der Polizeilieutenant. —

Die Zeitung "Le Nord", mit russischem Geld gestistet, erscheint nun in Brüssel, und lügt Unabhängigkeit von der russischen Regierung! Die belgische Regierung hiedurch nicht geirrt, hat die nicht belgischen Mitarbeiter von Brüssel weggewiesen, und damit dem Blatte das Herz ausgebrochen; et war vorauszusehen, daß Frankreich und England das Unternehmen, das ihnen unter die Nase mit der Faust drohte, nicht würden bestehen lassen. Die ganze Sache war übel angelegt. —

Die Berluste der Franzosen und Engländer am 18. bei dem mißlungenen Sturm sind nun genauer angegeben, weit geringer als man dachte. — Große Zerstörungen im Asoffschen Meer. —

Zu Hause noch Gespräch mit Ludmilla. — In Goethe gelesen, in Baulabelle, Lichtenberg. — Englische Tages, blätter. —

Mit Erstaunen und Sorge seh' ich aus mancherlei Zeichen, welch ein tropiges und drohendes Geschlecht in der jesigen Jugend heranwächst, die Knaben alle sind muthig und raus begierig, achten keiner Autorität, als die sie selber als solche gutheißen, höhnen alle die Lehren, die der Staat und die Kirche als die einzig richtigen aufstellen, sind freigeistisch und freiheitsliebend. Wenn man die Schaaren aus den Schulen auf die Straße stürzen sieht, so kann man aus den Gesichtern und dem Benehmen schon erkennen, welch ein Geist der Unabhängigkeit und Entschlossenheit in dieser Jugend herrscht. Sie kümmert sich um die Erwachsenen nicht, treibt auch nicht der

Früheren Unfug, ist nicht herausfordernd, aber sie leidet keine Becinträchtigung, und wirkt sogleich auf die versuchte zurück. Die Konstabler halten sich der Schuljugend gegenüber sehr vorsichtig, und scheuen sich mit ihr anzubinden. Bemerkens- werth ist auch, daß unter den Knaben noch die Borgänge, Redensarten und Stichworte von 1848, die bei den Erwachse- nen etwas vergessen scheinen, noch in gutem Andenken und gäng und gäbe sind, wie z. B. "An meine lieben Berliner", Jacoby's Worte an den König, "breiteste Grundlage", ja sogar das Wort. Erbweisheit" ist in spöttischem Sinne gehört worden. —

## Mittroch, ben 27. Juni 1855.

4.

Unholde Träume! Wie darf dies Unthier Reumont in meinen Schlaf eindringen? Zwar that er es um sich zu versabschieden, aber auch so nur unwillsommen! Sein Bater, Arzt in Aachen, ließ sich von Eulogius Schneider Empfehlungssbriese an Robespierre geben, diese wahre Geschichte verwandelte sich im Traum zu den widrigsten Zerrbildern. Der Sohn machte sein Glück durch Empfehlungen Bunsen's, dessen Name, seit Bunsen in Ungnade, nicht mehr über seine Lippen kommt. Psui, was ist für ekles Geschmeiß obenauf!

Früh aufgestanden und geschrieben. Unterbrechung durch Schwindel, aber nur furze, ich konnte bald weiter schreiben. — Polymeter in das Stammbuch der Fräulein Anna Gottsbeiner. —

Nachrichten aus Wien; Besorgnisse wegen Italien, man traut dem Louis Bonaparte nicht, und fühlt sehr, daß man ihm Grund genug gegeben hat, auch seinerseits mißtrauisch und treulos zu sein. Der Gedanke einer Berbündung mit Rußland ist gar nicht mehr so fremd; der Kaiser aber ist rathlos, unentschlossen. Das Lob, das man ihm aufpacken will, Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

sich nur im Tagesgenusse hinzutaumeln; aber unvernut erheben sich dort und hier bedeutende Zeichen eines guten; noch ganz frischen Gedächtnisses im Bolke, das seine Tag arbeit leistet, aber dabei der Vergangenheit wie der Zuli gedenkt, und seiner Stunde harrt. Die Demokratie g mancherlei Lebenszeichen, Erinnerungen von 1848 treten hä hervor, auch bei dem Junkerthum, der Reaktion, bei di freilich als Ausdruck der Furcht und Warnung!

Die Neue Preußische Zeitung will mir wieder einen Tgeben; sie sagt, Lermontoff sei nicht liberal gewesen, obs Barnhagen von Ense ihn übersetzt habe! Das Biest keinen Stachel mehr, ist matt und stumpf. —

Der König will durchaus nicht frank sein, hat das ? wieder verlassen und Vorträge der Minister angenom Die Königin verhehlt ihre Unruhe und Besorgniß nicht.

Die deutschen Zeitungen werden allmählig dreisten Beurtheilung der französischen Angelegenheiten und Bonaparte's selbst. Man läßt ihnen von obenher in d Richtung mehr Freiheit. Die ängstliche Rücksicht, die voriges Jahr jede dem französischen Gewalthaber misse Acuserung vermied oder rügte, sindet nicht mehr Statt; fühlt, daß die Staatsstreichshand, die man bis dahin und fürchtete, weniger kräftig lastet, die Furcht vor Krunternehmungen gegen Deutschland, von Stiftung eines Meinbundes 2c. hat nachgelassen. In der That steht jest alles anders, als vor dem Jahre.

kolizei, und jener blieb vollkommen Sieger. Der Polizeinant Dam hat Unrecht bekommen, seine Rameraden :en, mit ihm nach seiner Aufführung und erlittenen Be= lung nicht mehr dienen ju konnen, er bekommt den Ab-Er war betrunken, kam mit dem hut auf dem Ropfe, der Cigarre im Munde in's Zimmer, benahm sich sehr sührlich zc. So heißt es jest mit Bestimmtheit, während heilnehmer sich lustig in's Fäustchen lachen und prablerisch len, wie sie den armen Teufel verhöhnt, genarrt und gt haben! Herr von Beidebrand und der Lasa, der zuerst wiesen worden, soll nun gar nicht dabei gewesen sein, ist wieder hier. —

## Donnerstag, ben 28. Juni 1855.

leidlich geschlafen. — Geschrieben. — Die Spener'sche ing macht dringend aufmerksam, daß für Preußen ein : Rückschritt drohe, nämlich die Umwandlung der kon= ionellen zweiten Kammer in eine ständische; die Nation etterer entgegen, sie möge baher auch durch die Wahlen n, daß sie solchen Rückschritt nicht wolle. Gut gemeint gut geschrieben. Uber ich kann es keinem verdenken, der en Kleinkram dieser Dinge sich nicht kummern will. em Herrenhaus ist wenig dran gelegen, wie das Haus der vordneten beschaffen sei; aus diesen Dummheiten wird & Kluges, das Ganze mag der Teufel holen! Ich verdent' ver auch niemanden, der im guten Sinn auch den Kleinbeachtet. Nur mich soll man ungeschoren lassen, ich mag kann nicht hinabsteigen von dem Standpunkt, den ich fiebzig Jahre Mitstrebens und Miterlebens endlich ermen habe. — In Baulabelle weiter gelesen; die französ n innern Angelegenheiten behandelt er mit großer Sach= niß und scharfem Urtheil, sein nationaler Eifer ist hier 10\*

auch dem Fremden ehrenwerth, ja wohlthuend. Er haßt die Feigen und die Schurken, und die Schicksale Frankreichs waren oft genug in den Händen der einen oder der andern. Die Bourbonische Reaktion erscheint in ihrer ganzen Wuth und Berächtlichkeit. —

Besuch von der Geheimräthin Steffens und Tochter, sie reisen nach Dresden. Traurige Nachricht von Bettina von Arnim, sie ist in Bonn schwer erkrankt, die Aerzte geben wenig Hoffnung, die drei Söhne sind schleunigst von hier zu ihr geeilt, ihre Ankunft aber durfte der Kranken noch nicht gesagl werden. Mir fuhr es schwerzlich durch die Seele! Ich muß mir sagen, daß sie eigentlich ihr Leben schon ausgeleht, daß sie nicht viel Gutes mehr zu erwarten hat, wohl aber Schmerzund Leid, aber sie leuchtete noch immer für Andre, und in ihr würde ein Stern erlöschen, den zu sehen ein Trost und eine Freude ist!

In London ernsthafte Bolksaufregung gegen die im Parlament in Antrag gestellte strengere Sonntagsfeier; als wenn die nicht schon arg genug wäre im kirchlich verdummten England! Sie sind toll mit dieser wohlseilen Frömmigkeit, du noch dazu gar keinen Grund in der Bibel hat, sondern eine willkürliche Einrichtung der Menschen ist. In der Bibel ik vom Sabbath die Rede, dem siebenten Tage nach der Schöpfung, an welchem Gott geruht hat. In England stammt der Schwing del von den Aufrührern, von den Königsmördern her, und doch behalten sie ihn bei! Das Schlimmste für uns ist, der uns England, das Land der Erbweisheit, mit seiner Erbtollheit angesteckt hat!

Der König hat wieder einen Fieberanfall. (Man spricht von kleinen Schlaganfällen.)

Freitag, ben 29. Juni 1855.

Spät eingeschlafen und schon um 5 Uhr wieder wach. lesen. —

Die Krankheit des Königs, wenn auch im Grunde ih keine gefährliche, wirkt doch sichtbar auf die Haltung und Betragen vieler Menschen ein. Die nächsten Umgebungen rden still und scheu; der Eifer der Partheien stockt; die ünstlinge sehen sich nach Wegen um, entweder neue Gunst statt der alten zu erlangen, oder doch leidlich gut davonstommen. Die Neue Preußische Zeitung ist ganz matt und iden. Die Bursche fühlen, daß sie bei einem Regierungsschsel übled Spiel haben würden. Der Prinz von Preußen zwar dem Abel günstig, und allem altpreußisch Bestehenden, er die Junker-Frömmler-Parthei ist ihm ganz verhaßt; diese siehe mit Schimpf und Schande vom Schauplaß abtreten. — zwischen ist der König heute wieder wohl. —

Freiheits- und Baterlandsfreunde aus Hannover sind hier, 1 Unterstühung gegen die dortige Junkerparthei, welche die rfassung abschaffen will, zu gewinnen. Wenn sie dergleichen m Hof und der Regierung erwarten, so sind sie sehr vermet; auch die politischen Gründe, die hier von Gewicht n könnten, Preußen im Auslande freisinniger handeln zu sen, als es im Inlande sein will, gelten im Augenblicke hts; der Eigensinn einerseits, andrerseits die Gleichgültigt, lassen es zu keiner Erwägung kommen. Die Unfähigt unstrer Minister wird lebhaft besprochen, nirgends edler ist oder starker Karakter, höhere Ansicht oder Blick in die kunst; lauter Tagesmenschen, Gunstleute, Stellungsfrohe! nd wenn die Humboldte, Steine, Hardenberge, Herzberge, eisenaue 2c. bei uns wie Heu zu haben wären, Minister roen doch nur solche sein, wie die es jest sind."

Zu dem Goethe = Schiller = Denkmal in Weimar hat der ser von Desterreich 300 Dukaten beigesteuert. Das mag

hingehen, obwohl schwer zu sagen wäre, was der Kaiser mit Goethe und Schiller zu thun hat, ja nur von ihnen weiß, außer dem Namen. Aber daß auch der — Louis Bonaparte sich mit gleicher Summe herbeidrängt und. an dem Denkmal betheiligt, daß dieses Geld angenommen wird, — das ist ein Schimpf, eine Berunchrung der andern Fürsten und der ganzen Unternehmens! —

Vertraute Nachrichten aus Rußland, daß eine tiese und weitverbreitete Unzufriedenheit im Innern furchtbar gabn, und besonders im Süden viel revolutionairer Geist sprük. Der russischen Regierung sind Siege so nothwendig wie der französischen. Man sieht schon als unvermeidlich an, die Rußland von der Revolution endlich auch ergriffen werde. So führt der Krieg überall zu Verwandlungen, in der Tücke, in England, in Rußland, — sie kommen aus dem Kriege se, wie sie hineingegangen, nicht wieder heraus. —

Sonnabend, ben 30. Juni 1855.

Früh aufgewacht; geschrieben, über die politische Birksamkeit des einzelnen Bürgers, die Seltenheit richtigen, klamk. Urtheils; es giebt Zeiten, wo er nichts thun kann, als weber Soldat im Frieden thut, sich stärken und üben, seine Wassen in gutem Stand halten, wach sein und ausmenknisses giebt wahrhaftig jest in Preußen nichts andres zu thut Wer sich besonders berufen fühlt, möge sich an Gemeindesahn betheiligen, an Wahlen, an Rammern, aber eine Pflicht ist einicht, und viel nüßen wird es auch nicht. — In der Meinund der Männer von 1848 ist wirklich kein Boden fest und würde als der des damaligen deutschen Parlaments, von dem die Nationalversammlungen von Berlin und Wien nur Zweig waren, sie gründeten sich in der That nur auf den Beschlüsse von jenem. —

Daß Desterreich ein Fünftheil seiner Beeresmacht auf Urlaub atläßt, wird von einigen Tagesschreibern zum Lobe Preußens enupt, welches klüger und sparsamer seine Streitkräfte noch ar nicht aufgeboten hat. Allerdings ist Preußen im Augendice darin günstig gestellt, daß es seinen Friedenszustand noch erhalten und seine Kriegsmittel nicht im voraus aufgezehrt bat, — wiewohl doch zum Theil, denn wenigstens ein Drittheil der bewilligten Gelder ist doch schon verausgabt, — allein dieser Bustand ist keineswegs ein Berdienst der Regierung, keine Folge ihrer Einsicht, sondern ist ein reines Glück, hervorgegangen aus den Kriegsereignissen, ein Glück, das eben so wieder schwinden und in sein Gegentheil umschlagen kann, ein Glück, das sich über Preußens Unschlüssigkeit und Schwanken schützend gelegt lat. Wären die Kriegsereignisse anders ausgefallen, hätte Desterreich sein begonnenes Spiel, anstatt sich mit der Besetzung er Moldau und Walachei zu begnügen, fortzuseten gewagt, so vürde Preußen jett die Schuld seiner Säumnisse schwer zu be= ahlen haben. Auch ist zu bedenken, daß, wenn Preußen gleich ansangs mit Desterreich gegen Rußland aufgetreten wäre, der schon für jenes so nachgiebige Raiser Nikolaus noch mehr nachgegeben hätte, und die ganze Krisis einstweilen, für die ersten zehn Sahre vielleicht, beseitigt gewesen wäre. Rein Berdienst, nur Glück Und nur unsichres, veränderliches, das morgen aufhören kann! -

Gegen Abend Besuch von Herrn Hermann Grimm, der mit seinem Bater nach Wildbad reist. Er spricht mit großer Trauer und Anerkennung von Bettinen; die Nachrichten aus Bonn kauten etwas besser, doch soll die Hossnung gering sein, und die Kebensgesahr nicht beseitigt. Bettina war längere Zeit so, daß man gar nicht mit ihr reden konnte, sie wurde daher auch ihne ihre Zustimmung allöopathisch behandelt. Wenn sie stirbt, wird es einen großen Riß geben, sie wird Allen, die sie gekannt aben, aus schmerzlichste sehlen, und kann durch nichts ersest erden. — Grimm dann bei Ludmilla. —

In Lichtenberg gelesen, in Forster's Briefen, in Goethe.— In den Arnim'schen Papieren einiges geordnet. —

Gutes Wort von Lichtenberg: "Das, was man wihr empfindet, auch wahr auszudrücken, mit je nen kleinen Beglaubigungszügen der Selbstempfindung, macht eigentlich den großen Schriftsteller, die gemeinen bedienen sid immer der Redensarten, das immer Kleider vom Trödelmacht sind." Kleine Beglaubigungszüge der Selbstimpesindung, die trifft! Jean Jacques Rousseau, Rahel, Dudevant! —

Der Prinz Friedrich Wilhelm, Sohn des Prinzen von Preußen, hat es gewagt, mit dem König über Dirichlet zu sprechen, den Minister von Raumer anzuklagen, daß er sür jenen nichts zu rechter Zeit gethan, und den König anzugeben, daß er an den König von Hannover schreibe, um Dirichlet wieder loszubekommen. Der König schimpste auf Raumer, wollte sich aber doch zu nichts entschließen. Brief des Prinzen hierüber an Humboldt. Guter Wille. —

Sonntag, ben 1. Juli 1855.

Die Nationalzeitung bringt einen Artikel, der ihrenpreußischen Standpunkt darlegt und vertheidigt; einigem sann beistimmen, andrem nicht; auf letteres hab' ich schon im vor aus geantwortet, noch gestern zum Theil. Preußisch und Deutschas mein' ich auch, aber mit dem Wort ist's nicht gethan, wenn es die Sache gilt, ist sie nicht zu sinden! —

Sendung von Herrn Hermann Grimm: "Die Familie von Meyern. Bon Kurt von Schlözer. Berlin, 1855." Gin kleine Sonderschrift. —

Besuch vom Grafen von Kleist. Drittehalb Stunder Mancherlei Mittheilungen, muthwillige, ernste, vertraulich allgemeine. Die Zeit verging rasch genug. Vom hiefige dem Leben der jüngern Prinzen, dem Sittenzustande, ellschaftlichen Verhältnissen zc. ergiebige Nachrichten. chricht, daß Lord Raglan in der Krim gestorben ist,

Rahel's Papieren gearbeitet; die Erinnerungen wurden aft und bewegten mich so, daß ich die Arbeit nicht lange epen vermochte. —

Baulabelle gelesen, in Zeitschriften. Französische. — In der Schrift von Aurt von Schlözer machte mir ers die Schilderung Johann Gottfrieds von Meyern, schichtschreibers des westphälischen Friedens, viel Bers; mit einer Geschicklichkeit und einem Maße, die ich schnenen möchte, wird und ein Bild seiner großen und igen Arbeit, und unvermerkt auch des ganzen westphälistiedensgeschäfts in aller Kürze vor Augen gestellt. In ufzählung der Meyern'schen Familienglieder vermiß' badischen Geschäftsträger von Meyern, den ich in Karlstadischen Geschäftsträger von Meyern, den ich in Karlstadischen Frömmelei untergingen. Er war aus Braunz. Mein Opg-Na-Sore-Meyern scheint einer anderen e angehört zu haben. —

ute find die neuen Anschlag=Säulen von Litsaß in öffents Gebrauch gesetzt. Un den Straßenecken, Brunnen und in sind über Nacht alle früheren Anschläge verschwunden. den bildet sich nicht wenig ein, diese neue Einrichtung setzt zu haben. Indeß erhebt sich mancher Widerspruch, irs auch wider die damit verbundne hohe Steuer. —

englischen und französischen Blättern wird von der eit des Königs gesprochen, als wenn es mit ihm zu Ende sie sprechen von bevorstehendem Thronwechsel, und das gewärtigendem Wechsel der Politik Preußens. — rr von Prokesch ist zum Bundestag zurückgekehrt. Desters gt es wiederholt darauf an, Deutschland an sich zu binden

in ihm die Obermacht zu erlangen. Was Preußen nicht erreichen konnte, — aus Mangel an Entschlossenheit . und aus thörichtem Respekt des Königs vor den deutschen Fürsten", — das kann Desterreich glücklich gewinnen. Desterreich ist entschlossener, kühner, hat ganz und gar nichts von jenem thörichten Respekt, im Gegentheil, es sieht die Fürsten als seine Basallen an, die durch Empörung sich losgerissen haben; wenn sie alle zu Grunde gingen, Desterreich würde dazu lachen. —

Montag, den 2. Juli 1855.

Erinnerungen vergangener Zeiten werden mir lebhaft auf geregt durch das eben erschienene Buch: "Clemens Brentano's gesammelte Briefe von 1793 bis 1842. Mit vorangehender Lebensbeschreibung des Dichters. Frankfurt am Main, 1855. Zwei Bände. Das Buch macht mir den widrigsten Eindruck, es giebt mit allen seinen richtigen Angaben und authentischen Mittheilungen durchaus keine Wahrheit, ihm ist die Hauptsacht das spätere kirchliche Frömmeln des Helden, sein aus seiger Angst und läppischer Faselei zusammengesettes katholische Eifern, alles Andre soll dagegen schwinden, höchstens als Wy und Stufe dazu gelten. Welch ein genialer, toller und nichter nutiger Bursch er war, erfährt man durch diese Schilderung Der wilde Brentano war wenigstens liebenswürdig der bekehrte ist nur widerwärtig, sein Talent sogar erlischt, und es bleibt nur eine trostlose Schwäche übrig, die doch noch eitel ift, und blenden mag. Auch sein Bildniß hat in duftern, fummervollen Bügen den Ausdruck der Schmache, er icheint über feine eigne Elendigkeit, die er recht gut fannte, zu trauern. dieser lügenvolle Schwächling hat den Glaubensleuten imponirt, hat auf den Fürstbischof Diepenbrock von Breslau start Wir erfahren, daß dieser vormalige Kriegsmani eingewirkt!

rchenfürst im Jahre 1848 in Breslau so von Angst und len ergriffen worden, daß er unter andern die Briefe no's an ihn als gefährlich verbrannt hat! (Grade wie in hier!) Das ganze Buch ist ein Jammerding, nichts tritt gehörige Licht, weder Brentano's Heirathen, noch seine schaften, nicht seine Berhältniffe, noch seine Begegniffe; erhältniß zu Luise Hensel ist gang falsch geschildert; find die größten Lücken. Daß nicht von den Prügeln hrfeigen die Rede ist, mit denen er überall bedacht worden, nicht einmal rügen. Ueberhaupt war weniger seine enseite darzustellen, als vielmehr seine Sonnenseite, die irch die falsche Richtung ganz verdüstert ist. Ein widriges, lechtes Buch! Aber ich werd' es doch genauer durch= nuffen. — Der Pring von Preußen war in Schlesien eim Fürsten von Hatfeldt in Trachenberg zum Besuch, ir mit seiner dortigen Aufnahme sehr zufrieden, wie er ürsten und der Fürstin in den verbindlichsten Aus-Auch hierin widerspricht der Prinz durch bezeugte. enehmen auffallend dem des Königs, der den Fürsten us ungnädig behandelt, und besonders von der Fürstin wissen will, weil sie den katholischen Fürsten geheirathet, von seiner früheren Gemahlin hat scheiden lassen, was ie Landesgesetze ihm gestatteten, die katholische Kirche Die Breslauer Zeitung hebt diesen Besuch 'bes 1 sehr hervor. s erste Blatt von Le Nord verspricht große Mäßigung

derste Blatt von Lo Nord verspricht große Mäßigung Algseit, nennt aber die Kreuzzeitung als seine Gleiche! Hr. von Schöpping fordert hier alle Welt zu Beisauf, verspricht reiche Bezahlung, und wirbt Berichtstan; die Lumpen von hiesigen Litteraten, die hier etwas en möchten, können aber zu wenig Französisch. —

Dienstag, ben 3. Juli 1855.

Leidlicher Schlaf, aber widrige Träume von Franzosen! Früh auf und geschrieben. Die Arbeiten häusen sich wieder ungebührlich, die Kundschaft ist sehr groß, nur ist sie eine solde, die man gern Andern überließe! Manustripte durchsehen und allenfalls durchbessern, Berleger dafür schaffen, Beiträge zu Zeitsschriften geben, gedruckt Erschienenes rühmend anzeigen, Restrologe schreiben, und dann noch artige ganz unnöthige Untershaltungsbriefe, damit könnte sich ein Geschäft führen lassen, das an Umfang alle andern überflügelte! —

Hier herrscht jest eine große Abspannung und Gleichgultigkeit, man hat für den Augenblick nichts von Frankreich noch von Rugland zu besorgen, und daß Desterreich sein heer wrringert, erfüllt die Gemüther mit schadenfroher Trägheit; nun glauben sie erst recht sicher zu sein und dem Eigennut und Bergnügen ruhig nachgehen zu dürfen. Dies ift die allgemeine Stimmung der Regierenden wie der Regierten. Der König, die Prinzen, die Staatsminister und hohen Beamten sonft denken an Sommeraufenthalt, Badereisen, Ferien, die Staate: maschine wird der Obhut der Gesellen und Lehrburschen über: lassen, und wenn nichts Außerordentliches vorfällt, genügen diese auch völlig, sie thun ohnehin zu allen Zeiten das Röthigst und Beste, und zeigen recht eigentlich, wie überflüssig die faulen, wohllebenden, sogenannten Minister sind. Doch klüglich genug haben diese sich gewisse Entscheidungen vorbehalten, und machen sich dadurch nothwendig, so daß es zum Unglück werden lann, wenn sie fehlen. Was fümmert das die Schwelger und Praffer! Sie rechnen auf Glud und haben's nur zu oft! Doch fommt gewiß der Tag, wo jede Nachlässigkeit und Berfäumniß ibre Bergeltung findet; und inzwischen wenden die Menschen sich immer mehr ab vom Staate, vom Baterlande, es kommt wieder dahin, wo wir es im Jahre 1806 saben. Einer der angesehensten Edelleute und reichsten Besitzer in der Mart, Rammerherr von Wülfnig, welcher mit andern Edelleuten ach dem Frieden von Tilsit dem Kaiser Napoleon in Dresden uswartete, um Nachlaß der Kriegszahlungen zu erwirken, bat damals den Eroberer, doch lieber die Mark dem Königreich Bestphalen einzuverleiben, da würden sie es besser haben und leichtere Steuern tragen. So bachten damals viele Mitglieder der Ritterschaft, doch zum Glück nicht alle, sondern eine Min= derheit. Seute ift das die Gesinnung der Mehrheit, die niedrigste Selbstsucht beherrscht diese Junker und viele sagen es ohne Scheu, daß fie kein andres Baterland anerkennen als ihren Vortheil, daß fie für ihren König und das Haus Hohenzollern nichts fühlen, daß sie unter guten Bedingungen eben sogern Sachsen, Medlenburger oder auch Ruffen werden, — nur nicht Franzosen, denn bei denen halten sie gute Bedingungen für unmöglich, sonst bequemten sie sich auch unter Louis Bonaparte, wie da= mals unter Jerome Bonaparte. — Ich hatte heute besondre Beranlaffung zu diesen traurigen Gedanken. Preußen ift ein Schiff ohne Steuer, die höchsten, die dringenoften Pflichten werden versäumt, die scheußlichsten Gifte verbreiten sich im Innern, die schändlichsten Heucheleien und Bosheiten stehen in Macht und Ansehn, die edelsten Kräfte sind gelähmt, die guten Richtungen verschlossen oder eingeengt. Was wird die Geschichte einst von diesen Jahren, von dieser glücklichen nicht zu hoffen gewesenen Frist, die so schmachvoll versäumt wird, zu berichten haben! Die Katastrophe von 1806 ist auch nicht in diesem Jahre gemacht worden, sondern langsam bereitet vom Jahr 1786 an, immer wachsend und schwellend bis zum Ausbruch! —

Die Polizci geht so weit zu behaupten, daß Wirthe, Konstitoren, Kaufleute, welche gedruckte Ankündigungen in ihren Lokalen aufhängen wollen, dazu erst eine polizeiliche Erlaubsisch haben müssen. Wenn der Inhalt nichts Unerlaubtes entsält, so wäre hier, sollte man denken, nichts was die Polizei

hindern darf. Aber freilich, die geliebten Anschlagfinka sollen nicht gefährdet werden! -

Mittwoch, ben 4. Juli 1856.

Früh um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr Ludmille zur Bahnhof gebracht, um halb 8 fuhr sie nach hamburg ab. Is werde für Scheiden immer empfindlicher, die Trennung wir weh, doch ließ ich mir's nicht merken. Als ich wiede nach hause kam, fand ich die Wohnung groß und len udstill, und empfand schmerzlich den vollen Werth eines bed Einverständniß, Zutrauen und Neigung und verbunden, mitlebenden Wesens. Ich stürzte mich in großen Flei, mischrieb den ganzen Bor- und Nachmittag, einige Unterbrechungen abgerechnet. —

Einiges in dem abscheulichen Lügenbuche "Brife mit Leben bes Clemens Brentano" gelesen, Arnim'sche Side, Lagesblätter und Flugschriften. —

3wei Todesnachrichten in der Zeitung; Prof. Dr. Sichet starb in Jena, in Rugland Froloff, der Ueberseten in Rosmos. —

Die Times haben schrecklich über Preußen und namentlist gegen ben König selbst geschimpft; das Pariser Blatt Affendler Nationale vertheidigt une, das hiefige Ministerialblatt nind die Vertheidigung auf; so erfährt das ganze Land, wie we Fremden ber König und seine Politik angesehen werden! —

Reumont ergählte beute, daß der Saß ber Italianer gest die Desterreicher alles übertreffe, was man sich davon verstelle könne; die Lombarden vor allen, aber auch die sonst mitte Benetianer habe er in größter Erbitterung getroffen, in und sohnlicher Spaltung und Absonderung von den Deutschen.

Bon einem Ruffen wurde erzählt, der den Deutschma Rugland, das heißt ben einheimischen Kur-, Lief- und Et

n, einen gewaltigen Ausbruch des Ruffengeistes propheseinen Wuthanfall, dem sie unterliegen würden. Dieser hatte auch gesagt, die russischen Bauern seien längstreiheitsgedanken und reif zur Empörung, sie wüßten anz genau, was in der Welt vorgegangen sei und vorwie Ohnmacht und Feigheit der Fürsten im Jahre 1848, achherige Wortbrüchigkeit, die Revolution sei damals in nd ganz nahe gewesen, sie werde unsehlbar auch dort igen.

err Regierungsrath \* hat mir über den jetigen Fürstvon Breslau, Dr. Förster, schöne Dinge mitgetheilt. Kirchenfürst war vor vielen Jahren sehr vertraut mit bebrüdern Theiner, und hat unter andern zu dem in zu noch jest lebenden Bibliothekar Theiner voll Unwillen , das Messelesen habe er satt, es sei ja doch nur dummes und niemand glaube mehr baran, am wenigsten die n selbst, er werde auch in der That aufhören, sich mit fanzerei zu befaffen. Als aber Diepenbrod nach Breslau nachte Förster bald eine Schwenfung, stellte sich fromm frig, schmeichelte dem Fürstbischof, gewann dessen größtes men und wurde von dem Sterbenden nachdrücklich der des Königs empfohlen, durch die er denn auch der ilger von jenem geworden. Solchen Beuchler bat man n diefer bedeutenden Stelle, folden nichtenutigen Bur-Man will folche, man hält solche für die brauchbarften, at sie am liebsten; daß ihr Bortheil sie einmal auf die Seite stellen könnte, denkt man nicht, man hofft nun mer im Besite der Macht zu bleiben, und rechnet auf Fesseln.

1 der Lebensgeschichte Clemens Brentano's S. 55 wird, er habe das Trauerspiel "Alops und Imelde" in der on 1813 bis 1815 geschrieben, aber das Manustript nem Freunde, dem er es anvertraut hatte, nie zurücks

bekommen, daher es nicht zum Druck gelangt sei. Er hat das Stück in Prag 1811 unter meinen Augen ganz sertig geschrichen, und dann gleich die Libussa begonnen. Der Freund war ich. Sein Manuskript aber hat er 1814 durch Rabel wieder bekommen, wie ein Brief von ihm dies bezeugt. —

Unfre Generale sagen, es sei zwar gut, daß wir nicht mobil gemacht haben und die bewilligten Gelder noch großentheils daliegen, aber mehrere Millionen seien doch schon unnüt ansgegeben, aus thörichtem Eiser, und die würden uns, wenn es Ernst würde, sehr sehlen. —

Donnerstag, ben 5. Juli 1855.

抽

通

さる

ic

H

ķ

į.

Die Neue Preußische Zeitung hatte gesagt, Recht muffe doch Recht bleiben, der Graf von Montemolin durfe sich bis zum letten Athemzuge unterschreiben "Ich der König." Die Bolkszeitung bemerkt heute hiezu, dies harmlose Bergnügen werde jeder ihm gönnen, auch würde est keinen casus belli ausmachen, wenn die Hidalgo's Gödsche und Beutner sich zur Huldigung zu ihm verfügen wollten. Das Beißende liegt in der Zusammenstellung, Beutner dünkt sich hoch erhaben über Gödsche, der eigentlich nur für die unsaubre Arbeit angenommen ist, aber in der Unsauberkeit sind sie einander alle gleich, Gödsche und Gerlach, Beutner und Mitschke-Kollande, Ohm und Wagener.

Geschrieben, Eignes, Fremdes. -

Nachmittage meine Schreibereien fortgesett. —

In London große Schlägereien des Bolks mit der Polizei, wegen der Sonntagsfeier, über tausend Polizeileute schlugen auf das Volk los, welches die vornehmen und reichen Sonntagsspaziergänger durch Juruf verhöhnte. Soldaten schlugen sich auf die Seite des Volks. Großes Geschrei über die Rohheit und die Gewaltsamkeit der Behörde. Der Kampf hat ein

ratisches Ansehn, -das Bolk erhebt sich gegen die Born und gegen das Beamtenwesen, das in England erend um sich greift. —

ird Grosvenor hat unter großen Vorwürfen seine Sonnll im Unterhause zurückgezogen. Die Polizei wird angeklagt. —

- Roburg ist der lippe'sche Staatsminister Hannibal:, der die Beschwerdeschrift der gothaischen Ritterschaft n Bundestag verfaßt hat, plöplich verhaftet und der tätsbeleidigung angeklagt worden. Er glaubte sich im e der Aristokratie ganz sicher. —
- uis Bonaparte hat der französischen Akademie nachen, und seinen willkürlichen Eingriffen größtentheils t. Herr von Sacy, der erste Tageblattsschreiber, der cher von ihr aufgenommen worden, hat in seiner Auferde manches freimüthige Wort gesprochen. —
- verboten worden, sind aber, es heißt auf Befehl des 3, wieder erlaubt. Die Schimpfreden sind indeß durch genartikel hinreichend bekannt geworden, was durch das pe Blatt selbst hier kaum geschehen konnte, da höchstens 8 Abdrücke davon hierher nach Berlin kommen. In Sachen herrscht immer noch die alte Dummheit, Regieseiß nichts von Litteratur! —
- blieb Abends zu Hause, während es heftig regnete der Ferne gewitterte, trank mit Vergnügen meinen nd las in Goethe, in Bacon de augmentis scientiand Tagessachen. —

Freitag, den 6. Juli 1855.

e Spener'sche Zeitung bespricht heute das neue russische att in Brüssel, und rühmt dessen Offenheit und Mäßisnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

gung. "Was uns etwa in einem preußischen Organ mit Etel und Unwillen erfüllen würde, wenn es gestissentlich auf Bersherrlichung Rußlands und eine widerwärtige und intrigante Polemik gegen den Westen ausginge, das würden wir an einem Blatte, das sich offen als ein russisches ausgiebt, erstragen," aber nun wird noch sogar das letztere nie dem guten Ton entsagen, und so bekommt die Neue Preußische Zeitung gleich doppelt Ohrseigen. —

Den ganzen Tag fleißig geschrieben. Bergangne Zeiten aufgewühlt, Fragen und Zweifel. Hätten Andre, hätte ich die Sachen besser, klüger betreiben können? Im Einzelnen kann ich sagen ja, im Ganzen muß ich sagen nein. Das Gute hängt mit dem Ueblen allzusehr zusammen, geht oft grades wegs aus diesem herbor. Dorothea von Schlegel rechnete ihre Berbindung mit Friedrich Schlegel, die sie gewiß in der Folge als Berirrung, ja als Berbrechen angesehen, zu den Wegen, welche der Himmel dazu ersehen, sie zum Heil zu führen; obne Lucinde keine Katholikin! Den Himmel kann man dabei aus dem Spiele lassen, aber der Zusammenhang ist so, und jeder Leben voll solcher Fügungen.

Nachrichten aus Wien. Die Beurlaubungen und Entslassungen im Heer betragen über 200,000 Mann. Was denkt man dort? Will man Rußland versöhnen? Erwartet man Erschöpfung der Westmächte? Fürchtet man deren Feindlichsfeit oder neue Volksstürme? Für alle diese Fälle scheint die Minderung der Heeresmacht und unthätiges Zusehen nicht das Rechte. Freilich ist der Mangel an Geld ein nächster, gebieterischer Antrieb! —

Aus Moskau schreibt man, daß die Anstrengungen zum Kriege nicht noch zwei Jahre so fortdauern können, daß die Menschen und die Finanzkräfte sich erschöpfen, die Unzufriedens heit erschreckend wächst. —

Jules Janin hat den Muth gehabt, in einer Leichenrede

auf die Frau von Girardin seinen Freund Victor Hugo mit Nachdruck zu rühmen, diesen Hugo, der nicht aufhört den Louis Bonaparte mit tödtlicher Feindschaft zu schmähen. —

Sonnabend, ben 7. Juli 1855.

Brief aus Hamburg von Ludmilla, sauter gute heitre Nachrichten. Geschrieben, meine Arbeit fortgesett. "Ob es was hilft oder nicht, ich thue meine Schuldigkeit, wie der Soldat, der sein Gewehr abschießt; wenn er nur zwei Schüsse thut, wo er drei thun könnte, versäumt er seine Pflicht; also frisch wieder geladen, gut gezielt, und: Feuer!"—

Besuch vom General Adolph von Willisen; er ist nicht ohne Besorgniß wegen des Königs, es scheint ein ernstliches Leiden vorhanden, das die Aerzte noch nicht richtig erkennen, oder sich scheuen zu nennen. Andeutungen über Ränke, die in Wien vorgehen, Känke, welche den preußischen Einstuß auf Deutschland unterdrücken, den österreichischen fördern wollen; die Parthei der Gothaer, die im Berfall war, hat neue Thätigteit gezeigt, sie buhlt mit Wien und sindet Gehör; Max von Gagern soll ein wirksames Werkzeug sein. —

In Boswell gelesen, in Goethe'schen Sachen. —

Der lippische Staatsminister Fischer ist in Koburg gegen 800 Thaler Bürgschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden. —

Der Prinz von Preußen ist heute Abend nach St. Petersburg gereist, um der verwittweten Kaiserin, seiner Schwester, Glückwünsche zu ihrem bevorstehenden Geburtsfeste zu bringen. Diese Reise fällt ungemein auf, man legt ihr besondre Absichten bei. Man bringt sie in Verbindung mit der Truppenminderung Desterreichs, mit dessen Spannung gegen Frankreich, mit der Furcht vor Revolutionen, mit den Gedanken Bundes gegen Frankreich, wobei Rußland auf seine Plane im Orient vorläusig verzichten würde. Undre meinen, der Grund sei nur, daß dem König die Nähe des Prinzen in Babertsberg jest unangenehm sei, wo derselbe gleichsam auf den Gang der Krankheit des Königs zu lauern scheine u. s. w. Diese Meisnung wird von den Herren und Damen des Hoses geflüstert, die von der Reise zum Theil früher als der Prinz wußten.

In "wohlunterrichtetem Kreise" des Hoses will man wissen, daß beim Könige Wassersucht nicht nur zu fürchten sei, sondern schon angefangen habe. —

Man ist hier sehr unzufrieden mit dem Gesandten in Bien, Grasen von Arnim. (Er geht jest eben auf Urlaub nach Rissingen oder Baden.) Man hält ihn für unfähig und nach lässig dazu. Man ist durchdrungen von der Nothwendigkeit, ihn durch einen etwas fähigern Menschen zu ersesen. Allein niemand hat den Muth auf seine Entsernung anzutragen; auch der König thut es nicht. Jener ist einmal im Besit und so bleibt er. Auch weiß man freilich nicht, durch wen man ihn ersesen soll. Der "etwas fähigere Mensch" ist nicht zur Hand, keiner der Graf oder Freiherr und schon weit im Dienst vorgerückt oder gar Erzellenz ist, wie man doch sordert!

Für beide Schlegel, ihr litterarisches Wirken und ihren persönlichen Ruhm, war es ein rechtes Glück, daß sie den Schauplat ihrer ersten Thaten so bald verließen und sich den nahen Augen entzogen. Sie ließen eine Schaar begeisterter Anhänger und fruchtbare Reime zurück, die in ihrer fortdauems den Gegenwart sich nicht so üppig hätten entwickeln können. Sie entgingen in der Ferne auch der scharfen Kritik ihrer eignen Anhangs, die sie anwesend nicht lange ausgehalten hätten. Friedrich Schlegel zog schon 1803 nach Paris und

em französischen Köln. August Wilhelm verließ 1804 und folgte der Frau von Stael.

Sonntag, ben 8. Juli 1855.

h hatte einen schönen Traum. Ich stand mit Rahel, rden die Bilder ihres Lebens vorgeführt, sie war innig, ihr wurde freigestellt sie zu verändern, glücklicher zu en, schöner, aber sie rief mit Erhebung aus: "Ich will it wie sie waren, ich will sie auch nicht anders! Ich will mehr aus dieser Welt; ich werfe mich in Gottes Schoß, selig!" Ich erwachte und war tief ergriffen.

:schrieben. So reicher Stoff, daß ich ihn kaum zu been vermag! —

rrn Dr. Zabel in seiner Wohnung, Zimmerstraße 1, Lange Unterredung mit ihm; über Wien, über die n Wahlen, über die Reise des Prinzen von Preugen. der Wahlen rath' ich zur Vorsicht und zur Abwartung hten Zeit, die Behörden durfen den Volksfreunden nicht Rarten sehen, diese von jenen sich nicht überraschen worauf es mahrscheinlich abgesehen ist. Die Volks= e, wenn sie mitwählen — mancher wird es nicht -, muffen die demokratische Fahne nicht entfalten, n die vaterländische, preußische, mit der ausdrücklichen ung, daß in der jetigen Weltlage dies vor allem geboten e muffen keine Gregoire's, sondern Roper-Collart's i, keine Mehrheit anstreben wollen, sondern nur eine Opposition, die Einfluß gewinnt, weniger zum Durchile zum Abwehren. Reine alten Namen, neue! An I, Unruh, Rodbertus 2c. ist künftig wieder zu denken, cht! Mit diesen Unsichten ist Zabel ganz einverstanden. reußen ist er schon von mehreren Seiten aufgefordert

worden, die Parole zu geben für diese Angelegenheiten, ein ihm scheint es noch nicht die Zeit. —

Der ehemalige Prediger der freien Gemeinde in Köngtberg, Dr. Detroit, hat eine gute Anstellung bei der deutiden protestantischen Gemeinde in Livorno, und predigt mit großen Beifall. Hier in der heimath war er verhaftet, verfolgt, wegewiesen, — zu seinem Wohlergehen! —

In Darmstadt ist ein Wiesbadener Blatt, welche is preußischem Sold steht und in preußischem Sinne schill, vom Postdebit ausgeschlossen worden. Die Feindschilm dortigen Regierung gegen Preußen zeigt sich in aller Ach-

Bittre Klagen über die Polizei, deren dunkles, schleiden des Wesen in alle Berhältnisse eindringt, den ganzen Staat unterhöhlt und entsittlicht. Ungeheure Geldverschwendung sur alle Anstalten der Polizei, Kosten ihrer geheimen Beniebe. Ueberall Auflaurerei, Bestechung. Der Polizeidirektor Stieber hat sich gegen hindeldeh's Willen den kleinen rothen Ablerorden geben lassen. Sinckeldeh läßt den Stieber durch gebeine Späher beobachten. Stieber hat sich ein Gut gekauft und baut ein Haus, Papke ist ein reicher Mann. Kein Abvolument einen Prozes gegen die Polizei oder ihre Beamten sühren mur die Ofsiziere bieten noch Trop, und auch nur die hespessischen, mit solchen, die nicht bedeutende Namen und Berbindungen haben, macht man wenig Umstände.

Ich war darin immer sehr glücklich, daß ich vor allem den Allgemeine vor Augen hatte, das Litterarische, Wissenschaffeliche und nachher erst meine personliche der liche oder Politische, und nachher erst meine personliche derung; wenn diese dann ausblieb, war ich keineswegs derung; wenn diese dann ausblieb, war ich keineswegs der loren oder geschlagen, ich hatte immer woran ich mich stervat konnte. Das personliche Gedeihen kam mir meist ungestuck plöblich und oft in Zeitpunkten, wo jene Befriedigung in allgemeinen Theilnahme schwach war; gänzlich seblte des nie. Auch in diesen Beziehungen muß ich Rabel für nen

ößtes Glück halten; sie fühlte hierin mit mir auf gleiche Weise, id gab mir überdies durch ihre Nähe, was kein andres Gesick mir hätte gewähren können. —

## . Montag, ben 9. Juli 1855.

Geschrieben. In meinen Papieren gearbeitet. — Ein der Tag, ohne Begegniß, ohne rechten Ertrag und ganz ohne Irheiterung. Im Gegentheil mancherlei Unangenehmes drängte sich ein; sogar die Kanarienvögel machten mir Berstuß und Sorge, worüber ich doch zuletzt lachen mußte. —

Nachrichten aus Paris. Louis Bonaparte's Macht ist noch vollständig, aber sein Ansehn tief erschüttert, und seine dage fängt an sehr bedenklich zu werden. Es gehen gefährliche Borte um, daß er Frankreich zu Grunde richte, das Heer verzerbe, die Hülfsquellen erschöpfe. Sonderbar genug wünschen die dussen seine Herschaft zu erhalten, sie hoffen noch ihn zu gewinzen und gegen England zu gebrauchen. Er zeigt keinen Karakter, ur oberstächlichen Verstand, keinerlei Größe und Erhebung. —

Herr Geheimrath Schönlein versichert, der König habe ur ein leichtes, schon halb bezwungenes Wechselsieber; an ndre Krankheit sei gar nicht zu denken. Der Leibarzt ist — ben der Leibarzt! —

Gelesen, manches was zu meiner Arbeit nöthig war, dann in Bordon's Betrachtungen über den Tacitus, etwas in Puschkin.

Die Zeitungen sagen, der König werde nun bestimmt nach Erdmannsdorf reisen, mit der gewohnten Begleitung, Leopold von Gerlach, Illaire 2c. Er bedürfe der Ruhe, sagen die Hofsleute, am Rhein werde er zu sehr aufgeregt. In Schlesien ist Langweile sicher! —

Die Kreuzzeitung jammert, daß man ihren lieben Hannibal fischer in Koburg so rücksichtslos verhaftet hat; er ist ja kein dolks, und Freiheitsfreund, er hat ja nur als Vertheidiger der Aristokratie, der Junker, den Herzog von Gotha-Koburg keileidigt, er ist ja ein Gutgesinnter, ein kleiner Tyrann des detmold'schen Ländchens, wie kann man den als Berbrechn behandeln, vierundzwanzig Stunden — länger war es nicht — im gemeinen Gefängniß halten!! Lumpen und Schuste sind die Kerls allesammt, die jest in den kleinen Staaten reaktioniren, in Mecklenburg, in Hessen, in Lippe, Dessau, Rudolstadt, Sondershausen 2c. Wird einmal für diese Berbrecher der Tag des Gerichts kommen? —

Das Christenthum hat dreihundert Jahre sich unter Drangsal und Noth durcharbeiten muffen, ehe es zur weltlichen Anerkennung, zur Herrschaft gelangte. Doch in jener langen Zeit der Noth und des Druckes war seine schönste Bluthe, sein fruchtbarstes Gedeihen. Die neue Lehre von allgemeiner Freiheit und ursprünglichen Menschenrechten kampft nun in der Welt seit 1789, also sechsundsechzig Jahre, eine verhältnismäßig turze Zeit, wenn dieser Lehre etwa beschieden sein soll, auch erst nach dreihundert Jahren anerkannt und siegreich befestigt dazustehen. Und ware diese lange Zeit des Drudet, der Noth und Schmach etwa auch diejenige, in der die Freiheit am fräftigsten gedieh, am schönsten blühte? Ich kann de gern glauben! In den Empfindungen, im Geiste, ist die Freis heit gewiß höchst lebendig, lebendiger, als sie vielleicht als ruhiges Gemeingut sein kann. In der Entbehrung genieße ich sie mehr, als in der früheren Zeit, wo der Anspruch noch weniger entschieden war. Die Freiheit, die wir verlangen, ift in Wahrheit schon da, in den Gedanken, im Bergen. -

Dienstag, ben 10. Juli 1855.

Heute kein Arbeitstag! Verstimmte Nerven, schwerer Kopf. Bewegung im Freien wäre gut, aber die Luft ist mir zu drückend. —

Rachmittags in Rahel's und Beit's Briefwechsel gelesen. ielch lieblicher Ernst, welch reines Streben und welch uns juldiges Verhältniß zweier so jungen Personen, eines zweistdzwanzigjährigen Mädchens und eines nicht viel älteren tudenten! —

Gerücht, daß der König einen Schlaganfall gehabt. Mit iglaublicher Gleichgültigkeit wird es gesagt und vernommen. öchstens fügt jemand hinzu: "Na, mit den jezigen Heuchlern id Günstlingen hat's dann ein Ende, wenigstens andre mmen heran!" —

hassenpslug und sein Kurfürst haben alle Mittel erschöpft, n die Mitglieder der Ständeversammlung von 1850 wegen teuerverweigerung verurtheilen zu lassen und zu strasen; er nun hat endlich das Oberappellationsgericht auch die ste Beschwerde des Staatsanwalts abgewiesen und die in zwei früheren Instanzen erfolgte Freisprechung bestätigt. chtlich können jene daher nichts mehr ausrichten, ihre Wuth is andre Wege suchen. —

In der Spener'schen Zeitung ist heute ein Auszug aus i spanischen Schilderungen, die Donoso Cortes Marquez Baldegamas hinterlassen hat. Bom Fürsten Metternich bt er ein anschauliches Bild, ziemlich wahrheitsgetreu, in den Zügen, wie ich sie kenne, so hab' ich den Fürsten oft en hören, wie er hier redend angeführt wird; nur scheint er seiner Manier durch das Alter bedeutend weitergediehen sein, weniger geistvoll und mehr faselnd, unerschüttert in ler Selbstgefälligkeit. Daß der Spanier aber von ihm sagt, spräche schlecht Französisch, ist gradezu falsch und wird den rsten sehr verdrießen!

Im englischen Parlament heftige Debatten wegen der lkeunruhen. Ein Herr Dundas will Kanonen auf die raille richten; man ruft ihn zur Ordnung, das könne kein Gentleman (d. h. nur ein Hundsfott) an dieser Stelle sagen. Der Schächer thut Abbitte. —

Frühere Debatten führen zu Aufschlüssen über den frucht losen Ausgang der Wiener Verhandlungen. Lord John Russell sucht seine doppelte Rolle zu erklären. Daß alles sich in Lug und Trug, in Mißtrauen und Heuchelei bewegt, wissen wir längst. Die Umstände erlegen den Ministern die größte Schamlosigkeit auf. —

Daß der Hof, die Aristokratie, die Minister alle wider den Krieg sind, aber ihn doch führen, steht nun als offne Thassake da. Der — Louis Bonaparte möchte sich gern aus der Berlegenheit ziehen, indem er andre hineinstürzte; er ärgent sich schmählich, daß ihm Desterreich noch nicht in die Falle gegangen ist. —

Das Gerücht, der König sei vom Schlage gerührt werden, hat eine ziemlich zuverlässige Quelle, der Staatsminister Uhden hat es zu einem Referendarius Snethlage gesagt. —

## Mittwoch, ben 11. Jusi 1855.

Pfaffenbetriebsamkeit in Kirchentagen, Synoden, Zeitschriften; die Schwarzröcke nehmen Berabredungen, die mit den Landesgesetzen in Widerspruch stehen, wollen Geschiedene nicht wieder trauen, gemischte Ehen nur unter Bedingungen einsegnen, streben weltliche Macht an, sie nach Willkür auszusüben 2c. Die Narren! Sie bringen es dahin, daß die Zirilsehe nothwendig wird, daß man ihrem schändlichen Kirchenwesen absagt 2c. —

Gegen Abend Besuch von Herrn Rechtsanwalt \*\*. Er spricht viel über Rechtspflege, Gerichtsverfahren, Aufgabe der Staatsanwalts. Im Ganzen läuft alles darauf hinaus, daß das Recht abhängig ist von der Polizei und vom Hose, gegen beide giebt es kein Recht. Eingreifen der Polizei in Gewerte

und Berkehr, das Konzessionswesen, das jeden thätigen Bürger in Gesahr und in Abhängigkeit hält, das Ansichreißen ganzer Gewerbe, z. B. der Druckanschläge, der Droschken, das Unissomiren 2c. Bon etwa tausend Droschken bestehen nur noch sechshundert, die andern sind wegen Schikanirungen eingesgangen; ein Fuhrherr hat seine Konzession dem Polizeiobersten Papke zerrissen vor die Füße geworfen. Beschwerden gegen einen Polizeibeamten werden grade diesem zur Erledigung überwiesen. In einer scharfen Eingabe der freien Gemeinde, versaßt von Herrn Jakobson, wird Herrn von Hinckelden gradezu gesagt, es sei eine hittere Ironie, wenn die Behörde aussordere, man solle sich bei ihr beschweren, da jedesmal der die Entscheidung bekomme, über den man klage.

Stegreifverse von Alexander Dumas (dem Bater):

"Dans leurs gloires impériales L'oncle et le neveu sont rivaux, L'oncle prenait les capitales, Le neveu prend les capitaux."

Der Prediger Marot hat hier sein fünfzigjähriges Freisaurerjubiläum geseiert. Der Prinz von Preußen war zuseen und hielt eine Rede, in welcher er die Freimaurereiries als eine mit dem Christenthum völlig übereinstimmende hre und Anstalt, und die Freude aussprach, so viele christes Prediger unter den Brüdern zu sehen. Gegen Hengstenstag und seine Evangelische Kirchenzeitung. —

Donnerstag, ben 12. Juli 1855.

Herr Dr. Eduard Fichte, Arzt und Wundarzt aus Tüsngen, bringt mir Grüße seines Baters. Er will hier die edizinischen Anstalten kennen lernen, besondern Antheil mmt er an Langenbeck und Gräfe. Biel Familienart in m, er gefällt mir ganz gut, scheint aufgeweckten Sinnes.

Ein eigner Eindruck ist es, die dritte Geschlechtsfolge kennen zu lernen, was mir schon oft genug geschehen ist, aber immer etwas Neues hat. —

In Leipzig verurtheilen die Gerichte eine Anzahl Freischeitsschriften zur Vernichtung, wie auch Bildnisse von Robent Blum, Trütschler, Kossuth, Batthianni, Bem, Temme, Waldeck 2c. —

Aus Spanien immer nur wunderliche Dinge, die wir hier nicht verstehen. Espartero meint es gut, aber die Königin Isabella ist nicht weniger wie ihre Mutter es war, ein Mittelpunkt von Känken und Störungen. In Spanien so wenig wie in andern Ländern Europa's gelangt man zu einem ruhigen Zustand geordneter Freiheit, aber eben so wenig zu einem ruhigen Zustand von Despotie. Alles nimmt Theil an der großen allgemeinen Bewegung, die überall nur erst Gäbrung und Kampf liefert, aber noch kein Ergebniß. —

Zum erstenmal wird es öffentlich ausgesprochen, was ich längst kommen sah, daß das Bündniß von Rußland, Preußen und Desterreich hergestellt werden könnte, gegen die Uebergrisse des Westens und gegen die Revolution. Sie bringen's noch dahin! —

In Goethe gelesen, im Tacitus. Englisches, Franzisches. —

Die Leute fangen schon an zu berechnen, was ein Ihronwechsel bei uns für Folgen haben kann, wer aus der Gunk
fallen, wer in Gunst kommen wird. Die Frömmler und
Heuchler hält man für verloren, wenigstens das Pack, des
grade jest obenauf ist. Die Gerlach's werden weichen mussen,
und die untergeordneten aber einflußreichen Leute, wie Uhden,
Niebuhr, Stillfried zc. Auch für Olsers sieht man nicht wich
übrig bleiben. Die Minister werden bald andern die Geschiste
überliefern mussen zc. Es wird aber noch anders kommen
als man es jest ausrechnen kann!

Freitag, ben 18. Juli 1855.

Die "Deutsche Bolkshalle" in Köln, ein katholisches, ultrasntanes Blatt, ist unterdrückt worden durch Entziehung der nzession, die zum Berkauf ertheilt war. Das heißt im zußischen Staate Preßfreiheit! Es ist nur zu verwundern, auch diese kirchliche Seite von der Willkürmacht getroffen 7d! Im Grunde ist diese doch voll katholischer Neigung und rliebe. "Unsre Regierung ist katholisch oder möchte es 7, inzwischen da sie noch so weit zurück ist, muß sie diesenigen 16, die so weit vorauf sind." —

Ein Lehrer Behnsch in Schlessen ist jest hier vom Dislinargericht wegen Berhaltens im Jahr 1848 seines Amts
sept worden. Man wußte nichts Thatsächliches auf ihn zu ingen, aber seine Meinungen waren angeklagt. Gründe b das Gericht nicht. Borsisender war der Staatsminister Uhden! —

Große Spannung in Hannover, die Minister in Berlegens, der Hof in Furcht. Die Reaktion fürchtet sich vor sich ex, sie muß erst Muth bekommen! Man ließ den Bundessanrusen, sorderte sein Urtheil, gab ihm Recht, nun fürchtet ihn als Obermacht anzuerkennen. — Der Präsident zweiten Kammer, Ellissen, hat an hiesige Freunde gesieben. —

Herr Dr. Behnsch war hierher gekommen, um vor dem ziplinarhofe selbst seine Vertheidigung zu führen; er that mit Anstand und Geschicklichkeit, aber natürlich erfolglos. In Verbrechen ist einzig, daß er Vorstand der christkathosen Gemeinde zu Vreslau war; eigentlich politische Handsen konnte man ihm nicht vorwerfen. —

"Kraft und Stoff. Bon Dr. Louis Büchner. Frankfurt Main 1855." Der Berfasser, Privatdozent in Tübingen, von der Universitätsbehörde aufgefordert worden, sich wegen er auffallenden Behauptungen in seiner Schrift zu ver-

Würtemberg läßt den Frömmlern und Eiferern allen Spiel raum, aus einfacher Schwäche, falls er ihnen nur nachziell aus doppelter, falls er sich ihnen zugesellt. Er hatte nie w Karafterstärke, nur den Schein derselben sich bisweilen be gelegt, wenn er den Antrieben seiner Gemahlin Kathan oder seines Ministers von Wangenheim folgte; auch der al Herr von Cotta hat ihm manches dargeliehen. —

Der Ausschuß der Tiedge=Stiftung hat der Frau v Chezy eine Unterstützung von jährlichen sechzig Thalen s währt. —

Der Assessor Wagener, gewesener Redakteur der Kinzeitung, ist Rechtsanwalt beim Obertribunal geworden. ! Gericht als armer Sünder sollte er stehen, wegen seinschandlichen Lügen und Verläumdungen, der Spieszeis Goedsche's und Ohm's! —

Sonnabend, ben 14. Juli 1865.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet, Geschiffachen auch. —

In Hannover sind gestern die Stände vertagt wert Ellissen und die ganze zweite Kammer ließen die Bersamml hoch leben. —

Nachmittags zur Erquickung in Goethe's Briefen an f von Stein gelesen. Welch ein Reichthum von Leben, schönstem Menschendasein, herrlichstem Gefühl und et Weisheit! Wie diese trostreichste Gabe mit so geringem und und von so wenigen Menschen aufgenommen worden, ind gebildeten, von Goethe's Geist und Wort überall d drungenen, und dabei noch immer so hülfsbedürftigen De land, so nahe noch seinem Leben, und bei sonstiger Ge des weimarischen Kreises, das ist mir ein Käthsel, ein E stand bekümmerten Nachdenkens. — In andrer Art gilt das auch von Schiller's Briefwechsel mit Körner. Die Leute bestandeln diese Herren wie reiche Gastgeber, man läßt sich ihre Bewirthung gefallen, zehrt von ihrem Reichthume, um sie selbst macht man sich keine Mühe. Und so versäumen die Thoren doch das Beste! —

In Schweden regt sich die öffentliche Meinung stark gegen kußland. Aber der schwedische Geist an sich richtet nichts us, es muß der Freiheitsgeist hinzutreten. Ein durch und urch revolutionaires Schweden, das könnte für Rußland gesihrlich werden. —

Lange gelesen, im Tacitus, im Agrippa von Nettes=

Ich finde Goethe's Jugend und Rahel's Jugend in hinscht des Sinnes, der Gefühle, der Weltauffassung überaus inlich; dieselbe Heiterkeit und dieselbe Schwermuth in beiden, iselbe Berhältniß zur Natur, dieselbe Ursprünglichkeit, rische, Wahrheit. Oft drücken sie beide denselben Gedanken, eselbe Bemerkung mit ganz ähnlichen Worten aus. Die Schicksale waren dagegen himmelweit verschieden. —

"Es kommt gewiß noch ein Mensch, der darüber klar sieht. Bir wollen ihm vorarbeiten." So schreibt Goethe den . September 1780. Rahel pflegte sehr oft ähnliches zu igen. —

"Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen," sagt soethe. Rahel sagte, noch früher und einschlagender: "Mit en Existenzen steigern sich die Aufgaben und Prüfungen."—

Der Graf von Kleist hat sich mit dem Prinzen von kreußen auf den Fuß gesetzt, daß er ihm gelegentlich vertrausche Mittheilungen macht, mündliche und schriftliche, er weiß ese mit der Würze, die dem Prinzen angenehm ist, zu ürzen. —

Häuffer in seinem Geschichtsbuche wundert sich und klagt,

daß in der Zeit, wo das deutsche Reich zu Grunde ging, die deutschen Fürsten, große und kleine, niedrige und schlichte Streiche machten, das Ausland die Herzschaft bei uns sührte, daß in dieser Zeit weder Goethe noch Schiller von diesem Zustand der Dinge ergriffen und davon empört waren, daß man in Schiller's und Körner's Briefwechsel diese Gegenstände zu nicht berührt findet. Ich fände eher das Gegentheil zu verwundern, und in Betreff Goethe's und Schiller's zu beklagen; sie würden das eigne Feld thöricht verlassen haben, um auf dem fremden nutlose Klagen zu führen. Häusser hat sich in jene Zeit schwerlich recht lebendig zu versetzen gewußt, noch gehörig klar überdacht, was Baterland, Staat und Freiheit in jener Zeit, und wo sie waren.

Sonntag, ben 15. Juli 1855.

Sendung aus Köln von Herrn Dr. Dünger; noch über die Lurlei; mir war seit früher Zeit kein Zweisel, daß die einstachste Erklärung hier anzunehmen sei, daß die Lurlei nichts weiter sei, als der Lauersels, das heißt, wo man einen deis sachen Wiederhall vernimmt. — Geschrieben, über Hannoveri Verfassungsfrage; ein abermaliges Trauerspiel von Elendigkeit und Wortbruch des Fürsten, vom Erliegen eines braven Volks! Hier sindet das Eigne statt, daß der König auf dem betretnen Wege nicht vorschreiten kann, ohne sich schwach und abhängig zu bekennen, sein Ansehn dem des Bundestags unterzuordnen. Gebc er sich seine Ohrseigen! Das Vell wird thatsächlich die Lehre bekommen, daß es von seinen Fürsten lassen muß, in keiner Weise auf sie rechnen kann. —

Heute sagt man, die Krankheit des Königs sei Herzbeutelwassersucht und man meint, er werde lebend nicht von Entenannsdorf wiederkehren. General von Gerlach, heißt es, sein nicht mit ihm! —

Besuch vom Grasen von Kleist, anderthalb Stunden; ele Gegenstände werden besprochen, preußische, russische, anzösische. Lob des verstorbenen Banquiers Joseph Menstssohn; kluge Juden sind doch die einzigen Leute, von denen leist sich imponiren läßt! Er beklagt sich über sein Alter is Jahr) und daß er nur noch so wenige Leute hier kennt. onst waren Hof und Staat voll von seinen Berwandten ad Bekannten, jest sind sie fast alle gestorben und verdorben. en Hof verachtet er gründlich.

Nachricht, daß Lord John Russell seinen Abschied eingesicht hat, in Folge der Angriffe im Unterhause gegen ihn. —

Nach 10 Uhr zu Kranzler, wo ich den Grafen von Kleist von fand, neben Pitt-Arnim sitend. Es war ein schöner bend, der Sit behaglich, der Anblick überaus angenehm, te prächtige, belebte Szenerie. Wir saßen über eine Stunde ergötlicher, nie stockender Unterhaltung, Pitt-Arnim war bester Laune zum Erzählen. Von seiner Schwägerin ettina lauten die Nachrichten etwas besser, es soll wenigstens leder die Rede von ihrer Reise in's Bad sein. — Kleist will orgen wieder abreisen. —

In Tacitus gelesen, in Goethe. —

Die hannöverschen Stände treffen mancherlei kräftige Verstredungen; die freisinnige Parthei geht mit der Stüve'schen, ird aber von dieser schon zurückgehalten und wird sich von r trennen müssen. Das ganze Land ist in Aufregung. Wird er blinde König und sein blindes eidbrüchiges Ministerium m Muth haben, sein insames Unternehmen durchzusetzen? ioll auch in Hannover ein kurhessisches Bubenstück gesigen?

Die Desterreicher verstärken sich in Italien, von den zuppen, die nach Osten gerichtet waren, ziehen 40,000 Mann ch der Lombardei. Man spricht von einem italiänischen indestage; der Pabst aber wird den Absichten Desterreichs Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

nicht entsprechen können, der König von Sardinien nicht wollen. —

Frömmelnde Phantasten plagen sich mit der Frage, ob die Seligen im himmel einander als diejenigen werden erkennen, die sie auf Erden waren, und sie fürchten, dies verneinen zu muffen, weil die Menschen einander nur an ihren Fehlern erkennen, und die dann nicht mehr vorhanden sind, so dis selbst Kinder ihre Eltern nicht herausfinden werden, was ihnen doch ganz entsetlich däucht. Ich kann ihre Zweifel und Aengke nicht heben, und lasse das alles auf sich beruhen. Bemerkung drängt sich mir auf, ob denn alles, was wir Fehler nennen, dies auch immer in dem Sinn ift, den wir hier mit dem Wort verbinden, ob darin nicht vielmehr etwas siedt, das blos als Eigenschaft zu gelten hat, ob nicht alle Fehler zulett in Eigenschaften sich auflösen, die an sich weder gut noch bose sind, nur in unserer Auffassung unter gegebenen Umständen das eine oder das andre werden? Mir ist recht auffallend, daß der öftere, mitunter bittere Tadel, den Gothe wider den von ihm so verehrten, geliebten, anerkannten benge Karl August ausspricht, für uns ganz und gar nicht zu desen Berkleinerung dient, im Gegentheil ihn uns nur um so nihr ruckt, und ihn werther und liebenswürdiger macht, obicon wir den Tadel keineswegs verneinen. -

Montag, ben 16. Juli 1855.

Geschrieben. Biel kleine Arbeit, Ordnen, Rachschlagen, Ergänzen. — Besuch von Herrn Dr. Behse und Herrn Dr. Eduard Fichte. Gespräch über Freimaurerei, über des alten Fichte Pläne mit ihr, Schriften darüber im Archive der Loge Ropal Pork. Ueber Schelling's Grobheit, die letzte Stütze seinet sinkenden Philosophie; über seine Scheu ältere Schriften und frühe Briefe von ihm an's Licht gezogen zu sehen, er vertrug

vie Prüfung seiner Vergangenheit nicht. Er wollte zulest in einer Strahlenwolke jeder Forschung entrückt sein, sein bloßer Name sollte seinen Ruhm verkünden, Einzelnes nicht heraussgehoben werden. Seiner Eitelkeit ist unerhörte Vefriedigung zu Theil geworden, er fand, wie alles schon aus war, einen König und einen Anhang, die wirklich mit seinem Namen begnügt waren! —

herr Graf von Kleist besuchte mich, er reist erst am Abend ab. Mittheilung der Ergebnisse seines Kundschaftens; die Sosseute wissen alle, daß sie beobachtet, belauscht sind, daß ihre Briefe geöffnet werden. Vorsicht und Schweigen, wo sie nicht den Boden ganz sicher fühlen. —

Sendung von Leipzig, zweiter Theil des Romans von Heinrich Roenig, Jerome's Karneval. — Brief von Herrn Ariegsrath Müchler, so fein geschrieben, daß ich wirklich den Inhalt halb errathen muß, doch soviel lese ich heraus, daß er mich zu sprechen wünscht. —

Rachmittags gearbeitet. Um 7 Uhr zu Müchler gefahren, er wollte mir erzählen, daß er gerichtlich vorgeladen worden, in der weimarischen Schillerfälschung sein Zeugniß zu geben; wiesern das Gedicht von ihm, das irrig unter die Schiller'schen aufgenommen worden, in die Autographenfälschung verflochten ist, wurde nicht klar; die Untersuchung war gegen einen Herrn von Gerstenbergk eingeleitet, der eine gefälschte Handschrift (dieses Gedichts?) der Großherzogin um hohen Preis verkauft haben soll. Nüchler fragte nach Ludmilla, nach Herrn Wehl, se er denn "die Jahreszeiten" noch nicht übernommen habe? Sein Manuskript von Kriminalfällen gab ich ihm zurück. —

Im Tacitus gelesen. Im Rheinischen Antiquarius von Diethelm die Stelle wegen der Lurlei nachgeschlagen. Hier sinden sich alle Zitate beisammen, welche in dieser Unterssuchung vorgeführt zu werden pflegen. —

Die würtembergischen Stände machen einen Antrag wegen

des Bundestages, bei dessen Herstellung auch dessen Resonn versprochen sei, seine Mängel habe man eingestanden, man lasse sie aber fortbestehen, der Bundestag leiste nach innen nichts und nach außen nichts, Deutschlands Kraft und Bürde leide immersort. Was doch alles in Deutschland geschieht! Aber alles vereinzelt, zerbröckelt. Wären alle diese Regungen auf Einen Punkt gleichzeitig zu vereinigen, keine Regierung könnte widerstehen. So wie es jest ist, bleibt die lumpigste Regierung im Vortheil!

Meine gestrige Bemerkung über die Fehler der Menschen bestätigt sich mir durch heutige Betrachtungen. Das Bemühen, die Fehler zu verschweigen, zu vertuschen, kann nach Umständen den Personen, die man schonen will, geradezu schaden; et kommt auf die Standpunkte der künftigen Beurtheiler an. Wir mögen also getrost sagen, was wir sehen, was wir meinen, ohne thörichte Schonung, ohne ängstliche Bestissenheit, — die Welt bringt zulett doch alles wieder in's Gleiche! — In dem Anrühmen allgemeiner Tugend liegt sogar etwas Widriged, Ekelhastes, wir wollen lebendige Wahrheit sehen, Licht und Schatten, das Licht allein ist nicht wahr und nicht auszu-halten. —

## Dienstag, ben 17. Juli 1855.

W

In den Gränzboten Ro. 29 steht wieder ein Aufsat, der bei großen Studien und mancher triftigen Bemerkung an dem Erbübel dieser Zeitschrift leidet, an einer willkürlichen schiesen Auffassung. Es ist der gute Jean Paul Richter, der diesmal herhalten muß. Ich habe vielleicht mehr an ihm zu tadeln, als dieser Kritiker. Aber nicht das Maß des Tadels, sondern die Art ist es, worauf es hier ankommt. An den Menschen wie an den Dichter werden unberechtigte Anforderungen gemacht, um die sich glücklicherweise niemand zu kummern hat.

Daß man den Titan mit dem Wilhelm Meister zusammenstellen will, sei es ästhetisch oder didaktisch oder historisch, zeigt wenig ästhetischen, didaktischen und historischen Sinn. Ist man etwa gemeint, ein Erzeugniß wie "Soll und Haben" mit jenen hohen Gebilden zu vergleichen oder gar über sie zu stellen, so bedarf es nur der Worte, die Hamlet seiner Mutter zuruft: "Sieh diese an, und jenes!" —

Mittwoch, ben 18. Juli 1855.

Brief aus Hamburg von Ludmilla. Sie kommt morgen. Willsommen! —

Vom Könige hört man jest nur günstige Nachrichten, jede Spazierfahrt wird gepriesen. Es ist möglich, daß er sich noch wieder völlig erholt; aber die amtlichen Nachrichten beweisen nichts. —

Der Lärm ist groß wegen Lord Russell's ungewöhnlichem tiefen Sturz. Die Ausbrücke Berrath, Lüge, Betrug, werden nicht gespart. —

Die politischen Berhältnisse spannen sich in verschiedenen Richtungen. Die Westmächte sehen Desterreich etwas drohend an, Desterreich stimmt seine hohe Sprache ziemlich herab. — Die Partheien in Frankreich regen sich, in Italien bereiten sich neue Aufstände. Der Pabst bricht mit Spanien, mit Sardinien. — Die Westmächte wollen sich am Bosporus und an den Dardanellen sestsehen, und werden nächstens im Berein mit den Türken von Desterreich die Räumung der Donausfürstenthümer verlangen! —

Donnerstag, ben 19. Juli 1855.

Ausgegangen. Bei Pitt - Arnim die Handschrift abgeholt, dexen Urheber er nicht zu bestimmen wußte; ich traf bei ihm

Würtemberg läßt den Frömmlern und Eiferern allen Spiels raum, aus einfacher Schwäche, falls er ihnen nur nachgiebt, aus doppelter, falls er sich ihnen zugesellt. Er hatte nie wiel Karakterstärke, nur den Schein derselben sich bisweilen beisgelegt, wenn er den Antrieben seiner Gemahlin Kathanna oder seines Ministers von Wangenheim folgte; auch der alle Herr von Cotta hat ihm manches dargeliehen. —

Der Ausschuß der Tiedge=Stiftung hat der Frau m Chezy eine Unterstützung von jährlichen sechzig Thalem gewährt. —

Der Assessor Wagener, gewesener Redakteur der Kreuszeitung, ist Rechtsanwalt beim Obertribunal geworden. Bor Gericht als armer Sünder sollte er stehen, wegen seiner schändlichen Lügen und Berläumdungen, der Spießgeselle Goedsche's und Ohm's! —

Sonnabend, ben 14. Juli 1855.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet, Geschäftst sachen auch. —

In Hannover sind gestern die Stände vertagt worden. Eslissen und die ganze zweite Kammer ließen die Bersammlung hoch leben. —

Nachmittags zur Erquickung in Goethe's Briefen an frank von Stein gelesen. Welch ein Reichthum von Leben, welch schönstem Menschendasein, herrlichstem Gefühl und etelser Weisheit! Wie diese trostreichste Gabe mit so geringem Antheit und von so wenigen Menschen aufgenommen worden, in dieser gebildeten, von Goethe's Geist und Wort überall durch drungenen, und dabei noch immer so hülfsbedürftigen Deutsch land, so nahe noch seinem Leben, und bei sonstiger Geltund des weimarischen Kreises, das ist mir ein Räthsel, ein Gegen tand bekümmerten Nachdenkens. — In andrer Art gilt das uch von Schiller's Briefwechsel mit Körner. Die Leute besandeln diese Herren wie reiche Gastgeber, man läßt sich ihre Bewirthung gefallen, zehrt von ihrem Reichthume, um sie elbst macht man sich keine Mühe. Und so versäumen die koren doch das Beste! —

In Schweden regt sich die öffentliche Meinung stark gegen kußland. Aber der schwedische Geist an sich richtet nichts us, es muß der Freiheitsgeist hinzutreten. Ein durch und urch revolutionaires Schweden, das könnte für Rußland gesährlich werden. —

Lange gelesen, im Tacitus, im Ugrippa von Nettes= eim. —

Ich finde Goethe's Jugend und Rahel's Jugend in Hinscht des Sinnes, der Gefühle, der Weltauffassung überaus hnlich; dieselbe Heiterkeit und dieselbe Schwermuth in beiden, Asselbe Verhältniß zur Natur, dieselbe Ursprünglichkeit, irische, Wahrheit. Oft drücken sie beide denselben Gedanken, ieselbe Bemerkung mit ganz ähnlichen Worten aus. Die Schicksale waren dagegen himmelweit verschieden. —

"Es kommt gewiß noch ein Mensch, der darüber klar sieht. Bir wollen ihm vorarbeiten." So schreibt Goethe den 7. September 1780. Nahel pflegte sehr oft ähnliches zu agen. —

"Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen," sagt boethe. Rahel sagte, noch früher und einschlagender: "Mit en Existenzen steigern sich die Aufgaben und Prüfungen."—

Der Graf von Kleist hat sich mit dem Prinzen von treußen auf den Fuß gesetzt, daß er ihm gelegentlich vertrausche Mittheilungen macht, mündliche und schriftliche, er weiß ese mit der Würze, die dem Prinzen angenehm ist, zu ürzen. —

Häusser in seinem Geschichtsbuche wundert sich und klagt,

daß in der Zeit, wo das deutsche Reich zu Grunde ging, die deutschen Fürsten, große und kleine, niedrige und schlechte Streiche machten, das Ausland die Herrschaft bei uns sührte, daß in dieser Zeit weder Goethe noch Schiller von diesem Zustand der Dinge ergriffen und davon empört waren, daß man in Schiller's und Körner's Briefwechsel diese Gegenstände zu nicht berührt findet. Ich fände eher das Gegentheil zu verwundern, und in Betress Goethe's und Schiller's zu beklagen; sie würden das eigne Feld thöricht verlassen haben, um auf dem fremden nutlose Klagen zu führen. Häusser hat sich in jene Zeit schwerlich recht lebendig zu versetzen gewußt, noch gehörig klar überdacht, was Baterland, Staat und Freiheit in jener Zeit, und wo sie waren.

Sonntag, ben 15. Juli 1855.

Sendung aus Röln von Herrn Dr. Dünger; noch über die Lurlei; mir war seit früher Zeit kein Zweifel, daß die ein: fachste Erklärung hier anzunehmen sei, daß die Lurlei nichte weiter sei, als der Lauerfels, das heißt, wo man einen dreis fachen Wiederhall vernimmt. — Geschrieben, über Sannovere Berfassungsfrage; ein abermaliges Trauerspiel von Glendigkeit und Wortbruch des Fürsten, vom Erliegen eines braven Bolfe! Hier findet das Eigne statt, daß der König auf dem betretnen Wege nicht vorschreiten kann, ohne sich schwach und abhängig zu bekennen, sein Ansehn dem des Bundedtigt Gebe er sich seine Ohrfeigen! Das Bolt unterzuordnen. wird thatsächlich die Lehre bekommen, daß es von seinen Fürsten lassen muß, in keiner Beise auf sie rechnen kann. -

Heute sagt man, die Krankheit des Königs sei Herzbeutelwassersucht und man meint, er werde lebend nicht von Erkmannsdorf wiederkehren. General von Gerlach, heißt es, seinicht mit ihm! —

uch vom Grafen von Kleist, anderthalb Stunden; egenstände werden besprochen, preußische, russische, sche. Lob des verstorbenen Banquiers Joseph Menzi; kluge Juden sind doch die einzigen Leute, von denen ich imponiren läßt! Er beklagt sich über sein Alter hr) und daß er nur noch so wenige Leute hier kennt. waren Hof und Staat voll von seinen Berwandten lannten, jest sind sie fast alle gestorben und verdorben. I verachtet er gründlich.

hricht, daß Lord John Russell seinen Abschied eingesat, in Folge der Angrisse im Unterhause gegen ihn. — h 10 Uhr zu Kranzler, wo ich den Grasen von Kleist nd, neben Pitt-Arnim sitend. Es war ein schöner der Sit behaglich, der Anblick überaus angenehm, ichtige, belebte Szenerie. Wir saßen über eine Stunde zlicher, nie stockender Unterhaltung, Pitt-Arnim war er Laune zum Erzählen. Von seiner Schwägerin lauten die Nachrichten etwas besser, es soll wenigstens die Rede von ihrer Reise in's Bad sein. — Kleist will wieder abreisen.

Tacitus gelesen, in Goethe. —

hannöverschen Stände treffen mancherlei kräftige Versigen; die freisinnige Parthei geht mit der Stüve'schen, er von dieser schon zurückgehalten und wird sich von nen müssen. Das ganze Land ist in Aufregung. Wird de König und sein blindes eidbrüchiges Ministerium ith haben, sein infames Unternehmen durchzuseten? uch in Hannover ein kurhessisches Bubenstück ges

Desterreicher verstärken sich in Italien, von den n, die nach Osten gerichtet waren, ziehen 40,000 Mann r Lombardei. Man spricht von einem italiänischen tage; der Pabst aber wird den Absichten Desterreichs ihagen von Ense, Tagebücher. XII.

比

Nachrichten aus Wien. Um Hof und im Rabinet führen verschiedene Partheien einen Krieg, der allen Lärm vermeidt, aber zahlreiche Wechselfälle hat, ohne daß es zu einer hamt entscheidung kommt. Für den Augenblick hat die ruspisch Parthei die Oberhand; die französische Parthei braucht Buffenerfolge in der Krim, bleiben die aus, so kann sie keinen neuen Aufschwung hoffen. Durch alle Wandlungen durch erhält fic der Haß gegen Preußen. Desterreich schiebt auf Preußen all Schuld, und meint, nur deffen Unentschloffenheit oder vielmehr Russenfreundschaft habe gehindert, daß nicht die gange Kraft des deutschen Bundes mit der von Desterreich und Preußen vereint an der russischen Westgränze stebe! erst offen Russenfreundschaft, so nimmt Desterreich auch biein leicht den Borrang, und läßt Preußen nur den zweiten Plas. Indeß liegt der Gedanke noch fern, gegen Frankreich kriegenisch aufzutreten; man fühlt in Wien, daß man damit zugleich die Revolution herausfordert. — Daß man sich eine etwas freier Sprache gegen Bonaparte erlaubt, gründet sich auf Bericke aus Paris, die den dortigen Zustand als hochst unficher schil dern. Die Legitimisten regen sich, die Orleanisten, am wenigsten die Republikaner; erstere werden von Rußland gereif und gestachelt, aber wie Bonaparte die Polen reizt und stackelt, um sie zu gebrauchen, gar nicht im Ernst, gar nicht um ihm selbst willen.

Geschichtchen von Marschall Castellane in Lyon. Er batt durch seltsamen Irrthum geglaubt, durch den Telegraphen auf Paris die Nachricht von Bonaparte's Tod erhalten zu haben, und schon eine Proklamation sertig, die den Truppen diet anzeigen sollte; er wollte sie Heinrich dem Fünsten schwören lassen. Noch eh es geschah klärte sich der Irrthum auf.— Auch wenn es erfunden wäre, spräche das Stücken eine große Wahrheit aus. Also von Isrome Bonaparte, von Prinzen Napoleon und der sonstigen Familie wäre nicht die

vesen! Bonaparte mußte darin den schlimmsten Ber= n, — einen Berrath, der auch allenfalls auf seinen t zu warten brauchte! —

Montag, ben 23. Juli 1855.

rieben. Traurige Betrachtungen zu Trost und Hoffseitet. —

dannover ist das Ministerium verabschiedet, an seine ritt ein ganz aristokratisches. Der blinde König! r soll nun werden wie Kurhessen ist. Bedauerns= deutsche! Und Schleswig=Holstein! Und Baden! ches Bolk und Land wäre nicht hier mitzunennen, ie deutsche Zunge reicht! — Noch waltet die Geduld, t wird der Zorn walten, der grimmige Zorn. — Udmiral Nachimoss ist in Sebastopol an seinen Wunden. Die Kreuzzeitung wollte sogar seine Verwundung

Fürst von Lippe-Detmold hat seinen Minister Hannibal nerwartet entlassen. Der lettere verkündet dies selber 1e öffentliche Anzeige; nach dieser und einer früheren reuzzeitung ist er ein ganz — . Der Gauch behält saler Pension. —

achtungen über die Lebensgebilde, unter welchen Einsind Umständen sie ihre Gestalt bekommen, welche igen sie erfahren, welche Hemmnisse. Sowohl im eben, als in dem der Andern, das ich übersehen und zur sehr bedingungsweise durchdringen kann, erkenn'einen ursprünglichen festen Kern, der unter allen Berzunverändert bleibt, und an dem die Einwirkungen lüsse sich nur anlegen, den die Begetation des Lebens nkleidet; wo dieses starre Gestein frei und bloß zu ht, und jene Bekleidung nicht duldet, da ist der Mensch

unverletzbar und siegreich, da bricht er mit seiner hatte duch. Bei mächtig wirkenden Menschen lag immer, wie es sown, ein großer Theil ihres Wesens starr und fest zu Tage. —

Ich kann mir leicht einbilden, außer meinem eignen Ethn auch noch andres gelebt zu haben, so vertraut, so verständlich ist es mir; die jungen Jahre Goethe's, die alten Boltain's, sind mir besonders nah und heimlich. —

Aus Goethe's Briefen an Frau von Stein könnte man Hunderte der schönsten, der zartesten Liebesgedichte machen Fast jedes Zettelchen enthält einen solchen Keim, den man man auszubilden braucht. Ein neues Bild oder Gleichnif, eine Ausdruck, eine Wendung, voll Sinn und Geist, voll Gestill und Süßigkeit. —

Dienstag, ben 24. Juli 1865.

Brief aus Köln von Herrn Prof. Dünger, zugleich seine Erläuterung des Werther. —

Abschiedsbesuch von Herrn Dr. Eduard Fichte, er reift ned Düsseldorf, wo er sich mit Fräulein Spangenberg verlobt bet, nachher wird er in Stuttgart eine Stelle als Regierungsasspantreten. Er gefällt mir sehr wohl, hat etwas ursprünglich Braves. Ich wünsch' ihm Heil und Gedeihen auf allen seine Wegen. — Ich hatte meine Betrachtungen über die Bivdungen und Schicksale, in denen sich das menschliche Lebu fortspinnt, dieser Strom, der jest am Rhein und in Schwalessschaftest, hat seine Quelle in Rammenau gehabt! Und wie is school school der alte Fichte umhergeworfen worden! Wie mit Ichon der alte Fichte umhergeworfen worden! Wie mit

Die Kreuzzeitung enthält einen ihr aufgezwungenen Artikel, durch welchen Dr. Schleiden das Urtheil bekannt medt welches den Affessor Wagener der Berläumdung und Releidigung Schleiden's für schuldig erklärt, und ihm eine

Strafe von 20 Thalern oder 20 Tagen Gefängniß zuerkennt. Die Klage ist vom Jahr 1853 und gegen das Blatt 115 vom 21. Mai. —

Mittwoch, ben 25. Juli 1855.

Die Zeitungen berichten, daß ein Handelsschiff der Bereinigten Staaten von Amerika die Elbe hinaufgesegelt sei,
ohne sich um den Stader Zoll zu bekümmern; das hannöversche Wachtschiff wagte nicht, dem amerikanischen Schiffe Gewalt anzuthun. Hannover erhebt den Stader Zoll widerrechtlich, seit dreißig Jahren rügen die andern Uferstaaten dies, aber lassen es geschehen, Preußen, Desterreich, Sachsen 2c. —

Der Kaiser von Rußland gestattet der polnischen Sprache wieder freieren Raum, läßt manche Behörden wieder als polnische auftreten zc. Aus Klugheit oder Billigkeit? Die Folge wird es entscheiden. An Wiederherstellung der früheren Konstitution, des eignen Heers zc. wird nicht gedacht. Und doch fängt man an wegen der vielen Polen im russischen Heer bedenklich zu werden! Sie mögen's machen wie sie wollen, immer wird ihnen ein Schaden bleiben. Strafe des alten Berbrechens. —

In Toscana ist der verhaftete Bibelleser Cechetti auf englische Verwendung freigelassen und ihm erlaubt worden auszuwandern. Im Kloster zu Prag schmachtet der zur protestantischen Kirche übergetretene Mönch Borzinsky noch in schmachvoller Haft; Preußens Verwendung! —

Ein Schreiber Namens Denecke hat in Preußen den Vorssteher einer Ressource, Herrn von Polenz, der freisinniger Richstung beschuldigt wird, pöbelhaft beleidigt, und ist dieser dafür vom Gericht zu 20 Thalern Strafe oder verhältnismäßiger Haft verurtheilt worden. Der König hat durch eine Kabinetssorder dem Verurtheilten die Strafe in Gnaden erlassen. —

#### 190

Donnerstag, ben 26. Juli 1866.

Die Bolkszeitung hat einen vortrefflichen Artikel "Chilia und nicht besprechen", der in beißender Art den Spruch fich loquuntur durch Beispiele belegt. Die Nationalzeitung sinch über die französischen Finanzen, zeigt die plumpen Gleisnerin, mit denen man die neuen Auflagen beschönigt. (Die Reginny spricht vom Prinzip der Gleichheit, von organisister Demfratie!) —

Die Spener'sche Zeitung klagt die hannöverschen Inde an, und beschuldigt die Ritterschaften überall durch ihr Iv maßungen und Ungerechtigkeiten die Gerstellung ruhiger w befriedigender Zustände zu stören. — Es ist doch schön, dub drei Zeitungen hier Morgens so begrüßt zu werden! — Ichrieben. —

Das Uhlich'sche Sonntagsblatt ist von der Polizi in Magdeburg bisher regelmäßig weggenommen worden, obglich schon zwei Gerichte die Wegnahme für ungerechtsertigt erflist haben. Endlich hat nun auch das Obertribunal in demselha Sinne gesprochen. Wird die Polizei den Ausspruch achtal Sie stößt sich besonders daran, daß das Blatt sich als das dortigen freien Gemeinde ausgiebt, und sindet darin ihre Berechtigung, da die freien Gemeinden überall der Polizei probgegeben sind.

Der Legationsrath von Reumont, der nicht eiligft gemabreisen konnte um seine Berwandten in Aachen zu besuchen findet sich ploplich in Schlesien beim Könige anwesend, sicht mit spazieren zc. Ei, ei! —

Nachmittags Besuch der Fürstin von Wittgenstein in ihrer Tochter bei Ludmilla. Ich ging hinüber. Die Finstellebenswürdig, geistvoll, sinnig, vom schönsten Gefühl beiell. Sie erschien mir als höchst ausgezeichnet, edel, einsichten gütig. Auch die Tochter allerliebst. Herr Gottfried Relet im unerwartet, sprach einige Worte mit, hörte antheilnehmend punerwartet, sprach einige Worte mit, hörte antheilnehmend p

eine und meiner Schwester Ausschnitte, Flechtwerke zc. Die rstin ist erst sechsunddreißig Jahr alt! Sie muß viel gesen haben; schmerzfähig und fröhlich! —

In Macaulay's Essays gelesen, in Lamartine. "Les zines de Werther d'après des documens authentiques, Armand Baschet. Paris, 1855." 8. Nach den Kestner's n Briefen bearbeitet. —

Die Mutter des Obersten Grach, des Bertheidigers von istria, bekommt vom türkischen Kaiser eine Pension von, I Thalern. Sie lebt in Trier. Der preußische Gesandte in Istantinopel, Herr von Wildenbruch, hat es ihr angezeigt. — Der König sagt von Bunsen, derselbe sei früher ein wahrer er Christ gewesen, jest aber leider ein Abtrünniger gesehen, der mit der Kirche in größtem Widerstreit stehe. —

### Freitag, ben 27. Juli 1855.

Nachmittags Herr Mahler Stein bei Ludmilla, zeigte uns ze zahlreichen feinausgeführten Bildnisse, Franz von Gaudy, vontini, Gräsin Klotilde von Kalckreuth, deren Bater, Fräus Karoline Bauer, Fräulein von Hagn, Rittmeister von lckreuth und seine Frau geb. von Kalckreuth, Frau von Ttwig, Frau von Trestow 2c. —

### Sonnabend, ben 28. Juli 1855.

Schlechter Schlaf; weimarische Träume, die mir leider schnell entflogen. — Bortrefflicher Artikel von Herrn Dr. bel in der Rationalzeitung über Brüggemann's Rechtsigungsschrift wegen seiner vieljährigen Redaktion der Kölnism Zeitung; Dr. Zabel spricht dabei wichtige Lehren und Inungen aus. — Die Bolkszeitung sehr gut über die neuen napartischen Schlagworte, "organisirte Demokratie, Gleichs

heit, in dem Kaiserthum habe das Bolk sich selbst gekrönt,"
sie werden zusammengehauen, und mit ihnen das Wort Ludwigs von Gerlach, die rechte Wahlfreiheit sei, wenn der Landrath den Wählern vorschreibe und befehle, wen sie wählen sollen! Solch elende Schuftereien! — Geschrieben. Ueber die Einheit Deutschlands im gemeinsamen Druck und Elend. —

Sonntag, ben 29. Juli 1855.

In Hannover müssen Stüve und sein Anhang — brave Männer, die der Sache der Freiheit viel geschadet — jest im Vorderkampse stehen, und die ganze Last der aristokratischen Feindschaft tragen. Es ist die gerechte Strase, die sie jest tressen wird, wie schon die Gothaer überhaupt, die Schleswigs Holsteiner insbesondre, für ihre nüchterne, beschränkte Ausschliegenge der Dinge. Unsre Nationalzeitung bringt eine geheime Anklageschrift, welche die hannöverschen Minister zur Berunglimpfung von Stüve, Lehzen 2c. schon früher dem Bundeszath eingereicht hatten, sie ist voll arglistiger, böser Unterstellungen. —

Ich hielt heute meine Thüre verschlossen, wollte allein sein, und es that mir gut. Hätte ich nur mein Wohlsein und Bergnügen zur Absicht, ich thäte das öfters, und befände mich dabei vortrefflich. Es dünkt mich aber Unrecht, und so lass ich's, und begebe mich in die Trübsal des Umgangs. Denn was bringen mir die Menschen, und wer erhebt und erfrischt mich? Das Beste hab' ich immer schon zu Hause, und von außen kommt nur Störung.

Der schwedische Dichter Atterbom ist am 21. in Stuttgart, wo er seiner Gesundheit und chirurgischer Hülfe wegen sich aushielt, nach einer überstandenen Operation gestorben. Ich sihn zu Berlin im Jahre 1819 bei Frau von Helvig, als er von einer Reise aus dem Süden zurücksehrte. Er war

ein lebhafter, angenehmer junger Mann, voll dichterischen Schwunges! —

Montag, ben 30. Juli 1855.

Der Generallieutenant von Krafft, kaum aus Preußen hier angelangt um in's Bad zu reisen, ist im neuen Gasthof Sotel Royal plötlich an einem Herzübel gestorben, 72 Jahr alt. Er war einst als zierlichster, eingeschnürtester Uhlanensofsizier hier berühmt, seine fade Zierlichkeit wurde belacht, und die Turner machten Spottverse auf ihn. —

Goethe schreibt an Frau von Stein (1780, 24. September):
"Es läßt sich nicht so wie von Felsen und Wäldern sogleich sagen, wie man mit Menschen dran ist, und besser man wieders holt sich nicht jeden Eindruck, sondern läßt's eine Weile sortsgehen." — Wie richtig und treffend ist diese Bemerkung! Mir ist es schon oft genug so gegangen, daß ich das Urtheil über Menschen zu früh pflückte, ehe es noch Zeit und Gelegensheit hatte sich zu entwickeln. Ich mußte nachher immer hinzusthun und nachtragen, was eine verdrießliche Arbeit wird. Zwar wo der erste Eindruck gleich begeistert und in Flammen setz, da mag man ihm ganz vertrauen, aber wo er nur schweigt, oder selbst etwas abstößt, da thut man besser still zu warten und zu sehen, was serner daraus wird. Da kann noch alles Gute kommen, ja das Beste! —

Dienstag, ben 31. Juli 1855.

Aus Mannheim wird gemeldet, daß Friedrich Bassermann — der Gestaltenseher, der Halunke, — in der Nacht zum 29. sich selbst das Leben genommen hat. Er litt an Erblindung — der Gestaltenseher! — und war schon einige Zeit schwermüthig; doch hatte er Tages vorher an der Feier der goldnen Hochzeit Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

seiner Eltern Theil genommen. Der Borgang hat viel tie Einbildungstraft Anregendes. Früher war Basserman en wackres, freisinnig thätiges Mitglied der badischen Stinde auch in der deutschen Nationalversammlung war er answegut. Seine Abordnung im Jahr 1848 nach Berlin und seine über die hiesigen Zustände erstatteter Bericht haben ihm eine traurige Berühmtheit gegeben. Nit Haß und Berachtung beladen, ist er in die Grube gefahren. Sein Gestaltenschen war die größte Erbärmlichkeit, umwahr, seig, augendungst für den hof und die Gothaerparthei. —

Der Publizist und die Gerichtszeitung sind heute weite Polizei weggenommen worden, weil sie über die Genchier handlungen gegen den des Mordes angeklagten Puttig por dem Urtheilsspruch berichtet haben. Die geseslichen Ichriften hierüber sind verschiedener Auslegung fähig. —

Die nun in dritter Instanz erfolgte Freisprechung be Sonntagsblattes von Uhlich in Magdeburg kumment be be lizei nicht. Die Blätter sind noch immer nicht freigegete Auch ift an Uhlich noch keine Mittheilung des Urtheils frangt. —

Mittwoch, ben 1. Anguft 1865.

Meine vorbereitete Arbeit mußte ich mit vielem Rifack wieder weglegen, weil ich des Stoffes noch nicht Weisterweit konnte, die Behandlungsart sich noch nicht gehörig duriet wollte. —

Rachmittags Besuch von der Fürstin von Bittgestei und Tochter. Im Mittelzimmer; anderthalb Stunden. De früheren guten Eindrucke bewähren sich. —

Bald nachher tam herr von Burgedorf larment mit lachend an. Er hatte wie immer viel zu erzählen, von biebe und hohen Personen, von Radziwill's, von General von In

urt an der Oder zc. Der König hat sich über die iterin " Frau von Hohenhausen, die ihm in Frankfurt der auf dem Bahnhofe durch ihre Enkelin ein Gedicht n ließ, bitter lustig gemacht, und als er hörte, sie sei ne von Ochs, den schlechten Wip ausgerufen, das sei uf & la mode! Das Gebicht soll ihn mit Louis e verglichen und gegen diesen mit entsetzlichen Lobes= n herausgestrichen haben. — Der Regierungspräfi= re in Minden, früher ale Polizeischerge in Preußen ndlicher Berfolgungssucht, und als "Demokratenerüchtigt, soll in ben Berdacht gekommen sein, einen seiner Schwester burch einen Schuß getöbtet zu ine Parthei und die Behörden wenden alles an, heißt die Sache nicht vor die Gerichte kommen zu lassen. f findet es niederträchtig, dergleichen zu vertuschen, t Gunst walten zu lassen. -

### Dommerstag, ben 2. Anguft 1866.

räumte von Humboldt, wir bemühten uns gemeinsiner schwierigen Sache, waren zusammen in Tegel, zersloß wieder in Unbestimmtheit. — Geschrieben, wiel Lust und Erfolg; es kommt mir alles langs was ich heute sagen kann. Ich weiß, die Buchs d wie Samenkörner, die man ausstreut, Tausende aber Zehne gedeihen und tragen dann hundertsältig; zu schmerzlich, die Zeit des Gedeihens abwarten zu d in der Sonnengluth auf den Schatten zu hoffen, gepflanzte Bäumchen einst geben werden. Bei aller auf die Zukunft, bei allem sesten Bertrauen auf sie, sches für den Tag thut auch noth. — zeitung bringt die verspätete Anzeige, daß Archibald Repserling hier am 30. Juli frühmorgens sanft ents

schlasen sei, an einem Nervenschlag, im 70. Jahr. Er thut mir sehr leid; er hatte ein vortreffliches Herz, ritterlichen Muth, und sein bis zulet waltender Leichtsinn machte ihn liebenswürdig. In bürgerlichen Verhältnissen war er freilich über alles Maß unbedacht und sorglos, gesetzliche Formen nicht achtend oder mißbrauchent und zuletzt auch etwas schauspielerisch und thöricht schlau. Seine vornehme Stellung hat weniger das Gute und sehr start das Schlimme an ihm ausgebildet, falschen Ehrgeiz, prahlerische Verschwendung, Borspiegelungen 2c.

Die Neue Preußische Zeitung verspottet die wieder ans hebenden Einheitsbestrebungen der Deutschen, die Anregungen in Würtemberg und Darmstadt zur Reform des Bundes u. Es ist eben die Neue Preußische Zeitung! —

## Freitag, ben 3. August 1855.

Abschiedsbesuch von Herrn Professor Dirichlet. morgen ab und Berlin sieht ihn nur etwa als Fremden wieder! Er und seine Frau waren hier in den letten Jahren mein bester Umgang, wir sahen einander nicht oft, aber immer gul Er hat nun auch von humboldt Abschied genommen, der ihm gesagt: "Mich werden Sie wohl nicht wiedersehen!" humboldt schien allerdings etwas verfallen, er klagte, daß ihm die Eingeweide den Dienst versagten. Zulett gab er ibm die Bersicherung, auf den Orden (pour le mérite) konne er rechnen, neun Stimmen lägen schon für ihn da. Das Luftige war, daß Seiffert, der Diener Humboldt's und bei ibm eine wichtige Person, bei Dirichlet's Weggehen ihm vertraulich sagte: "Den Orden bekommen Sie, Herr Professor, wir haben schon neun Stimmen für Sie daliegen!" Er sette bingu: "Sie thun gang recht fortzugeben, warum hat der Minister

Ihren Werth nicht besser zu schätzen gewußt!" Dieser Seissert ist ein seltsames Menschenkind. —

In Gibbon gelesen, und im Marcellus Palingenius aus besondrem Anlaß! —

Reisebriefe von Dr. Max Ring in der Vossischen Zeitung, aus Dresden, Töplit zc.

#### Sonnabend, ben 4. August 1855.

herr Reimer schickt mir die eben fertig gewordenen beiden letten Bände des Leben Stein's von Perp, — das Ganze beträgt nun sieben starke Bände, ein Umfang, der die Berbreitung des Buches sehr einschränkt. Man sieht auch in diesem Abschnitte die große heftigkeit Stein's, die Unsicherheit und Ungerechtigkeit seiner Urtheile; sein Ehrgeiz und seine Eigenliebe zeigen sich mehr als der Berarbeiter und herauszgeber dieser Urkunden ahndet. Einen Auftritt zwischen Stein und Golosskin erzählt Perp nach meiner Mittheilung und nennt mich dabei. Der von mir ihm mitgetheilte Brief Stein's an Gagern vom 14. Februar 1830 ist auch abgedruckt. Andres theils von mir Erzählte, theils in den Papieren gewiß Borzgefundene ist weglassen. —

## Sonntag, ben 5. August 1855.

Geschrieben. Einiges über Stein und Pert aufgesett.

In Hannover willfürlich gewaltsame Berfassungsändes rungen von den neuen Ministern endlich formulirt und aus gesprochen. Das Land wird der Gewalt nicht widerstehen, ist aber von dem Unrecht tief getroffen und hegt Erbitterung und Haß. — In Leipzig viele Berurtheilungen von Personen, die zur Befreiung politischer Gefangenen zu wirken versucht hatten, auch Frauen sind darunter. —

Unsere Polizei spürt bem Ursprunge ber Gerüchte mit die über den König und über einen gegen ihn gerichten Wordversuch ausgesprengt worden. Run erft glauben be Leute recht daran! "Die Sache ist wahr, aber es soll nicht davon gesprochen werden, " heißt es. —

Nachmittags Besuch von ber Fürftin Wittgenftein mit Tochter. Wie immer lebhaft und geistvoll und auch besondt berzlich. Dringende Einladung nach Weimar, wir sollen ut der alten Burg bei ihr wohnen. — Dann tam herr hollan, er sab die Fürstin noch, und sie machte den vortheilbastekn Eindruck auf ihn. Er brachte mir einen früheren Band seine Schriften, worin ich den Artikel über Channing lefen soll –

Die letten Jahre Stein's machen in bem Bilbe, bet mi Bert von ihnen giebt, teinen angenehmen Ginbrud. Br sehen ben helden mehr und mehr schwinden, den unrubigs migvergnügten Banter mehr und mehr hervortreten. On unfichres heftiges Urtheil, von perfonlichen Berhaltniffen gen bedingt und befangen, neigt in allen Schwenfungen imm ftarter auf bie ichlechte Geite, jum ariftofratischen und it Mit der außern Belt ift er entgret potischen Walten bin. fie geht in nichts nach seinem Sinn und Willen; seine geite Befchranttheit wird aufe midrigfte offenbar, wenn er fichgen die Philosophen und Rationaliften ereifert. fich in feinem Behagen glaubt und bies zu erfennen giebt, bet urfacht er bem Lefer, anftatt ihm biefe Stimmung mitgutbila nur Zweifel und Digbehagen, man fühlt, bag Merger ut Geine Thatigfeit if Born ftete im hintergrunde lauern. Landtagemarschall ber weftphalischen Provinzialftank & gleich ber diefer Stände überhaupt, eine eitle, fleinlicht, M unfruchtbare, felbft ber frühere Duth geht ibm in biefer Ste lung aus. Gein torperlicher Berfall und feine Rlagen beribe erregen bas größte Mitleib, aber man wendet gern ber Mi ab, es ift nichts Erhebendes dabei, und die Art wie er fid in

ung des Todes religiös benimmt und äußert, hat nichts huendes, es zeigt sich ein roher Glaube ohne Geisteshelle, Dabei die weltliche Berzweiflung, eine neue ution in Frankreich zu sehen, und alles durch die größten je Errungene wieder als zweifelhaft betrachten zu müffen! wie Gent, "die Arbeit seines ganzen Lebens eine verie!" — Stein wird vergebens als ein Mann geschildert, an auch habe lieben muffen, überall bricht die Barte, die träglichkeit, die Heftigkeit und das Schwanken seiner le, seine Selbstheit und sein verachtender Menschenhaß Ich habe niemand gekannt, der ihn geliebt hätte. ehrte und brauchte das Heldische in ihm, aber man te ihn, war froh ihn los zu sein und ihn nicht mehr ju haben. Stägemann, Riebuhr, Eichhorn, Nicolovius, , Rühle, Pfuel, Tettenborn, Canip und Andre, die für ifrigsten Unhänger gelten, sprachen oft mit wahrer Ering von ihm, und haben über ihn nur etwa die Stimme, dergleichen Untergebene über ihren herrn haben 1. —

# Montag, ben 6. August 1855.

eschrieben; über die hannöverschen Sachen; der blinde ist in's Bad abgereist und läßt seine Schergen mit der sung und den Ständen nach Gutdünken fertig werden. Deutschen wird keine Art Schmach und Erniedrigung t: die eignen Fürsten sind die ärgsten Unterdrücker, wenn olk nach hülfe sich umsieht und diese nur vom Ausland en kann, wessen Schuld ist das? Die Franzosen haben Bolke die Freiheit zu bringen verheißen, und wenn iese nicht gebracht, doch fast alles Gute veranlaßt, dessen it sechzig Jahren theilhaft geworden sind. Und da die Stolze und Süßredner noch immer thun, als sei

Deutschlands Ehre und Gedeihen mit seinen jezigen Fürsten und Staaten verknüpft! Der Eiser, den man dahin weden will, würde nur einer für die Besestigung und Mehrung unsrer Knechtschaft sein. Ein durch den Bundestag vertrete nes Deutschland, durch den verrätherischen, seigen, hoffährtigen Bundestag, ist uns kein Deutschland mehr, ist ein Kerker mit seinen Aufsehern und Schließern.

Ausgegangen mit Ludmilla. Am neuen Museum die begonnenen Säulengänge besehen; die Säulen sind zu klein.

Unzweiselhafte Auskunft über Bunsen's Berufung nach Berlin; sie ist wahr, aber nur eine persönliche abseiten der Königs, keine amtliche; er ist klug genug darauf nicht einzugehen; er will jest auch kein Günstling mehr sein, sondern der Mann von Verdienst; er urtheilt frei und scharf! —

Dienstag, ben 7. August 1855.

Geschrieben. Wieder über Wahlen! ich habe nichts Negegen, daß Andre sich entschließen an den Wahlen Theil zu nehmen; ich aber will mich dazu im voraus nicht verpflichten; ich traue hier nicht mehr! —

Als der Prinz von Preußen zulett eine Besichtigungsteist nach Westphalen machte, schrieb der General Leopold von Gerlach an den berüchtigten Präsidenten Peters in Minden, er möchte doch den Prinzen genau beobachten lassen. Die der Kreuzzeitungsparthei verkaufte Seele des Peters war auch so gleich gehorsam und bestellte den berüchtigten Dr. Lindenberg seinen vertrauten Spießgesellen, zum Späher. Bald aber wurde man im Gesolge des Prinzen auf den Buben ausmerksam, ergriff ihn und zwang ihn zum Geständniss. Großer Jorn des Prinzen, Klagen beim Könige. Doch es blieb alles beim Alten.

Schwer und bedeutungsvoll sind die Worte Stein's, mit

er seinen eignen Lebensabriß beschließt und meisterhaft ickt: "Das andere mir gewordene Problem zu lösen, oder hre Stellung im Alter zu ergreisen, das wurde mir durch rogenen Hoffnungen von einem nahen bessern Zustand hlands und durch mancherlei Mißverhältnisse in dem n meiner Familie erleichtert, sie die in einzelnen Fällen peinlich und tief mich erschütterten, im täglichen aber unerfreulich wirkten, lenkten meinen Sinn vom Irdivon hier erwarte ich nichts mehr als fortschreitende g in Resignation, in Demuth, in Hoffnung, im Glaus—Der Schrift Cicero's vom Alter beizusügen!

Mittwoch, ben 8. August 1855.

ruhige Nacht, Träume, Fieber, Husten! Ich blieb lange :t. — Brief und Sendung aus Madrid. Mein guter Adolph von Barnhagen schickt mir zwei Abdrücke seiner ia geral do Brazil, tomo primeiro; das eine Exemt für Humboldt. Endlich aufgestanden, fühlte ich mich atauglich, schrieb aber doch an Humboldt und fügte das bei. —

err Lehfeldt besuchte mich wegen eines Unliegens des ahm in Halle; dieser wendet Wilhelmen von Humboldt ere Ausmerksamkeit zu, fragt besonders nach dem Brief-l desselben mit Körner, der meiner Vermuthung nach ausgedehnt noch erheblich gewesen sein kann; ein paar hat Hofrath Förster der alten Wittwe Körner abge-en. Alexander von Humboldt hat auf eine Anfrage dt's sehr kühl, fast verdrießlich geantwortet und bemerkt, este über seinen Bruder hätten Varnhagen und Schlesier. — Ueber den geringen Absat des Briefwechsels zwischen er und Körner; früher war es eben so mit dem zwischen er und Wilhelm von Humboldt, Cotta bekam die Kosten

nicht heraus! Das gehört zu unsern deutschen Unbegreisliche keiten und mag die größten Geister demuthig stimmen. —

Der Prinz von Preußen ist heute von St. Petersburg jurückgekehrt. —

Bei jedem Erkranken hat man in meinen Jahren einige Todesgedanken; ich sprach mit Ludmilla, besonders auch ihmer wegen, über den Verbleib meiner Papiere, deren Sicherung 26. Wir beriethen und überlegten ernstlich und lange. —

Man versichert, nie habe es eine größere Späherei und Rundschafterei gegeben, als die jest in Preußen herrschenk; sie sei alterdings auch eine politische, aber doch vorzugsweiß eine persönliche, und ihr Gegenstand sei vor allem die Königliche Familie, dann andre hohe Personen im In- und Auslande, die Minister, Günstlinge, Gesandten zc. Da die Bo obachteten zum Theil wiffen, daß sie beobachtet sind, so werden sie ihrerseits alle Mittel an, um die Werkzeuge zu gewinnen, ihnen das Gunftige statt des Ungunstigen unterzuschieben; je manche Personen wenden ihr Ansehn und ihre Macht an, un eine Gegenspäherei zu leiten. Daher Ränke und Kniffe obm Zahl, die sich bold vereinigen, bald trennen, freuzen zc. Schlimme ift, daß solcherlei Bestrebungen immer nur auf Rach theiliges ausgehen, das Gute gar nicht beachtet wird, wo jend daher fehlt muß es erfunden werden. Wenn die Berichte diese Art einmal öffentlich bekannt würden, heißt es, so müßte die Welt erstaunen über die Möglichkeit solcher Anhäufung w Berläumdungen und Albernheiten, sie müßte erkennen, "daß et nie einen belogneren und betrogneren Fürsten gegeben hab, als Friedrich Wilhelm der Bierte. " .

Donnerstag, ben 9. August 1855.

Fieber, rheumatische Schmerzen in Schulter, Arm, Rücken; starke Berschleimung, benommener Kopf, elender Zustand! —

Antwort von Humboldt, aufgeweckt und freundschaftlich, wie immer. Er kündigt mir seinen Besuch zum Sonnabend gegen 1 Uhr an, wird mir seine gestrige lange Unterredung mit dem Prinzen von Preußen erzählen und ein Dankschreiben für meinen Better in Madrid mitbringen. Ich beneide diese Rüstigkeit; ich kann in bester Zeit nie heute mit Sicherheit etwas für morgen bestimmen! —

Ich nahm das Leben Meierotto's von Brunn zur Sand, das ich seit vielen Jahren nicht wieder gelesen, mich aber immerfort des guten Eindrucks lebhaft erinnert hatte, den es früher auf mich gemacht. Der gute Eindruck fehlte auch diesmal nicht, ich freute mich herzlich des rechtschaffenen, fleißigen, pflichteifrigen, mit praktischen Gaben reichlich gesegneten, menschenfreundlichen, heitern Schulmanns, der bei geringen äußern Mitteln und knappem Gehalt unverdroffen das Beste that und förderte und einer der Edelsten und Berdientesten seines Faches war. Auch Friedrich der Große zeigt sich vortrefflich, sogar in der Art, wie er dem Berdienste den zuerkannten Lohn noch zurückfält. Das Anappe in den alten preußischen Berhältnissen erscheint überhaupt nicht nur ehr= würdig und rührend, sondern als eine Kraft und Tugend, die allen Prunk und Schein als Unwesentliches darstellt, dagegen immerfort auf das Wesentliche, auf Pflichterfüllung und Verdienst hinweist. Hätten wir von dieser guten Knappheit nur mehr übrig! Das Eiserne Kreuz, dieser glückliche Gedanke des vorigen Königs, und überhaupt vieles im Jahre 1813, ist noch im Karakter dieses alten Preußenthums, und welche Thaten, welche Leistungen geschehen damit! —

Ich hatte heute die Empfindung, als wäre Rahel mir gestern entrissen worden, so gewaltig war das Bermissen, so lebhaft und neu, als könnt' ich es nicht schon lange Jahre gessühlt haben. Mein Berhältniß zur jezigen Welt bricht tägslich mehr zusammen, da wird eine gräßliche Leere fühlbar,

man sehnt sich nach dem, was einst so glücklich das Leben auts füllte. Rahel's Briefe zu lesen war ich in dieser Gemütht bewegung nicht fähig! —

Freitag, ben 10. August 1855.

Fieberkrank im Bette; Husten, benommener Kopf, Mister hagen im ganzen Körper. — Brief von Jegor von Siverd aus Liefland. —

Der Bolksmann Held, bekannt aus dem Jahr 1848, ift wieder hier, und sucht sich irgendwo anzubringen. Das die Polizei ihn duldet, spricht nicht eben für ihn. Ein frühent Gönner, der Generallieutenant außer Diensten von Below, hat seine Hand von ihm abgezogen. Man sagt, er habe sich zu einer geringen Stelle gemeldet und helse sich einstweilen mit Litteraturgewinnst. —

Zum erstenmal bricht in den Zeitungen eine Nachricht durch, daß die Gothaer sich regen, in Seidelberg Berathungen halten, wieder von deutscher Einheit, deutschen Grundrechten wieder soch von ihrer Verbindung mit Wien, die das Wichtigste bei der Sache wäre, ihr unmittelbar praktische Beschentung gäbe, verlautet öffentlich noch nichts. Von den Gothaern kann kein Heil kommen, sie lassen sich nur mis brauchen und drücken die Augen zu, damit sie es nicht sehn. Ehrgeizige Unruhe ist die persönliche Hauptsache; daß sie der neben auch Vaterlandsliebe haben, läßt sich nicht läugner. Dahlmann scheint der Beste, er ist aber jest nicht dabei. —

Der preußische Gesandte zu Konstantinopel, Herr von Wildenbruch, ist hier angekommen; er bringt einen Sohn nach Halle in's Pädagogium. Er soll sehr verkehrtes Zeugschwahen, mit keiner Parthei es verderben wollen; doch beschuldigt man ihn schon, doch eigentlich zu den Westmächten hinüberzuneigen. Was soll dieser kleine Sohn des Prinzer

is Ferdinand als preußischer Diplomat wohl Bernünftiges bringen? Seine Megäre von Frau ist nicht mit. — Herr Holland kam Abschied zu nehmen, er saß lange vor nem Bette. Wir sprachen von Channing, dem Menschen, Schriftsteller, daß er an die Wunder geglaubt, die uns Bibel erzählt, was den sonst so hellen und starken Geist seiner Höhe wieder tief hinabzieht, entschuldigt Holland ph seine frühe streng kirchliche Erziehung, sein Predigern; entschuldigen ist nicht rechtsertigen! Sein scharfes Urslüber Bonaparte. —

Wie Stein seine sittliche Empörung fast immer nur gegen hoch und ihm im Wege stehenden aufspart, daher besonders hardenberg, dann Metternich, auch Gent — wenn er ihn de nicht braucht. Die Humboldt'schen Uebergriffe, die igemann'schen genirten ihn nicht, auch nicht, daß sein verztester dienstbestissenster Freund Kunth oder General von iel ihre Frauen aus früheren Ehen weggeheirathet 2c.

Sonntag, ben 12. August 1855.

Der Prinz von Preußen hat den Kanzler Grafen von selrode in St. Petersburg gefragt: "Und wenn nun die stmächte in den Wiener Berathungen die österreichischen träge, mit denen Rußland sich schon einverstanden erklärt te, nicht abgelehnt, sondern angenommen hätten, was rden Sie gethan haben?" Resselrode schwieg erst lange, in sagte er: "Das würde uns in große Verlegenheit gebracht ien." Er wagte nicht zu sagen, daß dann der Friede zu inde gekommen wäre. —

Auf die Nachricht, daß der Prinz von Preußen nach Erds insdorf komme, ist der General Leopold von Gerlach eunigst von dort abgereist. Er fürchtete sich, demselben Augen zu kommen! —

Montag, ben 18. August 1865.

U

ľ

k

I

i

H

H

ü

¥

13

7

L

. .

Mir ist oft zu Sinn, als ob ich unter Menschen lete, the nicht meine Sprache reden, deren Empsindungsweise auch angeregt wird als die meine, deren Gedanken einen auch Lauf haben. Wie oft wird ein Allgemeines, was ich auf spreche, auf das kleinste Einzelne bezogen, eine höhere Empir dung mit geringer Bemerkung beantwortet, so daß gleich ab weitere Mittheilung abgeschnitten ist, oder nur aus Füglunk mit völliger Herabstimmung sortgesest wird! Wie auf Mallgeschlagen, wie mit kaltem Wasser besprist! Ich bedauerie!—

Nachrichten aus Wien sagen, daß dort der Gedanke eine großen Wendung der Politik, einer allgemeinen Berbündung gegen den Westen, immer mehr Boden gewinnt. Man will die Oberherrschaft führen; dazu würde Frankreich beits werden, Rußland befriedigt werden müffen, Preußen bitt zuerst tapfer mitzukämpfen, seine Seeresmacht wäre nicht entbehren, dann aber dürfte man ihm zulest Opfer ausenless, denn seine Schwächung sei ein Sauptzweck, Ostpreußen sein Rußland kommen. Was ist hier größer, der Unsinn den Rußland kommen. Was ist hier größer, der Unsinn der die Verrätherei? Sie berechnen nur immer ihre Schwschung bei das ganze Spiel zeichlicht und den Spielern in's Gesicht wirft, denken sie nicht.

Abends mit Ludmilla Schach im Bette gespielt. (Die haben jene Hand nicht zu fürchten!) Zulest im Comelin Nepos gelesen und Homerische Verse hergesagt. —

Dienstag, ben 14. August 1855.

Die Engländer schießen Sweaborg in Brand, nähmen. Nachricht wird erwartet. — Die in Frankreich freigelassent russischen Offiziere, welche in Bomarsund gefangen wurden.

ddreißig an der Zahl hier durchgekommen, von dem desandten bewirthet worden und, nach zweitägigem weiter gereist. herr von Biedert hat sie besucht, waren frech, prahlerisch, sie schimpften auf Bona= en jedoch die Franzosen; aus allem Trop, den sie ickte die Besorgniß doch beutlich hervor, daß sie in burg einen schweren Stand haben würden. er Franzosen und Englander, daß sie Sebastopol ngen, das boch nur eine elende Festung sei x. ht das Gerücht, der Prinz von Preußen habe in burg bittre Vorwürfe anhören müssen, und sei mit unträgen zu einem offnen Bündnisse zwischen nd Rugland zurückgeschickt worden, zu einem offnen n das auch Desterreich einzutreten ganz geneigt sei, die Franzosen und Engländer eine tüchtige Schlappe Es wird hinzugefügt, man habe dem Prinzen i gegeben, da sein Bruder, der König, keines itgend Entschlusses fähig sei, immer nach beiden Seiten e und seine Zagheit als politische Klugheit wolle n, so habe man russischerseits nichts dawider, wenn ffen Umständen der Pring selber die höchste Leitung in die Hand nähme. Das fehlte unsern Zuständen Itung des ganzen Staats und Beeres in zwei feind= Denn ohne Widerstand ging es nicht ab. Statt d, in Preußen Palastrevolution! D nein! Bemerist es, daß hiesige Gesandtschaften diese Sachen als hen und verbreiten. Freilich läßt anch schon das icht sich vielfältig benuten. citus gelesen, in Louis Blanc. nstruktion des Ministers des Innern herrn von ı — ein solcher Name kann nicht oft genug genannt wegen der nächsten Wahlen für das Saus der Abist schon fertig und an die Behörden abgesandt.

Sie sagt, es dürften durchaus nur die von der Regierung be zeichneten Personen gewählt werden; fände sich, daß inzeh eine derselben ganz und gar nicht durchzusezen wäre, so bitte der Landrath als Kandidat aufzutreten, und der müßte eine eignen Kreise sich die Stimmenmehrheit zu verschaffen wüßte. Das schändlick, vom berüchtigten Landrath von Elsner gegebene Beispiel, bis auch von den Kammern nicht beschönigt werden konnte, if zu Regel erhoben. —

Mittwoch, ben 15. Angust 1855.

H

ı

1

Dr. Diezel's neuste Schrift, die Bildung einer neuer großen Einheitsparthei betreffend, wird in den Granjboten beurtheilt, nicht ohne schiefe Blide auf die sogenannte dem kratische Parthei, die sich aufgelöst habe durch ihren Beschin in Preußen an keinen Wahlen Theil zu nehmen! Im Gege theil, dadurch hat sie sich erst recht gebildet und eine Ras höherer Unhänger gewonnen. Sie besteht freilich nicht " polizeilich greiflichen Sinne, aber in geistiger farter Gemein schaft, mit Ausschließung aller Lumpen und Schufte. # dem Namen ist auch wenig gelegen; der achte Freiheitsstrad verzichtet im voraus auf den Sieg des Namens, aber die fate wird immer dieselbe sein, auch wenn die Farken wechiele Bei Navarino war die Sache der Freiheit auch unter misse Flagge, heute ist sie auch unter türkischer; doch nur "and!" sehr gemischt und nicht rein. Wann wird sie einmal w hervortreten! Nicht unter Fürsten! -

Man will uns immer abspeisen mit der henlicht. Macht und Größe eines Vaterlandes, das gar nicht da if; dirngespinnsten politischen Gewichts und Einflusses, die immen nur die bestimmter Höse sein würden, selbstsüchtiger henselbie an der deutschen Sache von jeher zu Lügnern und 800

ern geworden sind. So wenig man einem deutschen erlandsfreunde zumuthen konnte, das Ungethüm des zerzaen sogenannten Reiches im Sinken und Bersinken aufzuzen, eben so wenig kann jest ein ächter Baterlandsfreund hoffnungen auf den deutschen Bund setzen. Jest nicht r. Mich konnte der Untergang des Reiches einst jammern, Innte es vielleicht auch einst der des Bundestages, aber das was sie dennoch hätten sein können, leider aber nie esen sind!

Zum Trost erhielt ich, ein neues Bandchen von Histoire na vie, par George Sand, das vierzehnte. —

Donnerstag, ben 16. August 1855.

Dirichlet hat den Orden pour le mérite (Friedensklasse) lich schon bekommen. Das ging ungewöhnlich schnell Humboldt hat auf's allerschönste Wort gehalten unmittelbar beim Könige die Sache mit aller Kraft durch-3t. Die Stimmen hatte er schon vorher gesichert. mich herzlich für Dirichlet, der nun in Göttingen gleich erhöhten Ehren ankommt. Nun halt' ich es auch für ich, daß er nach einiger Zeit wieder nach Berlin zurückfen wird, wenn nicht früher Paris ihn anzieht. -Die Kreuzzeitung schweigt ganz über Sweaborg. et und schimpft sie, daß die Englander in der Oftsee nichts können, und da sie thun, ist sie auf's Maul geschlagen. ärgste Spott trifft doch die Ruffen, ihre ganze Seemacht Die verschwunden vor dem Feinde, sie vernichten ihre ffe oder verschließen sie. Wozu eine Seemacht, die sich schlägt und die klug ist, sich nicht zu schlagen? Warnung Preußen mit seinem Jahdebusen und seinen zwei Freen! Der unnüte Aufwand für das thörichte Seewesen t sich aber täglich aus! arnhagen von Enfe, Tagebücher. XII. 14

Schach mit Ludmilla gespielt. — In Georges Sand, in Goethe gelesen. —

Das Buch von Piezel über die Bildung einer deutschen nationalen Parthei ist in Baiern und Kurhessen von der Polizei weggenommen. Mißgriff! Im Sommer wirkt kein Buch in Deukschland. Und im Winter? Auch nicht viel! "Laj mich nun endlich Thaten sehen!"—

## Freitag, ben 17. August 1855.

Ueble Nacht. Mein Zustand bringt zuweilen ein Gesühl von Hinfäligkeit hervor, das zu aller Thätigkeit unfähig macht. — Nach Madrid an meinen guten Better geschrieben und ihm den Dankbrief von Humboldt zugefertigt. — Besuch von Herrn Dr. Frese; litterarische Anfrage. — Dirichlet's Ernennung steht schon in allen Blättern.

In Hannover ist der Litterat Heinrich Bode, gebürtig aus Hildesheim, wegen seiner vermutheten Zeitungsberichte über das hannöversche Verfassungswesen auf Ansuchen des Staats anwalts verhaftet worden. —

Die preußische Polizei hat einen in der Nähe von Edmannsdorf herumstreisenden Polen verhaftet; derselbe soll in Desterreich zum Tode verurtheilt sein und wird wohl ausgesliefert werden. —

Besuch von Herrn General Abolph von Willisen, der auf Ersurt angekommen ist. Vielsacher Austausch. — Ernstei Gespräch über Tod und Todessurcht. Beuth's früh angelegte Liste der Menschen, die er gekannt und die gestorben; eine erschreckende Anzahl! Daß man unter den Mitlebenden medr und mehr fremd wird, erfährt jeder, der lange lebt. Schrecklicher Gedanke des irdischen Immerlebens, nichts paßt dazu! Willisen hegt die Meinung, das gewöhnliche Menschenalter

ri 250 Jahre von Rechtswegen, nämlich das Zehnfache seiner Entwicklungszeit, 25 Jahre. —

Der König sollte nach dem Wunsche der Aerzte noch länger nerdmannsdorf bleiben, er will aber durchaus nicht, das beben dort ist ihm zu einförmig, die Huldigung der Bauern angweilt ihn. Er will Jubelfeste, Einweihungen, Grundsteinlegungen, bunte Menge. Seine Gesundheit soll sich gestesset haben, aber noch keineswegs auf sichrer Grundlage kehen. —

Der General Leopold von Gerlach soll eine entsetliche Furcht vor dem Prinzen von Preußen haben, den er für fähig sält, ihm einen öffentlichen Schimpf anzuthun. Er soll sogar son die vermittelnde Fürsprache der Prinzessin angesteht aben, mit der Andeutung, daß er ja nicht umhin könne, daß ihm befohlen werde, auszuführen. So stellt er also nun en König bloß! Das kann ihm bei Gelegenheit übel heimswent!—

Herr von Schön hat vor Stein eine große geistige Bestabung vorausgehabt, er war Staatsmann und Philosophund ein Mann von edlem Geschmack, von allseitiger Bildung, vährend Stein bekanntlich beschränkten Geistes war, und von Philosophie und Geschmack in Künsten keine Spur in sich atte. Aber dennoch ragt Stein in der öffentlichen Meinung iher Schön, wie Blücher über Gneisenau; selbst seine Fehler and Mißgriffe dienten seinem Namen, so der berüchtigte Brief, der das Werk eines Unbesonnenen war, so die Schmach von Papoleon als le nommé Stein bezeichnet zu sein 2c. —

Sonnabend, ben 18. August 1855.

Mit meinem Husten scheint es schlechter zu werden; heftige nstrengung, dann Ermatten. — Der Buchhändler schickt mir seben fertig gewordene Buch des Herrn Jegor von Sivers:

"Die deutschen Dichter in Rußland", eine Blumenlese eigen . Art. —

Sendung aus Leipzig, Herrn Dr. Steinheim's Aufig gegen einen Dr. Schiller über Aristoteles Sklavenfrage. —

\* hatte mir die "Erinnerungsblätter " von Sternberg, in fleines Bandchen in Duodez gebracht. Dies Erzeugniß, w alles von ihm, ist ein sprechendes Beispiel begabter Unick nicht unreifer Begabung, wie man vielleicht lieber fage möchte, denn die Hauptsache ist wirklich die Unreife, an ie sich die Begabung angesett hat. Er schreibt fliegend, aus nehm, sehr elegant und nie bloße Phrasen, aber seine Gedula sind kurzer Art, seine Gefühle ganz persönlich wie seine In theile, seine Bilder nur Umriffe. Sein Bernünfteln im Adel ist possirlich, seine Reue, der Reaktion und dem King thum gedient zu haben, klingt komisch wie die Klage über de verfehlte Spekulation. Ueber Goethe hat er sich von unrechte Leuten beschwaßen laffen; über Ludwig Tieck sagt a mil Wahres; treffend mahr schildert er den Kriminalrath bis einen der Menschen, von deren Eitelkeit und Scheinwesen am meisten zu leiden gehabt; er war nicht nur selber schlechter Freund, sondern suchte mich auch bei Chamisso lichst zu untergraben, was ihm doch nur zum Theil geles ungeachtet er sich deffen Unbeholfenheit zu Rut gemacht, ihn ganz zu unterjochen. Friede sei mit Allen! Wem st nur nicht Rechnung halten, ich will es gewiß nicht! —

. 173

E

H

Mit Ludmilla Gespräche, Schach. In Goethe's Gedichte und Maximen gelesen, in Stein's Leben von Perg. -

"Wanderungen nach Südosten. Herausgegeben von Auf Theodor von Grimm. Erster Theil. Die taurische halbinich Berlin 1855. " 8. Dem Großfürsten Konstantin Nitolsjewilf gewidmet, deffen Lehrer der Berfaffer war. Derselbe print von Grimm, den ich in Kissingen gekannt, dann aus 🚾

leder gesehen habe. Das Buch ist ein leichtes, wenig in's bewicht fallendes. —

Der König ist wieder in Sansspuci, der General Leopold on Gerlach chenfalls; er ist weit aus dem Schuß, da der Brinz von Preußen nach Baden-Baden gecilt ist. —

Ich war veranlaßt zu mancherlei Betrachtungen. son Kindheit an mit entschiedener Richtung zum Guten und mit Anlagen zu deffen Auswirkung begabt gewesen; in meinem Bater hatte ich dafür das fräftigste Beispiel, die thatsächlichste Bestärkung; gleiche Richtung und Anlagen waren in meiner Schwester, und sie ist ihnen unverbrüchlich treu geblieben. In meinen Jünglingsjahren, unter rohen und schlechten Ge-Tellen, gerieth ich in einige Gefahr, allein alles Gemeine schreckte mich ab. Größere Gefahren kamen mir aus höheren geistigen Regionen, aus der romantischen Schule, die zur Berachtung vieles Gepriesenen, zur Uebertretung so vieles Gebotenen mit aberlegenem Geist anreizte, eine bedenkliche Weltansicht auf= tellte. Unter solcher Autorität waren manche Abwege leicht u betreten, gefährliche Spiele gutes Muthes zu wagen. Dunderbares Glud stand mir in diesen Zeiten bei, ber Sinn neiner Kindheit verließ mich nie gang. Den entscheidendsten Rud zum Guten, die Befestigung darin für alle Zeiten gab nir Rahel; seitdem fand kein Wanken mehr Statt, und was Die Welt forderte und das Gewissen gebot, erhielt sich im wuernden Gleichgewicht. Auf die Ansichten kommt freilich iel an! Es giebt, wie falsche Ehre, auch falsche Rechtschaffeneit; wir haben genug davon gelitten! -

Sonntag, ben 19. August 1855.

Etwas bessere Nacht und leichteres Husten, aber noch limm genug! Seltsamer Traum von großen Zerstörungen Rußland, in denen ich selber eine Rolle spielte! —

24

n Sei

जे!;

HIE

Es heißt, der König sei mit dem Generalpolizeidinktor von Sinckelden in Erdmannsdorf gar schlecht zufrieden gewesen, und man spreche schon davon, daß man ihm einen Nachsolgen suche, der dann aber nur wieder die gewöhnlichen Besugnisse eines Polizeipräsidenten von Berlin haben würde. Ich glaube nichts davon. —

Die Regierung hat, so wird versichert, alles für die nächsten Wahlen sorgsam vorbereitet, die Personen ausgesucht und des Behörden angezeigt, die sie bei den Wahlen durchgesett wissen Sie hat aber mit Unruhe und Besorgniß vernommes daß viele Wähler, die sich bisher des Wählens enthalten habendiesmal mitwählen wollen, und daß daher die gemachte Rede nung arg burchstrichen werden könnte. Von Seiten heftiger Reaktionaire ist der Vorschlag gemacht worden, die sammtlichen mißfälligen Wahlen zu vernichten und die Abgeordneten aus Königlicher Machtvollkommenheit zu ernennen; von andrer Seite wird gerathen, diese Gelegenheit mahrzunehmen und zu erklären, daß mit solchen Wahlen und Formen nicht regiert werden könne, daß man beide Säuser daher auf unbestimmte Der König soll erwiedert haben, das habe Zeit suspendire. man schicklich thun können, ebe noch bas Berrenhaus bestand, mit diesem könne man so nicht umspringen! — Wie war' & denn, wenn man mit dem Herrenhaus allein regierte und bloß das Abgeordnetenhaus eingehen ließe? — So steht es mit der Verfassung in Preußen! Aber wie die Regierung fic nichts draus macht, so das Volk auch nicht; es wird hobnlachen, wenn man die Gaukelei abschafft, und die sogenannten "Herren" wird der Kladderadatsch ablohnen!

Im Bette Schach gespielt. In Sternberg's Erinnerungeblättern, in den baltischen Dichtern von Sivers, in Goethe's Einzelsäßen gelesen. —

Montag, ben 20. August 1855.

Die Russen am 16. mit großem Verlust an der Tschernaja ageschlagen; 50,000 Mann unter Liprandi. Sie suchen Verlust bei Sweaborg zu verkleinern, aber es gelingt t; unpartheiische Berichte von Privaten sprechen seine se mit überzeugender Wahrheit aus. Beschießung von a. —

Die Königin von England in Paris angelangt. Gast des des meineidigen —, des —. Eine schöne Ehre für sie ihren Prinzen Albert! —

Ein Arzt, Dr. Neuhaus, wegen Betheiligung am badischen stande zu zehnjähriger Haft verurtheilt, ist von Ehrenstenstein, wo er gefangen saß, entlassen und ihm der Rest er Strafe geschenkt worden, unter der Bedingung, daß er Amerika auswandre. Wird diese langsame Begnadigung t auch für den unglücklichen von Corvin-Wiersbiski einn? Dank verdient solche verspätete Milde nicht! —

Die von der Regierung bezahlten Zeitungsschreiber müssen uchen uns einzureden, die Regierung habe über die Maß-In in Betreff der Häuser, der Wahlen, der Vorlagen noch is beschlossen. Man denkt uns zu überraschen. —

Siesige Magistratsbeamte wollten sich wegen ihrer persönsnungelegenheiten berathen und hatten dazu die polizeiliche zubniß eingeholt. Dennoch hob die Polizei die Versamms, auf. Unter genauer Beschränkung der Gegenstände, he berathen werden dürften, wurde die Versammlung der erlaubt. Nun aber hatten die Betheiligten die Lust dren.

Unsre Pfassen vereinigen sich in mehreren Provinzen, die n Geschiedener, wenn auch die bürgerlichen Gesetze sie ersten, nicht einzusegnen, sofern der kirchlichen Forderung ei nicht nach ihrer Pfassenauffassung entsprochen ist. Die hwendigkeit der bürgerlichen She wird immer offenbarer.

Die Rarren arbeiten zum eignen Schaben, die Rarren und -Schelme! —

"Biographische Erinnerungen an Johann Georg hamm, den Magus im Rorden. Münster 1855." 76 S. 8. In Karl Carvacchi, kurhessischem Obersinanzrath. Schlecht, der Tiefe hamann's nicht gewachsen, und ohne scharfen Blidsin Zeit und Umgebung. Die fromme Seite frommelnd aufgesink. Mit seiner wilden oder "Gewissensehe" macht der alte Magu den Frömmlern viel zu schaffen, das schöne frische Landnad chen, die Magd seines Baters, mit der er Kinder besam, mit die zu heirathen er sich nie entschließen konnte! Er gestelt, daß er sleischlich in sie entbrannt war, und diese sinnliche Leitenschaft durch nichts zähmen konnte; der fromme, christiske Mann! Die Frömmler trauren erstaunt, aber sie wollen nicht richten! Hier nicht, weil es ihnen hier nicht paßt, aber anderwärts richten sie und verdammen!

Sommer 1855.

Der Gesandte von Usedom und der General von Bedel, mit Aufträgen des Königs nach Paris und London gestick, sanden dort von den Königlichen Gesandten, Graf von satteldt und Graf von Bernstorff, nicht nur keine Unterstüßungen entschiedne Gegenwirkung, in Folge ihrer vom Minister präsidenten von Manteuffel empfangenen Weisungen. Sie sahen sich dadurch auf's äußerste blosgestellt und genant, führten bittre Beschwerde beim Könige, und verlangten Gemerthuung, Wedell wollte sogar den Herrn von Manteussel zu Bweisamps heraussordern. Der König suchte allerlei Aufwege, sie zu beschwichtigen, den Minister zu entschuldigen, wo obwohl dies nicht recht gelingen wollte, so erfolgte dech nicht Weiteres.

In Roblenz, Sommer 1855.

Der König war mit dem Pring-Regenten von Baden, als der herzog von Roburg aus Paris eintraf. Gefragt, wie es dort aussehe, erwiederte er, die Stimmung sei ganz kriegerisch, worauf der Konig ein finstres Gesicht machte. Der Berzog fuhr fort, und meinte, der Einfluß des Königs verbunden mit dem des Raisers von Desterreich könne noch den Frieden herbeiführen. "Was?" rief ber König, "mein Ginfluß? Bas ich sage ist alles umsonst, mein Wort gilt nicht mehr als ob's der da gesagt hätte", wobei er auf den Prinz-Regenten zeigte. Dieser nahm nun auch das Wort und sprach von der imponirenden Macht des vereinten Preußens und Desterreichs. 3ch habe das Stücken durchgespielt, " versette der Ronig, und kenne es. Ich habe nach Wien geschrieben, die Sache sei anz leicht, unsre Kriegsheere vereint und dazu ein paarmal underttausend Russen, so diktiren wir den Frieden in Paris! Bas hat man aber in Wien gethan? Mein Schreiben in Baris mitgetheilt!" -

Dienstag, ben 21. August 1855.

Leidlich geschlafen, aber am Morgen der Husten sehr Himm, und auf's neue Fieberbewegung. —

Der heutige Publizist liefert eine Gerichtsverhandlung, die ein schreckliches Licht auf die fromme Stiftung Magdalenum, und ein schauderhaftes auf unsre Richter wirft. Die faule Sache war nicht zu verhehlen; die Aufseherin und der Presdiger zeigten sich nichtswürdig seige, wollten sich nichts ersinnern, wollten die Sache fallen lassen zc. Und die seigen Richter? mochten sich nicht an der frommen Stiftung die hande verbrennen, nicht die hohen Beschützer und Leschützerinnen sich zu Feinden machen, und verurtheilten ein armes Mädchen, das nichts gestohlen hatte, zu vier Monaten Ge-

fängniß wegen Diebstahls! Man hatte ihre Kleider ihr weigert, sie war also in denen des Stiftes weggegangen, jem waren gut, diese Lumpen, aber die Aussage der Ausseheim gab eine andre Schätzung, und die galt. Der Publizist sagt selber: "Daß die Beweisaufnahme eine erschöpfende geweseswagen wir nicht zu behaupten." — Solchen verderblichen Expluß hat das Frömmlers und Heuchlerwesen! Und der Pelüger Seibel, wie versinkt er nicht aus Scham, wie sindet sich mit seinem Gewissen ab? Vor Gericht stand er jämmelich da! —

Englisches gelesen. "Histoire de la restauration p= M. F. P. Lubis, Paris 1837." Im Bourbonischen Sirgeschrieben, wenig neue Thatsachen, geringe Darstellun-Bildnisse nach Denkmünzen sind eine gute Beigabe, die Sichter lehren schon Geschichte, diese bei bedeutenden Formnichtssagenden Züge Ludwig des Sechszehnten, der inhaltlow Eiser in den Zügen der Marie Antoinette, die kräftige, abbose Hoffahrt der Herzogin von Angoulême 2c. 2c.!

## Mittwoch, ben 22. August 1855.

Die Bolkszeitung vom Sonntag ist nachträglich noch Em Montage von der Polizei an allen öffentlichen Orten wesenommen worden. Ein Berzeichniß der Sünden, man kann wohl sagen Berbrechen des Bundestages gegen die Gesammer heit von Deutschland und gegen das Bolk insbesondere, mag der Polizei hinterher erst in die Nase gegangen sein. Die Regierung hat schon vergessen, daß ihr selber vor wenig Jahren der Bundestag nichts weiter war als ein Klub in der Gschen heimer Gasse!

Cornelius, der vom Könige reichbezahlte und hochgeehrte Cornelius, will nicht wieder nach Berlin zurücksehren, sondern in Italien bleiben. Er ist voll Unzufriedenheit mit dem Könige, mit Berlin, mit allem. Wie Rückert sagt er: Nur fort! Und so geht's mit allen Berusenen des Königs. Auch Schelling und Tieck, durch große Jahrgelder und letzterer auch durch Alter und Krankheit gefesselt, waren mißvergnügt und wußten dem Könige keinen Dank. Und Humboldt? Er war schon von alter Zeit hier, war kein Herzugerusener und — hält es eben aus! —

Der Fürst Wäsemökii hat durch seine unnöthigen polistischen Streitschriften in St. Petersburg eine neue hohe Ansstellung erlangt. Sich hat er genützt, Rußlands Sache nichts! —

Von Prut in seinem "Deutschen Museum" ein Aufsat : "Preußen im Sommer 1842." Freimuthig, wahr, verstandes= bell, aber freilich mit unvermeidlichen großen Berschweigungen. 3h machte dabei die herabstimmende, demuthigende Betrachtung, daß der ganze Plunder dieses Geschichtsstoffes im Grunde kaum werth scheint ausführlich behandelt zu werden; diese ganze Geschichte ist von Haus aus elend, jämmerlich, langweilig; keinem Menschen ist es zu verdenken, wenn er das ganze Zeug lieber gar nicht wissen will. Wie unbedeutend alle die Persönlichkeiten, wie weich und zäh und schleimig, ohne jede Festigkeit! Nur wenn die Feder des Geschicht-Threibers immerfort von geschwungener Geißel begleitet wird, von Staupbesen und Brandmal, kann in dies gemeine, lum-Pige und prahlerische Wirrniß einiges Interesse kommen. Selbst der Vaterlandseifer muß sich von diesem Stoffe abwenden, der nichts ist, als eine faule Gährung, aus der nur augenblicklich der Schimmer von 1848 entsteht, sonst aber nichts! Da lesen sich die französischen Geschichten doch anders! Da ist Ursprüngliches, Markiges, Zeugendes, Bewegung folgt auf Bewegung und jede ist ein Fortschritt, wenn auch die Bege und Wendungen uns oft nicht gefallen. — In den "Unterhaltungen am häuslichen Heerd" ein sehr braver Aufsat von Herrn Feodor Wehl, Lessing's Aufenthalt in Hamburg behandelnd. —

Herr von hindelden bezieht von der englischen Wasser, gesellschaft hier als Direktor einen Gehalt von 600 Pfund Sterling; die Leute sagen, er wird den Magistrat schon zwingen, mit der Gesellschaft wegen Reinigung der Rinnsteine, die Bürger wird er schon zwingen, mit ihr wegen Bersorgung der häuser sich einzulassen. —

Der Buchhändler Schlesinger, nachdem er dem Weinshändler Ewest ausgesagt, wird von diesem zweier Majestātes beleidigungen angeklagt, aber vor Gericht freigesprochen. Die Polizei ist aber ihm seindselig. Der neue Weinhändler, der bei Schlesinger gemiethet hat, bekommt keine Konzession. Er beschwert sich bei Hindelden. Der sagt ihm ganz frei heraus: "D, ich habe gar nichts dawider, unter den Linden überall, nur nicht bei Schlesinger!" — Aber ich habe schon einen Konztrakt mit ihm, er wird mich verklagen! — "Lassen Sie sich nur verklagen, ich werde Ihnen schon zu hülfe kommen!" — Jezmand, der dies hörte, machte die Bemerkung: "Ich war schon lange besorgt, wo sich die Pascha-Wirthschaft, da sie in der Türkei schwindet, neu ansehen wird, nun seh' ich's!" —

Donnerstag, ben 23. August 1855.

Geschlafen, aber unruhig, mit schlechten Träumen; beim Erwachen starker Husten und mattes Krankengefühl. —

Besuch von Fräul. Anna Piaget und dem kleinen Horace Herwegh; der lettere, ein kluger artiger Knabe, ist aus der Schweiz gekommen, um die Großeltern Siegmund zu besuchen; er macht die Reise ganz allein. Fräul. Piaget, ein hübsches Mädchen, sinnigen, gewinnenden Ausdrucks. —

Unerwartet kam nochmals Herr Holland, der seine Abreise auf's neue verschoben hatte. Wir sprachen über Preußen,

über Goethe. Washington Irving hatte ihm gesagt, Goethe sei eitel gewesen; ich zuckte die Achseln, und gab ihm zulest die allgemeine Regel: "Was Ihnen von Goethe Gutes gesagt wird, glauben Sie es unbedingt; was irgend Schlechtes, verswersen Sie es!" Er nahm diesen Grundsas willig an. "War Sokrates eitel, Jesus, Spinoza?" fragte ich ihn noch. Er ließ die Zusammenstellung gelten, und antwortete ruhig: Nein! Er hat einen wahren Durst sich zu unterrichten, und es ist ein Vergnügen ihn zu fördern. —

Auch das lette Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt ist von der Polizei nachträglich weggenommen worden. Auch wegen eines Artikels über den Bundestag und Hannover! Ist man hier so ängstlich bemüht, dergleichen Schändlichkeiten, wie die Regierung von Hannover mit dem Bundestage treibt, in Schutz zu nehmen, weil man sich dieselben Mittel und Wege vielleicht auch einmal offen zu sehen wünscht? —

### Freitag, ben 24. August 1855.

Besuch von Herrn Holland. Ich erzähl' ihm allerlei, was er gleich aufschreibt; ich wollte ich wäre gesund, um mit ihm auszugehen, auszufahren, ihm alles zu zeigen, mit ihm zu lesen! Er ist ein braver, sinnvoller Mann, vorurtheillos, gutmüthig.

Rellstab erhält manches Lob, wird aber wegen seiner vorgesaßten Meinungen getadelt, wegen seiner keden Urtheile über Goethe, seines ihm übel anstehenden Tugendeisers, seines engen Sinnes, der aburtheilt, wo ihm alle Kenntniß, ja alle Fähigkeit der Würdigung sehlt, z. B. bei Gent, von dessen Wirtungstreis, sohe, Muth und Bedeutung eine gewöhnliche deutsche, wenn auch sonst ehrliche Schriftstellerhaut keine Uhndung hat! Sie legen ihren kleinen bürgerlichen Maßstab an, und der will nirgends passen. An dieser Geschiedenheit, daß

solche kleine Leute gar nicht in die große Welt kommen, oder wenn es je geschieht, doch nie so, daß sie dieselbe je wahrhaft kennen lernen, leidet alle unsre Tagesschriftskellerei, unser ganze politisches Treiben, sofern es in untergeordneten Kreisen waltet. —

Sonnabend, ben 25. August 1855.

Im Kranksein habe ich wahrlich genugsame Uebung, und es scheint, ich soll sie nicht verlernen. Jemehr ich dann allein bin, desto leichter trag' ich mein Leid, desto ruhiger verhalt' ich mich und desto fruchtbarer wird mir der Zustand von Betrachtung und Stille, zu dem das unthätige Daniederliegen unwillfürlich führt. Wenn nicht heftige Schmerzen oder äußerste Nervenunruhe mich stört, so strömen mir die besten Gedanken zu, wahre Seelenerhebungen, Gebete könnt' ich's nennen.

Despot und Sklave, beides abscheulich! Aber doch entschlein Mensch nicht leicht dem Geschicke, bisweilen auch einmal das eine wie das andre zu sein. Er muß bisweilen handelnd seinen Willen gegen alle Form durchsehen, ebenso duldend ihn der mächtigen Form bisweilen beugen. Die beiden Aeußersten kann niemand gänzlich vermeiden, es ist Gewinn genug, wenn zwischen beiden ein möglichst großer Raum wirklicher Freiheit sich ausdehnt. —

Die "Zeitung für Einsiedler", von Ludwig Achim von Arnim zu Heidelberg 1808 herausgegeben, dann unter dem Titel "Tröst-Einsamkeit" zusammengefaßt, soll jest eine so große Seltenheit sein, daß z. B. die hiesige Königliche Biblivthek ihr Exemplar nicht mehr ausleiht. Die Seltenheit entstand daraus, daß die Blätter bei ihrer Erscheinung wenig beachtet wurden, und bald so vergessen waren, daß der gedruckte Vorrath vom Verleger als Makulatur verwendet wurde. Die

ganze Sammkung ist aber in der That nicht viel werth; es ind einige artige und merkwürdige Sachen darin, das Meiste iber ist albernes und in rohem Spaß ganz versehltes Zeug, vie namentlich die zahlreichen und noch dazu schlechten Sonette, zit denen Arnim den wackern Johann Heinrich Boß ärgern vollte; sie sind so schlecht, daß sogar Bettina von Arnim, die vesst jede Zeile ihres Mannes als Gold ansehen möchte, gegen ie Aufnahme dieser Sonette in die Gedichtsammlung sich retschieden erklärte. —

Sonntag, ben 26. August 1855.

"The spy, a tale of the neutral ground, by J. Feninore Cooper." Nicht grade der beste Roman, nicht einmal er beste von Cooper. Zum Lesen im Bette recht gut. Ich as aber auch in den geiste und gedankenvollen Aphorismen on Goethe. —

Das philologische Studium hat bei und einen hohen, vieleicht den höchsten Grad erreicht, die Priester waren nie so ahlreich wie grade jest, und ihre Leistungen sind bewundernsverth. Das klassische Alterthum und seine Autoren sind nach Men Seiten erforscht, beleuchtet, die Sachen wie die Formen, vie verschiedensten Wissenschaften sind herangezogen und haben hre erhellenden Beiträge geliefert. An Gründlichkeit und Scharfsinn stehen die Deutschen auf diesem Gebiete keiner Nation nach, an Fleiß und Treue, an edlem Sinn und geistig boher Auffassung gehen sie allen vor; es ist eine Freude, dieses Sesammtwerk so vieler Kräfte zu überblicken. Und dennoch muß ich gestehen, daß die Philologie noch günstiger und wirksamer gestellt war, als dies Treiben erst begann, und weniger Meister aber unendlich mehr Liebhaber — und welche! sich mit diesem Gegenstande beschäftigten. Schiller und Goethe jum Beispiel waren an philologischer Gelehrsamkeit nicht mit dem ersten besten Schulmann heutiger Zeit in Bergleich zu stellen, aber der griechische Geist war lebendiger in ihnen als in hundert Gelehrten, die wie z. B. selbst Immanuel Bellin nur im Buchstaben groß sind. Dasselbe gilt von den Stolberg's, und von vielen für Griechenland und Rom Begeisteten und Erfüllten, die ihre Lieblinge nicht in den Ursprachen zu lesen vermochten. Hieraus ergiebt sich eine ernste Betrachtung, wie verschieden die Erfordernisse des Lebens und die der Schule sind, eine Betrachtung, die zur einsichtigern Leitung des Unter richts führen kann.

Montag, ben 27. August 1855.

Die neue Schrift von Diezel ist heute polizeilich verboten worden. Ausfälle gegen Preußen, gegen das hiesige russische Lakaienthum zc. dienten zum Borwand; die Hauptsache seden sind die scharfen Angriffe gegen die Polizei, von denen die hiesige sich schwer getroffen fühlt, der Generaldirektor von Hindeldey ist wüthend. —

Die Feste in Paris glänzend, aber zum wahren Gel. Dieser Kaiser, diese Königin, dieser Prinz Albert! Und Alds Bonapartevolk!

Desterreichische Blätter sprechen davon, daß der Som Aucian Bonaparte's nächstens zum Kardinal ernannt werden soll. Dann kann er Pabst werden. — Gräßliche Wirthschlie in Neapel; Frankreich und England drohen. Muratister regen sich. —

In Spanien wollte die Königin fliehen wegen der pible lichen Banndrohung. Aber sie blieb diesmal noch. Kritist Spannung. —

Herr Graf von Wartensleben besuchte mich. Er zeige sich sehr gutmüthig und menschenfreundlich, thut in seines Amte vielfaches Gute, behandelt die Unglücklichen mit größter.

fämpft mit Klugheit gegen die Polizei, die leider hier ze Berwaltung der Gefängnisse an sich gerissen hat und ißten Eifer zur Strenge und Härte an den Tag legt. ft er wieder ein Jurist nach dem Buchstaben, der jedes und Berfahren der Gerichte vertheidigen möchte! e Mutter des Raubmörders Puttlig war bei ihm und ihre Berzweiflung aus; sie ist ein Fräulein Adelheid ittlit, Tochter eines Hauptmanns von Puttlit, der ein tte und den König bei Gelegenheit eines Manövers einst Eage beherbergte, der König versprach ihm seiner ein= u bleiben, die Wittwe -- erst kürzlich gestorben — erhielt ng, daß ihre Pension auf die hülflose Tochter würde gen werden; die Tochter bekam von einem (schon veren) Offizier diesen jest als Raubmörder zum Tode verten Sohn, der als unehelich zwar den Namen, aber en adlichen Stand ber Mutter führen konnte. —

### Dienstag, ben 28. August 1855.

! Dank und Seil und Segen allem, was er gethan, ! — Wunderbar, wie viele Widersacher gegen den und guten Mann sich immer noch aufstellen! Aber sie ihm wider ihren Willen, sie halten die Verehrung und ür ihn wach und thätig. Wir Deutsche haben keine inen Helden, keine von der ganzen Nation anerkannten, entzieht ein Theil der Nation sich dem Kultus. Wir 'einen Washington, keinen Shakespeare, keinen Cervanzen Heinrich den Vierten von Frankreich 2c. — ute kam das fünfzehnte Bändchen von George Sand's e de ma vie, "der Aktuar Salzmann" von August, der Weber'sche Volkskalender. — In Dickens weiter

Mit den Wahlen für das Haus der Abgeordneten wird es allmählich Ernst. Die Regierung hat in der Stille alle Borbereitungen getroffen, die Kreuzzeitungsparthei ihrerseits auch. Bon den Freiheitsfreunden verlautet nichts, darf nichts verlauten; entschließen sie sich zum Mitwählen, so wird man alle Rechnungen, die man gemacht, falsch sinden. Wählen sie nicht mit, so wird entweder die Regierung mit der Mehrheit der Junkerparthei oder die Minderheit dieser gegen die Regierung einen lamentabeln Kampf zu sühren haben! Sollen die Freiheitsfreunde nicht lieber diesem Schauspiel zusehen als dann mithandeln, da man ihnen doch keinenfalls ihre rechte Rolle zugesteht? Wenn auch für den Augenblick die schändlichsten Gesetze durch die Uebermacht zu Stande kommen, was schadet's? Bu schon vorhandenen noch einige! Alle werden doch nur — fünftig zu nichte! —

Der berüchtigte Konstabler Bachtmeister Kanser, der Bullenbeißer, dessen rohe Gewaltsamkeit man gebrauchte, um die Bolksvereine auseinanderzutreiben, der durch viehische Wildheit sich in diesem Geschäft auszeichnete, dann aber deck von der Behörde, weil sie sich des Unthiers schämte, auf die Seite geschoben wurde und hier verachtet und dürstig lebte, hat sich jüngst in Helgoland von den Engländern anwerben lassen. Es ist die Frage, ob die andern Angeworbenen, wenn sie erfahren wer er ist, mit ihm dienen wollen.

Berrückter Brief Louis Bonaparte's an den General Pelissier. Er sagt, die Russen werden in der Krim für den Winter nicht aushalten, aber doch sollen nach und nach alle französischen Regimenter einander dort ablösen. Er verspricht und verheißt leichtsinnig und frech, als ob er schon jemals eine seiner Worte wahr gemacht hätte. —

Mittwoch, ben 29. August 1855.

Besuch von Frau Prosessorin Dirichlet, sehr liebreich und gut, aber sie sieht schlimm aus, und Berdruß und Sorgen lassen sich nicht verbergen. In vierzehn Tagen wird sie Berlin verslassen; mir ist dabei zu Muth, als kündigte man mir schon jetzt Schnee und Frost an.

Elende Wirthschaft in Athen! Ein elender Hof, ein Minissterium fremden Sinnes, ein verrathenes, gedrücktes, aber auch verrätherisches und gewaltthätiges Bolk. —

Anekdote vom Fürsten Menschikosf. Der Kaiser soll ihm Vorwürse gemacht haben, daß er nach einer Schlacht nicht gleich wieder mit frischen Truppen angegriffen habe; er entschuldigte sich, es habe an Pulver geschlt. Der Kaiser fragte den Kriegsminister Fürsten Dolgorukosf, der sagte, er habe dasselbe nicht mangeln lassen, sondern reichlich geschickt. Da rief ihm Menschikosf wüthend zu: "Sie haben das Pulver weder erfunden, noch Pulver gerochen, noch Pulver gesichickt!" —

# Donnerstag, ben 30. August 1855.

Rachrichten aus Paris sagen, daß der Besuch der Königin von England im Bolke nicht den Eindruck gemacht hat, den sich Bonaparte vorgestellt. Sein Ansehn ist davon nicht gesteigert, im Gegentheil, man glaubte zu erkennen, daß er solcher neuen Blendwerke bedürftig sei, da er sich nach Stützen, nach Gaukeleien umsehe. Die unmäßige Pracht und Berschwendung hat auch nicht allgemein gefallen. Die Stimmung für ihn, heißt es, ist sehr unsicher und kann leicht gefährlich werden. Der Wassenruhm in der Krim ist nicht groß genug, um für die ungeheuern Opfer an Menschen und Geld zu entschädigen, mit denen er erkauft wird. Auch in den Truppen ist schon allerlei Gemurmel.

In Wien sind große Besorgnisse wegen Italien. Frankreich, England und Piemont wühlen dort offenbar das Bolt
gegen Oesterreich auf, sie drohen mit Nevolution und Freibeit
dann für sich selbst. Die Furcht kann leicht wieder Desterreich zum entschiedenen Auftreten gegen Rußland bringen, das
ohnehin weniger surchtbar erscheint, seitdem man glaubt, das
dessen Hüssemittel großentheils erschöpft seien. Furcht, Eigennut, Gewinnsucht, Mißtrauen, Betrug und Lüge, das sint
die Bestandtheile der heutigen Politik! Ueberall! nirgends
ein hoher Geist, ein edler Sinn, ein fester Muth!

Um 29. starb zu Bromberg an der Cholera der allgemein verehrte und geliebte Appellationsgerichtspräsident Gierke. Nur am Hofe ist man unedel genug, sich über den Tod des Mannes zu freuen, der im Jahr 1848 demokratischer Minister war. —

Freitag, ben 31. August 1855.

Die würtembergische Ständeversammlung wird aufgelöst, die kurhessische berufen, — es ist alles derselbe Quark. In Kurhessen hat die Regierung den als Oppositionsmänner bekannten Mitgliedern der Stände keine Berufungen zugeschickt! Man begreift nicht, warum diese Regierung und die ibr gleichenden überhaupt noch Stände für nöthig halten. Etwa dafür zum Dank, daß die Revolution von 1848 noch die Fürsten für nöthig hielt? —

Unter den Stadtverordneten hier hat sich ein geheimer Ausschuß gebildet, um die Frage zu berathen, durch was sür Mittel und Wege die Stadt Berlin die unerhörte, willkürliche und gewaltsame Machtanmaßung, Bedrückung und Ueberbürdung, die sie durch hinckelden erleidet, abzuschaffen eder abzuweisen im Stande wäre? Vergebliches Bemühen! Sie sinden kein Mittel. Diese Herrschaft und die ihr entsprechende

Knechtschaft sind in allen Gebieten und auf allen Stufen eng verknüpft. Um gegen einen Konstabler, gegen einen Polizeis direktor das Recht und die Freiheit zu behaupten, müßten die Minister gestürzt, der Bundestag zusammengeworfen, die Nationalversammlungen hergestellt, vielleicht mehr noch gethan werden! Es geschieht im Einzelnen zwar auch manches, aber im Ganzen nicht viel; das Allgemeine muß auftreten. —

Sonnabend, ben 1. September 1855.

In Neapel herrscht eine Polizeibosheit, wie selbst in Rußland sie nicht zu finden ist. Alle Nichtswürdigkeiten, Tücken und Gewaltthaten werden verübt, kein Recht, kein Schutz hilft. Sie bereiten das Land für einen neuen König Murat. Und in Kurhessen wird am neuen Thron für den alten Jerôme gearbeitet! —

In der Schweiz wie in Spanien und Piemont wird der pabstliche Bannfluch öffentlich verspottet; das Volk glaubt nicht mehr. Diese katholisch-kirchliche Form des Christensthums, wenn sie nicht neue Kraft aus dem Innern des Geistes schöpfen kann, muß untergehen. Sie ist ja das Gegentheil von dem geworden, was sie sein sollte. Abgötterei statt Relisaion, Fluch statt Segen! —

Wieder ein Beispiel von dem Benehmen unster Polizei! Ein Rittergutsbesitzer Karl Köhler, früher auf Schloß Ernstorf bei Reichenbach in Schlesien, war wegen der Fluchtverssuche von Schlehan aus Silberberg der Mitwissenschaft und Theilnahme angeklagt, aber vom Gericht vollständig freisgesprochen worden. Er wollte seine Niederlassung in Berlin bewirken und kam vorgestern zu diesem Behuf hier an. Gleich gestern wies ihn die Polizei von hier aus, und schieste mit Iwangspaß ihn nach Schlesien zurück. Gegen diese Willkür und Ungerechtigkeit ist keine Hülfe! —

Im dritten Theile von Dickens Bleak House, S. 17 (Tauchnip' Ausgabe) sind die berühmten Fälle von Selbst verbrennung angeführt, mit denen die gelehrte Welt im achtzehnten Jahrhundert sich so viel beschäftigt hat; die Grässe Cornelia Bandi, der von Le Cat beschriebene Fall 2c. Die heutigen Naturforscher bestreiten die Sache. —

Ich höre immer wieder, daß man Heine und Puschin durchaus auf Lord Byron zurückführen will, der ihr Bowild gewesen sei. Nichts ist oberflächlicher und engsinniger als diese Behauptung! Alle drei zusammen sind ein- und dieselbe Erzeugung, Glieder desselben Geschlechts, unter ähnlichen Weltzuständen und Lebensstimmungen an's Licht getreten. Byron war früher, und natürlich haben Heine und Puschin ihn gekannt, nachgeahmt haben sie ihm aber nicht, sie haten bei ihren Gedichten nicht ihn vor Augen, sondern die eigne vaterländische Welt, die Widersprüche des Menschlichen und des Gesellschaftlichen, und sind so gut wie Byron ganz ursprünglich.

# Sonntag, ben 2. September 1855.

Ich erfahre von gutem Orte her, daß in Frankreich die Stimmung für Bonaparte immer ungünstiger wird, auch bei den Klassen, die sonst mit dem Kaiserthum ganz zufrieden sein mögen; er hat die Erwartungen getäuscht, weder hat er den Frieden erhalten, noch hat er den Krieg siegreich geführt, die französischen Truppen schlagen sich gut, die Russen erleiden Niederlagen, aber das ist nicht sein Berdienst und hat weiter keinen Erfolg. In der wirklichen, nicht scheinbaren und gemachten Meinung hat er seit dem Staatsstreiche keinen zus breit gewonnen, kein Ehrenmann bekennt sich zu ihm; die vornehme, gebildete Welt hält sich zurück. — Sonderbar, in demsselben Grade, als er in Paris wankt, in demselben Grade

vird er hier und in Wien mehr gefürchtet, man besorgt, er önne um sich zu halten die gefährlichsten Dinge unternehmen.

Der König will durchaus an den Rhein. Die Hofränke nd dawider, besonders die Kreuzzeitungsparthei. Man irchtet auch, daß er dort Bunsen zu sich ruft und dessen Einirkungen erleidet. —

Die jest in Deutschland allgemein herrschende Erschlaffung spolitischen Lebens, — in der nächsten Zeit hofft, betreibt ab fördert niemand etwas Allgemeines, — ist doch zugleich ar Erwartung neuer großer Ereignisse, Revolutionsspannung. azu, daß etwas Rechtes geschieht, muß ein neues Geschlecht ranreisen; die Alten thun's nicht mehr! Frisches Blut, ates Blut! —

In Angers Arbeiterunruhen, die durch Truppen gedämpft urden. Man sagt, sie seien von Paris aus geleitet worden ad es stünden weitere politische Absichten damit in Berbinsung. Die Gesellschaft La Marianne, eine Art republikanisher Tugendbund, soll über ganz Frankreich verbreitet und der egierung sehr gefährlich sein. —

Aus Gotha wird der Augsb. Allg. Zeitung geschrieben, e früher daselbst mitgetheilte Erklärung des Herzogs von oburg-Gotha beim Bundestag wider die Beschwerdeschrifter gothaischen Ritterschaft sei nicht ächt, die wirklich abgesthene Erklärung sei nur innerhalb eines kleinen Kreises besunt zc. Was soll man daraus entnehmen? Daß der verzog allerdings die ihm beigelegten Gesinnungen und Ansichten haben und sich auch gern durch dieselben bei der eutschen Ration empsehlen wolle, jedoch eine solche Sprachem Bundestage und bei den großen Regierungen zu führen icht den Muth habe! —

Montag, ben 3. September 1855.

Deutsche Zeitungen werden hier und dort polizeilich weggenommen, zum Theil auch gerichtlich verurtheilt, einige freisgesprochen, woran die Polizei sich dann wenig kehrt; das dann veraltete Blatt hat für niemand mehr Bedeutung. Die einzelnen Fälle stets aufzuzählen, wäre zu weitläufig. —

Den Roman Bleak House Didens ausgelesen. von Schlechtes Machwerk, aber gut und brav gemeint, gegen des gräuelhafte Justizwesen in England, die eingeriffenen Difbräuche, die den Gegenstand des Streites aufzehrenden Ge-Dickens hat keinen Stil, nur Manier, und richtskosten zc. die Manier verwahrlost oder auf die Spipe getrieben, wird Außer seinen eignen Fehlern hat er die allgeunerträglich. meinen seiner Landsleute, Weitschweifigkeit, unnöthiges Ausmalen fleiner Einzelheiten, hinneigung zu niedrigen Stoffen. Das Talent ist aber doch sehr groß. Die Karaftere sind nicht besser als die in unsern alten Lafontaine'schen Romanen, die Helden und Heldinnen sind tugendhaft und liebenswürdig bis zum Efel! -

Die Kreuzzeitungsparthei, die Junker und Fanatiker find eifrig bemüht, den Ministern sich anzuschmiegen, ihnen den Hof zu machen, sich ihnen als einverstanden und dienstwillig vorzustellen, um bei den bevorstehenden Wahlen für ihre Leute die Unterstützung der Behörden zu gewinnen. Die Minister von Westphalen und von Raumer sind dazu ganz bereit, aber Manteussel mißtraut den Schmeichlern, die er schon als bittre Feinde hat kennen lernen. Für die Bolks- und Freiheitssteunde ist das alles sehr gleichgültig; sie haben in beiden Zweigen der Reaktion, mögen diese auch noch so weit auseinandergehen, immer nur denselben Feind zu bekämpfen. Ob sie den parlamentarischen Boden dazu benutzen, ist noch nicht entschieden.

In Bremen war am 26. August eine Anzahl wacter

Hannoveraner versammelt und hielten Rath über die Lage ihres Landes. Sie fanden diese sehr trost- und hülflos, beschlossen aber doch, den Kampf gegen die Junkerparthei und die von ihr beherrschte Regierung mit allen Mitteln, die noch übrig, fortzusepen. Bon der Stüve'schen Parthei war niemand zugegen! Merkwürdig ist die von vielen Theilnehmern aussgesprochene Ueberzeugung, daß es nichts sei mit der Kleinsstaaterei, zu der auch Hannover gerechnet wurde. —

In der Berläumdungöklage des Schauspielers Hendrichs gegen den Redakteur Schlivian ist die Einrichtung der sogesnannten Claque beim hiesigen Königlichen Theater zur Sprache gekommen. Das Haupt der Claque hat dem Richter unsumwunden erklärt, die Claque sei ganz unentbehrlich, für das Publikum wie für die Schauspieler gleich nüplich, sie leite den Geschmack, befördre die Rechtzeitigkeit im Beisallgeben, hindre untergeordnete Kabalen und Störungen, ja auch politisch sei sie von Wichtigkeit, denn wenn z. B. das Preußenlied gesungen werden sollte, so würde dies ohne die Hüsse der Claque nie zu Stande kommen. Das letztere Bekenntniß muß für den sogesnannten Patriotismus sehr beschämend sein.

# Dienstag, ben 4. September 1855.

Die Bolkszeitung enthält eine Belobung des Herzogs von Sachsen-Roburg-Gotha wegen seiner Antwort an den Bundestag, in welcher er sagt, daß er die von ihm gebilligte, rechtsmäßige Verfassung nicht willfürlich ändern wolle, daß der Bundestag nicht einzureden habe 2c. Die Volkszeitung besdauert dabei, daß man solches Worthalten eines deutschen Fürsten noch besonders zu loben habe, als seltne Ausnahme das, was die Regel sein sollte! —

Nachrichten von Herrn Julius Berends in San-Antonio (Texas), der als Buchhändler dort recht wohl gedeiht, sich

aber in den dortigen Lebensgang noch nicht gehörig zu finden weiß. —

Politische Bedeutung der Deutschen in den Bereinigten Staaten, wenn die alteingebornen Bewohner, die Knowenothings, den Eingewanderten abhold, diese zu sehr bedrängen, so werden die Deutschen zu Tausenden sich auf Mittels und Südamerika stürzen und in den dortigen machtlosen Freisstaaten leicht die Oberhand gewinnen. So glauben sie selbst. —

Ueber Bunsen wird hier viel geschwatt, über seine angehliche Abtrünnigkeit vom wahren Christenthum, seine gelehrten Arbeiten, seine politischen Regereien. Aber sein früheres Christenthum war auch kein ächtes, war heuchlerisch zu weltlichen Zwecken angenommen und allen Tadel, den man jest auf ihn häuft, verdiente er schon damale. Er ist ein unreiner, gesinnungsloser Mensch, ber im Innern keine Wahrheit higte oder die gehegte verbarg; er hat nur immer den Leidenschaften und Vorurtheilen der Großen geschmeichelt und gedient, und ist dadurch emporgestiegen, recht wie ein Günstling; was er an Talent und Berdienst besaß, hat er nur gebraucht, um sich in der Gunst zu behaupten, und dazu haben sie nicht aue: gereicht. Jest ist er freisinnig, aufgeklärt, volksfreundlich, jest! Aber auch so ist er nicht mehr zu brauchen, im Gegentheil er schadet unsrer Sache, die kein Zufluchtsort für abze dankte, gefallene Emporkömmlinge sein darf! Daß der Pring und die Prinzessin von Preußen ihm jest geneigt sind, ift auch kein Seil, kann unter Umständen ein Unheil werden. Wenn ich bisweilen milder über ihn geurtheilt habe, so war das in schwachen Stunden. Mein schließliches Urtheil über ibn bleibt ein durchaus ungünstiges, besonders wenn ich et wäge, wie unendlichen Schaden er in seinen preußischen Ber hältniffen verurfacht hat. —

Die Neue Preußische Zeitung brachte kurzlich aus dem

Russischen Invaliden einen Bericht Gortschakoss's aus Sebastopol, daß die Beschießung wieder begonnen habe, den Zusatz aber "Unsre Werke leiden" ließ sie weg, obschon derselbe in St. Petersburg war gedruckt worden. Beispiel der Aufrichtigkeit! —

"Maud, and other poems. By Alfred Tennyson, poete laureate. London 1855." Sie werden in England jest hochgepriesen, ich sinde sie künstlich und kalt, und wie tief unter Byron! Der frühere Band "In memoriam" hatte bessere Anklänge, mehr wahres Gefühl, das aber zulest doch auch in der üppigen Bervielfachung seines Ausdrucks etwas erstickt wurde. —

#### Mittwoch, ben 5. September 1855.

Die Zeitungen bringen heute die Antwort Humboldt's an die Kaiserliche Karolinisch=Leopoldinische Akademie der Naturssorscher zu Breslau, welche ihm sein Mitglieds=Diplom nach fünszig Jahren erncuert hat. Seine Antwort ist an den Präsidenten der Akademie, Herrn Nees von Esenbeck, sehr hochachtungsvoll und verbindlich gerichtet, an den seines Amtsentsehten, in's Elend gestoßenen, von den Staatsbehörden in aller Weise verfolgten und geschmähten, hochbetagten Greis. —

Ich klagte einmal in Halle 1806 bei Schleiermacher, daß mir an allen Dingen sogleich vorzugsweise die Schattenseite in die Augen siele, eine wahre Plage und Krankheit, die mir manchen schönen Tag ganz verdarb. Er nahm die Sache leicht und meinte, da habe man nur um so eifriger auch wieder die Lichtseiten zu sehen, so werde sich das Gleichgewicht herskellen. Als ob das nur so vom Willen abhinge! Bon diesem hing es auch bei mir nicht ab. Die Lebensereignisse halfen mir darüber hinweg, der Kamps in der Welt und gegen die

Welt. Mit den Jahren wurde mir zur Gewohnheit, immer vorzugsweise das Gute, das Schöne herauszuheben, an dieses mich zu halten, ein Gewinn, für den ich nicht genug dankbar sein kann, dessen Bortheil ich täglich mehr erkenne! (Wir sprachen, Schleiermacher und ich, damals aber nicht von Schatten oder Lichtseite, sondern von Negatipem und Positivem, nach damaligem Sprachgebrauch.) —

Aus jener Zeit fällt mir in diesen Tagen manches ein Unter andern die merkwürdige Thorheit, in welche die besten Schüler Schleiermacher's, Harscher, Adolph Müller, Pripfte nowesty, Alexander von der Marwis, verfallen und vernehelt Sie hielten die Erde und das Menschengeschlecht nicht mehr für lange haltbar, denn mit der höchsten Entwick lung der Philosophie sei die Geschichte abgethan, die Aufgaben des Menschendaseins und des Erdenlebens erfüllt; was tonne da weiter viel kommen? Eine Frist war uns freilich noch gegeben, denn Schleiermacher hatte seine Ethik noch nicht vollendet, noch nicht in gediegener Gestalt herausgegeben, und d er beinahe dreißig Jahre später gestorben ohne dies Werk woll, endet zu haben (bloße Borlesungen waren nur Anläuse dazu), so ist es freilich ganz in der Ordnung, daß die Welt noch meir ter geht und wir immer noch leben und wirken! Beimlich mußt' ich solche Engherzigkeit belachen, sie laut zu bestreiten war ich gegen die Eingeweihten — ich konnte nicht als solder Mir die Thorheit anzueignen, versucht gelten — zu schwach. ich wohl, aber gang vergebens. -

Donnerstag, ben 6. September 1865.

Nachricht in der Nationalzeitung, daß Gustav Adolph Rösler aus Dels, einst Mitglied des Frankfurter Parlament, von der Reaktion wüthig verfolgt und zur Auswanderung ge nöthigt, am 13. August zu Quincy im Staat Illinois gesterben st. Er war früher Schullehrer, in Amerika Zeitungsschreiser. Es ging ihm schlecht, und er hinterließ eine unversorgte Familie. Ehre seinem Namen! Man denkt von hier aus die Familie zu unterstüßen.

Das Obergericht zu Fulda hat den Obergerichtsanwalt Cöster zu Hanau freigesprochen; er war des Betrugs und der Majestätsbeleidigung angeklagt; die erste Anklage erwies sich als boshafte Ersindung — er sollte ein Honorar unbesugt ansgenommen haben —, die zweite beruhte darauf, daß er die kurhessische Berordnung vom September, 1850 eine "verbrechestsche Gewaltthat" genannt hatte. Das Gericht erkannte hierin keine Majestätsbeleidigung, da der Tadel zunächst doch nur den verantwortlichen Minister traf, der in jeder Hinsicht ein Berbrecher ist. —

In den Zeitungen werden Berichte von der Forscherreise der Brüder Schlagintweit mitgetheilt, die schon in Ostindien angelangt sind. Dabei wird immer schmeichlerisch geprahlt, als habe sie der König durch seine großmüthige Unterstützung in den Stand geseth, ihr Unternehmen auszusühren, während doch der Minister von Raumer sich standhaft geweigert, die geringste Summe für diesen Zweck in Antrag zu bringen, und der König aus seiner Schatulle auch nichts hat geben wollen. Sie reisen mit englischem Gelde, das Humboldt's Ansehn und Bunsen's Bermittlung verschaffte. —

Rachricht aus St. Petersburg, daß der Minister Graf von Resselrode die Erlaubniß erhalten hat, auf einige Zeit zu versreisen. Ungnade? Jeden erreicht sein Tag. Metternich hat stüh den seinen gehabt, den er für unmöglich hielt. —

herr von hindelden, der den Untersuchungsrichter Schlötkenicht nachgiebig genug gegen die Polizei fand, und deshalb ifrigst dahin wirkte, daß er entfernt wurde, klagt nun, daß er Graf von Wartensleben, den er gewünscht, noch weit wenis er nachgiebig sei, und die Grenzen des Gerichts gegen Uebers griffe der Polizei streng wahre. Diese Klagen gereichen dem Grafen zur hohen Ehre und machen die gehässigen Andeutungen, als habe er seine Ernennung durch versprochene Rachgiebigkeit erlangt, gänzlich zu Schanden. —

#### Freitag, ben 7. September 1855.

Dr. Stockmann hatte im November 1848 bewaffnete Schaaren zum Schutze der preußischen Nationalversammlung zusammengebracht. Bon dem Appellationsgericht zu Naumburg wurde er zu sechsjähriger Festungsstrafe verurtheilt, bat diese nun überstanden, und ist in seine Heimath entlassen werden. Auch ein Demokrat Gustav Nawald, wegen gleicher Handlung zur Festungshaft verurtheilt, ist auf freien Fuß gesetht. Jest werden ihnen die Behörden das Leben erst recht verbittern!

Hannibal Fischer, der in Roburg verhaftet gewesen und gegen Bürgschaft entlassen worden, hat erklärt, sich nicht vor Gericht stellen zu wollen, und man möge daher die Bürgschift, falls man sich dazu berechtigt glaube, nur einziehen. Der elende Kerl hat sonst das Geld sehr lieb! —

"Raiser Heinrich der Vierte und sein Zeitalter. Bonhant; wig Floto. Erster Band. Stuttgart und Hamburg, 1855." Ein sleißiges Buch, vom Verfasser seinem Lehrer Leopeld Ranke zugeeignet. Die Ranke'sche Manier bis zum Ekelbesten getrieben, z. B. S. 297. Uebrigens auch darin ganz Rankisch, daß feste Anschauung und Gesinnung sehlen. —

"Gesammelte Aufsätze von Theodor Wilhelm Danjel. Herausgegeben von Otto Jahn. Leipzig, 1855." Zeugnif des Fleißes und der Bildung des in der Blüthe der Jahre der hingestorbenen edlen Gelehrten. Aber etwas Düsteres und Steifes läßt einen nicht recht froh werden. —

Am Hofe wird Humboldt hart getadelt und geschmäht, daß er an einen so "infamen Kerl", wie Nees von Esenbeck, versindlich geschrieben hat. Auch der König und die Königin rehmen es ihm sehr übel; die lettere weiß natürlich nichts von ihm, als daß er grundsatmäßig in wilder Ehe lebt, die sahme verschmähend. —

Boltaire schrieb einmal, um sich mit einem deutschen Apotheker zu verständigen, an diesen ein lateinisches Billet, das
als Kuriosität ausbewahrt, hervorgezogen und gedruckt wurde.
Die deutschen Gelehrten lachten herzlich über die Schnißer
darin. Aber unter den heutigen deutschen Litteraten, die Philologen von Fach ausgenommen, wer dürfte nur daran denten, das Wagniß eines lateinischen Briefchens zu versuchen?
Und selbst noch in den 1790er Jahren machte Ramler den
Schnißer, in der Grabschrift des Grafen von der Mark zu sagen: "Prosecutus lacrimis patornis."—

### Sonnabend, ben 8. September 1855.

In Hartwig Floto's Kaiser Heinrich dem Bierten gelesen. In Wendungen und Ausdrücken kindischelebhaft wie Ranke. Im Urtheilen schwach, ohne hohe Standpunkte. Daß er von Kaiser Heinrich dem Vierten gut denkt, ihn gegen Schlosser und Leo in Schutz nimmt, ist mir sehr recht; aber daß er den heiligen Anno von Köln zum Sündenbocke macht, ihm die Spaltung und die Schmach Deutschlands zur Schuld rechnet, ist eine haltungslose Willkür und zeugt von wenig Sinn für geschichtliche Gestalten. Der Geschichtschreiber muß wie der Dichter auch die Gegner seiner Helden in ihrem Recht und in ihrer Würde auftreten lassen. Er sagt (S. 197): "Die Ausssprüche seiner Bewunderer sollen uns nicht bestechen. Ich fürchte, diese kostbare Perle war durch so schwarze Flecken entspellt, daß sie kein Diadem zieren konnte. Ich fürchte, er

glich eher jener Frucht, die der Kreuzfahrer aus Chartres am todten Meere brach, äußerlich schön, aber inwendig voll schwarzen übelriechenden Staubes." Dieses zweimalige "Ich fürchte", bei einer abgeschlossenen Geschichte, die über acht hundert Jahr alt ist, klingt lächerlich, und überranket seinen Ranke! —

Der Polizeilieutenant Dam, der den Auftritt mit den Offizieren und Edelleuten im Hotel du Rord hatte, ist richtig won hier versetzt worden und zum Polizeidirektor in Paderborn ernannt. Hinckelden mußte ihn dem Militairübergewicht opfern, hat ihn aber dabei befördert. —

Unfre Hof= und Garde=Offiziere machen sich ein besonder res Bergnügen und Berdienst daraus, ihre Borgesesten zu des spötteln. Der General Graf von der Groeben beißt wegen seiner Frömmigkeit das Lamm, der General Graf von Baldersee, der nicht mehr reiten kann, hat den Beinamen Schwingl; dem General von Wrangel, den man im dänischen selbzuge mit dem Namen "Druf!" blüchern wollte, hat nur den Namen Geck behalten; und so geht es weiter, auch die Prinzen werden nicht verschont, und werden geneckt und gehänsell. Das sind aber nicht die Späße, die sich die römischen Soldaten beim Triumphzuge gegen den Cäsar erlaubten, — ber ist kein Cäsar, kein Triumph, kein Krieg, — hier ist nichts als die Langeweile des potsdam'schen Friedensdienstes und der Uebermuth der Junker.

Sonntag, ben 9. September 1855.

Es wird versichert, daß im Berliner Volke, welches so still und der Gewalt völlig unterworfen scheint, unausgesest die stärksten demokratischen Gesinnungen rege seien, Gesinnungen, die sich fortpflanzen und ausbreiten, und auf die Gelegenbeit

irten, in That auszubrechen. Wirklich bedarf es keiner besidern Beobachtungsgabe um wahrzunehmen, daß die alte ebe und Ehrfurcht, die sonst hier vorherrschten, nur noch usnahmen, und großentheils nur als heuchlerischer Schein in in der sind. Das Baterland Preußen, der Staat und ine Geschichte, leben noch in vielen Herzen, aber als Wesen, e von der heutigen Wirklichkeit verläugnet werden, und die it dem heutigen Bestehenden kaum noch etwas gemein iben.

In englischen Blättern wird auch von neuen demokratisen Bereinen und Komplotten gesprochen, die hier angezettelt irden, und denen die Polizei auf der Spur sei. Wir wissen ir nichts der Art, aber freilich kann im Stillen vieles arbeist, wovon wir keine Ahndung haben, auch die größte Thorst, der tollste Unsinn, wie die Ladendorfs Gercke'schen Gesichten! —

Ein sehr bezeichnendes Merkmal eines Menschen ist, ob er il und gern Briefe schreibt, und welcher Art die Briefe sind? anz einseitige und ganz egoistische Menschen sind selten Briefreiber, sie sind am liebsten mit ihrer eignen Person gegen= irtig, und wo dies nicht sein kann, verzichten sie; so Gans, Steffens. Gewerbliche Litteraten berechnen die Zeit und 18 Manustript, die sie durch Briefe unentgeldlich hingeben. ie vielseitigsten, gemüthvollsten, menschenfreundlichsten Menben waren von jeher ergiebig, ja verschwenderisch im Briefhreiben, wie Cicero, Frau von Sevigne, Boltaire, Friedrich er Große, Jean Jacques Rousseau, Diderot, Goethe, Schilr, Wieland, Schleiermacher, Gustav von Brindmann 2c. der keine Briefe zu schreiben, wie z. B. General von \*, ist icht bloß eine Unterlassungssünde, sondern ein wirkliches Be= ben. Friedrich August Wolf wurde erst im Alter briefleu. —

Montag, ben 10. September 1855.

Der König wollte den Truppenübungen bei Treuenbriehen beiwohnen, hat es aber aufgegeben. Gerüchte, daß seine Gesundheit wieder durch die kleinen Anstrengungen erschütten worden. Auf die Reise nach dem Rhein will er noch nicht verzichten. —

Die Neuwahl des Hauses der Abgeordneten ist uun sestigeset. Die Wahl der Wahlmänner ist auf den 27. bestimmt, die Wahl der Abgeordneten auf den 8. Oktober. Alles noch nach dem unsinnigen, am 30. Mai 1849 willkürlich gemachten Dreiklassen=Wahlgesetz.

Herr Dr. Zabel ist in Paris. Seine Abwesenheit ist grade wegen der Wahlfrage sehr bedauerlich. Doch wird die Volksparthei sich schwerlich in Masse zum Wählen verstehen wohlen. —

In Kurhessen ist eine feste, starke Opposition in den Absgeordneten kund geworden. Die Regierung ist erschrocken und weiß nicht was sie thun soll. Inzwischen liegt auf dem armen Volke immerfort Schmach und Druck. Es ist eine wahrhaft türkische Regierung. —

Telegraphische Depesche, daß am 9. der Malakoss-Thum von den Franzosen mit Sturm genommen worden. Ein Angriff der Engländer auf den Redan ist nicht gelungen.

In Bulwer gelesen, — o wie langweilig! Restexionen von Goethe zur Erholung und Anregung. —

Von Julian Schmidt's deutscher Litteraturgeschichte ikt eine neue umgearbeitete Auflage erschienen. Wie der Menschüber Goethe spricht! mit vollem Unverstand. Man sollte glauben, aller Gewinn an Bildung, Geist, Einsicht, den die Deutschen seit achtzig Jahren gemacht, sei wieder verloren gegangen. Selbst die Heldenthat der Xenien — es war wirdlich eine — wird getadelt, gelästert, in Antried und Wirtung gänzlich verkannt! Vermag ein Geschichtschreiber sich nicht

sser in den Sinn und die Bedeutung der Erscheinungen zu rsetzen, von denen er spricht? Er und sein Freund Freytag rdienten selber in den Xenien vorzukommen, mit ihrer engzigen Aesthetik und ihrer noch engherzigern Moral, auf die sich soviel einbilden! Sie scheinen ein Gefühl davon zu ben, daß alles Große, Frische, Geniale, gegen sie mit geshtet ist. —

#### Dienstag, ben 11. September 1855.

Ich las gestern in der Zeitung, heute früh um 7 Uhr irde im Zellengefängniß ein Raubmörder hingerichtet werst, wenn ich in der Nacht wachte und die Glockenschlägerte, mußte ich immer daran denken, wie lange der Unglückse noch zu leben habe! —

Der Raubmörder Stümper ist hingerichtet worden, seines rbrechens überwiesen, aber nicht geständig. Man hört erall mit Nachdruck die Bemerkung machen, der vorige Röstabe nichtgeständige Verbrecher niemals hinrichten lassen. ümper hat bis zulest den Zuspruch des Predigers Bultsunn abgewiesen, auch die albernen Reden des Geh. Rathes c. Casper, der die Rohheit hatte ihm zu sagen, daß er an nesgleichen Gesichter studire! (Er hat über Verbrecher=Physynomicen einen Aussach geschrieben, der schon viel Achselschen veranlaßt hat.) —

Die Russen haben in Sebastopol ihre Kriegsschiffe versannt oder versenkt, die Unterstadt aufgegeben. Große Sieststreude der Franzosen; ungeheure Verluste der Russen. — vier bei der Gesandtschaft nicht zu verhehlende Bestürzung. —

Der König ist nicht krank. Er wohnt zwar den Truppennungen in Treuenbrießen nicht bei, aber denen in Münchetg. —

Endlich ist auch der vielgequälte Herr von Corvin-Wiers-

biski aus dem badischen Zuchthause freigelassen, mit der Be dingung nach Amerika auszuwandern! Bettina von Amin wird sich freuen! —

Die Russen haben Peter-Pauls-Hafen auf Kamtschatte nachdem sie dort große Vertheidigungsanstalten getrossen, bei Wiederannäherung der Franzosen und Engländer freiwillig verlassen und sich in's innere Land zurückgezogen. —

Mittwoch, ben 12. September 1855.

Bersuch auszugehen, mit Ludmilla, nur ein paar bunden Schritt in der Sonne, bis zur Friedrichsstraße 79, um von der Prosessorin Dirichlet Abschied zu nehmen; wir trasen die Schwiegermutter, gingen aber gleich zurück, und sahen die Frau Rebecca Dirichlet noch eben vor unserer Hausthüre im Wagen halten. Herzlicher Abschied, ich konnte kaum das Röttige sagen, mir war überaus weh, die liebe, schone Frau, die ich habe auswachsen sehen, fortan hier missen zu sollen! Sie sah vortresslich aus, edel gefaßt, start und gefühlvoll. Sie reist morgen früh nach Göttingen ab.

Die Kreuzzeitung ist ganz kleinlaut geworden. Bon allen Seiten erschallt Jubel über den Sieg der Franzosen in der Krim, über die Vernichtung der russischen Pontussiotte. —

Daß der Kanzler Graf von Nesselrode Urlaub zum Reise erhalten habe, soll plötlich nicht wahr sein. Schneller Bestel! Vielleicht braucht man seinen Namen noch zu einem schletten Frieden. —

Auch der berüchtigte Hannibal Fischer wird in den 3chtungen berichtigt, er soll nicht auf seine Bürgschaftssumm verzichtet, sondern nur verlängerte Frist zu seiner Bertheide gung begehrt haben. —

Der ehemalige badische Minister von Blittersdorf in bie angekommen. Will er auf eigene Hand Ranke machen, de

Bortheil Desterreiche? Er haßt Preußen, aus süddeutscher tholischer Beschränktheit. Er ist von einem Pfassen erzogen, kollebt ihm an. Seit vierzig Jahren kenn' ich ihn von nicht ertheilhaften Seiten. Er kennt keine Scheu, keine Pietät, it keinen Freund, und wenn er einen zu haben schien, verzeth er solchen unbedenklich bei erster Gelegenheit. Aus igennut hat er seinen Stolz aufgeopfert, und eine Mißheisth mit einer Verwandten Bettina's geschlossen; nämlich ihm es eine Mißheirath. —

Die englische Flotte war von Kronstadt verschwunden, ein ssisches Linienschiff wagte sich in die See hinaus; zwei kleine sglische Wachtschiffe segelten sogleich darauf los, das große inienschiff zog sich eiligst in den Hafen zurück! —

#### Donnerstag, ben 13. September 1855.

Die Nationalzeitung bricht heute das Schweigen über die Wahlen und räth zur Theilnahme. Der Aufsatz ist einsichtig, durchdacht und fein, aber nicht herzhaft und entschlossen, nicht anseuernd und fortreißend; vielleicht mit kluger Absicht, das mit die Regierung nicht zu sehr aufmerkt. Schlimm wenn solche Klugheit walten muß! —

In alten Sachen gelesen. In einem Gedicht von fünf Gesängen "die Zukunft" sagt Friedrich Leopold Graf zu Stolsterg zu den deutschen Fürsten: "Meintet ihr, es würde der Genius deutscher Freiheit ewig schlummern, gekrönte Berzäther?" Das war um das Jahr 1780. Späterhin verrieth er selbst die deutsche Geistesfreiheit an das römische Pfassenswesen! Jämmerliches Ende! —

Das wüthige, haßvolle Urtheil Stein's über den Fürsten von Wittgenstein, welches Pert aus Stein's Papieren und zwar in zwiefacher Fassung hat drucken lassen, ist schwer zu vereinen mit dem vertraulichen, unnöthig vertraulichen gefährlichen Brief, ben er an den Fürsten im Jahre 1807 geschrieben hat. Oder will er uns glauben machen, er babe de mals noch nicht alles das in dem Fürsten gekannt, was n später so giftig in ihm tadelt? Er legt aber auch grundfalse Beschuldigungen auf ihn! Wenn ich eine Schilderung de Fürsten unternehme, so werden dunkle Seiten genug übrig bleiben, aber seine seltnen Eigenthümlichkeiten des Geiftes wie des Gemüths auch gebührend hervortreten. Er war ganz und gar kein Höfling im gewöhnlichen Sinn, er schmeichelte nie, er sagte dem Könige und den Prinzen die derbsten Bahrbei-Er förderte die Willfürherrschaft, das ist wahr, allein er hätte sie auch nicht hindern können, und dafür befeindete er überall die Frömmler und Heuchler. Dies mußt' ich bier aufschreiben aus Anlaß eines Gesprächs. -

Im Horatius gelesen; welcher starke Zauber haftet doch an solchem Genossen früher Jugend, dessen Bilder und Worte sich der Seele und dem Gedächtniß tief eingeprägt baben! Dir kann gar nicht die Rede davon sein, was Horatius als Dichter ist, ich fühle nur, was er mir ist. Er muß uns auch statt der verlorenen griechischen Lyriker gelten. —

Freitag, ben 14. September 1855.

Humboldt ist heute sechsundachtzig Jahr alt geworden. — Das Büchlein von Depcks über Goethe's Faust hat eine zweite Auflage erlebt, die sehr erweitert und verbessert ist. Gift ein gutes Zeichen, daß dergleichen Schriften begehrt wers den. In der Borrede wird eine Stelle von mir über Goethe's Faust zitirt, die ich ganz wie eine fremde las, aber recht zu sinden mußte. Das Büchlein ist dem General Moris von Bardeleben in Roblenz gewidmet, der sich zur Bethmann-Helweg'schen Parthei hält. Seine geschiedene Frau, meine

Jugendfreundin, starb in Dresden vor einigen Jahren, — gesborne hübschmann. —

Herr von hindelden ist nach dem Rhein gereist, um wegen des bevorstehenden Aufenthalts des Königs dort die nöthigen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen. Nicht wenig Arbeit! —

Desterreich hat schon wegen Sebastopols in Paris seine Glückwünsche abgestattet. Die Niederlage der Russen entshüllt sich immer größer. Die Franzosen haben noch unzerstörte ungeheure Vorräthe gefunden, die sie mit den Englänsdern theilen. Der Fürst Gortschakoss meldete schon früher in seinen Depeschen, seit dem erneuerten Vombardement verliere er täglich 2500 Mann; die St. Petersburger Zeitung theilte dies mit, die insame Kreuzzeitung hier ließ es weg! Das Blatt ist auf's Maul geschlagen, das Maul aber immer noch schamslos und frech wie vorher.

Gin Stenograph Rahn sollte in einer Druckschrift die Polizei beleidigt haben, Hinckelden klagte beim Ariminalgericht, dies fand die Klage unbegründet, er appellirte, allein das Kammergericht wies ihn auch ab. Die Gerichte kämpfen gegen die Polizei, doch treten sie dabei nur sehr vorsichtig auf. —

Das Obertribunal hat in letter Zeit ein paar Entscheisdungen gegeben, die der schon gelähmten Presse neue Gesahr bringen. Auch der Tadel der auswärtigen Politik Preußens soll dafür gelten, "Haß und Berachtung" gegen die "Anordsnungen der Regierung" zu erregen. Ferner, jede Stelle aus einer Anklageschrift, die ein Blatt vor dem Schluß der Vershandlung veröffentlicht, gilt als Veröffentlichung der Anklagesschrift und ist verboten. — Uhden und Goete sind Präsischenten. —

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung stand kürzlich eine freisinnige, geistig hohe, einsichtsvolle Anzeige der Lebens= erinnerungen der Frau von Dudevant; es that mir ordentlich wohl, an solchem Ort eine solch anerkennende Beurtheilung zu lesen. In dem Londoner Athenaeum ist recht das Gegenstheil ausgelegt, eine engherzige, vorurtheilsvolle Kritik, die dem Buche zum Tadel rechnet, was sein größtes Berdienstist, die Mischung von braver Offenheit und scheuer Zurüchaltung. Recht der stupide Engländer! Bei Jean Jacques Rousseau's Bekenntnissen waren auch die rohen, gemeinen Urtheile die zahlreichsten und lautesten, bei Goethe's Wahrheit und Dichtung nicht minder. — Eine große stille Gemeinde bleibt der edlen Frau doch in allen Ländern bewundernd zugethan, und für diese Gemeinde nur schreibt sie. —

### Sonnabend, ben 15. September 1855.

Die Bolkszeitung bringt einen beißenden Artikel . Bon Silistria bis Sebastopol". Sie zeigt, wie die Russen, im Felde überall von Türken, Franzosen und Engländern geschlagen, das schwache Silistria nicht haben nehmen, das starke Sebastopol nicht haben behaupten können. — Der König sell über die deutschen Zeitungen, die sich der Niederlage der Russen freuen, zornig schimpsen, besonders über die berlinischen; die Klagen des russischen Gesandten hier sinden aber bei dem Ministerium kein Gehör, nicht weil die Preßfreiheit geachtet, sondern weil Bonaparte gefürchtet wird. Bor diesem Abentheurer müssen sich Alle beugen! —

Russische Bemühungen um Friedensvermittlung gleichzeitig mit Anschürung revolutionairer Brände in Frankreich, Spanien, Italien. In Italien schürt auch Frankreich! Erzbitterung gegen Neapel. —

Bei unsern Wahlen scheint auch die Kreuzzeitungsparthei ziemlich matt und schläfrig; nur die Regierung bietet allen Eifer auf, und freilich steckt in ihr ein gut Theil Kreuzzeitungsparthei! Die entschiedenen Demokraten, die von 1848, wählen ich tei uns auftreten, heißt unter erzürnte Wespen sich nackt vinstellen, oder sich zum Spießruthenlaufen melden, "sagte neusich jemand; "bei der Durchgeißelung (Diamastigosis) der sparanischen Anaben war wenigstens Ehre, bei dem Aushalten in er Kammer ist weder Vortheil noch Ehre." Eine Mittelslasse, die wohl etwas Freiheit aber nicht viel will, die mag heil nehmen an dem Geschäft. —

Im Plutarchos gelesen, in Goethe und im leidigen Bulser. Was für geringe Maschinerieen und Dekorationen wersen hier verwendet! Sein "Pelham" bleibt sein bestes buch. —

Der Nachruhm!" Ein angenehmes Bild für den Lebensen, ein Zierrath an dem Gedanken des persönlichen Daseins; an will von seinen Nächsten, seinen Freunden, seinen Landsten, nicht sogleich vergessen sein, ein natürliches, ein richtische Gefühl. Wer aus dem Nachruhm aber sein Höchstes, sein Mes machen will, der muß sehr kurzsichtig sein, der muß nur nmer mit kleinen Zahlen gerechnet haben. Ein Name, der ach zehntausend Jahren noch lebt, ist kein persönlicher mehr, in historischer, nur noch ein mythischer. Und nach hundertzussend Jahren? nach Millionen? wer kann da noch leben!—

Wir können uns aber einen noch ganz andern Zusammensang denken; einen Zusammenhang des irdischen Fortlebens Seistes mit einem überirdischen. Phantasieen, Möglichsiten, die als solche aber in unsre Wirklichkeit gehören! —

Sonntag, ben 16. September 1855.

Gegen die Ungerechtigkeiten der rohen tadelsüchtigen Welt ab' ich mich von jeher aufgelehnt, für manche Frau und mans en Mann ritterliche Lanzen eingelegt. Ich werde jest nicht aufhören, die heuchlerische Tugend, die Scheinschicklichkeit, das feige Zustimmen in die geltende Einrichtung, wo grade diese nichts taugt, mit allen Wassen zu bekämpfen, in meinem Kreise wenigstens! Hat mir das nichtswürdige Gesindel, Nänner und Weiber, nicht auch meine theuersten Männer verunglimpfen wollen? Sie kamen schön an! —

Gefämpft muß immer werden, jeden Tag! Wer nur ein mal vierundzwanzig Stunden ausruht, wird wahrnehmen, die Rost sich auf die blanken Wassen, eine Rinde um das sniske Herz sest alt und krank, ohne Amtspflichten und Geschäfte, ohne mittelbare Einwirkung auf öffentliche Angelegens heiten, hab' ich fast mehr zu thun, zu kämpfen und zu sorgen, als in meiner rüstigsten Jugend, und fast mehr auch noch zu lernen. Ingeänzw d' aus wolld disconopuevos! —

Im Horatius gelesen; aber seine Heiterkeit und seine Weisheit wollten diesmal nichts verschlagen! Ich suchte anregendere Gedanken in Goethe, und fand sie reichlich, im Bekanntesten unvermuthet noch Unbekanntes.

Wie sich die Zeiten ändern! Als Knabe war mir das Aufschlagen im Wörterbuche stets peinlich, so sehr ich konnte, vermied ich es, lieber sucht' ich die Bedeutung eines Wortes ju errathen oder ließ sie zum Schaden des sichern Berständnisses dahingestellt. Jest bin ich eifrig zu dieser kleinen Mühe, es ist mir ein kestlicher Gewinn, ein griechisches oder lateinisches Wort aufzuschlagen, den verborgenen Sinn zu enthüllen, und sede neue Kenntniß der Art freut mich, als könnte sie mir noch wer weiß wie oft und sehr im Leben dienen. —

Ich glaube, ich habe das schon früher aufgeschrieben; mag sein, daß ich mich öfters wiederhole! Was schadet es? Wieders holen sich doch die Gedanken und die Empfindungen. —

Montag, ben 17. September 1855.

Unerwartet tritt General von Pfuel bei mir ein, frisch und munter, nach allen Seiten aufmerksam und vergnügt, wobei wir sehr ernste Dinge besprechen und uns gegenseitig bekennen, daß das Leben doch am Ende sättigt und der Ge= danke bald aus dieser Welt abgerufen zu werden für uns nichts Erschreckendes hat. Er war in Paris, wo er im Anschauen der Menschen und Dinge geschweigt, das Tagesleben anmu= thig, frei, wohlfeil und ersprießlich gefunden hat, aber keinen Bekannten traf er in dem ungeheuren Gewühl, er der sein ganzes leben hindurch die zahlreichsten und mannigfachsten Unfnüpfungen gehabt, in= und auelandische. Man findet sich allmählig in einer fremden Welt, wie unter Wilden, die nichts von uns wissen, mit denen wir nichts zu thun haben wollen, nichts zu thun haben können. Hr. Dr. Ring fam dazu, dann Ludmilla; Pfuel erzählte noch viel, mit größtem Behagen, mit größtem Beifall. —

Die Kreuzzeitung enthält Folgendes: "Bei einem bekannten hiesigen Demokraten hat vor wenigen Tagen eine Bersammlung stattgefunden, an der sich auch gothaische Partheis Man ist dort zu dem Beschluß gekom= genoffen betheiligten. men, bei den Wahlen gemeinschaftlich zu operiren. horen, wird sich in Folge dieser Berständigungen die Bolks= zeitung, welche bisher die Ausschreibung der Wahlen ignorirt hatte, für die Betheiligung an denselben interessiren." Ist die Sache wahr? Oder soll das nur die Kreuzzeitungsparthei reizen und stacheln? Oder soll- die Polizei dadurch gescholten werden, daß sie eine solche Bersammlung nicht gehindert habe? Gewiß ift, daß die Polizei ein dergleichen Zusammenkommen von Demokraten nicht dulden würde, wenn sie es zu rechter Zeit erführe. Woher ist aber die Kreuzzeitung so gut unterrichtet? Daß sie den bekannten Demofraten nicht nennt, ist etwas verdächtig. —

Der in Leipzig entlassene Professor Dr. Biedermann übernimmt vom 1. Oktober die Redaktion der weimarischen Zeitung. —

Der wackre Bolksvertreter, früher in Baden, dann in Frankfurt am Main, Adam von Ikstein, starb am 14. zu Hallsgarten im Rheingau; er war 80 Jahr alt geworden weniger 14 Tage. Man hatte ihn während der letten Jahre für geissteskrank ausgeben wollen, er war es aber nicht. Ehre seinem Andenken! Er hat es gut gemeint mit dem Baterlande! —

Der König ist nach Stolberg und Nordhausen abgereist. In seinen Reiseplanen wurden fast jede Stunde Abanderunsgen gemacht, und diese nach den betreffenden Orten mitgetheilt. Alles klagt über diese Wandelbarkeit, bei der man keinen Augenblick sicher ist, was man zu thun habe, was geschehen werde. —

Nach dem Thee mit Ludmilla Schach gespielt. — In Goethe gelesen, im Horatius, Englisches. —

In Westphalen, an der Ruhr und Wupper, singen die Schmiede und Hüttenleute ein Lied, worin die Zeilen vorstommen:

"Was war's Leben ohne Lieb', Gesang und Wein, Ohne Kohle, Kalk und Eisenstein?"

Man sieht, die Poesie dringt überall durch! Jovis omnia plena.

"Die Kammern und das Land. Bon Dr. J. W. J. Braun, Professor in Bonn und Mitglied des Hauses der Abgeordnesten. Elberfeld, 1855." Eine Schrift, die wenig nupen wird. Mäßiger Freisinn, der zwischen Recht und Gewalt sich durchwinden möchte, mit vielem Auswand geschichtlicher Beisseile. Sie wird niemanden warm machen, niemanden kalt. Laues Professorwesen. Ueber Voltaire urtheilt er wie ein Bieh. —

Dienstag , ben 18. September 1855.

Die Bolkszeitung ist heute ausgeblieben. Hat die Polizei schon den Stachel der Kreuzzeitung gefühlt und will der Wahlsthätigkeit Einhalt thun? Dann vergreift sie sich im Mittel, und belebt nur die Theilnahme, anstatt sie zu hemmen. —

Die Kreuzzeitung jammert auch heute wieder über die Lauheit vieler ihrer Partheigenossen. Die Kölnische Zeitung warnt, keine Beamten, besonders keine Landräthe zu wählen, sehr mit Recht! —

Borgestern starb zu Herrendorf Eugen von Baerst, nach langen schrecklichen Leiden, gelähmt, blind! Seltne Kräfte waren in diesem begabten Menschen vereinigt, die er meist zu tadelnswerthen Iweden verwendete. Er hatte den größten Muth, die abgeseimteste Klugheit, und seiner Klugheit hielt er alles erlaubt. Doch waren seine Erfolge, wenn auch nicht gering, doch keineswegs in Berhältniß mit seinen Talenten. Seine Schriften sind nicht ohne Geist und Beobachtungsgabe. Er wünschte schon immer seinen Leiden ein Ende zu machen, konnte sich aber in seiner Unbeholsenheit die Mittel dazu nicht verschaffen. —

Nachrichten aus St. Petersburg. Die höchste Erbitterung und die tiefste Niedergeschlagenheit. Das wenige von Fanatismus, das der Regierung zu erweden gelungen ist, wendet sich nun gegen sie. Aber weit vorherrschend ist die Entmuthigung, der Friedenswunsch. Allgemein beschuldigt man beide Gortschafoss's, den in Wien und den in der Krim, ihre Sache nicht zu verstehen, jenen, daß er nicht den Frieden herbeigesührt, diesen, daß er nicht den Feind in's Meer geworfen habe! Ungerechte Borwürse! Sie heben sich alle in dem, der dem verstorbenen Kaiser zu machen ist. So sind auch alle Borwürse, die man den westmächtlichen Generalen und Admiralen macht, nach Paris und London zu verweisen. In St. Petersburg hofft man Frieden. Man strebt aus

allen Kräften, für diesen Zweck das Gewicht der Macht Preußens in die eigne Wagschale zu bringen. Hätte man dies Gewicht nur nicht im Jahr 1849 freventlich geschwächt, das preußische Ansehn in Deutschland gebrochen zu Gunsten Desterreichs, das jest alle Kraft Deutschlands an sich ziehen will, vielleicht — wenn auch wider Willen — an Frankreich überträgt! Ein neuer Rheinbund ist noch immer möglich. —

In Goethe gelesen, in Bulwer. — Anerkennen muß man bei den englischen Romanschreibern, Dickens, Bulwer, Thaderay u. s. w., daß sie bei großen ästhetischen Mängeln meist immer gute Absichten hegen, auf Erhellung der Begrisse, auf bürgerliche, gesellschaftliche, sittliche Verbesserung binarbeiten. Fast jeder ihrer Romane stellt eine bürgerliche Krankheit, ein verderbliches Vorurtheil, ein herrschendes Gebrechen dar. —

"Die lette Session der preußischen Kammern. Leipzig, bei S. Hirzel, 1855." Eine gute, klare Schrift, deren Schäffe hauptsächlich in der Zusammenstellung der Thatsachen liegt. Zum ergangenen Verbote dieser Schrift ist kein rechtlichen Grund vorhanden, man sieht daraus, wie wenig Tageslicht unste Regierungseulen vertragen können. Der Standpunkt, aus dem die Schrift die Dinge betrachtet, ist nur nicht der rechte, sie nimmt unser Scheinwesen als zu Recht bestehend aus sie sieht nicht auf die Grundlagen. —

Mittwoch, ben 19. September 1855.

.0

1

1

関のと

, At

•

u

X

Die Bolkszeitung ist heute wieder von der Polizei weget nommen worden; will man sie zum Beginn des neuen Quartals verderben, oder nur mürbe machen und nachgiebig? Die Polizei hat alle Nacht dazu. Die Bolkszeitung, höre ich, hatte gestern und heute dringende Aufforderungen ergehen lasssen, an den Wahlen Theil zu nehmen, und alles aufzubieten,

um die Kandidaten der Regietung und die der Kreuzzeitung auszuschließen.

Grimm bringt die besten Nachrichten von Bettina von Arnim, es geht ihr in Badenweiler sehr gut, und sie kann in vierzehn Tagen gesund und munter hier in Berlin einstressen. — .

Der Beschluß der Demokratie, an den Wahlen Theil zu nehmen, hat, wie vorauszusehen war, die Regierung in Schreck und Angst versett. Nicht nur die Wegnahme der Bolkszeitung giebt dies zu erkennen, sondern noch mehr ein Erlaß der Minister, den fie in ihren Blättern veröffentlichen. Sie sagen darin, die Berbindung der Liberalen, Konstitutionellen und Demokraten drohe dem Lande Gefahr; sie erinnern daran, daß der König die Berfassung nur mit der Boraussetzung beschworen habe, daß man es ihm möglich machen werde mit ihr zu regieren, es werde ihm unmöglich gemacht, wenn die Mehr= zahl der Abgeordneten aus Feinden der Regierung bestehe. Welche Arglist, welche Hinterthüren, welch feige Drohung! - Feinde der Regierung ", wer nennt sie so? "Möglich machen ", wer hat darüber zu urtheilen? Es ist diese hinweisung eben so niederträchtig als dumm, die feige Drohung verfehlt ihren 3wed. —

In Breslau ist ein Wahlverein sogleich von der Polizei aufgelöst worden. Aber die dortigen Liberalen sind voll Eiser. —

In vielen größern und mittlern Städten richtet die Resgierung Polizeidirektionen ein; verfassungsmäßig gebührt die Polizei der Ortsobrigkeit; aber was versteht die von der hohen, von der willkürdienstbaren Polizei, wie sie der Regierung nöthig ist? —

Wenn ein freisinniger Beamter etwa des Wählens sich enthalten möchte, so wird ihm das nicht gestattet, er soll wählen, im Sinne der Regierung, er soll, falls er gewählt wird, die Wahl annehmen, und im Sinne der Regierung stimmen. Er soll ein thätiger und eifriger Augendiener sein. Zurückhaltung ist Verbrechen, schlechte Gesinnung, Staatsverrath. —

Donnerstag, ben 20. September 1855.

肥

21

Z

K

Ħ

ÌT

M

H

F.

u

E

Die Bolkszeitung ist erschienen. — Wieder ein Amin's scher Korrekturbogen, nach langer Unterbrechung; aber et bleibt vor der Hand bei dem einen, es sehlt an Papier, und Bettina von Arnim hat erst neuen Borrath zu liesem, de Druckerei will die Auslage nicht machen. —

Das Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt ist auch west eines Wahlartikels nachträglich von der Polizei weggenommen worden. Die Leute des Ministeriums und des Junkenhumdsind entsetzlich in Furcht wegen der Wahlbewegung, sie sehn schon wieder die Revolution in voller Kraft und diesmal kin Rußland als Anhalt und Schutz.

Im Horatius gelesen, in Goethe. Ich verweilte auch mit großer Innigkeit auf den lateinischen Psalmen, in der Ueber setzung der Bulgata, von denen ich noch vieles auswendst weiß, nachdem ich sie vor sechzig Jahren Abends meinem Beter aus einem römischen Brevier wiederholt vorgelesen. Sowderbar war es, wie mein Bater, bei vollkommen freier, wetrchlicher Denkart, bei größter Borliebe für die römischen und französsischen Philosophen, zugleich die alten katholischen Gebete und Hymnen, den Heiligen Augustinus, den Thomas Rempis und Hermann Hugo's pia desideria liebte! Sonder bar, und mir doch vollkommen begreislich. Rahel verdan ebenfalls beide Richtungen, Frau von Dudevant nicht minde auch mir sind beide befreundet. Und liebte nicht Saint-Natin die beiden Freigeister Boltaire und Rousseau, die from

Herrnhuterin Lotte Schleiermacher den König Friedrich den Großen? —

Die wohlmeinende Anzeige von George Sand's histoire de ma vie in der Augsb. Allg. Ztg. ist von Levin Schücking. Sein Name steht unter dem letzten Abschnitt. —

Bor dreiundfünfzig Jahren hört' ich Riesewetter von einem ungeheuern Aergernisse sprechen, das der blinde Ludwig von Baczko in seiner Geschichte von Preußen gegeben habe. Derselbe rede nämlich von der Freundschaft der Königin Sophie Charlotte zu Leibnig und erwähne des Gerüchts, daß diese Freundschaft auch wohl ein Liebesverhältniß geworden und daher in das Königlich preußische Haus Philosophenblut geflossen sein könne. Indeß zu jener Zeit wurde eine solche Ungeheuerlichkeit nicht sonderlich beachtet, am wenigsten von mir. Späterhin wünscht' ich indeß über diese mehr als Behse'sche Raivetät des Ausdrucks Gewißheit zu erlangen. Das Buch von Baczko hatte ich nie gesehen. Ich forderte dasselbe mehrmals von der Königlichen Bibliothek, immer hieß es, das Buch sei verliehen. Endlich erhielt ich es, aber nur die fünf ersten Bände, der sechste, hieß es wieder, sei verlieben, der Bibliothekdiener aber vertraute im Stillen, der sechste Band sei schon längst abhanden gekommen, vielleicht absichtlich beseitigt. In diesem aber müßte die obige Stelle sich finden. Das Buch ist selten geworden, vielleicht ist das bezügliche Blatt später umgedruckt worden, und dann die Sache gar nicht mehr zu erörtern. Auch in Scheffner's Denkwürdigkeiten sind ganze Abschnitte umgedruckt worden, und ursprünglich erste Abdrücke eine große Seltenheit. Auch die "Beiträge zum republikanischen Gesethuche", von Mor= genbesser in Königsberg 1800 harmlos gedruckt, wurden dreißig Jahre später auf Befehl beseitigt, da freilich nur wenig Abdrude noch übrig waren.

Freitag, ben 21. September 1855.

Die Volkszeitung macht sich mit entschiedener Ueberlegen heit lustig über den militairischen Mitarbeiter der Reuen Brussischen Zeitung, der allerdings das dümmste Zeug vorbring. Es ist dies der Ingenieurgeneral von Prittwiß, der früher der Buch über "die Gränzen der Zivilisation" hat drucken lassen— bei Hoff in Mannheim! — der aber aus einem freisinne aufgeklärten Fortschrittsmann ein Dienstknecht der Kreuzentung geworden ist, und ein dummer Faselhans. Er giebt unglaublichsten Blößen! —

Große Beute in Sebastopol, 4000 Kanonen zc. — Di Russen lassen sehr die Ohren hängen! Der Kaiser sagt in sener Proklamation, die Vorsehung habe die gehegten Hossungen nicht erfüllt, und ruft dabei neues Vertrauen auf die Bossehung an, das klingt dem Volke wohl nicht recht zu! —

Die Neue Preußische Zeitung gebärdet sich erbärmlich, und versucht alle Lügen und Kniffe bei der jetigen Wahlkrise. Ihre Unredlichkeit und Tücke stehen hell am Tage. Sie, die vorher den Abgeordneten das ganze Gebiet der auswärtigen Politik völlig absprach, fordert jett die Wähler auf, die Frage wegen Krieg oder Frieden zur ersten Hauptsache zu machen! Nämlich Frieden in Betreff Rußlands, Krieg für Rußland wäre ihr schon recht. — Auch möchte die Parthei sich jett sü die der Regierung ausgeben, sie, der das Ministerium Ranteussel der Gegenstand des wüthendsten Hasses ist! —

Sonnabend, ben 22. September 1855.

Der Mensch ist nicht gemacht für ein langes Leben, da selbe ist nur eine fortgesetzte Berarmung. —

Im Horatius, in Bulwer gelesen, im Evangelium d Matthäus. — Wahlartikel über Wahlartikel in den Reg deren! Sie haben solche Furcht vor den Demokraten, deren Bild möglichst abschreckend aufstellen, und sie lächerlichste verläumden; sie suchen den Konstitutios den Liberalen einzureden, es sei die größte Gefahr, sicht Demokraten zu verbünden, die überdies ohne Führer ine Programm seien. Die Neue Preußische Zeitung elt letteres. Das Wahre ist, daß die Führer überall den sind, und daß das Programm dies ist, das eigne ustellen, und für den Augenblick nur das zu sein, was möglich ist, freisinnig und konstitutionell. Für das e wird die Geschichte sorgen.

berstschenk von Arnim, Pitt genannt, der ausgetrocktumpfe, gebrechliche, kümmerlich einherwankende Greis,
tm noch sehen kann, ist nach Paris gereist, und hat sich
den Gesandten Grafen von Hapfeldt dort am Hofe vorlassen. Die Zeitungen melden's. Wenn's nur ein
, und wär's der vom Kaiser Soulouque! —

er Präsident von Kleist ist um der Wahlen willen früher wollte von seiner Sommerreise zurückgekehrt. Er will ur Kreuzzeitungsparthei gehören, ist aber doch von ihrer lei. Daß überhaupt Volkswahlen geschehen, ist ihm ein l, indeß muß er auf dem verhaßten Voden mit den versusertzeugen arbeiten! —

Montag, ben 24. September 1855.

roße Anstrengung der Regierung, die Wahlbetriebsamserall zu leiten, zu beherrschen. Alle Einflüsse werden oten, manche Beamte haben angedeutet, sie würden den der Regierung selbst mit Gewalt durchseßen. — Ein ich von Oersen in Anklam hat einen Aufsas, der deutzeichnend die Wahl des Grafen von Schwerinspußar

abwenden will, und denselben staatsgefährlicher Gesinnungen beschuldigt, in einem Wochenblatt abdrucken lassen, das keine solche Artikel aufnehmen darf, und deßhalb auch eine Antword des Grasen verweigert hat; den Aufsatz des Landrathes mußte es aufnehmen; nähme es den des Grasen, so verlöre es die Ronzession, die ihm gegeben worden! Und das gegen einen Mann, der zu den treuesten Anhängern des Königs gehön, aber freilich 1848 Minister war. In manchen Gegenden wird die Regierung die Abgeordneten gradezu ernennen, in andern mag sie große Niederlagen erleiden. Hier in Berlin ift noch kein durchgreisender Eiser des Bolks zu sehen; die meisen Demokraten sind noch zu sehr von Troß erfüllt. —

## Dienstag, ben 25. September 1865.

Der Graf von Schwerin-Pupar hat in unsern Zeitungen den Aufsat und das Verfahren des Landrathes von Derham veröffentlicht, auch daß derselbe ihm gestanden, die Sache seigentlich gegen. Schwerin gerichtet. Daß die Regierung für ihre Zwecke die Tagesblätter widergesetzlich zu Angrissen mißbraucht, und sie, falls sie die Vertheidigung aufnehmen, gesetzlich zum Eingehen verurtheilt, empört bei dieser Sacht am meisten.

Woran scheiterte eigentlich die Bewegung vom Jahr 1848? Am Stillstand Frankreichs, am zu großen Bertrauen der Bölster, am Dünkel der Deutschtrunkenen, an der Dreiheit der Rastionalversammlungen, in Frankfurt, Berlin und Wien.

Russische Lügen und Prahlereien; dem Bolke wird amb lich versichert, die Truppen hätten Sebastopol nur verlassen, um die Wälle mit dem eindringenden Feinde zusammen in die Luft zu sprengen! Der Rückzug war eine wilde Flucht; die Truppen, in voller Auslösung, gehorchten nicht mehr. Daher auch die unermeßliche Kriegsbeute, die zurückgelassen wurde. Sonst waren die Sieger die Prahler, jest sind es die Besiegeten! — Die Neue Preußische Zeitung treibt es in solchen Frechheiten aus's äußerste; man sollte glauben, nur Troßebuben schrieben an ihr, so gemein und so dumm wird da gesschwast. —

Konfiszirte Blätter und Schriften, wegen Wahlartikeln. Die Beamten und Lohnschreiber müssen alles aufbieten, um die Kandidaten des Ministeriums durchzusepen. —

#### Mittwoch, ben 26. September 1855.

Die Bolkszeitung nimmt heute das Wahlprogramm des Bethmann-Hollweg'schen Wochenblattes auch für das ihrige an. Das meinige ist es freilich nicht; aber unter den waltensen Umständen mag es genügen und gute Frucht tragen, den Zeitumständen nach. —

Mein Wahlzettel ist mir zugesandt worden, morgen früh um 9 Uhr ganz in meiner Nähe werden die Wahlmänner geswählt. Bon den in Borschlag gebrachten sechs Kandidaten ist mir keiner bekannt. Nach der oktropirten Dreiklassens Wahlordnung wähl' ich nicht, bin aber zufrieden, wenn andre es thun, jeder hat es mit sich abzumachen, wie weit er nachsgiebig sein will. Bin ich es in diesem Falle zu wenig, so bin ich es vielleicht in andern zu sehr. Ich rathe zum Wählen, kann es aber selbst nicht. Es ist eine Sache der Berechnung, der Klugheit, der persönlichen Zuständigkeit.

In Baiern ist eine Schrift des Fürsten von Wallerstein und eine Zeitung, die Auszüge daraus gegeben hatte, gerichtslich verurtheilt worden; sie betrifft das baierische Budget. — Der baierische Geh. Legationsrath Dönniges, Günstling des Königs, ist von der altbaierischen fanatischen Parthei weggesbissen worden, der König hat ihn mit Pension entlassen müssen. —

Die Neue Oder-Zeitung in Breslau wegen eines Bablartikels polizeilich weggenommen. — Verein der Verfassungktreuen dort. —

Im Westphälischen Kirchenblatt stand in Bezug auf die Wahlen ein "Aufruf an das katholische Bolk." Die Behirden konsiszirten das Blatt. Bon Berlin aber, wo die Katholischen hoch stehen, kam sogleich der Befehl, dasselbe wieder strizugeben. —

Meisterstücke frecher Schamlosigkeit und Sophistik in den Umlaufserlassen des Oberpräsidenten von Kleist-Repow und des Regierungspräsidenten Peters zu Minden; sie drohen den Beamten, die "wider die Absichten der Regierung Seiner Majestät" stimmen, mit Disziplinarstrassen, erinnern sie an ihrm Diensteid — warum nicht das ganze Bolk an den Unterthennenid? dann dürfte es gar keine Andersstimmenden mehr geben! — und die Regierung Seiner Majestät ist ihnen gleichbedeutend mit dem jetzigen zufälligen Ministerium! Hansemann, Auerswald, Rodbertus, Camphausen, Pfuel, waren auch eink die Regierung Seiner Majestät! Rleist-Repow erlaubt den Beamten allenfalls sich zu enthalten, erwartet aber auch dien Beamten allenfalls sich zu enthalten, erwartet aber auch dien nicht von ihnen! —

Gegen Abend Besuch von Herrn von Sivers, der eben auf Liefland angekommen! Freudige Ueberraschung! Er reisteigent, lich nur durch, nach Stuttgart, hofft auf der Rückehr einist Tage hier zu verweilen. —

In Neapel Beränderung des Ministeriums und des Obers schergen der Polizei, wegen der Drobungen Frankreichs und Englands. Was hilft's? Den meineidigen, volksmörderischen König müßte man entfernen. Vielleicht geschieht's noch! Die Nachkommen Murat's drohen ihm stark. — (Die Beränderung ist nicht einmal eine politische!) —

In Stockholm, Upsala, Gothenburg Freude über ben Sieg der Westmächte; in Turin deßgleichen. —

Donnerstag, ben 27. September 1855.

e Wahl der Wahlmänner meines Urwahlbezirks rüh um 9 Uhr hier bei Gundelach, ein paar Säuser von tattgefunden; ich war doch einen Augenblick versucht, ie Abneigung siegte! ich hätte mich zu sehr geschämt, Stimme einem mir unsichern Schriftführer in die Feder tiren; nicht einmal selbst einschreiben darf man den 1! Und dann die drei Klassen! Ich habe einen grund= Widerwillen gegen das Trug- und Pfuschwesen, denn ine erbärmliche Pfuscherei bleibt es! Der Durst hätte oth auch mit Pfüßenwasser sich abgefunden; aber nach inen Quellwasser von 1848, — unmöglich! ie heutigen Urwahlen sind überall ruhig vorgegangen, eist auf die in den Borversammlungen ausersehenen, in Fällen von den Leitern (Stadtverordneten, Bezirksvor= 1 2c.) angegebenen, oft gradezu oftropirten Kandidaten Von einem Siege der Demokratie kann hier keine ein; sie ist hier noch zu stark, um sich auf den beschränk= oden einzulassen, den zu betreten schon eine Nachgiebig-In den meisten Bahlbezirken ift kaum die Sälfte, in nur etwa ein Drittheil der Wahlberechtigten erschienen. egierung mag im Augenblicke deßhalb froh sein, aber : Folge mag sie nur um so mehr befürchten. seil derer, die jest nicht wählen, wollen und erstreben andres, als einen Wahlsteg, den die Minister durch Auf-; des Hauses der Abgeordneten oder durch ein neues rliches Wahlgesetz doch wieder vernichten können. n Horatius gelesen, in Goethe, in Bulwer's My novel; s ist ein schlechtes mit gemeinen Reizmitteln ausgestat-Machwerk, in welchem ein nicht geringes Talent sein ibegängniß begeht. panien schließt sich den Westmächten an, und stellt ihnen

en jum Kriege gegen Rußland jur Berfügung.

Krieg gewinnt neue Kräfte, doch immer nicht den rechten Beden. Von Polen ist wieder alles still. —

Immer mehr Prediger thun sich zusammen, und erkläm, die Trauung Geschiedener sernerhin zu versagen. Dieses offne Hohnsprechen den Gesetzen, anstatt von den Behörden als Empörung bestraft zu werden, wird von den Konsistorien öffentlich belobt! Die Pfassen ahnden nicht, daß sie damit nur das Verlangen nach Zivilehe stärken. —

"The life and times of Oliver Goldsmith. By J. Forster. London, 1855." Sehr lesenswerth. Wir sehen die Noth und Duälereien des Schriftstellers — und welches aus gezeichneten! — nicht nur hier und heute, sondern auch in älterer Zeit und im fremden Land! —

Freitag, ben 28. September 1865.

Volkszeitung und Nationalzeitung geben vorläufige Berichte über den Ausfall der hiesigen Wahlen, übereinstimment mit dem, was ich schon gestern darüber gehört; wenig Eiser, schwache Betheiligung. —

Humboldt hat sich zum Wählen in seinem Urwahlbeziel eingefunden. Man reichte ihm beim Eintritt eine von der Kreuzzeitungsparthei vorbereitete gedruckte Kandidatenliste Er wies sie mit den Worten zurück: "Ich restektire nicht darauf."

Ich kann die trübe Stimmung nicht bewältigen. Det Hinschwinden alles dessen, was mir lieb und vertraut ist, greift mir selber an's Leben. Der Mensch ist sehr zusammengesett, wird ihm das, was er sich angeeignet, entzogen, so fühlt ersich verstümmelt, vermindert in seinem Wesen. Der Bent im Geiste genügt nicht, er ist oft mehr, als der des leibhaft Wirklichen, aber nicht derselbe. Seltsam, man möchte die früher

seiten unter ihren damaligen Bedingnissen nicht zurückschen, nicht auf's neue durchleben, und ist doch untröstlich, cht mehr zu haben, sie immer weiter zurückweichen zu. Wie nöthig, wie hülfreich ist das eigne Sterben, ein Segen der Tod! Eine weisliche Einrichtung! —

#### Sonnabenb, ben 29. September 1855.

Der ehemalige Untersuchungsrichter beim Stadtgericht Schlötke, welcher auf ausdrücklichen Befehl des Königs dülfsarbeiter zum Kammergericht versett worden, fühlt urch diese Ungnade sehr unglücklich. Der Justizminister ans hat ihn schon zweimal dem Könige zum Kammersterath vorgeschlagen, aber der König will nichts davon 1. Schlötke hat im Waldeck'schen Prozest eine häßliche gespielt; er wird jest dafür von der Seite her gestraft, r dienstbestissen sein wollte. Das ist die rechte Nemesis! —

## Montag, ben 1. Oktober 1855.

leber den Konstabler-Oberst Papke wird mir heute noch endes erzählt. Als Wahlmann trat er in der Versammder Wahlmanner tropig auf, und hielt eine Rede, worin
gte, er erwarte von der Versammlung, daß sie nur annte und bewährte Freunde der Regierung zu Abgeordneten
en würde, Männer, wie z. B. Herrn von hindelden; würde
änner andrer Farbe wählen, so wäre das ein Zeichen schlechbeschrei, daß Papke in Verwirrung abtreten mußte, und
ire mißhandelt und hinausgeworsen worden, wenn nicht
treisgerichtsdirektor Odebrecht sich seiner angenommen

und für ihn um Berzeihung gebeten hätte, er habe sich übereilt zc. So viel Muth und Eifer ist doch noch vorhanden!

Andre Wahlgeschichten sind im Umlauf, welche die elendesten Versuche der Behörden zeigen, die Wähler einzuschücktern, zu leiten, zu verlocken; die meisten dieser Versuche sind auf die kläglichste Weise gescheitert, einige freilich auch gelungen. Man sollte kaum glauben, daß soviel Nichtswürdigkeit in diesen Kreisen walten könnte. —

Der König von Würtemberg, der noch vor einigen Jahren dem Könige von Preußen beleidigend Hohn sprach, hat nun diesem auf Stolzenfels die Auswartung gemacht, und ist von ihm, da grade sein 74ster Geburtstag eintrat, auf's schmeischelhafteste beglückwünscht worden. Er war außer sich wer Rührung. Früher erklärte er aus Haß gegen Preußen den Raiser von Desterreich als den Herrn, zu dem er halte! Geht es in den höchsten Ständen gerade so wie in den niedrigsten zu?

In Koblenz Verlobung der Tochter des Prinzen von Preufen mit dem Prinz-Regenten von Baden, Enkel des Fräuleine Geper von Gepersberg. Mißheirathen hat Preußen nie gescheut. —

# Dienstag, ben 2. Ottober 1855.

Neue Bekanntmachung des Grafen von Schwerin Publit über einen zweiten Erlaß des Landraths von Derken zu Antelam, der den Predigern seines Kreises nun den Grasen wir mentlich als einen solchen bezeichnet hatte, den man nicht währlen dürfe, obschon derselbe als Landrath die Herzen aller Eingesessennen gewonnen habe! Das Treiben der reaktionairen Behörden erscheint in seiner jämmerlichen Scheußlichkeit! — Gewart die Rede davon, alle die Blätter, in welchen der Gras

icht, mit Beschlag zu belegen, bis jest ist jedoch die ausseichnete Dummheit noch unterblieben. —

Abends Besuch vom Prediger und Prosessor Blanc aus Ue. Er war um seinem fünfzigjährigen Predigerjubiläum tzuweichen hiehergekommen. Er ist freisinnig und wahrtsliebend, wie ich ihn von jeher gekannt; er haßt die Mucker, Kreuzzeitungsleute, die Heuchler und Phantasten.

Trauernachricht im Abendblatte der Nationalzeitung, daß en Mitredakteur Friedrich Paalzow am 29. September in rau an einem gastrisch=nervösen Fieber gestorben ist! Er ein sehr guter Kopf und ein redlicher guter Mensch. —

In Ring gelesen. In "Ludwig Tieck, Erinnerungen aus n Leben des Dichters 2c. Bon Rudolph Köpte." Zwei inde. Wie ungerecht Tieck über Heine spricht! Bon Nachsingen Goethe'scher Lieder soll Heine das Beste haben, was seinen Dichtungen als neu gilt. Das möchte schwer zu bestien seine. Tieck hätte eher sagen können, von ihm habe tine vieles; aber dazu mocht' er sich wohl nicht verstehen, nn da wäre gleich zu erkennen gewesen, daß bei Heine eine irke Ader geworden, was bei Tieck ein Aederchen geblieben. ienn aber Tieck und seine Freunde sich über die schonungssie Frechheit beklagen, mit der Heine lebende Personen mißnelt, so steht das dem Bersasser und den Bewunderern des stieselten Katers und des Zerbino schlecht an.

"Geschichte der preußischen Politik. Bon Joh. Gust. topsen. Erster Theil. Die Gründung. Berlin, Beit, 155." Ein starker Band von 650 Seiten. Fängt vom littelalter an und geht bis zum Jahr 1440, das Werk ist mnach auf viele Bände angelegt, auf allzuviele für meine eduld. Wie alles was Dropsen liefert ist auch dies Buch it großer Kenntniß und höherem Geist geschrieben, aber der wis sift für seinen geringen Gehalt doch gar zu schwer, und e schmeichelnde Kunst und Gewandtheit kann ihn nicht be-

flügeln! Ganz unbefangen und absichtslos ist Dropsen einmel nicht, er huldigt gangbaren Meinungen und Ansichten, ein weil sie gangbar sind. Hätte er wenigstens von hinten anze fangen, und die heutige Politik zuerst geschildert, da würde is vielleicht das Buch zu lesen im Stande sein! Vielleicht aus nicht.

Ueber Goethe's Eugenia ist Tieck auch ganz befangen m Er sieht nur die reine klare Form, und nicht den ge waltigen, leidenschaftlichen Gehalt. Man spricht von Mar morkälte, warum nicht von Marmorglanz, von Marmorschin-Ich habe das Trauerspiel zweimal aufführen sehen, u Berlin und in Lauchstädt, beidemal brachte es die stärkste Bir kung hervor, nicht nur auf mich, in Berlin auch auf Ficht, Frau von Bope 2c., in Lauchstädt auf uns hallische Studenten, auf Achim von Arnim. Gewisse Vorurtheile, auf falsche Ma nungen und beiher auch auf schlechte Antriebe gegründet, be ben sich durch solche Autoritäten, wie Tied's, unter eine Menge von Nachsprechern festgesett, - ju diesen gehörte auch Steffens -, und nur einem langen Zeitverlaufe gelingt ch dies Unfraut auszurotten. — Wie dumm und einseitig un quer wird nicht über den zweiten Theil des Faust geurtheilt. Freilich ist er nicht der erste! -

Mittwoch, ben 3. Oktober 1855.

Ŀ

Z

.]

2

**1** 

74

T

Ich erhalte russische Nachrichten mitgetheilt, die den 3116 stand des innern Rußlands sehr bedenklich schildem. In Moskau benutt die dem Kaiser seindliche Parthei die trausigen Kriegsgeschicke, um die ganze Regierung anzuklagen; man wagt nicht Frieden zu verlangen, aber man fordert bestem Führung der Dinge. Man sagt, der Kaiser sei nach dem Süden abgereist, weniger um der Kriegsanstalten willen, als

ielmehr um gewissen Spannungen und Ränken, die sich um m her zusammenziehen, auf einige Zeit auszuweichen. Seit m Tode des Tyrannen Nikolaus, wie er genannt wird, ist st freie Wort wieder rege geworden und man spricht in Mossu, wie auch in den höheren Kreisen zu St. Petersburg, freier jest in Paris. So weit die Nachrichten. Aber daß man Paris nicht frei spräche, ist ein Irrthum. Das mündliche !spräch ersest reichlich den Zwang, der auf der Presse liegt. Dasselbe in Berlin!

Immer neue Wahlumtriebe und Einschüchterungsversuche mmen an den Tag, und werden in den Wahlversammlungen rügt. Blätter werden mit Beschlag belegt, Schriften verten. Die Frechheit der Einwirkungen wird nur von der mmerlichen Sophistik überboten, mit der jene ausgeübt wersn, man erlaubt sich die schamlosesten Unterschiebungen, Verehungen, nennt den König, wo man seine schlechten Räthe, ihn selbst am meisten beschädigen, nennen sollte 2c. Die nze Ruchlosigkeit der Junkerparthei tritt frech hervor. —

Herder auf dem Krankenlager, dem letten, bat Gott um ten großen, erquickenden Gedanken. Das möchte man alle tge von Gott erbitten. Aber die alten sind stumpf geworsn, und neue giebt es nicht. Große, befruchtende Gedanken in Deutschland für den Augenblick versiegt, es werden ine erzeugt, wenigstens mir kommen keine zu; und ich muß glich mit den alten mich herumzerren, herumschlagen! —

## Donnerstag, ben 4. Oftober 1856.

Der Prediger Jonas, Schwager des Grafen von Schwe1, hat gestern in der Wahlversammlung eine lange, kühne
d eindringliche Rede gehalten, die von allen Seiten stürmisch

beklatscht wurde, den anwesenden Minister des Innern (Bef phalen) aber ganz verblüffte. —

In den Bierhäusern darf die Bolkszeitung nicht gehalten werden; es besteht kein unmittelbares Berbot, aber Polipsteute kommen und sehen nach, und wenn sie die Bolkszeitung sinden, stellen sie dem Wirth in aller Stille vor, daß seine Gewerbserlaubniß in Gefahr sei, wenn er das Blatt seine halte! —

Den "Wohnungsanzeiger" hat die Polizei dem Buchhindler Dr. Beit nun wirklich entrissen. Als er einsah, daß sin ckelden das Geschäft durchaus haben wolle, trat er von der stolglosen Behauptung ohne weitern Kampf zurück. Die Leute nennen das "einem sein Brot nehmen", und das gilt als gehässigster Borwurf. —

Herr von Westphalen erklärt, wenn von Behörden Bablumtriebe geschehen seien, so habe er davon nichts gewußt, ned weniger sie befohlen. Aber scine Erlasse strafen ihn Lügen Nach der Rede von Jonas hat er ausdrücklich darauf versiktet, in die sem Wahlbezirk gewählt zu werden. Er soll wie ein begossener Hund als Jammergestalt dagestanden haben. So geht's, übermüthig und frevlerisch am Ministertisch, sind ohnmächtig vor der Dessentlichkeit!

t

Š

11

Viele Demokraten, das bestätigt sich von allen Orten beständigen aus Trop nicht mitgewählt, andre, als rothe besamt, sind solche Pessimisten, daß sie zwar mitgewählt, aber ihr Stimmen für Gerlach, Wagener, Goedsche zc. abgegebes haben. —

Welch ein großartiges Bild entwirft Frau von Dudemit von ihrem Freunde Michel de Bourges! Sie schildert ihr all einen Begeisterten, der mit Dante'scher Einbildungstraft surchtbare Prophetenworte spricht; aber auch sie selbst ist eine Begeisterte, indem sie mit dichterischer Macht ihn vor unse Augen stellt. Die nächtlichen Auftritte und Wanderungen,

the mit ihm und andern Freunden in Paris hat, sind ersbne Zaubergemählde, in denen die ganze Zukunft sich absiegelt. Ja, diese Zerstörung des Alten wird kommen, ich ze sie schon in allem, aber nicht bloß in gewaltsamen Aussüchen, sondern auch in stiller Verwesung, die schon im vollen ange ist. Es ist schrecklich, für einen so erhaltenden Sinn e der meine, daß dasselbe, was mein Gram ist, zugleich ine Hoffnung sein muß! —

Freitag, ben 5. Oftober 1855.

Abends bringen die Zeitungen die Rede des Königs in In, worin manches Auffallende. Zum Lobe Köln's wird agt: "Auch die Krone sehlt nicht, ohne die jede große Stadt Unding, oder eine Gesahr wird." Armes Hamburg, Bresn, Frankfurt, New-Port! Aber Paris und London und ien und Neapel, wie krongesegnet! — Die Kreuzzeitung ist ihr Gift auf eine Rede des englischen Gesandten Mallet Bundestage, gehalten zu Hamburg bei einem Gastmahle: Feier des Sieges der Westmächte in der Krim; der Gesudte hat die Politik Preußens getadelt, in Worten, die, nn die angeführten richtig sind, gar nicht so schlimm lauten. der die Kreuzzeitung möchte daraus ein maßloses, ein unerstes Verbrechen machen, der Gesandte soll nicht auf seinem Ien bleiben können 2c. —

Auch Herr von Hindelden hat jest erklären lassen, eine sahl zum Abgeordneten nicht annehmen zu können, wegen iner Amtsgeschäfte. —

Die Times wüthen immerfort gegen Preußen, und widerseiten heftig der beabsichtigten Helrath des Sohnes des Prinze von Preußen mit einer englischen Prinzessin. Der Prinziest grade in England, wie es heißt um zu werben. Der nig, von der Kreuzzeitungsparthei geleitet, war in der lets

ten Zeit dieser Werbung abgeneigt, allein die Prinzessin von Preußen soll die Sache mit Kraft durchgesett, den König mis scharfen Worten an sein früher gegebenes Wort gemahnt hiben. — Die Junkerparthei thut was sie kann um zwischen Preußen und England seindliche Spannung hervorzuruse. Daher auch das Hetzen wegen der Rede Mallet's, die smit wenig erheblich sein würde. —

Herr von Reumont, der Jesuit, ist am Rhein wieder mit dem Könige zusammengekommen, und von ihm zum Kammeherrn gemacht worden, eine Auszeichnung, welche — grad diese — besonders auffällt und die entschiedenste Gunst bezeugt. —

#### Sonnabend, ben 6. Oftober 1855.

Die Nationalzeitung bringt einen aussührlichen, trefsichen Nachruf über den Karakter und die Thätigkeit Friedrich Baalzow's. — Benehmen des Landraths Dodillet in Insterdung, würdig des Landraths von Derpen in Anklam, ihn sogar übertreffend! Die Nationalzeitung liefert die gewechselten Schriftstücke. Die Herren von Saucken-Julienfelde und Brämers Ernstberg als Feinde der Regierung bezeichnet! Das lehrhafte Schreiben des Landraths ist ein schreckendes Beispiel pedantischer Plumpheit und Berdrehung. Wie jämmerlich kansselbst die Macht erscheinen, denn die ist unläugbar vor handen! —

In George Sand gelesen. Die gemeine französische Lese welt macht nichts aus dem herrlichen Buche, sie sindet und vanité et commérage darin! In solcher Lesewelt offendant sich nur stupidité et insolence. Gesindel will über die bobe Frau urtheilen! — Ging es Goethe'n bei uns besser? Sein herrliches Werk "Dichtung und Wahrheit" sanden die Leute — ja wohl die Leute! — langweilig und gehaltlos! Diese

Leuten muß man heu und Wasser geben und allenfalls Disteln. —

Ein Pfarrer in Rochem an der Mosel bot dem König auf der Durchreise ein Glas Wein, und sagte dabei: "Rein wie dieser Wein, ist die Gesinnung meines Orts." Der König erhob das Glas und sagte lachend: "Doch nicht 48er?" — Man sindet diesen launigen Einfall des Königs sehr unpassend und anstößig; ihm komme es nicht zu über die Ereignisse jenes Jahres zu scherzen, in welchem er die größte Demüthigung erslitten und so viele Berheißungen gemacht, von denen er keine erfüllt hat. —

#### Sonntag, ben 7. Oftober 1855.

Die Times erklären sich heftig gegen eine Heirath zwischen Preußen und England. Wie kann eine englische Prinzessin mit Ehren die Gattin eines Prinzen sein, der vielleicht morgen ein russischer Lieutenant ist, die Anverwandte eines Rösnigs, der von seinem Volke gehaßt und verachtet auf bestem Wege ist gleich den Bourbons seinen Thron zu verlieren? Das Blatt ist hier streng unterdrückt, aber die Kreuzzeitungssleute sorgen dafür, daß es dem König vor Augen kommt. Sie hassen England mehr als Frankreich.

In Pariser Blättern hatte Lamartine bei Gelegenheit der Ermordung Cäsar's gesagt, der Meuchelmord sei der Staatssstreich des Volkes gegen die Fürsten. Man wollte ihn dafür vor Gericht ziehen, Louis Bonaparte jedoch hat es verhins dert. —

Der Minister von Raumer ordnet für die Feier des Gesburtstages des Königs im ganzen Lande Kirchens und Schuls Feierlichkeiten an. Dieser Kultus nimmt mit jedem Jahre zu. Der König selbst und seine Behörden thun dazu. Aber Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

der Minister von Raumer! Wie er den König liebt und ehnt hat er in Köln 1848 gezeigt! —

In München siegt ganz und gar die altbaierische und katholische Parthei. Der schwache König wollte als Kronprinz den Jesuiten den Garaus machen; jest ist er ganz in ihm Zucht. Dagegen hat das monarchische Prinzip nichts einzwenden, das ist sein eigenstes selbst. Jesuiten oder Junkn, oder auch Jesuiten und Junker! Die Könige sind ohnmachtige Spielwerke in den Händen derer, die sich ihre Freund, ihre Anhänger nennen.

Was in Dänemark vorgeht, was in Schleswig-Holstein geschieht, ich mag mich um diese erbärmlichen Geschichten nicht im Einzelnen bekümmern. Verfaultes Königthum, vereiteltes Volk! —

Gerede, Louis Bonaparte habe mit dem Könige am Rhein eine Zusammenkunft haben wollen, der König aber sie abgeslehnt. Darüber wird viel glossirt, spöttisch und gehässig. Man erinnert an frühere Borgänge, an Olmüß 2c. Louis Bonaparte, heißt es, läßt nicht mit sich spaßen, wenn der was ernstlich will. Das hören Preußen ruhig mit an, das sagen Preußen, erbittert über die Rolle, die sie den Staat spielen sehen! —

Montag, ben 8. Oktober 1855.

Mir hat von Rußland geträumt; das weite Reich war aufgeschlossen, der Freiheit, dem Berkehr, alles wimmelte von freudiger Thätigkeit, die Tyrannei war im Großen wie im Kleinen abgeschafft, alle Furcht war verschwunden, alle frühr ren Berhältnisse wichen dem neuen Leben. Ein Traum, den aber der Wille Eines Menschen erfüllen könnte. —

Große Freude in der Stadt; von ihren neun Abgeordnesten sind sieben freisinnig; Graf von Schwerin dreimal, Patow

Rühne jeder zweimal gewählt. Die Kreuzzeitungsparsbat nur Eine Wahl durchgesett. In Magdeburg Buns gewählt, wahrscheinlich weil er in letterer Zeit für Gesensfreiheit aufgetreten ist; ob er Stich und Farbe halten d, steht noch dahin. —

Bon allen Seiten wird berichtet und verabscheut, daß die sierung bei den diesmaligen Wahlen im ganzen Lande auf gewaltsamste und schändlichste gewühlt, die niedrigsten tel aufgeboten hat, und doch, so viel sich jest übersehen t, mit geringstem Erfolg. —

Russische Berluste und russische Rüstungen; dabei doch gesne Bersuche zur Friedensvermittlung durch Preußen und kerreich; die amtlichen Berneinungen sind falsch, und stüßen höchstens auf den Umstand, daß dergleichen Bersuche nicht nin aller Form gemacht werden, sondern in vertraulichen deutungen, die nachher nichts gewesen sein sollen. Louis naparte hat die preußischen Tastungen als unberusene wird abweisen lassen. Die Schmach hat man. —

Eine merkwürdige Erscheinung in unsrer Litteratur war 1 Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts die allgemein im lke verbreitete Lesewuth und die derselben dargebotene Rah= Ich weiß in keinem andern Bolk etwas Aehnliches. ig. res nicht erlebt hat, kann kaum eine Vorstellung davon Auch jest liest das Bolk viel und allerlei, aber mit en. r Zeit ist das in keine Bergleichung zu stellen. n, Handwerker, Höker, Lehrburschen alles las mit Heißger, und in der Regel die Herrschaften und Bildungssücha ebenso; alles begnügte sich mit der rohsten Kost; Karl tlob Cramer, Spieß, Albrecht, Schlenkert, Kopebue, was die Lieblingeschriftsteller, Beit, Weber (Bächter) und ntaine befriedigten außer den gemeinsten Lesern auch schon 18 feinere. Aus dieser Leserei ist viel in das Bolk über= ngen, Borstellungen, Ausdrücke, Antriebe, mehr als man

glaubt. Das Volk hatte damals wenig zu thun, während in Frankreich täglich die größten Dinge vorgingen; jene Schriftsteller waren ihm litterarische Demagogen, und als sollke keine schlechten Talente. Es wäre der Mühe werth, me Darstellung ihrer Personen, Verhältnisse und Wirksamkeit proersuchen. —

Die Gottsched'sche Zeit, in welcher auch das Mittelmisse und Geringste, die verwässerte Nachahmung und dürftige knrektheit sich zur Herrschaft erhoben hatten und diese unglauklich behaupteten, erstreckte ihre Wirkung nicht auf das eigentliche Volk, für welches sie zu matt und leer war, sondem und Gelehrten und Gebildeten, das heißt auf die zahlnicke Klasse der Pedanten und Weltleute, die sein und zierlich sein wollten. Wir begreisen jest kaum noch, daß so wenig km und Geist damals in den Leuten war. Doch lebten schne Winckelmann, Lessing, Möser, Goethe, und selbst Gellert mit als glänzende Ausnahme gerechnet werden.

Unsre Litteraturgeschichte ist nicht so leicht und kurzabgethan; sie ist ein verwickelter schwieriger Stoff, wie unste deutsche Reichsgeschichte; die rechten Gesichtspunkte werden erst in der Folge gefunden werden. —

Dienstag, ben 9. Oktober 1855.

Der Ausfall der Wahlen im ganzen Lande, so weit er sich schon übersehen läßt, scheint noch immer das Uebergewicht der Ministeriums zu sichern, wenn auch die freisinnige Opposition verstärkt worden. Landräthe, Rittergutsbesitzer, Anechtisch gesinnte oder doch Anechte in großer Zahl. Folge des nicht würdigen, unsinnigen, aber den Ministern dienenden Drüftlassen=Wahlgesetzes. Freilich war die Volksbetheiligung die Wahlen gering. Aber auch das ist Folge des obtropiten Willsürgesetzes.

er Reumont's Kammerherrnwürde ist der hiesige Hofswahrer Wuth; es sei keine Ehre mehr, den Schlüssel 1, wenn man ihn mit solchem —, Parvenü, Jesuiten zushaben solle; man fragt, ob seine Schwestern noch den in Aachen haben u. s. w. Eine wahre Empös

en Ascherson, den Philologen, von der Philologenversig aus Hamburg zurückgekehrt, bei Ludmilla'n gesehen. sehr zufrieden mit allem was ihm dort begegnet und zesehen. Helgoland, Gastfreiheit zc.

Goethe gelesen, — den herrlichen Aufsat über Krum-Predigten, im Horatius, in Tied's Leben. —

Jesuit aus Paderborn ausgewiesen. Wie hat das 1 können? Vielleicht Mißgriff einer Unterbehörde, den cbehörde wieder gut macht! Oder hat der Mann bei hlen sich schlecht benommen? Ja dann wird er sein zu büßen haben! —

wig Tieck hat dem Herrn Köpke sorgfältig immer an= wenn er irgend einen Gedanken gehabt, den Andre hrt, ein Urtheil ausgesprochen, das Andre sich angeesonders aber wenn er Andern ganze oder halbe Urberlaffen und ihnen erlaubt hat seine Autorschaft zu n zu machen. Hiebei kommt vor allen der arme di übel weg, bald soll Tieck, bald Tieck's Schwester haben, mas unter Bernhardi's Namen geht. ch erst genau zu prufen, ob Tied's Erinnerung immer ar, ob er nicht in manchen Fällen sich geirrt, oder pte die Sachen irrig aufgefaßt hat. Was Bernhardi rüheren Zeiten mitgetheilt, stimmt oft gar nicht mit ngaben, und ich habe Bernhardi'n nie unwahr oder ch gefunden. Gewiß ist, daß die Freunde und Schwä= s gemeinsam getrieben, erdacht und ausgeführt haben, es oft schwer sein mag, jedem sein Theil genau zuzuschreiben. Nicht immer ist auch der, welcher grade die fider geführt, der wahre Autor. — ·

Mittwoch, ben 10. Oftober 1855.

Die Nationalzeitung bringt seit kurzem einige Ausschleber Häusser's deutsche Geschichte, recht brav und gutgemestaber wie der Autor selbst, den sie besprechen, einen Staspunkt nehmend, der für jene Zeit nicht gelten kann. Guteutsche Gesinnung, wie sie heute verlangt wird, gab es mals nicht, und konnte es nicht geben, sie mochte mit alseiten spielen wie Klopstock that, oder in den Lüsten schweben, ein Boden wo sie hätte sußen können, war nicht zu sehen, ein Boden wo sie hätte fußen können, war nicht zu sehen, als etwa mit hohlen Worten um sich wersen, oder zew lutionaire Wünsche hegen? Damals jauchzte gute deutsche Gsinnung über den Fall der Bastille, heute über den von Sehstopol; wo ist da der Unterschied? Außer daß der erstere Fald doch noch besser war, als der lette.

Auswärtige Blätter sprechen rücksichtslos über das Benehmen der preußischen Regierung bei den Wahlen und nach nen es eine schamlose Wühlerei. Die Ausschreiben der Land räthe, Kleist=Repow's 2c. werden als Beleg angeführt un nachdrücklich abgefertigt. —

Der Polizeidirektor Dam in Paderborn — in Folge d Aergernisses mit dem Jockepklub hier im Hotel du Rord e dorthin verset — ist schon wieder abgerusen. Er batte kath lische Flugschriften in Beschlag genommen, der Minister i Innern hat das sehr mißbilligt und die Schriften wied freigegeben. Der arme Dam zeigt einen ungeschickten Dier eiser. "Gehört zur Polizei, und weiß nicht, daß Junker i Katholiken im heutigen Preußen nicht Unrecht haben könn er denkt wohl, er hat immer Demokraten vor sich?" — Bei Gelegenheit von Tieck's Leben, wie es Herr Köpke gestrieben hat, bietet sich mir ganz passend folgender Ausspruch ohannes von Müller's dar: "Es ist schädlicher, als man aubt, daß in dem Leben berühmter Männer so manches vershlt wird; wie kann die Geschichte eine Schule der Menschen nicht zeigen darf, ie er ist?"—

Die Verleihung des schwarzen Adlerordens an den Kardiil Erzbischof von Köln Johannes von Geissel hat hier viel-Hes Mißfallen erregt. Dieses höchste Ehrenzeichen Preuns haben am Hose nur zwei Personen, im Heer nur Wran-1, in der Verwaltung niemand. (Kein Minister.) — Aber 2 Katholiken stehen in Gunst. —

Der König hat dem Herrn Minie in Paris, dem Ersinder r nach ihm genannten Gewehre, die große goldne Friedrichs= nkmünze und die Werke Friedrich des Großen zugeschickt. —

Das Leben Tied's liest sich ganz angenehm und ist gut geshrieben, in maßvoller Haltung, was mit einiger Schwächschfeit — wie in dem Buch der Frau von Wolzogen über ichiller — sich recht wohl verträgt. Es ist ein Werk der ietät, und als solches zu loben. Der Verfasser hat auch ohl von dem, was er verschweigt, nicht viel gewußt. —

## Donnerstag, ben 11. Oktober 1855.

Was hab' ich heute hier von der großen Stadt? Es geht rchaus nichts vor. Nicht am Hofe, nicht in der Gesellschaft, wenigsten in der Deffentlichkeit, doch sind die elenden Theasgefüllt, und die Wirthshäuser, glänzende und schmutzige, auch nichts vorgeht.

Ich lese immer noch in Tieck's Leben, das mir viel zu den= , zu erwägen giebt. Von Tieck's ökonomischer Lage ist nie die Rede, und doch ift diese in seinem gangen Besen von groß ter Wichtigkeit; wenn er nicht geworden ist, was er seinen Genius nach werden konnte, so sind daran vorzüglich zwi Dinge schuld, seine von Anfang und immerfort — bis auf di letten Jahre — zerrüttete Wirthschaft, und das Laster seine Vorlesens, denn ein Laster war es, wie das Weintrinken in Wirthshaus, oder das tödtende Kartenspiel-Bie er sein Freunde migbraucht hat, besonders Wackenroder, dann Burge dorf, auch Rumohr, darüber wurden die bittersten Rlagen ge-Wilhelm von Schlegel machte eine Gloffe darauf, in Spottgedicht, das mir einmal mitgetheilt wurde. Schuldverhältnisse waren ebenfalls fehr widerwärtig und Seine "Cevennen" hat er bloß deshalb nicht hemmten ihn. vollendet, weil Reimer ihm das Honorar früh vorausbezahlt hatte, und Tieck nun lieber etwas schrieb, wofür er frische Diese Migverhältnisse griffen tief ein. Bon Honorar bekam. seinen Weibergeschichten, frühern und spätern, schweigt bie Biographie gang; manche waren allerdings schwierig dags stellen, z. B. die Liebschaft mit seiner Schwägerin Marie Alberti, die nachher als Büßerin katholisch wurde, nachdem Tick, um sie los zu werden, an Bernhardi sie gleichsam abgetreten Von der Schwester, Sophie Bernhardi, nachherigen Frau von Knorring, wird nur in Umriffen berichtet. —

Wichtige Nachricht aus Hannover! Das Obergericht in Aurich (Ostfriesland), bestehend aus drei Richtern, hat den Muth gehabt, in einem Rechtsstreit ein Erkenntniß abzugeden, in welchem die oktropirte Verordnung vom 1. August d. Jahr als nicht rechtsgültig erklärt wird. Dies hat eine brutale, alk Rechtspslege gefährdende neue Oktropirung zur Folge gehabt, die Errichtung eines Staatsgerichtshoses, der im Disziplinar wege jeden mißfälligen Richter entlassen kann. Der Staatsgerichtshof ist bereits ernannt. So werden die Deutschen von ihren Regierungen, Hannover von seinem blinden König und

Hen verruchten Rathgebern behandelt! Für den Augenblick das Bolk machtlos gegen solche Schändlichkeit, wird es aber achtlos bleiben? —

In Kassel hat Hassenpflug mit seinen Spießgesellen Bolls war und Baumbach seine Entlassung begehrt; neue Minister werden schon genannt. Ob das was bedeutet, wird sich bald igen. Bielleicht geschieht diesmal den Spisbuben Unscht! —

Die drei Obergerichtstäthe in Aurich heißen Ludowieg, effe und Planck; letterer ist ein Enkel des berühmten Gotschehrten (und nur Obergerichtsassessor). — [Jesse hat anste gestimmt, schlecht!]

Ce wird vielfältig erwähnt, daß Ludwig Tieck eine aufs Uende Aehnlichkeit mit Napoleon Bonaparte gehabt; indeß ar die Aehnlichkeit Bernhardi's mit dem Kaiser noch viel tößer; im Jahr 1806, wenn er einen französischen dreieckis en Hut aufsetze, war es zum Aufschreien. Zwischen Tieck nd Bernhardi war jedoch nur geringe Aehnlichkeit. —

Freitag, ben 12. Ottober 1855.

Ueber das Treiben der Behörden in den Wahlangelegenseiten häusen sich die schmachvollsten Anklagen. Keine Lüge, eine Berläumdung, kein Kniff wurde gespart. Und dies alles ing von oben aus, wie sehr man sich jest bemüht, es auf den unbefugten Eiser von Unterbeamten zu schieben. Der Konstableroberst Paske ist sehr empört, daß man auch ihn als islchen preisgiebt, und sagt laut, was er gethan, habe er auf usbrücklichen Besehl des Herrn von Westphalen gethan, nd wenn der sage, daß er selber davon nichts gewußt, so ige er.

Etwa zwanzig vormalige Mitglieder des Abgeordneten-

hauses, die zur Opposition gehörten, sind diesmal durchgesalen, unter andern Bethmann-Hollweg, Vincke (Olbendors), Wenzel, Milde, Alfred von Auerswald, Brämer 2c. Duch Nachwahlen werden einige wohl noch gewählt werden. —

Wie übermüthig der — Louis Bonaparte auf England wirkt, giebt sich Ladurch erschreckend zu erkennen, daß man den auf sein Andringen ernstlich daran denkt, die Flüchtlinge zu entfernen, nach Amerika oder sonst wohin, entweder duch Parlamentsakte oder durch bloße Ministerverfügung, wenn zu dieser sich eine Form sindet. Wenn England sein Zusluchtsrecht verliert, ist es nicht England mehr, trägt es auf der Stirne nicht mehr Stolz, sondern Scham. Gelingt dem —, diese Schmach auf England zu bringen, so hat er dem verdündeten Lande tiesern und heillosern Schaden gethan, als dem feindlichen der alte Bonaparte je hat zusügen können! —

### Sonnabend, ben 13. Oftober 1855.

Der König hätte dem armen Teufel Reumont kein schlimmeres Geschenk machen können, als den Kammerherrnschlüssel. Alle Kammerherren, die ganze Hosaristokratie, alles ist empört; sie sehen dies als eine Herabwürdigung der Ehren an, die ihnen allein gebühren; daß es schon Beispiele der Antgegeben, daß Neugeadelte Kammerherren geworden (auch Johanniter), kommt nicht in Betracht, in Reumont sehen sie nur den unwürdigen Plebejer, den Herauskricht aus: "Nun ist keine Sicherheit mehr! Nun sieht man, daß der König säbig ist alles zu thun!" Der wüthendste Haß wirft sich auf Reumont, man will ihm eine öffentliche Kränkung zufügen, der Oberkammerherr Graf von Dohna soll ihn mit schneidender Kälte behandelt haben.

Die Prinzessin von Preußen wurde am Rhein, während der Unpäßlichkeit der Königin, überall aufs Beflissenste ausgezeichnet. Die Königin hierüber mißvergnügt. —

Unste Wahlen sind schlecht ausgefallen, die Servilen sind weit im Bortheil; was noch gut an der Verfassung ist, schwebt in größter Gefahr; Junker und Regierung werden auf skänsdische Gliederung hinarbeiten, es können jämmerliche Zuskände kommen! Den Pessimisten ist das ganz Recht, sie wünschen, daß das Aeußerste komme, damit auch sie das Aeußerste nach ihrer Art herbeiführen. Die Mehrzahl der Wähler ist den Bahlen fremd. In diesem Regierungsbezirk Berlin und Potsdam haben von 105602 Wählern nur 17180 theilgen nommen; in andern Bezirken ist das Berhältniß noch niedriger. Die Masse des Bolks sindet es nicht der Mühe werth, in dieser Berfassung etwas zu sein; man wartet auf Ereigenisse, auf große Beränderungen; sie werden kommen.

Im Tacitus gelesen; sehr erhebend, wenn man den Gesschichtschreiber als Hauptsache nimmt, sehr niederschlagend, wenn den Inhalt! wenigstens ist dieses Lesen nicht erheiternd!
— Goethe'sche Briefe, Tied's Leben. —

In Potsdam stellte ein Kandidat den Wählern seinen Spruch "Mit Gott für König und Vaterland!" Ein Gegner fand diesen nicht genügend, und erklärte sich für besser gefinnt, er sei ganz und gar für die Minister! Welch eine Satire er damit machte, ahndete er nicht. Aber so steht es, die Sache ist richtig. —

Manteuffel, Westphalen und Hinckelden sind tief gekränkt durch ihre Riederlagen bei den hiesigen Wahlen; Rückzug ist hier ebenfalls Niederlage. Aber sie sind auch sehr ergrimmt, und schimpfen auf das Wahlwesen. —

Der Jude Salomons, erwählter Lord Mayor von London, ist unsern Zeloten und Junkern ein schreckliches Aergerniß. Sie schimpfen und lästern gewaltig! — In der Augsb. Allgemeinen Zeitung wird von der Schwäche der preußischen Demokratic gesprochen, man habe sie überschätzt, sich ohne Noth gefürchtet zc. Die Furcht war allerdings übergroß und zeigte die Schwäche der Regierung. Der Esel von Schreiber weiß aber von der Demokratie nichts, sonst würde er wissen, daß die Demokratie kein stehendes her hat, aber ihr Aufruf plötlich einen Heerbann unter Wassenstellen kann, von dem die preußischen Truppen vielleicht nur ein Theil sind. Waren sie es im Sommer 1848 nicht etwa?

Sonntag, ben 14. Ottober 1855.

Die Bolkszeitung macht schneidende Betrachtungen über Kassel und Hannover; seit fünf Jahren habe Hassenpflug in Kassel bei aller Willfürmacht und Unterstützung vom Bundestage keine geordneten Zustände herzustellen vermocht. — Beschlagnahme des Bethmann-Hollweg'schen Wochenblattes, eines Görliger Blattes 2c.

Heute ist es neunundvierzig Jahre, daß die Schlachten von Auerstädt und Jena geschlagen wurden. Ein ernster Gedenktag! —

Der Geburtstag des Königs wird morgen von denen am meisten geseiert, die ihn am entschiedensten hassen, und ist es nicht zum Erbarmen, daß der König selber das meiste dazu thun muß, daß er seine Kanonen die Feier verkünden läßt, daß er die Prediger und Schulmeister ausbietet, daß die Polizei und die Regierungsbehörden allerlei Bezeigungen anordnen! All dergleichen fand bei dem vorigen Könige nicht Statt. —

Ich habe heute das Tieckbuch zu Ende gelesen. Wie sehr ich Tieck hoch stelle, als Dichter ihn zunächst an Goethe und Schiller reihe, wie sehr ich geneigt bin, seine Menschlichkeiten zu erkennen und zu entschuldigen, den Leidenden zu bedauern,

Insichten Tiecks über Zeitfragen mitgetheilt werden, mich empört! Welche Beschränktheiten und Vorurtheile, welche Rohheiten und Gemeinheiten hatten sich in dem alten Bösewicht festgesett! Das Hängen sindet er schön, die Zünfte lobt er, über Verfassung und öffentliches Verhandeln spricht er wie der gemeinste Philister. Pfui! —

Montag, ben 15. Ottober 1855.

Geburtstag des Königs. Kanonenschüsse. Schloßkuppels Musik. Glückwünsche, Gastmähler, elende Gedichte; keine Beleuchtung. —

Der König hat die Freigebung der Blätter der Times besohlen, welche die bekannten Schmähungen gegen ihn enthalsten. In Berlin und in ganz Preußen nur wenige Abdrücke! Ob unfre Zeitungen nun jene Artikel aufnehmen dürfen? sie werden es nicht wagen! Am ersten thäte es noch die Kreuzzeistung, die neben dem Vergnügen auf England zu schimpfen zugleich den geheimen Kipel befriedigte, dem Könige den Schimpf unter der Hülle der verehrungsvollsten Entrüstung vorzuhalten.

Nachricht von einer großen Niederlage der Russen unter dem General Murawiess beim versuchten Sturm auf Kars, 4000 Todte werden angegeben. — Nachträglich berichten die russischen Blätter das von der Kreuzzeitung geläugnete Reitersgesecht bei Eupatoria, und geben die gemeldeten Berluste zu, deren Schuld sie dem General von Korss beimessen; spielt hier der Haß gegen die deutschen Namen ein? —

Der Geh. Rath Bunsen hat die in Magdeburg auf ihn gefallene Wahl zum Abgeordneten nicht angenommen, "aus Gesundheitsrücksichten". —

Bon Baader's Werken der achte und der neunte Band.

Mit welcher Beharrlichkeit, Aufopferung und Mühe der wicht Franz Hoffmann dies Unternehmen durchgeführt, unter M größten Ungunst der Zeitläufte! Mir ift indeg die Freude an dem Werke vergällt durch die katholisch=kirchliche und auch pe litisch=trübe Farbe, die das Ganze hat annehmen mussm. Daß er ein Katholik und ein Baier war, ist Baader's Unglid, und sein Herausgeber ist leider beides auch, muß es noch mehr sein, als er möchte. Die Schriften Baader's geben keine Borstellung von dem, was er im Leben als freie Persönlichkit Seine tiefen Lehren wirkten im Gespräch frisch und heiter, waren an keine Oberfläche gebunden, konnten sich mit allen äußern Formen vertragen, weil sie von diesen sich nie In den Schriften erscheint er oft als Zelot, bedingen ließen. Seine Philosophie, in welcher als Anhänger der Großen. Tiefsinn und Geistesmacht walten und die kühnste Dialektik geschickt arbeitet, wird doch schwerlich durchdringen und den Einfluß haben, den ihr Hoffmann beilegen will; sie ift mehr ein Denkmal der Bergangenheit, als ein Gebild der Bufunft.

Eines sollt' ich endlich lernen in dieser für mich so peinvollen Zeit, aber ich lern' es nicht, und alle Borsäte schwinden
bei erster Gelegenheit in nichts! Ich sollte lernen, alles hatter
und gleichgültiger zu nehmen, sowohl was mich betrifft, als
besonders auch was Andre. Wie schnell wird alles zur Bergangenheit, und besommt dann doch ein andres Gesicht! Daß
ich empsindlich für mich bin, möchte noch hingehen; aber sür
Andre es zu sein, ist ein großer Fehler, eine Selbstopferung,
die Niemand uns dankt, deren Anlaß der Andre vielleicht gar
nicht gefühlt hat. Aber wer dazu einmal eingerichtet ist, der
kann es gar nicht lassen, der kann die Gemüthsbewegung gar
nicht abwehren. So geht es mir, und so leb' ich jeden Tag
unter vielsachen Wunden und Schmerzen, von denen die Andern nichts wissen.

Dienstag, ben 16. Ottober 1855.

Alle unsre Zeitungen, auch die es sonst nicht thaten, rechen oder berichten vom Geburtstage des Königs, man zubt, die Polizei habe deßfalls bestimmte Weisungen ersen lassen, denen zu troßen nicht klug gewesen wäre. Auch einen manche Leute, man müsse den König äußerlich hochsten schon um des Auslandes willen. Sie machen's wie t der Religion, sie verachten die kirchlichen Anstalten, wollen er, daß Andre sich ihnen sügen. Ein märkischer Junker, sählt man, hörte Wißreden gegen den König mit Zustimmung, als er aber vernahm der Mißredende sei ein Bürgerlicher, sterte er einem andern Junker zu: "Ich dachte es wäre ter von uns! Was hat der sich in unsre Sachen zu mischen?"
e glauben wirklich, unzufrieden mit dem Könige zu sein nme nur ihnen zu, sei ein Borrecht der Edelleute. —

In Baader's Lehren möcht' ich eine Scheidung vornehn, eine Scheidung der tiefen Gedanken von ihrer theologis en, scholastischen Bulle, des reinen Sinnes von den Bahndern, die sich darum gelegt. In seinen Gesprächen machte selber diese Scheidung, wenigstens wenn er mit Rahel und r zu thun hatte; da war er nur der hohe Denker, heiter und r in tiefen, reinen Gedankenreihen. Wenn er mit Koreff ach, so nahm er schon etwas mehr Zuthat von mystischen santasmen und wunderlichen Ausdrücken, weil er wohl sah, B es bei dem angebracht war. Mit Justinus Kerner ließ er ) ganz in den Wust von dessen Abgeschmacktheiten versinken, d machte den rohesten Wahn und Aberglauben mit. me Baader! Er konnte lebenslang die schlechte Hülle nicht werfen, welche das hergebracht Beilige um seinen großen eist geworfen hatte! — Bon seinen Gesprächen hab' ich en Genuß gehabt, wie von keinen andern, die ich mit un= n Philosophen gepflogen; diese wollten meist gar nicht von er Sache sprechen; Baader wollte und konnte das immer,

und mit frischester, belebtester Beistesgegenwart. Seine schiff liche Mittheilung war weder so frei noch so gewandt, indes bei aller Schroffheit und Derbheit doch stets anmuthig, geiß voll, sogar wißig. Mit Recht sagt Franz Hoffmann: . In eigentliche Kern, wenn man so sagen darf, des Baaderika Stils ist vortrefflich, und Baader hatte ihn nur mehr von de äußerlichen Nachlässigkeiten befreien sollen, um ihn ale im wahrhaft klassischen hervortreten zu lassen. In den Imp büchern aus der Zeit des Jünglings = und des angehenden Mannesalters schrieb Baader ohne alle auf Schönheit der Darstellung gerichtete Absicht in einem so trefflichen Stil, di sich jene genialen Ergüsse des eben so innig fühlenden wie tief denkenden jugendlichen Geistes neben das Herrlichste mb Schönste stellen, was die deutsche Litteratur aufzuweisen hut Nicht weniger erhebt sich der Stil der von Baader zwischn geschriebenen dem sechzigsten und siebzigsten Lebensjahre Schriften oft nahehin zur Bobe acht flassischer Darftellunge Hoffmann beruft sich hiebei auf die Urtheile von weise. " Barnhagen, Guhrauer, Carriere, Samberger 2c. —

## Mittwoch, ben 17. Ottober 1855.

L.

I

The bod Did

Unfre Zeitungen sprechen mehr als sonst vom Könisk auch die Nationalzeitung, auch die Bolkszeitung; Folge pelitzeilicher Andeutungen oder Mahnungen! Was können die Blätter thun? Sterben wollen sie doch nicht, und so müsse sie sich fügen. Nach und nach sinken sie alle auf das Richter gewöhnlichen alten Zeitungen zurück. Ich wurde freischt lieber die Sache aufgeben, aber rathen kann man das nicht unbedingt jedem, abgesehen davon, daß es noch zweiselhaft ist, ob es das Nathsamste wäre! — Man empsiehlt mir Bunsen's Schrift, Briefe an Arndt über die Zeichen der Zeit; ich bir

ht sehr begierig darauf; im zweiten Theile wird er den — :ahl, den Umkehrer der Wissenschaft, verarbeiten. Recht so! lagt euch untereinander, da geht kein Streich verloren! —

Der General von Wrangel bat zu einem Bekannten von rheftig gegen Herrn von Hindelden gesprochen, derselbe ite kein Geset, übe despotische Eigenmacht, gefährde das :aatswohl, arbeite den Demokraten in die Hände 2c. Man isse aufbieten, ihn zu stürzen; in den letzten Wahlvegungen habe er Recht und Wahrheit mit Füßen getreten, n Ansehn der Regierung unter dem Vorwand ihm zu dienen endlich geschadet 2c.

Den französischen Flüchtlingen auf Jersey hat der Huldisngsbesuch der Königin Victoria bei Louis Bonaparte zu tigen Schmähungen in Versen und in Prosa Veranlassung zeben, sie habe Ehre und Scham verloren zc. Das wird Flüchtlingen übel bekommen! Die Engländer fühlen die sechen hören. Louis Bonaparte's Dringen auf Entsernung: Flüchtlinge wird dadurch sehr befördert. Aber die Wahrstist doch gesagt! —

Reisebriese aus Belgien, Frankreich und England im ommer 1854. Bon B. A. Huber. Hamburg, Rauhes us." 2 Theile. Rein Buch für mich! Ein Pietist, der mit der Kreuzzeitung entzweit hat, und feindlich gegen se aus-eigne Hand weitergeht, das ist noch nicht so wichtig er merkwürdig! Wilhelm von Humboldt lobte einst über bühr das Buch dieses Huber über Spanien; man glaubte nals dieser könne ein Sohn Humboldt's sein, aber der Freisst hat schwerlich einen Pietisten gezeugt! —

Donnerstag, ben 18. Oftober 1855.

Ų

1

h,

I

崮

H IN

¥

11

Besuch von Herrn Dr. Rudolph Köpte, dem Sohne meines Universitätsgenossen in Halle, des damaligen Famulus von Fr. Aug. Wolf. Ein kluger, einsichtsvoller Mann. Er gesteht mir, daß es sein Bortheil war, bei Abfassung seines Buches von Tieck's Leben nicht mehr zu wissen, als was n durch diesen selbst davon erfahren, von manchen Schattenseiten und dunklen Borgängen nur Andeutungen zu haben, hinter denen das Einzelne sich verborgen hielt. Seitdem bur er freilich vieles gehört, was er aber als unverbürgt bei Seite lassen konnte; genug, daß in seinem Buche die Ansätze zu sind den seinen, wo dergleichen eingefügt werden könne. Daß sein Buch, in Folge der Art seiner Entstehung, einen Anslug wom Schwäche habe, wollte er nicht läugnen, die Pietät seines perfönlichen Berhältnisses muß dies verantworten.

In den Zeitungen auch nicht die kleinste Nachricht den Angabe, die mir zur Freude, zum Anknüpfen frischer Gedanten wäre. In ganz Europa nirgends ein heller Funke, mu Zündstoff in ungeheurer Anhäufung! Statt des klaren lichte wird trübe Flammengluth kommen, die wünsch' ich nicht!—

Die Neue Preußische Zeitung nimmt sich ihres Hassensstellung an. Sie macht die Mehrheit der Stimmen geltend, welch für dessen Sünstling Vilmar vorhanden war, und die der kurfürst nicht achten will. Diese Verächterin der Majonik, diese Preiserin der Autorität! Aber Widerspruch gegen sich selbst, heute Nein, morgen Ja, das ist dieser frechen Panthei tägliches Brot. —

Louis Bonaparte zeichnet einen Beitrag von 12,000 fint ken zu einer kolossalen Erzbildsäule der Jungfrau Maria, und verspricht Metall dazu von den eroberten Kanonen Sehrstopols! —

Freitag, ben 19. Oftober 1855.

Die Bolkszeitung macht ihre gehörige Ausbeute von Hafsenpflug's Entlassung, und stellt die Kreuzzeitungsleute in ihrer Blöße hin. —

Ich erfahre, daß das Gericht die lette Beschlagnahme des Bethmann-Hollweg'schen Wochenblattes nicht gutheißt, und die der Bolkszeitung eben so wenig. Der Graf von Wartens- leben hat es für eine beleidigende Zumuthung erklärt, die von der Polizei dem Gericht gemacht worden, grundlose Beschlagnahmen zu bestätigen; die Polizei meint, sie habe andre Gesschtspunkte als die Gerichte, sie könne sich nicht an das Gessetzliche halten, sondern nur an die nächsten Zwecke der Resgierung.

Der Berliner Magistrat giebt in der Spener'schen Zeitung eine aussührliche Antwort auf die daselbst ihm anonym gesmachten Beschuldigungen der "Knickerei und Nergelei"; er weiß recht gut, daß dieser Aufsat von Hindelden herstammt, warum verklagt er ihn nicht vor Gericht? Die hohe Obrigkeit sühlt sich doch sonst so leicht beleidigt!—

Ein neuer Landrath hat sich in den Wahlsachen wunders bar hervorgethan, indem er sein Mißvergnügen ausspricht, daß viele Wähler seinen Rath nicht befolgt, sondern für einen regierungsseindlichen Mann gestimmt haben. Er warnt sie daher, der kleine Pascha von Sprottau! —

Der Justizminister in Hannover hat die Richter in Aurich zur Berantwortung gezogen, zuerst sollen sie bekennen, wie jeder gestimmt hat; wer dies zu bekennen zögert, wird dafür angesehen, schlecht gestimmt zu haben. Der Richter Jesse, das hat sich schon ergeben, ist nicht gleicher Meinung mit Ludowieg und Planck gewesen, er hat gut gestimmt, also — grundschlecht! Das Schapkollegium hat sich an den Bundestag gewendet, um Hülfe gegen die Handlungen der Regierung; das wird schön ankommen! Zustände wie diese in Hannover

sind wahrhaft unerhört in Deutschland, man wird sie einst für Fabeln halten. Und mehr oder minder ist ganz Deutschland in solchen Zuständen: Willfür, Gewaltsamkeit, Lüge, Betrug. Soll man bei Spisbuben Recht suchen gegen Spisbuben? —

Das Athenaeum français spricht über Heine sehr nachtheilig. Ein Herr Leon de Wailly hat ihn zum Gegenstand einer ausführlichen Schilderung genommen. Was er ihm vorwirft, ist im Einzelnen alles wahr, und trifft doch im Ganzen nicht zu. Den tiefen Kern in Heine, wo dieser aufrichtig, ernst und treu ist, hat er nicht erkannt. Heine darf nicht vom gewöhnlichen Standpunkt einer philisterhaften Sittlichkeit und Uesthetik beurtheilt werden, so wenig wie Aristophanes, an dem jest auch der elendeste Tropf meint zum Ritter werden zu können, weil er gar nichts von ihm versteht.

#### Sonnabend, ben 20. Oftober 1855.

Die Nationalzeitung giebt Nachrichten über die in England beabsichtigten Maßregeln gegen die Flüchtlinge; Lord Palmerston steckt dahinter. Die an der Zeitschrift l'homme betheiligten Franzosen sind schon von der Insel Jersey weggewiesen. Bor kurzem hieß es, die englische Verfassung solle auf das Festland übertragen werden; das Wahre ist, die sestländische Regierungsart soll in England eingeführt werden. Allerdings scheint das dortige Gebäu nicht mehr haltbar. Alles in Europa wird gleichgemacht! Zu Gunsten des Absolutismus? Dieser selbst ist nur ein Lohnarbeiter für die Republik. Frisch! sleißig am Werk!

Eine Freude war mir heute doch der siebente Band von Louis Blanc's histoire de la révolution française. Gine Buchfreude, was freilich eine besondere Art von Freude ist, von eigentlicher Lebensfreude noch sehr verschieden. —

Der Kladderadatsch hat ein hübsches Lied auf das gefallene kurhessische Ministerium Hassenpflug. — Eine Zeitung verkündigt, der Rechtsanwalt Wagener, der berüchtigte Kreuzzeitungsschreiber, sei als Hassenpflug's Nachfolger berusen. "So? hat denn der auch schon gestohlen, und Anwartschaft auf Prügel?" Als ob der Nachfolger auch hierin seinem Vorgänger gleichen müßte! —

Einnahme von Kinburn durch die Westmächte. —

Sonntag, ben 21. Oftober 1855.

Bethmann=Hollweg und Vincke wollen keine Wahl zum Abgeordnetenhaus annehmen. —

In Angers sind die Theilnehmer am Aufstande verurtheilt worden. Es kamen vor Gericht starke Dinge zur Sprache. Der Arbeiter Secretain ein kraftvoller Karakter. Wo solche Leute sich zeigen, da hat die Tyrannei keinen sichern Boden. —

In Louis Blanc's siebentem Bande S. 35 sind' ich folgende merkwürdige Stelle: "Raconter l'histoire de la révolution, c'est plus qu'écrire un livre, c'est faire un acte. Qui sait si l'avenir de la France ne dépend pas de telle ou telle opinion qu'on se sera formée touchant les hommes et les partis de cette époque mémorable?" Er sagt dies um darzuthun, wie nöthig die genaueste Untersuchung, die strengste Wahrhaftigkeit dem Geschichtschreiber sei. Er hat Recht, sehr Recht! Wir Deutsche haben das auch zu beherzigen. Aber wir thun's nicht! Wir lassen das Andenken an das große Jahr 1848 dahinschwinden, vergessen das Einzelne dieser grossen Geschichtsentwicklung. Freilich giebt es in Deutschland keinen Ort, wo man schriftlich oder mündlich das treue Bild der damaligen Dinge ausstellen dürste! Louis Blanc's Werk

findet noch jest in Paris Verlag, Druck, freien Absat, offent: lichen Beifall. —

Montag, ben 22. Oftober 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Ueber den Jahrmarkt auf dem Schloßplate zur Roßstraße gegangen; Nr. 1 das Haus, wo Tieck geboren worden, der Laden, wo die Schwester einst Seilerwaaren verkaufte, ist noch vorhanden. —

Die Neue Preußische Zeitung gesteht, daß der Berlust von Kindurn für die Russen ein sehr wichtiger sei, und meint, auch Otschakoff sei bereits verloren, die noch unverbürgte Nachricht sei nur allzu glaublich. Will das Schandblatt durch dies Bekennen Buße thun? —

Der König hat einen jungen Kölner, der 1849 wegen Bestheiligung am badischen Aufstand durch das Kriegsgericht zum Tode verurtheilt, dann aber zu lebenslänglicher Haft verurtheilt war, jest gänzlich begnadigt. Es ist das erste Beispiel dieser Art. —

Man munkelt davon, daß hier im Arbeitshause seit längerer Zeit ein russischer Offizier, der aber seinem Baterland entsagt und sich daher mit der Regierung verseindet habe, von der Polizei widergesetzlich in Haft gehalten werde, ohne Kenntniß der Regierungsbehörden und noch weniger der Gerichte. Gefälligkeit für den russischen Gesandten, heißt es. Redliche Gerichtspersonen sollen der Sache nachspüren, um sie öffentslich zur Sprache zu bringen, allein die Ermittelung der Thatsachen sindet große Schwierigkeiten.

Der König hatte zum General Adolph von Willisen bei der Tafel gesprächsweise gesagt: "Hätten Sie nicht Lust wieder einmal nach Paris zu reisen?" — "D ja, wenn es dort etwas zu besorgen giebt!" — Daraus entstand denn die Besauftragung wegen der Gewehre. Der König sagte noch:

"Da wird man doch wieder einmal einen vernünftigen Bericht von dort erhalten." —

Donnerstag, ben 25. Oftober 1855.

Daß Desterreich im Ernste darauf ausgehe, dem Bundesstag eine bessere Gestalt und volksthümliche Entwickelung zu geben — credat Judaeus Apella! Eigensüchtige Herrschaft will man, sonst nichts. Bon einer Bolksvertretung neben dem Bundestage — das einzige Ersprießliche — will keine Regierung etwas wissen. An allem sonstigen Flickwerk ist wenig gelegen, wenn auch hie und da ein guter Lappen vorstommen sollte, es bleibt ein Lappen. Desterreich und Preussen wollen zusammen die Bundesresorm betreiben; dies "Zussammen" hat nicht viel auf sich, und wenn es der Fall wäre, dann wehe den Mittlern und Kleinen! —

Der böhmische Mönch Borzinsky, wegen Uebertritts zur protestantischen Kirche in einem Kloster in Prag seit Jahr und Tag gefangen gehalten und hart behandelt, ist seiner Haft entssprungen und in Schlessen glücklich angelangt. Die preußissche Regierung hatte sich für ihn nur matt und daher erfolgslos verwendet; es ist noch die Frage, ob sie den Flüchtling nicht ausweisen läßt. Man sagt, der König liebe die Ueberstritte in die katholische Kirche, aber die in die protestantische hasse er; noch immer soll er darüber grollen, daß sein Bater die damalige Kronprinzessin zum letztern Uebertritte bewogen hat. Er würde so gern, sagt man, am Hof einen glänzenden katholischen Gottesdienst gesehen haben.

Der König mit Hösslingen und Gästen nach Letzlingen zur Jagd. Man sagt, es sei dabei hauptsächlich darauf abgesehen, den König als völlig gesund erscheinen zu lassen, was er doch nicht sei; im Gegentheil sei man sehr besorgt für den Winter. —

Eine kleine Schrift von Gustav Diezel über die würtembergischen Wahlen ist von der würtembergischen Polizeischen gleich weggenommen. Die frühere Schrift desselben, über die Bildung einer deutschen Nationalparthei, ist fast überal in Deutschland verboten. Solche Bestrebungen dürsen bewortbrüchigen Hanse freilich nicht aufkommen lassen! —

Freitag, ben 26. Oftober 1855.

Unsre Zeitungen bringen über einen hier von der Polize verhafteten sogenannten Prinzen von Armenien ziemlich ums ständliche, in der Abfassung etwas verschiedene, in der hauptsache aber übereinstimmende Nachrichten; er sei eigentlich ein polnischer Jude, ein Schwindler und Betrüger, der in der großen Welt gelebt hat, jest aber hier im Arbeitshaus der Sträflingsrock trägt und Wolle spinnt. Dabei läßt fich die Polizei — herr von hindelden und herr Stieber — wegen dieser Aufmerksamkeit und dieses Fanges mit vollen Baden loben. Zu rügen wäre vielmehr, daß jemand seit vier Tagen gefangen gehalten wird, ohne dem Richter vorgeführt zu sein, schnurstracks den Gesetzen zuwider, und daß der in Unter suchung Befindliche schon wie ein Berurtheilter behandelt Man vermuthet überdies eine strafbare Gefälligkit wird. der Polizei für den russischen Gesandten Herrn von Budwig der den angeblichen Prinzen hier in Gesellschaft beleidigt, und dem dieser deshalb ein paar scharfe Briefe geschrieben bat. Der sogenannte Prinz wohnte hier in der Behrenstraße Nr. 9, wollte eben nach London abreisen, und hatte alles bezahlt, als er zu Hinckelden gerufen, dort festgehalten und mit bohnischer Beschimpfung in's Arbeitshaus geliefert wurde. wurde ihm auf ausdrücklichen Befehl der Bart abgeschoren, die Arbeitskutte angelegt und die strengste Arbeit auferlegt, h hat man den Befehl dazu nicht schriftlich ertheilt. Seit r Tagen sucht Herr Stieber und sein Anhang vergebens e Schuld, die dem Mann aufzubürden wäre. Polizeismte selbst haben mit Besorgniß geäußert, die Behörde habe in Mißgriff gethan. An Manteuffel, an den Prinzen von ußen, an den englischen Gesandten, die er näher kennt, ist nicht erlaubt zu schreiben. Man hofft, daß an diesem spiel einmal die geseplose Willkür und Gewalt der Polizei nkundig zur Sprache kommen werde.

Der angebliche Prinz von Armenien hatte seine Wirthin Tagt, daß sie an ihn gerichtete Briefe geöffnet habe, und: troß ihrer unzulänglichen Entschuldigung bei ihr wohnen lieben. Sie soll ihm gestanden haben, daß sie auf sich gesamen, was die Polizei gethan, daß diese aber, wenn sie das n sage, ihr die Erlaubniß möblirte Zimmer zu vermiethen men würde! —

#### Sonnabend, ben 27. Oftober 1855.

Abends Besuch vom Herrn Grasen von \*. Nach einigen Räusigen Mittheilungen sprach er mir von dem im Arbeits18 hier gefangen gesetzten sogenannten armenischen Fürsten.
8 jest ist seine Verhaftung, die schon zur Strase geworden, ht angezeigt; bis jest hat die Polizei noch nichts aufzusin1 gewußt, was ihr Versahren rechtsertigt. Und wenn er ch als Betrüger überwiesen wird und nur ein holländischer ide ist, das Versahren ist geseswidrig, empörend. Das beitshaus ist für Obdachlose, Heimathlose, ist kein Gefängs; der Mann hat seine Wohnung, hat Geld; es ist ein ändlicher Hohn, daß man ihn wie einen Verarmten behanst. Man hat ihn auf der Polizei gleich mit den Worten gefahren, man wolle ihn lehren, ferner grobe Briese an den sischen Gesandten zu schreiben!

Das Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt ist heute weggenommen worden, deßgleichen das dritte Heft der Diester weg'schen Schrift über Stiehl und die drei preußischen Regulative. —

Sonntag, ben 28. Oftober 1855.

Die "Jahreszeiten", wieder von Wehl redigirt, bringen manch willkommene Nachrichten und gute Urtheile. —

"Der Polarstern. Von Iskander." Das heißt von dem in London lebenden russischen Flüchtling Herzen. Gin russisches in London gedrucktes Buch, überhaupt eine freie russische Presse im Ausland ist eine ganz neue Erscheinung und kann große Folgen haben. Der Herausgeber hat Puschkin's und Andrer bisher ungedruckte revolutionaire Gedichte, darunter Hohn- und Schimpflieder gegen den Kaiser Nikolaus, steißig eingesammelt, und wird sie nächstens mittheilen. —

Montag, ben 29. Oftober 1855.

1

1

ł

Die Zeitungen fahren fort, spöttische Rachrichten über den Prinzen von Armenien zu liefern. Sind die Rachrichten nicht falsch, so steht es schlimm um ihn. Aber die Ungeste lichkeit des Polizeiverfahrens bleibt dieselbe, auch wenn er ein Schwindler ist. Unter den vielfachen ihn betreffenden Angaben sehlt indeß noch jede Erwähnung, daß er beleidigend an den russischen Gesandten geschrieben hat. —

Aus Mostau wird gemeldet, daß daselbst am 16. Times theus Granossesti gestorben ist. Er war Prosessor der Gesschichte an der dortigen Universität, und unter den tresslichen jungen Russen, die vor vielen Jahren hier ihre Studien versvollständigten, einer der edelsten und tüchtigsten, Freund von Stantowitsch, Neweross zc. Er hat in den etwa sechszehn

ahren seines Lehramtes gewiß viel Gutes gestiftet, Licht verreitet, Freiheitssinn geweckt. Ob er etwas für den Druck eschrieben hat, ist mir unbekannt. —

In Goethe gelesen, in Louis Blanc; die blutigen Gräuel er französischen Revolution erscheinen um so fürchterlicher, emehr ihre Nothwendigkeit — geschichtliche, nicht sittliche — und ihre Fruchtbarkeit dargethan wird. Allerdings ohne die Schreckenszeit, ohne Danton und Nobespierre, wäre die Freiseit in Frankreich schon 1792 verloren gewesen. —

Der König hat dem berüchtigten Malméne den Rest der Strafzeit, zu der er verurtheilt worden, geschenkt. Bisher war er in Begnadigungen sehr unglücklich und ist es in dieser wieder. Die öffentliche Meinung ist durchaus wider jenen zemeinen Menschen, den man dem König aber als einen guten Royalisten geschildert hat. —

Der König soll in den letten Jagdtagen viele bose Worte zesagt haben, z. B. wenn "die Stände" je widerspenstig würsden, die Opposition die Mehrheit der Stimmen hätte, so würde er beide "Häuser" schon in Ordnung bringen, die Abszeordneten wegjagen, die mißfälligen "Herren" nicht einbestusen. Ferner, seine Minister möchten sein wie sie wollten, Andre als er selbst sollten sie nicht vom Plaze bringen; wenn es ihm einfalle, ja, dann könne er sie jeden Augenblick mit einem Tritt heimschicken. Sehr schmeichelhaft für die Misnister! —

Dienstag, ben 30. Oftober 1855.

Bon der Leplinger Jagd werden noch wunderliche Stückschen erzählt, die Zwietracht zwischen dem Prinzen von Preussen und dem König soll dort neue Nahrung erhalten haben. Der Prinz hat sich sehr lebhaft für die Parthei Bethmanns sollweg ausgesprochen. —

Die Gerlach's wissen und sehen, daß sie bei dem Ihrenfolger keine Gunst erwarten können, sie haben ihn persönlich zu start und oft verlett. Sie wollen nun wenigstens die Gegenwart benutzen, um ihn möglichst einzuengen, und rezen ihm zum Verdruß mit verdoppeltem Eifer die Angrisse der zelle tischen Geistlichkeit gegen die Freimaurer auf, an welchen du Prinz ungemein hängt. —

In der Kreuzzeitung geht Prof. Leo gegen die new Schrift von Bunsen los, und behandelt diesen sehr gerings schäpig. —

Mittwoch, ben 31. Oftober 1855.

おいるが近

i.

H

36

į

9

Nachmittags Besuch von Herrn Jegor von Sivers. Er kommt aus Schwaben zurück, bringt mir aus Tübingen Grüße von Uhland, den er wohl auf und sogar gesprächig gefunden hat. —

Nachrichten aus Rußland, daß dort seit der neuen Regio rung eine große Beränderung in allen Berhältniffen und Be ziehungen zu spüren sei, keine neuen Gesetze oder Borschriften, wenig neue Personen, aber eine andre Luft, eine andre Stimmung, in allem was vorgeht. Alles früher Straffgespannte hat bedeutend nachgelassen, anstatt der unerbittlichen Strenge waltet Milde und Nachsicht, es wird freier gesprochen, ma läßt der Presse mehr Freiheit, Dinge, die früher unmöglich waren, sind erlaubt, die Aufsicht der Behörden ist nachlässig geworden; man nennt den Zustand sogar eine Erschlaffung während doch stets neue Anstrengungen nöthig sind, um den Krieg fortzuführen! Das untere Bolk ist willig genug, aber die mittlern Klassen murren, und die höchsten sind außerk mißvergnügt. Bur Entflammung des Baterlandseifers bit man Motive zugelassen, die das Bolk und die Freiheit in's Spiel bringen; es sind schon außerordentliche Dinge gesagt, worden, bei denen der Zensor stutte, aber doch die Zulassung nicht weigern mochte. Bon den zahllosen Mißbräuchen, die früher nicht berührt werden dursten, spricht man laut, nicht nur von denen, die die Regierung dafür erklärt hat, sondern auch von solchen, an denen der Regierung selber gelegen ist daß sie nicht aufgedeckt werden; man untersucht die Staatseinrichtungen, die Maßregeln der Behörden zc. Genug, es ist Leben in Rußland, erwecktes Leben, thätiger Betrieb, und die Zeiten des Kaisers Nikolai sind ganz und gar vorüber!

#### Donnerstag, ben 1. November 1855.

Herr Philarete Chasles aus Paris, er brachte mir drei Empfehlungen, eine von Beine geschriebene Karte, einen Brief von Stahr, und einen von Custine. Beine im alten Leidenszustande, der aber noch lange dauern kann; er richtet Gebete an Gott, sehr schöne, wie Herr Chasles sagt, dem er eines mitgetheilt hat. Custine, mit dem ich seit 1848 außer Berkehr gewesen, schreibt herzlich und geistvoll; er lebte bisher in St. Gratien, war sehr mit der Prinzessin Mathilde befreunbet, stand sich am Hofe sehr gut! Der Haß gegen die Republik, die Furcht vor dem rothen Sozialismus, haben ihn zum Anhänger Louis Bonaparte's gemacht!! Jest ist er nach Rom abgereist; ich kann ihn also fürerst wieder nicht erreichen! Berr Chasles selbst bekennt sich als Freiheitsfreund, als Wigh im englischen Sinn, hält sich selber mehr für einen Engländer als Franzosen, hat lange in England gelebt, schon in seiner Jugend, liebt Deutschland, betet es an, will es jest gründlich kennen lernen 2c. Wir sprechen auch von Koreff, den er genau Er ist lebhaft, kenntnifreich, gutmüthig, etwas gekannt hat. geziert, etwas -- unsicher! Ich schenk' ihm über meine Denk= art reinen Wein ein, worüber er etwas verstutt erscheint. möchte hier in der Eile, bevor er nach Wien geht, einige Borträge halten, was mir nicht eben gefällt. Ein rechter Franzose, von der rechten Sorte, kann dazu kaum Lust haben; was er in Paris noch allenfalls sagen dürfte, darf er hier nicht sagen, so weit voraus ist Frankreich, daß unter dem Despotismus mehr Freiheit ist, als hier in der angeblich konstitutismellen Erbmonarchie! —

### Freitag, ben 2. November 1855.

1

de

1

'A

Der Herzog von Sachsen-Altenburg hatte bei Eröffnung seiner Stände das Jahr 1848 "ein trauriges" genannt. Ein wackrer Abgeordneter, Hempel aus Ronneburg, hat hiegegen muthig Einspruch gethan; der Minister von Larisch albem darauf geantwortet. Die Fürsten indeß dürfen doch das Jahr 1848 ein trauriges nennen, denn sie alle hat es in traurigster Gestalt gezeigt. —

Den Dänen wird Angst wegen der Sundzollfrage, sie regen nun selbst die Unterhandlungen deßhalb an, freilich in ränkevoller Absicht, aber schwerlich mit dem Erfolg, den sie erwarten. — Die preußische Regierung ist hierin noch unabschlossen und zaghaft. —

Die Polizei läßt die Zeitungen gegen die Gerüchte sprechen, die hin und wieder laut werden für den von ihr mißhandelten Prinzen von Armenien; sie bekennt also, daß noch viele Ineifel sind. —

# Sonnabend, ben 3. November 1856.

Die Bolkszeitung wagt auf künstliche Weise sich des Prinzen von Armenien gegen die Polizei anzunehmen; sie sagt, manche Angaben hätten sich schon als irrig erwiesen; ande könnten nichts gegen seine Aechtheit beweisen, Abentheuerlich

keit, Leichtsinn, ja sogar Schwindelei und Betrug — falls er deren schuldig sei — kämen auch bei ächten Prinzen vor. —

Die Nationalzeitung behandelt die Sundzollfrage, sehr keindlich gegen Dänemark, dessen Bersahren in Schleswig- Holstein hart gerügt wird. — Ein Ausschuß namhafter Mänsner in Berlin, die Bürgermeister Krausnick und Naunyn an der Spiße, sordert öffentlich zu Geldbeiträgen für die vertriesbenen schleswig-holsteinischen Prediger und Beamten auf. Der König soll außerordentlich empsindlich sein, wenn diese Sache berührt wird; er vergißt nicht, daß ihm vorgeworsen worden, er habe das Unglück dieser Leute auf seinem Gewissen. Sein Wunsch wäre, sagt man, daß auch die Sundzollsfrage ruhen bliebe, sede Erwähnung Dänemarks ist ihm zuswider. —

In Rahel's Papieren gearbeitet, Ergänzungen, Anmerstungen. Dies ist doch einmal mein Lebensberuf, alles andre dagegen nichts. Im einundsiedzigsten Jahre sieht manches anders aus, als früher; aber in Betreff Rahel's seh' ich und sühl' ich noch wie in frühster Zeit. Die Kränkungen, Kämpfe, Schicksale, die sie hat bestehen müssen, regen mich leidenschaftslich an, und diese schmerzliche Reizung nur ist schuld, daß ich nicht täglich in ihren Briefen lese, mich an ihrer Kraft und Anmuth erfreue.

Gegen Herrn von hindelden stiegen schon seit einiger Zeit allerlei Wolken auf, die zum Gewitter sich zusammenziehen konnten, dis jest wußte er sie immer wieder zu zerstreuen. Jest aber heißt es, der König sei durch bedeutende Stimmen veranlaßt worden, im Stillen eine Kommission niederzusesen, welche untersuchen soll, wiesern das Walten der Polizei sich in den Schranken der Gesetze gehalten oder bei etwanigen llebergriffen das allgemeine Staatswohl gefährdet habe? Die Maßregel könnte ihr Gutes haben, jedoch geht sie zum Theil von der Kreuzzeitungsparthei aus, und ihr liegt persönlicher

Haß zum Grunde. Statt Hinckelden soll — Peters kommen! Warum nicht Goedsche, warum nicht Ohm? Ist dies Gezicht erst im Besitze der Polizeimacht, so wird es sie noch weit igen handhaben, als Hinckelden es gethan. Im Jahr 1814 jug man in Paris: "J'ai vu le roi — le pauvre sire! J'ain monsieur — vive le roi!" —

Der Feldmarschall und Oberstkammerherr Graf von Dehm soll an der Spize der stillen Kommission stehen. Die Neinung geht dahin, man wolle Hinckelden behalten, aber his schränken. Das wird er schwerlich annehmen. Segen Petris ist wirklich von einer Mordanklage mehr und mehr die Rede. —

Der König ist von plötlichem Unwohlsein befallen worden. Es scheint aber von keiner Bedeutung gewesen ju sein. —

Sonntag, ben 4. November 1856.

M . T

r

3

¥

Der hannöversche Obergerichtsassessor Planck in Dannen, berg, vor kurzem noch in Aurich, ist wegen seiner gedrucken Ansprache an die Wähler zur Kriminaluntersuchung gezogen worden. In Disziplinaruntersuchung ist er bereits. — Die hannöversche Ständeversammlung ist einberufen. Schöne Verwicklungen durch die schändliche Oktropkrung! Auch hannover soll alles durchmachen! —

Die ehemaligen Reichsunmittelbaren machen dem Könist viel Verdruß. Er möchte ihnen alle Ehren zugestehen, aber nicht auf Rosten seines Ansehens und seiner Macht. Sie wollen sich aber mit bloßer Huld nicht abspeisen lassen, sonden fordern die von der deutschen Bundesakte ihnen zuerkannten Vorrechte: Sie wollen am Bundestage klagen. Der König läßt mit ihnen unterhandeln. Die meisten haben schon sie her manche ihrer Ansprüche sich abkausen lassen. Aber manche

ird ihnen doch noch Bieles zugestehen, dem Geiste der Bersstung und des preußischen Regierungswesens entgegen. Der verstorbene Oberpräsident von Binde wollte schon vor nigen dreißig Jahren über diese Nachgiebigkeit des Teufels erden. Der König will vor allem, daß die Herren ihren it in seinem Herrenhaus einnehmen. Als Körperschaft Uman sie nicht anerkennen, und weigert sich, mit ihrem evollmächtigten zu unterhandeln. Der Erbprinz von Bentsim-Steinfurt suchte als solcher aufzutreten. In die Gunst, e man für sie hat, mischt sich einige Erbitterung. Diese zute verstehen ihren Bortheil nicht!

Montag, ben 5. November 1855.

"Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an ikolaus Meyer. Aus den Jahren 1800—1831. hier lernt man Goethe von einer neuen Seite ten= **3**56." en, das Glück seines häuslichen Berhältnisses, den Werth iner vielverkannten und mißbeurtheilten Frau. Daß Nikous Meper. Medizinalrath in Minden, mit Goethe'n in naber eziehung gestanden, war mir längst bekannt. Sein früh Aftorbener Sohn Karl war noch bei Lebzeiten Rahel's viel in Isrem Hause, und der Bater schrieb nach dem Tode des Soh-'s deßhalb einen Dankbrief an Rahel, der bei meinen Autoaphen liegt. Wie sich in der Welt eines an das andre und lest alles zusammenreiht! Auf die Beröffentlichung einer vethischen Briefsammlung von dorther war ich am wenigm gefaßt. — Auch das Morgenblatt theilt weitere Geschäftsiefe von Goethe mit, die seine Thätigkeit und seinen immer gsamen Antheil im schönsten Lichte zeigen. Das Leben ese Einzigen in allen seinen Richtungen und Entfaltungen ch einmal mit- und durchzuleben, gewährt unerschöpflichen Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XII.

Ertrag, unerschöpfliches Vergnügen, es ist der Mik werth! —

### Dienstag, ben 6. November 1865.

Der Publizist verhöhnt die Bolkszeitung, weil sie sich wieden von Armenien angenommen, und sucht das Polizis verfahren zu beschönigen. — Jagdseste des Königs, lustige und fromme Reden, die er bei dieser Gelegenheit gehalten but auch politische Worte sollen gefallen sein, ganz im Sinne der Kreuzzeitungsparthei. Man fürchtet sehr für des Königs Gesundheit, sie sei nur eben künstlich gestickt, und da er sie zu eifrig immer als haltbar zeigen wolle, könne sie um so leichten wieder reißen. —

## Mittwoch, ben 7. November 1865.

Ich begann einen Brief an Frau von Nimptsch, wurde aber unterbrochen durch den Besuch des Sanitätsrathes Dr. Dieser hatte einen Brief aus Brighton von seinen Bruder Arnold und gab ihn mir zu lesen! Mir verwirtte sch der Ropf, mir zitterten die Beine bei der Schreckensnachricht daß Hugo Franck in seinem Bette erwürgt, der Bater todt 4 dem Steinpflaster gefunden worden, aus dem vierten Stol herabgestürzt! Am 3. November früh um 6 Uhr. And Ruge war den Abend vorher bei ihnen gewesen, Bater un Sohn hatten Schach gespielt, der Sohn, seinem Wunsche & mäß als Seekadet auf einem Oftindienfahrer angenommen, sollte im Dezember seine Reise antreten. Bas ist vorgefallen zwischen Bater und Sohn? was in jedem? wie ist das Unbed geschehen? Das wird wohl ewig ein Geheimniß bleiben! 34 glaube an Sinnesänderung des Sohnes, die er nicht bekennt wollte, obschon sie den Bater beglückt hatte. Doch unmöglich t es nicht, daß auch der Bater selbst Hand an den geliebten sohn gelegt habe, wie dort zuerst angenommen war! Schrecksch, gräßlich! Arnold Ruge hatte seinem Bruder aufgetragen, terst mich, dann auch Humboldt von dem Unglück zu benachschtigen. Ich mußte ein paar Einführungszeilen an letztern hreiben. Ludmilla's Entsehen bei der Nachricht. —

### Donnerstag, ben 8. November 1855.

Alle Zeitungen bringen die Franck'sche Schreckensgeschichte wenig abweichender Fassung. Aufschluß giebt keine, kann ine geben. Wie kam Hugo Franck zum Tode? Unlösbares täthsel! — Nur die Nationalzeitung hat nichts, auch selbst im bendblatte nichts. — Ueber Hugo Franck steht ein merkwürsiges Wort in meinem Tageblatte vom 10. April d. J. — uch das vom 6. ist nachzusehen. —

Der ehemalige schleswigsholstein'sche Major Wyneken, kfizier in Willisen's Generalstab, ist am 2. November zu iegen in Ostfriesland am Nervensieber gestorben, wo er Distor einer Strafanstalt war. Wohl den Sträslingen! er ar ein harter, tückischer Mensch. Willisen vertraute ihm hr, viel zu sehr. Ich hielt ihn für einen aufgeblasenen, unsverlässigen Fuchsschwänzer, dessen Dienst in Schleswigswistein bei seinen knechtischen und frömmelnden Gesinnungen zir unbegreislich war. Willisen ist von ihm gradezu mißsitet, verrathen und sehr beschädigt worden. Wyneken's denehmen in der letzten Schlacht war eigenmächtig, seige, versätherisch.

Antwort des Königs an die Stadtverordneten, die ihm im Geburtstage Glück gewünscht hatten. Er schreibt ihnen, erfreuend der Ausdruck ihrer Gesinnungen ihm gewesen, o betrübend mußte der Eindruck sein, den die kurz vorher in rselben Stadt vorgenommenen Wahlen zum Hause der Abgeordneten auf ihn gemacht." Was für Begriffe walten hier! Welche jämmerlichen Einflüsterungen müssen hier stattgefunden haben! Männer, wie Schwerin, Patow, Kühne, bi dieser Gelegenheit so zu beschimpfen! Man würde es nickt glauben, aber das Kabinetsschreiben ist authentisch, ist gedruck, und wird morgen in der Spener'schen Zeitung stehen. — De Schaden, den der König durch solch unbedachte Ungehörigkisten sich zusügt, ist ganz unberechenbar. Die Gemüther sind immer geneigt, sich ihm wieder etwas zuzuwenden, aber us diese Weise schreckt er Tausende wieder zurück. Und was leht er? Die amtlichen, gebotenen, heuchlerischen Gesinnungen der Stadtverordneten, die nur in Worten, in falschen Worten bestehen, von den meisten Mitgliedern misbilligt oder der lächelt!

Es giebt so verworfene, nichtswürdige Lumpen, die den Volke zumuthen, den 9. November als einen Chrentag Preisens festlich zu begehen, wegen des Staatsstreichs vom 9. November 1848! Das Volk hat aus jenem Jahr andre Festlugi im Herzen! —

"Militärpolitik. Mit besonderer Beziehung auf die Biderstandskraft der Schweiz und den Kampf eines Milizhend gegen stehende Heere. Von Wilhelm Schulz-Bodmer. Leitzig, 1855." Ein starker Band. Ein ernstes, gediegend Werk, voll großer Ansichten und treffender Zusammenstellungen. Der Verfasser ist der ehrenwerthe, treffliche Darmfidter, der schon vorlängst für deutsche Freiheit gekämpst und gelitten. —

Malmene ist noch nicht begnadigt. Manteuffel ist sin, Hindelden gegen ihn. Man glaubt, die Polizei bakt das Gerücht von seiner Begnadigung absichtlich verbreitet, wo diese zu verhindern, denn man setzt voraus, der König werde nicht gern hinterher thun, was man als gethan schon versiebet, ihm so zu sagen vorgeschrieben hat!

er König soll sich mündlich darüber, daß die Berliner casen von Schwerin, den Geh. Legationsrath von Patow in Steuerdirektor Geh. Rath Kühne gewählt, in den en burschikosesten Ausdrücken ereisert haben. Der ässdent Flottwell hat ihn himmelhoch gebeten, in der rt an die Stadtverordneten die misbilligende Stelle assen. Der König schien es auch einzusehen; nachher sann er sich wieder, und schrieb sie doch. — oneken hieß Klaus, und war 36 Jahr alt. —

Freitag, ben 9. November 1855.

e Nationalzeitung berichtet heute kurz über die Franck's tastrophe; sie nimmt an, der Tod des Sohnes sei durch berzschlag verursacht, da auch die Mutter an einem solsöhlich gestorben sei. Da wäre dann freilich die Sache aufgeklärt. Aber warum sprachen die ersten Nachsso bestimmt von "erwürgt"? wieso rief der Baterst um Hülse? Einen Leblosen sucht man in's Leben urusen, man glaubt nicht so schnell an Tod, am wenigseinem geliebten Kinde! Bon einer Leichenöffnung wissnoch nichts. —

sgegangen, mit Ludmilla. Herrn von Vincke (Olbensesprochen; die Regierung hat die auf ihn gefallene ils Kreisdeputirter nicht genehmigt, wegen seiner polissesinnungen! über das Schreiben des Königs an die erordneten! —

Sonnabend, ben 10. November 1855.

<sup>.</sup> Arnold Ruge in Brighton hat in einem Brief an die News in London erklärt, beide Annahmen, daß Franck Sohn oder daß dieser sich selbst umgebracht habe, seien

falsch und nicht statthaft, der Sohn sei an einem herzleiden gestorben. Er widerspricht also seiner ersten Meinung vells kommen.

V

NI

ri.

Pā

d

Besuch von Herrn \*\*. Das Franck'sche Unglud. In gingen die Coroner's Verhandlung genau durch. Auffallen, daß die Geschwornen bei dem Sohn darauf beharrten, erste erdrosselt worden. Außer dem Arzte Dr. Carter war noch ein Wundarzt bei der Untersuchung. —

Das Stadtgericht in Magdeburg hat am 9. die freise meinde in Magdeburg nicht freigesprochen, sondern verundeilt und für immer geschlossen. Sie sei ein politischer Benin, wird behauptet! Geldstrafen von 10 Thalern für die Borsteher. Uhlich indeß persönlich freigesprochen. Die Gemeinde wird appelliren. Es wird ihr nichts helsen. Die Billiursgewalt greift um sich.

Ein Schulvorsteher Rettschlag hat an der Spise eine Bürgerdeputation den Ministerpräsidenten von Manteusselluch am 9. zu diesem Tage beglückwünscht. Seine Anne ist nicht mitgetheilt, wohl aber die Antwort des Ministers, die überaus kläglich ist! —

Der Kirchliche Anzeiger theilt folgende Angaben mit
In einer hiesigen Gemeinde von 20,000 Seelen rechnet mannt 7 bis 800 als regelmäßige Kirchenbesucher, etwa 600 bis 1000 sommen ein= oder zweimal im Jahr zur Kirche, und 10,000 nie! Das soll nun eine Anklage gegen die Gemeinde vorstellen! In Wahrheit ist es eine gegen die frommelnden und sanatischen Kirchenbehörden und Prediger, das Bolk verwirft diese widerwärtigen Pfassen, das Bolk ist religiöser als sie, es verwirft sie aus frommem guten Sinn. Unter Friedrich dem Großen waren die Kirchen nicht so leer wie jetzt, — mit Ausnahme einiger, wo die Heuchler zuströmen um gesehen zu werden.

Montag, ben 12. November 1855.

Die Montagspost liefert die glimpflichste Angabe über das Frand'sche Unglück; der Sohn am Herzschlag gestorben, der Bater hülfesuchend aus dem Fenster, das er statt der Thür öffnete, gestürzt; — unerklärlich bleibt dabei, daß die Todtensschau in Betreff des Sohnes hartnäckig auf Erdrosselung bestand. Und auch ob die Fenster der Art waren, daß es möglich war sie mit der Thüre zu verwechseln, ist noch ganz ungewiß für uns. Schauderhaftes Dunkel! —

Das Schwurgericht hat die wegen Bestechung eines Telesgraphenbeamten mit diesem angeklagten Börsenschwindler heute verurtheilt, auch den reichen Kausmann Meyer, ungesachtet der meisterhaften Vertheidigungsrede, welche der Rechtsanwalt Gall für ihn unter größtem Beisall gehalten hatte. An seiner Schuld konnte nicht gezweiselt werden. Seine Strafe ist  $2^{1/2}$  Jahr Gesängniß und 3 jährige Entziehung der Ehrenrechte.

#### Mittwoch, ben 14. November 1855.

Auf und ab gehend überlegt' ich mir frühere Lebensgeschicke, und fand entschieden Anlaß mich der Führung zu freuen, die mir zu Theil geworden, und die fast nur eine wiederholte Rettung war. Wie schrecklich, wenn ich 1809 mich als Arzt in Hamburg niedergelassen hätte, unter den damaligen Lebens, verwicklungen, mit noch nicht ausreichenden Kenntnissen, meinem strengen Gewissen, und in so trüben Umständen! Wie kläglich, wenn ich in österreichischem Dienste geblieben und jest General oder Gesandter wäre! Wie gut, daß ich den russischen Dienst wieder verließ, obschon mir dort die glänzendste Lausbahn eröffnet war; wie gut, daß ich nicht mit Tettenborn in badische Dienste, nicht auf des Königs von Würtemberg Rus in seine Dienste trat! Und selbst, daß ich

im preußischen Dienste so früh scheiterte, muß ich preisen; was wär' ich jest, wenn ich ein verbrauchter, ausgehöhlten Gesandter wäre, mit oder ohne Posten! All diesem glänzenden Glend hat mich die Neigung zu Rahel entrückt, und das mit dieser Neigung verbundene Wahrheits – und Freiheitsgesühl. Ich preise mich glücklich, daß alles so gekommen ist, wie einun ist! Trop allem Verlust, allem Vermissen, allem Bersehlen! Ich überlegte mir besonders auch den in Tübingen verlebten einsamen Winter von 1808 und 1809, mit großem Wunder, was alles ich in dieser trostlosen Lage that, leistete, unternahm! Die Jugend hat große Kräfte und vertraut ihnen sorglos. —

Zwei Bediente, des Generals von Gerlach der eine, der andre des Kabinetsraths Markus Niebuhr, sind verhaftet und in Untersuchung wegen Diebstahls von Depeschen! Ränke und Verrath sind in diesen Kreisen heimisch; was im gegebenen Falle vorliegt, wird die Zukunft lehren, — oder auch nicht! In Kreuzzeitungs = und Russensachen wird gern vertuscht, verhüllt. (Die Briefe Gerlach's und Niebuhr's nach St. Peterburg sollen nach London verrathen worden sein!)

Dr. Collmann wegen des Märzkomplotts zu vierjähriger Haft verurtheilt, aber wegen Krankheit vor der Zeit entlassen, ist in Brieg gestorben. —

Man erzählt, der König habe sich vom Hofrath Louis Schneider die Times, nach Andern war es der Moniteur, vorlesen lassen, bei einer Stelle sei er aufgesprungen und habe gerusen: "Hier ist Landesverrath! Den Inhalt der hin erwähnten Depeschen kennen außer mir nur Gerlach und Niebuhr." Darauf sei Hinckelden herbeigerusen worden, und der habe die Bedienten Gerlach's und Niebuhr's als die Schuldigen entdeckt. Der König meinte, die Sache müsse den Leuten an den Hals gehen, es stehe Todesstrasse auf Landesverrath, und nun soll er sehr schimpsen und toben, das der

vorliegende Fall in keinem Gesetz bezeichnet ist, daß hier gar kein Berbrechen stattgefunden, sondern nur eine arge Neugier und schlechtes Betragen. —

#### Donnerstag, ben 15. November 1855.

Ein Schauspieldiener kam durch eine herabgefallene Sossite zu Schaden und starb. Gestern wurde er begraben. Der Unfall war an einem Sonntage geschehen, davon nahm der Geistliche Kober, der auf dem Kirchhof seine Rede hielt, den Anlaß, hier den Finger Gottes zu sehen, der die Sonntagsarbeit strase! Das dumme Bieh! Da müßte jeder Soldat, der auf dem Posten steht, jeder Kutscher, jede Köchin gestrast werden, ja das Bieh von Prediger selbst! Bon dem wäre freilich unverbrüchliche Ruhe besser, als seine ruchlose Arbeit!

Der Theaterintendant Hr. von Hülsen fuhr sogleich vom Rirchhofe weg, als Rober obige Schändlichkeit sagte! —

Großer Lärm über das Konkordat Desterreichs mit dem Pabst. Dasselbe giebt der Kirchengewalt alles preis, sie wird weltliche Obrigkeit, straft, hat Gefängnisse, Güker, beaussichtigt die Schulen 2c. Ganz das Gegentheil von Joseph des Zweiten kirchlichen Ordnungen! Würde es ganz ausgeführt, so wäre es schrecklich. Aber auch dann — würde es nur den Abfall befördern, die Menschen abschrecken; — man ist nicht mehr gezwungen in Desterreich katholisch zu sein. Ich sehe in dem Konkordat nur eine Drängung zum Protestantenthum. —

## Freitag, ben 16. November 1855.

Die Russen am 13. Oktober von Omer Pascha auf der Straße nach Kutaks geschlagen. — Die Kreuzzeitung, höchst unzufrieden mit den Kriegsthaten der Russen, will deren Sache

verlassen, heißt es! Der ärgste Spott auf die Kreugeitus.
und auf die Russen!

Der "Rhein= und Mosel=Bote" in Roblen; ist von der Regierung verwarnt und bedroht worden; er soll seine Richtung ändern, sonst werde man ihn verbieten. Er fündige demnach lieber an, daß er zu erscheinen aufhöre. Königlicht preußische Preßfreiheit! —

Sumboldt erzählt von der Berhaftung der untreuen Diene Gerlach merkte zuerst etwas und machte die Anzeige. De Demoustier oder Esterhazy die Depeschen empfingen, erschie gleich fabelhaft; ebenso, daß Manteuffel hinter der Sache siedenicht so die Annahme, daß Hinckelden die Leute zu seine Spähern gemacht habe. Zwischen ihm und Gerlach solle heftige Auftritte vorgefallen sein, bei denen aber hindelde der Tropige war. —

Humboldt beschreibt in seiner Art die Abende beim König Er nennt den Schauspieler Louis Schneider seinen Kollegen, weil auch der dem Könige vorliest; er habe aber auch eine Kolleg in an der Generalin von Luck erhalten, die lese dem Könige Anekdoten vor, wie sie in Meidinger's Grammakik stehen, der amüsire sich göttlich, lache aus vollem Halse; wenn ich ihm vorlese, schläft er ein. "—

Sonnabend, ben 17. November 1855.

Der priviligirte Gerichtsstand für die Mediatisirten ift durch Königliche Verordnung wiederhergestellt. — Die beiden Häuser " des Landtags " auf den 29. einberufen. —

Der Großherzog von Hessen Darmstadt hier eingetrossen. Ein schmeichelnder Feind! Der König liebt solche Bezeigungen, sieht darin den Glanz seiner Macht, seines Hoses. —

Herr von Burgsdorf beklagt bitter, daß sein geliebter König, bei so viel Berstand und Geist, in dem Wahne alles und

m Sinne selber zu bestimmen, doch nur das Spielwerk tanken und versteckten Betreibungen sei, und alles thun was die Camarilla wolle. Die widersprechendsten Iffe strömen in ihm zusammen, und machen ein Gebraus bewirble, aus dem doch immer diejenigen, die am meisten n sind, ihren Bortheil geschickt heraussinden. eneral von Wrangel, den die Camarilla nicht mehr leiden klagt über Ränke, Arglist, Fallstricke! Und sollte nicht Sinckelden klagen? Wem ist denn wohl hier? -Die Kreuzzeitungsparthei, die den König mißachtet und geht recht eigentlich barauf aus, ihn in der Meinung zu tde zu richten. Während sie selbst immer so thut, als sei tuter Berehrung, Bewunderung, Liebe, drängt sie ihn zu Sandlungen und Aussprüchen, die ihm beim Bolf alles then, so daß er nichts behält, als die Scheinbezeigungen Barthei und der zur tiefsten Knechtschaft herabgewürdigten Auf Bunsen wird am Hofe mader geschimpft, rden." i kein Christ mehr, habe bisher nur geheuchelt 2c. jen, von Riebuhr dem Bater gehoben und der höchsten st empfohlen, wird von Niebuhr dem Sohn unter die : getreten. -

Sonntag, ben 18. November 1855.

Ils der König zulett in Preußen war, besuchte er auch But des Herrn von Fahrenheid, wo dessen reiche Kunstulungen sich besinden. Der König bewunderte besonders enetianisches Glas, und rief aus: "Meine Kerls bringen tie solche Sachen!" (Seine "Kerls" sind Waagen, Olfers 2c.) Besitzer war abwesend; er schenkte später dem Könige das

dependence belge mit sichtbarer Zufriedenheit aus der

Hand und richtete dabei das Wort an mich, die Briefe aus Paris über die Preisvertheilung seien sehr lesenswerth, der Raiser habe sehr einsach, edel, aufrichtig und klar gesprochen, derselbe sei doch wie kein Anderer, der ehrlichste und klügk, ohne Hinterhalt. Ich konnte nicht antworten, der Mann wu im Abgehen! Ein deutscher Bonapartist! Nun ja, wir leifen in allen Fächern etwas! Ich würde ihn schon erschreckt haben durch die Beiwörter, die ich seinem Helden gebe; mir bleibt er der —, —

Humboldt bekam neulich einen Brief aus Amerika von einem angeblichen Sohn, der ihn très-vénérable père neunt und sich Humboldt unterzeichnet. Dies ist nur eine lächenliche Borspiegelung; Humboldt versichert, in Amerika stets keusch gelebt zu haben. —

Preußen und Desterreich geben einander gegenseitig die Bersscherung, daß bei ihren Absichten auf eine Reform des deutschen Bundes in keinem Fall eine Volksvertretung oder parlamentarische Ausbildung des Bundes gemeint sei. Das glaubt man beiden ohne Betheuerung. Aber wenn man sich der Berscheißungen von 1848 erinnert, der Urtheile, welche damals von den Regierungen selbst, besonders vom Könige von Preußen, ausgesprochen wurden, so klingen obige Versicherungen doch gar naiv!

# Montag, ben 19. November 1855.

Die neueste Nummer des preußischen Wochenblattes und auch der letzte Kladderadatsch — dieser aber zu spät — sind von der Polizei in Beschlag genommen worden. Das Bethmann-Hollweg'sche Blatt soll die Einmischung der Behörden in die Wahlen freimüthig besprochen, und zugleich eine Anspielung auf den Unwillen des Königs in Betreff der Berliner Wahlen gemacht haben. Ueber diese Aeußerung des Königs hört man on allen Seiten, auch von Hofleuten und Staatsbeamten, den ntschiedensten, den kräftigsten Tadel. Der Graf von Schwerin oll willens sein, die Sache auch beim Landtage selbst zur Sprache zu bringen. —

Der Graf Schwerin, an mehreren Orten gewählt, hat die Bahl von Anklam angenommen, die andern abgelehnt. Seine zeinde hoffen jene zu beanstanden, und wenn die für ungültig rklärt würde, hätte er dann keinen Sip. Mit solchen Argsisten und Betreibungen sucht die Kreuzzeitungsparthei ihre Sache zu fördern.

Der berüchtigte Held, im Jahre 1848 als politischer Baukler thätig, wird jest, mit Erlaubniß der Polizei, ein beldengedicht auf Friedrich den Großen hier öffentlich vorzagen. Es gab eine Zeit, wo die Polizei ihn fürchtete! —

In Goethe gelesen; in Leo's drittem Bande; die Geschichte ion der Flucht des Königs nach Barennes erzählt er mit bittrem John, ein Jakobiner könnt' es nicht besser! Eigentlich ist Leo in Jakobiner, der sich nur im Stosse vergreift, und es ist noch ie Frage, ob er nicht, da Wüthen einmal sein Fach ist, nicht im liebsten gegen Fürsten und Vornehme wüthete! —

Ich sinne und sinne über die Schicksalswege, sowohl die er Menschen überhaupt und der Bölker insbesondere, als des inzelnen Menschen, und suche den Zusammenhang. Aber nur Streislichter hellen das Gewirre, man sindet sich nicht zurecht, eine Gesetze sind zu entdecken, nur dämmernde Vermuthungen und Hossnungen. Jeder denkt, sein Leben könnte auch anders ein, als es ist, daß heißt er erkennt die Nothwendigkeit nicht in, er widerstreitet seinem Schicksal. Hieran läßt sich vieles nüpsen; auch die Betrachtung Wilhelm Meister's, daß dem Renschen nicht nur das Unmögliche, sondern auch so vieles Rögliche versagt ist. —

Dienstag, ben 20. November 1855.

Nachrichten aus Stockholm. Die Anwesenheit des Generals Canrobert sett alles in die größte Aufregung, namentlich zeigt sich das Bolk sehr russenseindlich. Aber am Hof und in der Staatsregierung überwiegt die russische Parthei, und die Lockung Finnland wiederzuerobern wird durch die Furcht niedergehalten, künstig der ganzen Macht Russland hülflos bloßgestellt zu sein. Man sagt, Louis Bonaparte sei zu klug, um wirklich zu glauben, Schweden werde gegen Russland kriegerisch auftreten, die Sendung Canrobert's sei nur ein gelegentliches Gaukelspiel, um andre Zwecke zu fördern, namentlich Russland Besorgnisse zu erwecken. Warum, wenn es Ernst wäre, singe man nicht lieber mit Polen an? —

Sendung von Herrn Dr. heinrich Pröhle, "Friedrich Ludwig Jahn's Leben ", ein ganzer Band hochst schäpenswerther Mittheilungen, in denen auch meiner sehr gunftig Erwähnung Wie bei dem Leben Ludwig Tied's ist hier viele geschieht. verschwiegen worden, was doch den Menschen wesentlich bezeich Ich will den gehässigen Borwurf, Jahn habe des triege rischen Muthes, wie er sich vor dem Feinde zeigt, allzu sehr entbehrt, nicht bestärken oder wiederholen, aber wie kommt &. daß ein Mann seiner Art in solchen Ruf gerathen konnte? Es wäre ein besondres Unglück, wenn er nur durch Zusall alle vielen Gelegenheiten, wo er solchen Muth beweisen konnte, versäumt hätte! Auch sein Streben nach Geld, nach baarem Einkommen und sonstigem Gewinn war eine Schwäche in seinem Karakter, er hielt an seiner Pension so fest, daß die Regierung ihn mittelst dieser viele Jahre in unwürdigen Fesseln halten konnte; damals war in Deutschland noch eine Stimmung und ein Gemeingeist, die ihm die jährlichen tausent Thaler leicht erset hätten, wenn er tropig geblieben ware. —

Die Neue Preußische Zeitung bespricht die auffallenden Aeußerungen Louis Bonaparte's, die er an die Gewerbsleute bei Gelegenheit der Preisvertheilung gemacht, sie sollten ihren Mitbürgern sagen u. s. w. Seine Worte werden genau geprüft, und jedenfalls ihre Anwendung auf Preußen ernst verbeten.

### Mittwoch, ben 21. November 1855.

Reue Berluste der Russen; ungeheure Borräthe theils weggenommen, theils zerstört. Der Kaiser ist wieder in St. Petersburg eingetroffen, er soll auf der ganzen Reise sehr niedergeschlagen und gepeinigt gewesen sein, obschon er sich bemühen mußte, muthig zu scheinen und Andre zu ermuthigen.

Der König erläßt an die Mitglieder des Herrenhauses besondre Einberusungsschreiben, die sehr prächtig und förmlich sind, nicht auf Papier, sondern auf Pergament geschrieben, und die er selbst unterzeichnet. Der Einfall auf Pergament zu schreiben, soll ihm besonders Freude machen, und durch dies Versahren ihm nun das Herrenhaus nur noch lieber geworden sein. Für das Haus der Abgeordneten wird nach wie vor Papier gebraucht, und dieser Unterschied wird mit Wohlgefallen hervorgehoben. "Byzantinisch", würde Humboldt sagen. —

Andre Lesart des Depeschenverraths. Ein ehemaliger Polizeispürhund Herr Techen hat die beiden Diener mit geringem Gelde bestochen, und von den Papieren, die sie mittheilten, Abschrift genommen. Dem herrn von hindelden bot er eine Abschrift des vom Feldmarschall Grasen von Dohna über ihn erstatteten Berichts für 100 Thaler an; hindelden kaufte sie und brachte sie zum Könige, ihm zu zeigen, wie schlecht der König und wie gut er selbst bedient sei, denn er habe hier eine Schrift, die er nicht sollte zu sehen besommen. Haussuchung bei Techen, wo man gar nichts fand. Aber man entdeckte, daß er Papiere bei dem Direktor der Oberrechenkammer Geh. Rath Seissert — einst unter Rochow berühmtes Polizeihaupt

— niedergelegt, der bei angekündigter Haussuchung sie auslieferte, man fand Abschriften aller geheimsten, vertraulichten Mittheilungen aus St. Petersburg, Angaben der Truppestärke, der Absichten 2c. Alles dies sei in die Hände des such zösischen Gesandten gegangen! —

Seiffert ist sehr vertraut mit Gerlach und Riebuhr, wed diese zu schonen hat Hindelbey seinen Namen dem Könige normicht genannt. Der König weiß nicht, bei wem dem Papiere gefunden worden!

Bei vielen Personen besteht noch die Vermuthung, de Ganze gehe doch von Hindelden aus, er habe wissen wolle was Gerlach und Niebuhr wissen und treiben, die Bestehunwelche Techen ausgeübt, sei diesem vielleicht unbewust, eine höhere gewesen. —

### Donnerstag, ben 22. Rovember 1855.

Es ist nun unzweiselhaft, daß ein neues Wahlgeset, auf ständische Gliederung gegründet, für das Haus der Abgeotdneten beabsichtigt wird. Der König besteht mit Heftigkeit auf dieser seiner alten Vorstellung, und die Minister, denen die Sache sonst gleichgültig ist, müssen alles ausbieten, sie durch zusehen. Darum waren ihnen die letten Wahlen so wichts, daß sie jede Scham bei Seite setten, um willsährige Stimmen zu gewinnen. Ob der König übrigens bei der Sache seine Rechnung sinden wird, ist sehr die Frage! Bei den Provinzialsständen und bei dem Vereinigten Landtage fand er sie nicht Macht Schabbes von eurer ganzen Versassung! Wie sie in Wirklichkeit ist, kann sie uns nichts helsen; es ist lauter und und Trug, nichtswürdiger Schein und gemeine Tücke deinter.

Der König hat in der ersten Aufwallung über den Despeschenverrath die Herren Niebuhr und von Gerlach wegen

tachlässigkeit schrecklich herunter gemacht, und Niebuhr zar eine Ohrfeige davon getragen. Der König ist sein die Sache gehört also in das Fach der väterlichen zungen.

i dem ehemaligen Polizeispürhund Techen hat man doch ir Briefstücke von Niebuhr an Gerlach im Paletot einsgefunden. Der König, sagt man, weiß von der grade so viel als er davon wissen will; gewisse Perswill er nicht bloßgestellt sehen, nicht bestrafen müssen; d also wohl alles unterdrückt werden. Die Mangelseit der Strafgesetze kommt sehr erwünscht. Den beiden ten hat man schon angetragen, mit einem Stücke Geld nerika auszuwandern. Jeder bekam monatlich 10 Thaler, serordentlich wichtigen Sachen auch noch besondre Bersonnte hier Mittheilungen kausen, auch nach England eles. —

## Freitag, ben 23. November 1855.

er Prof. Bengstenberg und seine Frau der Berläumdung ericht angeklagt. Sie hatten in vertraulichem Tisch= h einen Regimentsarzt in Stettin beschuldigt, von der von Lehndorf eine Bestechung angenommen und dafür nilitairpflichtigen Hofmeister für dienstuntauglich erklärt en. Die Sache ist untersucht und ber Arzt unschuldig Der General von Grabow in Stettin hat en worden. ene Klage erhoben. Hengstenberg's sind außer sich über Bendung, und bieten alles auf, ber öffentlichen Berng zu entgehen. Der Justizminister Simons sagt: Bfaffen und Frömmler laufen mir das Baus fast ein, itten mich das Aergerniß abzuwenden! Aber — den wird's amusiren, seinen lieben Bengstenberg gelinde nhagen von Enfe, Tagebücher. XII.

bestraft zu sehen." Ein schöner Beweggrund für einen Juster minister! Sorgt für das Amüsement des Königs! —

Die Geheimräthin Steffens weiß ganz gewiß, daß den König den General Adolph von Willisen längst wieder hieher in seine Nähe ziehen will, der General Leopold von Gerlach aber stets Mittel findet es zu verhindern. "Der Molch!" sast sie. Er soll übrigens jest die Ohren sehr hängen lassen.—Seine Sorglosigkeit soll wirklich übergroß gewesen sein, ex wollte seinen Diener zuerst ganz verdachtfrei halten. —

Sonnabend, ben 24. Rovember 1855.

Besuch vom General Adolph von Willisen. Erzählungese von Paris; der Marschall Baillant ein grober Bauerker. Bemerkungen über hiesige Dinge.

Abentheuerliche Gerüchte über den Depeschenverrath. Der Ursprung der Bestechung soll von Hindelden ausgehen, dessen Werkleute ihn aber betrogen haben, nicht nur ihm ihre Beute auslieserten, sondern sie auch anderweitig verhandelten; ob die Depeschen wirklich an französische und englische Beaustragte gekommen seien, wird noch bezweiselt. Auch hört man: "Der Rönig ist selber schuld, wenn er so schändlich hintergangen wird, warum duldet, warum besiehlt er solche Betreibungen überhaupt? warum straft er nicht alle Winkelzüge und Knisse?" Ferner: "Solche Wirthschaft ist eine wahre Staatssäulnis, da muß alles verderben! Die Türkei ist hier in ihrer schlechtesten Gestalt wiedererstanden."—

Frage, ob ein Minister, ein General, wenn die Polizei Haussuchung bei ihm hält, sich dem unterwerfen muß? Unsbedingt mit Ja beantwortet. Ein gerichtlicher Befehl wänt gesetzlich erfordert, aber wird von der Polizei schon längst nicht mehr eingeholt, auch nicht nachträglich. Die Polizeibeamten brauchen nicht zu sagen, auf wessen Befehl sie kommen und

In; wer sich als Beauftragter der Polizei meldet, dem geglaubt werden, daß er es sei, dem muß gehorcht n! —

Sountag, ben 25. November 1855.

er Bundestag hat die Beschwerde des hannöverschen ikollegiums wegen Verfaffungsbruches als unbegründet gewiesen. Gang bes Bundestags würdig! Wie konnten de Regierungen in Hannover das verurtheilen, was sie ei sich zu Hause selbst verübt haben! Die Deutschen i allmählig, aber sicher, endlich erkennen, woran fie sind. insre Regierung hat entschieden die Absicht, sobald es geht id es geht jest ohne Zweifel — die Legislatur = Periode 3 Jahren auf 6 zu erhöhen und die Landesvertretung lle 2 Jahre stattfinden zu lassen. Kann sie mit Wahrerfichern, daß es dabei sein Bewenden haben foll? Reines-Wie soll man Berg und Sinn haben für dies unbeige lügenhafte Zeug? Es geht ein Gefühl der Unsicherder Unredlichkeit und Berderbniß durch die Leute, das einst der Regierung und dem Staate bittre Früchte bringen

der hiesigen deutsch = katholischen Gemeinde ist auch dieses von der Polizei nicht erlaubt worden, eine Weihnachtsellung für ihre Armentinder zu veranstalten. n den Zeitungen an, und bezeichnet den Ausweg, den fie ren Zwed einzuschlagen genöthigt wird. -

Montag, ben 26. November 1855.

Inter den Linden den Geheimrath Dr. Schönlein gespro-Er war in Warschau beim Fürsten Pastewitsch, der ungelos frank liegt, mit deffen Ableben, meint man, dürfte die Ruhe in Polen zu Ende sein. Die Polen sind ihm zugethan. Es sind in Polen nur wenige russische Truppen.—

Unter den bei Seiffert gefundenen Techen'schen Papierm befinden sich Abschriften von vertraulichen Briefen aus St. Petersburg, eines polizeilichen Spähberichts vom Polizeidirecter Lindenberg in Minden über alles was der Prinz von Preußen in Westphalen gesagt und gethan, einer Denkschrift des Grasen von Münster in St. Petersburg über die russischen Kräste und Pläne, ferner eine Sammlung von mündlichen Kräste und Pläne, ferner eine Sammlung von mündlichen Keußerungen des Königs über die politische Lage der Dinge, — entweder Gerlach oder Niebuhr muß diese Blumenlese gemacht haben. Das Merwürdigste und Bitterste bei der Sache ist, daß, viel mehr als der englische und französische Gesandte, die russische und sogar auch die türkische Gesandtschaft aus dem Bestechungsbureau Nachrichten gezogen haben! —

Dienstag, ben 27. November 1856.

Der Professor Hepse ist gestern gestorben, sanft eingeschlasen. Er kränkelte seit zwanzig Jahren, nur die zarte Pflege seiner klugen Frau Julchen geb. Saaling erhielt ihn so lange. —

Der Arzt Dr. Hall in Brighton erklärt in der medizinischen Zeitschrift the lancet, daß Hugo Franck nicht natürlichen Todes gestorben, sondern gewaltsam erdrosselt worden, wie deutliche Zeichen dargethan. Mehrere Personen, darunter Dr. Franck's Bruder aus Paris, hätten nach genauer Besichtigung der Leiche nicht gewünscht, daß eine weitere Untersuchung stattfände. Damit ist viel gesagt! —

Mittwoch, ben 28. November 1856.

Man sagt, der Geh. Rath Seiffert sei zwar arg blokgestellt in der Sache des Depeschenverraths, aber es werde ihm

ichts geschehen; er wisse aus früherer Zeit so viel Personsches, dem Könige, dem Hof und Staate Wichtiges, daß man in schonen müsse. Ueberdies rühmt man seine Klugheit nd Gewandtheit, seine Liebenswürdigkeit, — er werde sich hon zu helfen wissen! —

Die Kreuzzeitungsparthei verkündet, daß sie eine frische nd schöpferische Politik betreiben werde, und mahnt ihre Ritglieder zum Zusammenhalten, zur Thätigkeit, man müsse ie Regierung unterstüßen 2c., natürlich die Regierung, die er Parthei zu Willen ist, sonst — werden die Junker ihr ntgegentreten, wie sie schon immer gethan. Des Königs meinen sie ganz sicher zu sein, so gut haben sie ihn gewonnen und umsponnen. Im Grunde haßt er die Parthei, sie hat ihm aber einzureden gewußt, ohne sie sei er verloren! Der Präsident von Gerlach versicherte neulich, der König sei der eichtgläubigste Mensch im ganzen Lande, grade deßhalb müsse zan wachen, daß er nicht auf Leute höre, die nicht von der ichten Art wären. —

## Donnerstag, ben 29. November 1855.

Der "Landtag" wurde heute auf dem Schloß durch eine tede des Königs eröffnet; sie lautet ziemlich maßvoll, ohne keltstellen, die man dem Könige glücklich ausgeredet und baestritten haben soll. Es siel sehr auf, daß der König sich anstrengte start und lebhaft zu erscheinen, während er doch weder die körperliche noch die geistige Mattigkeit zu verbergen im Stande war. Als der König neulich in der Singakademie erschien, glaubte man gar er ließe sich führen, es war aber zicht der Fall, er schlich nur mühselig einher.

In der Rede des Königs ist nichts von Aenderung des Bahlgesetzes, nichts von ständischer Gliederung, noch sonst befürchtetes. Aber man traut nicht, man glaubt an Ber-

zagtheit, an Arglist, an Ueberaschung, nur nicht an Aufrichigsteit. — (Man rechnet darauf, daß in dem Hause der Abgeordneten der Antrag gemacht werde, so daß die Regierung nur einzustimmen braucht.)

Die Russen fürchten, daß die Westmächte zum Frühjah ihre große Heeresmacht nach dem Norden werfen; mit ihren Schraubenschiffen können sie binnen vier Wochen hundentausend Mann aus dem schwarzen nach dem baltischen Neen schaffen, das russische Heer braucht mehr als vier Monate um dahin zu folgen. Die Ostseeprovinzen und Finnland sind nur schwach besetzt. In Polen stehen nur 6000 Mann, in Barschau und Modlin. Die ganze Bevölkerung ist unsicher.

## Freitag, ben 30. November 1855.

Der König hat gestern die fünf oder sechs Mediatisiten, die zum "Landtag" endlich erschienen waren, besonders ausgezeichnet, sie in einem besondern Kabinet empfangen und sich huldreich mit ihnen unterhalten, während die andern "Herren" warteten! Das haben ihm diese andern "Herren" sehr übel genommen und man hörte ihre Unzufriedenheit sich laut aussprechen. — Der Fürst von Fürstenberg war auch gesommen, aber da er auch und mehr zum badischen Landtag gehört, will er heute schon wieder abreisen. Die Rediatisirten gelten alle für schlechte Preußen, und die preußischen Beamten sind alle gegen sie gestimmt. Die Vorliebe des Königs für sie wird allgemein getadelt. —

## Sonnabend, ben 1. Dezember 1855.

Brief und Sendung aus London von Herrn G. H. Lewei, seine zwei Bände The life and works of Goethe. Grüße von Miß Evans. Er schreibt, ich würde wohl manchem seiner

Urtheile nicht beistimmen. Freilich nicht! Doch ist das Buch eine erfreuliche Erscheinung, und Fleiß und Sorgfalt darin sind lobenswerth! —

Direktor Dr. Krech ist endlich als Direktor der neuen höhern Schule in der Friedrich Wilhelmsstadt von der Regierung bestätigt worden. Es war durchaus nichts gegen ihn einzuwenden.

In einem englischen Blatte, schreibt Lewes, fordert ein wüthender Artikel die Bernichtung "of the accursed dynasty of Hohenlinden!" anstatt Hohenzollern, spaßhaft genug! —

#### Sonntag, ben 2. Dezember 1855.

Die Bolkszeitung macht aufmerksam darauf, daß wir wieder bevorrechtete Klassen haben, daß es aber nichts bedeute, was ein Stand im Staate sei und gelte, sondern man darnach zu fragen habe, was er dem Staate sei, dem Allgemeinen nüße? —

Herr Schlivian wegen Beleidigung des Schauspielers Hendrichs zu der gelinden Strafe von 30 Thalern verurtheilt.

Das Preußische Wochenblatt und die Bolkszeitung, angesklagt wegen Beleidigung des deutschen Bundestages, wurden freigesprochen; ihr Bertheidiger Rechtsanwalt Lewald machte unter andern geltend, daß preußische Ministerialblätter noch vor wenig Jahren den Bundestag gar nicht anerkannt, sondern den Klub in der Eschenheimer Gasse genannt hätten. —

"Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt von Dr. J. Overbeck, Prof. in Leipzig. Mit Kupfern und dreihundert Holzschnitten. Leipzig, 1855." gr. 8.—

"Geschichte der Architektur von Wilhelm Lübke. Mit 174 Holzschnitten. Leipzig, 1855." gr. 8. — Zwei sehr beachtenswerthe lehrreich ergöpliche Bücher.

Herr Prof. Hoffmann von Fallersleben, abgesett von seinem preußischen Lehramt, aber mit kleiner preußischen Pension in Weimar lebend, hat vom Könige der Niederlande einen Orden erhalten, wegen der horae belgicae. Der König hier soll sich sehr verwundert haben, daß ein in seiner Ungnade Lebender einen Orden bekommt. Aber das Beispiel wirkt gut, erinnert daran, daß man Verdienste haben kann, auch bei abweichender politischer Denkweise. —

# Montag, ben 3. Dezember 1855.

P

V

1

2. 重

Gegen den mit großer Stimmenmehrheit zum Bürger, meister von Halle erwählten Regierungsrath von Boß in Merseburg ist eine Vorstellung von einigen vierzig Unterschriften hier eingegangen, um dessen Bestätigung zu verbindern. Un der Spiße stehen Leo, Pernice, Witte das Wundertind. Ob diese Klique siegen wird? Man glaubt es; obschon der Ministerpräsident von Manteussel sich für Herrn von Best erklärt hat, dem übrigens nichts vorzuwersen ist, als daß er ein gemäßigter, geseslicher Mann ist. —

Schwerin, Kühne, Wenzel 2c. protestiren in der zweiten Kammer gegen das Wort "Landtag", die Mehrheit abet genehmigt dessen Beibehaltung. Der Minister von Westphales vertheidigt sich sehr jämmerlich in Betreff der von ihm veranslaßten oder gebilligten Wahlumtriebe. — Die ganze Winthschaft ist um darauf zu speien! Der Präsident von Verlassspielt wieder die alte freche Handwurstrolle. —

In den Times wird die Rede des Königs bei der hiefigese Landtagseröffnung scharf mitgenommen. Der König, heißt es, bilde sich wohl ein, er zeige sich als ein ruhender doch zum Sprunge bereiter Löwe oder gar Tiger, — aber er liege nur

ne kriechende Schildkröte, die aus Angst alle Glieder e Schale gezogen hat. —

Dienstag, ben 4. Dezember 1855.

h vom General Adolph von Willisen. Erzählungen 8, von Thiers, der vergnügt in seinen Arbeiten lebt, zugleich mit Louis Bonaparte geheimen Zusammens, er wird befragt, beschickt, giebt manchen Rath, manche Weisung. Ganz hingeben und völlig untersill niemand sich dem neuen Machthaber, man ehrt die nd wundert sich, daß sie in diesen Händen ist. Ueber erniß der geheimen Späherei hier, — "eine nie zu Schande, ein fressendes Krebsübel, das den Staat im dirbt". Alles ist unsicher, trügerisch, arglistig gewors and traut mehr dem andern. Geheime Polizei, die auffrißt, das schlimmste Unheil, eine Saat des Vers

Iltra's treten nun ganz offen mit ihrer Absicht hersetziges Uebergewicht im Abgeordneten-Hause zu einer en Revision der Verfassung zu benutzen, und nicht nur Gliederung, sondern in allen Beziehungen aristokrasvorrechtungen einzuführen. Hierin ist die Kreuzsarthei mit dem König und mit den Ministern einig. ineinigung könnte nur stattsinden, wenn die Gerlach's Spießgesellen allzu übermüthig würden, und nicht Minister ihre Sache aussühren lassen, sondern selbst sein wollten. Wenn sie klug sind, so gehen sie für nicht zu weit, und bescheiden sich; die nächste Zeit nen noch, das ist nicht zu bezweifeln! Abet weiterhin, n die Stöße kommen, dann sei Gott ihnen gnädig! rheit des Volkes kümmert sich wenig um die nächsten ngen, sie rechnet auf die Zukunst. "Die Schritte

unserer Feinde jest aufzuhalten, wäre ebenso vergebens, als is vergebens sein wird, sie künftig zu behaupten." —

Niebuhr soll keine Ohrfeige vom Könige bekommen haben, aber einen heftigen Stoß vor die Stirn. Der König hatte gemerkt, daß Riebuhr an der Thür draußen horchte, stick diese heftig auf, und traf ihn mit der Thür gegen den gehücken Kopf. Mit Riebuhr's Augen soll es schon besser gehen; er wird auf Urlaub nach Italien reisen.

Niebuhr soll vom Könige geschrieben haben: "Der Dick ist auf gutem Wege," worüber der König, der es zu lesen bekam, "fuchswild" geworden sein soll. —

# Mittwoch, ben 5. Dezember 1855.

"Aus dem Exil. Bon Ludwig Simon. Gießen, 1855."
2 Bde. Der ächte Geist des Jahres 1848, geschichtliche Angaben aus derselben Zeit. Sehr lesenswerth, gedankenwedend. Die sämmtlichen Demokraten, welche die Reaktion erschießen ließ— einige dreißig, meist durch preußische Kriegsgerichte—, starben ihrer Sache getreu und ihrer Gesinnung würdig. Jünglinge, Männer, Greise, alle voll Muth und Fassung. Die Frankfurter Linke war bereit sich der Berliner anzuschließen, unterzuordnen. Uhland's Lob, Walded's, Temme's, Ihstein's.

Wie vieles weiß man, was man nicht sagen kann; genan und sicher weiß man es, und hat doch nicht Worte dafür, weil jedes zu viel oder zu wenig sagt. Nach diesem innern Bissen aber, nicht nach den Worten und Ausdrücken, die wir gebrauchen, richten wir uns im Handeln. Selbst in unsern Bezie: hungen zur Gottheit sehlt uns oft jeder Ausdruck, und kann hier am leichtesten entbehrt werden, die Formeln taugen bier am wenigsten. —

Der Generalpolizeidirektor von hindelden hätte längst Minister des Innern werden können, die Stelle war ihm schon angeboten. Man sagt aber, sein Ehrgeiz gehe dahin, gleich Ministerpräsident zu werden. Bis dahin lasse er gern den Herrn von Westphalen Minister bleiben, der ohnehin alles thue, was hindelden wolle, dieser vereinige daher die besondre Ministermacht mit der seiner Polizei, und sei schon eine Art Großvezier. In den Depeschenverrath soll er auch tief verwickelt, die erste Bestechung von ihm, das heißt durch seine Wertzeuge ausgegangen sein. Doch diese Sache wird absichtlich im Dunkel gehalten, auch vom Könige, der sich vielsach bloßgestellt fände, wenn man streng verführe, namentlich durch die gegen seine Brüder angeordneten Spähereien.

# Donnerstag, ben 6. Dezember 1855.

Nicht nur daß wir graue Haare bekommen, und Runzeln und dergleichen, macht uns alt, sondern auch, daß wir die Andern so werden sehen, am meisten aber, daß andre Sitten, andre Unsichten, andre Sprache und andre Worte herrschen; am eingreifendsten und niederschlagendsten ist das Beralten im geistigen Gebiet, ein Lied und eine Melodie, bei denen wir gefühlt, wird nur noch belächelt, ein Lieblingeschriftsteller, den wir verehrt, mit dem wir uns herangelebt haben, verachtet, ein uns lieb gewordenes Gemählde in die Rumpelkammer geworfen. Unfre Zeit ift hierin besonders schnell und hart, man spricht von Goethe's besten Sachen wie von Beraltetem, ja schon von Beethoven gebraucht man solchen Ausdruck! Sie wollen alles neu haben, und wenn es auch nur Flitter wäre! Aber sie bewirken doch nur, daß das Aechte und Wahre sich ausscheibe zu Ruhm und Ehre; sie verdrängen es vom Markt, aus dem Gewühl, damit es seine Stelle im Beiligthum ein= nehme, wo es für alle Zeiten bewahrt und verehrt wird. Goethe ist wie Shakespeare, wie Voltaire und Rousseau, wie Sophokles und Homer, unsterblich! —

Die Berhandlungen der "Häuser" können nur Unwille Die Mehrheit ift gang bei den Ultu's. und Etel erregen. Nicht Graf von Schwerin ist Präsident des Hauses der Abgeordneten, sondern Graf von Gulenburg. Damit ist alles gefagt. Die Regierung hat Bolksvertreter wie sie sie nu wünschen mag, das heißt: keine! Wir wollen sehen, mas E mit ihnen treiben wird. Wenn man gefälschte Bertretung statt der wahren Meinung des Volkes eine gemachte bat, geht man auf gefahrvollem Wege. Die wahre Meinung mach sich außerhalb des Kreises, in dem sie ihre Stätte haben solltegeltend. Hatten die Pessimisten nicht recht, die sich der Bab Sie sehen lächelnd zu, wie die Regierung fich mit ihrem "Landtag" abquält, der nichts ist, und den sie doch behandeln muß, als ware er was. Sie warten auf neue Rrisen, neue Schläge, und die werden erfolgen, fruh oder spit, das weiß man nicht; aber die Freiheit hat alle Zeit, die fanm warten, beffer und sichrer als die Reaktion, die immer eilem muß, weil ihre Zeit abläuft.

Wenn man sieht, wie die Heroen der Menschheit von Zeitsgenossen und Nachwelt verarbeitet, mißhandelt, entstellt, oder vergessen werden, was soll man noch auf geschichtlichen Ruhme und Ehre geben? Wie wird über Goethe geurtheilt, über Friedrich den Großen, über Boltaire und Rousseau? Ieder Lump hält sich berechtigt über sie abzusprechen, wirft sie dahim und dorthin nach Belieben, meistert und hudelt! Das Beste, das einzig Tröstliche hiebei ist, daß sie doch die ursprüngliche Gestalt nicht zerstören können, daß sie unter den Augen jedes freien und edlen Beschauers sich augenblicklich wieder herstellt. Und zulest? Zulest werden Alle, wenn nicht vergessen, zur bloßen Sage, die nicht einmal den Namen sicher festhält!

Freitag, ben 7. Dezember 1855.

ch bekomme den zwölften Band von Thiers. Billisen hat mir die Vorrede gerühmt; ich finde sie fällig, langweilig, ohne Bürde, ohne Schärfe, voller tlichkeit, die doch ihres Ziels verfehlt, kurz das Gegenvon allem, was sie nach des Berfassers Willen sein sollte. Erörtern der Geschichtschreibung wiederholt nur allbe-: Wahrheiten mit dem Anspruch neue zu sein; er trumpft Nebenbuhler ab, und stellt sich selbst als denjenigen bin, & Wahre und Richtige leistet; er will dabei sich mit dem wie mit dem neuen Napoleon möglichst gut abfinden, aber noch der vortrefflichste Franzose sein "qui se conde n'être rien dans son pays, en voyant ce pays lans le monde tout ce qu'il doit être." Diese grobe eichelei noch für den Gewalthaber, der ihn aus dem gejagt! Als ob das Erste was Frankreich in der Welt n hat, nicht sein müßte ein freies Bolk, ein freier Staat! b Siege unter einem Tyrannen dafür ein Ersat wären! 8 hat sich durch diese allerdings merkwürdige Borrede gezeichnet, aber wider seinen Willen häßlich, wie er es d ist. -

n der englischen Fremdenlegion zu Shoreclisse ist ein eant Göttsch, in welchem die andern Sergeanten den lungsdiener Ohm, den Schurken aus dem Walded'schen ß, den Freund Goedsche's entdeckt haben wollen, und reshalb weigern mit ihm zu dienen. Der ehmalige ablerwachtmeister Raiser, der ebenfalls in der Fremdenz als Feldwebel dient, bezeugt zwar, jener Göttsch sei Ohm, aber man glaubt ihm nicht, und schon erheben sich men, daß man auch mit ihm nicht dienen könne! Kaiser auch eines der rohesten, nichtswürdigsten Werkzeuge der chtesten Reaktion, und wurde zur Belohnung für seine ste dann fortgejagt!

Sountag, ben 9. Dezember 1855.

Die Zeitungen melden das am 7. erfolgte Ableben des Herrn Anselm von Rothschild zu Frankfurt am Main, im 84. Lebensjahre. Er war das eigentliche Haupt und der wahn Gründer des großen Hauses. Ich habe ihn gut gekannt; er war gutmüthig, in Geschäften scharssichtig und rasch, aber sonst ohne Auszeichnung. Man erzählt viele Dummheiten von ihm. — Außer seinem Antheil an dem ungeheuren Bermögen des Hauses soll er als Privatvermögen an 30 Millionen Gulden hinterlassen. —

In Mecklenburg Schwerin zwischen den bürgerlichen Rittergutsbesitzern und den adlichen ist großer Zwist ausgebrochen. —

In Baiern und Sachsen ist man etwas verlegen und beschämt über die Zumuthung, die von Louis Bonaparte durch die französischen Blätter ausgesprochen wird, daß jene Länder in Deutschland ein entscheidendes Wort über Krieg und Frieden sagen sollen. Sie werden in unsern Blättern deshalb aus verhöhnt. —

"Denkwürdigkeiten des Kaiserl. russischen Generals wirder Infanterie Karl Friedrich Grafen von Toll. Bon Theom von Bernhardi. Erster Band. Leipzig, 1856. 8.

"Transfaukasia. Reiseerinnerungen und gesammelte Notizen von August Freiherrn von Haxthausen. Leipzig 1856. \* 8.

Theodor von Bernhardi ist der Sohn des hier 1820 versterbenen Prof. A. F. Bernhardi, folgte der Mutter als diest einen Herrn von Knorring heirathete und nahm dessen Ramen an, den er aber nachher, auf Anforderung der Familie Knorring, wieder ablegen mußte. Er hatte inzwischen ein Fräulein von Krusenstern geheirathet, und erhielt aus Rüsicht hierauf unter seinem Namen Bernhardi das Adelsprädikat.

Montag, ben 10. Dezember 1855.

fragliche Heft der Zeitschrift The lancet ist angeses liefert schreckliche Angaben des Dr. Hall nebstigen, die gewaltsame Erdrosselung Hugo Franc's t keinem Zweifel! Man kann nur Wahnsinn im raussehen, aber selbst der Wahnsinn bleibt hier ein Käthsel. Der Eindruck dieser Angaben und Absist überwältigend!

#### Dienstag, ben 11. Dezember 1855.

kurhessen ist der Präsident des dortigen Treubundes, ehmer Staatsbeamter mit hohen Titeln und Orden, recher in Untersuchungshaft. Er hat Vormundschaftsruntreut. Was kostet die Heuchler der Schein guter 1g? —

hat hier herausgebracht, daß Louis Bonaparte, als erte aus zuverlässigen Nachrichten zu wissen, Sebastose bald fallen, dabei die Denkschrift des Grafen von im Sinn gehabt habe, die durch den Potsdamer nverrath in seine Hände gekommen war. Der Grafaster hatte geschrieben, die Lage Sebastopols sei verman werde es ehstens verlassen, auch der Malakossei unhaltbar. In St. Petersburg nimmt man dem seine Berichte sehr übel, er kann dort nicht bleiben mt einstweilen auf Urlaub zurück. Seitdem schimpft atter hier gewaltig auf die Russen!

von Hindelden hat längst gemerkt, daß der Graf von leben nicht sein Mann ist, das Recht nicht aus Gesteugt. Man versichert, er lasse ihn heimlich beobachert von Hindelden legt dem Könige Kabinetsbesehle läßt sie ihn unterzeichnen, ohne Zuthun oder Wissen inisters. Mit den Angaben, die dem Könige gemacht

werden, soll es gar nicht immer richtig sein, oft seien t sachen entstellt, bisweilen aber auch völlig unwahr, sob ein angesehener Hofbeamter, der dies als ein schreiend bitter beklagt. —

Ein hoher Staatsbeamter, befragt wegen der Gese einer besprochenen Maßregel, antwortete mit Bitterseil haben ja gar keine Gesete, auf deren Befolgung zu wäre! In den Provinzen noch allenfalls gelten sie, in der stadt gilt nur die Polizeiwillkür." (Der Feldmarsch Oberstämmerer Graf von Dohna soll das gesagt haben

Mittwoch, ben 12. Dezember 185

Dr. Behse, so melden die Zeitungen, ist vorgesten Antrag des Staatsanwalts verhaftet und seine Pethologen worden, wegen Berläumdung fürstlicher Petin seinem Buche über Mecklenburg, das zu gleicher Zeit boten und weggenommen worden. Ich hatte ihn pegewarnt, ihn zur Vorsicht ermahnt, ihm vorgestellt, will hier die mecklenburgische Sache wie eigne ansehe! —

Dr. Behse kam vorgestern um 11 Uhr mit seiner In nach Hause, gleich unten empfing ihn ein Konstabler, sie mit hinaufgehen und späterhin ihm zur Haft solgen; saßen noch drei Konstabler, sie hatten seit 8 Uhr ust gewartet. Alle seine Papiere, auch die der Tochter, wo durchsücht, jedes Zettelchen. Man hieß ihn schweigen, ust jest nichts zu reden, sondern nur zu warten. Am anderssehr eine der Gtadtvogtei einen Zettel an seine In est werde wohl nicht lange dauern, sie könne ihn besusen. Herr von Burgsdorf äußerte sich sehr empört über Merhaftung, auch Herr Geh. Legationsrath Abeken.

Bettina von Arnim ist seit dem Donnerstag hier, noch ziemlich schwach und auch nicht mehr so geisteinsch

Ich habe sie noch nicht gesehen. Liszt will sie nicht hen, er grollt ihr wegen ihrer Umtriebe in Weimar ihn. —

er Oberkirchenrath hat sich veranlaßt gesehen, den Eiser usammengetretenen Prediger, die den Landesgeseßen er keinen geschiedenen Ehegatten zu neuer Heirath n wollen, in etwas zu mäßigen, und sie auf die künftige gebung, einstweilen aber auf die Landesgeseße zu vers. Schwach und armselig! —

Donnerstag, ben 13. Dezember 1855.

nerwartet kam Frau Bettina von Arnim und ihre Tochter ein Gifela. Freundliche Begrüßung. Bettina hat ein ganz dertes Aussehen, sie ist nicht mehr die frühere, sondern n ausgebranntes Licht. Sie erzählt von ihrer überstan-Krankheit, und darin ist sie wieder ganz die Alte, daß sichert — der Wahrheit ganz entgegen — sie habe zwar allöopathischen Arzt gehabt, aber der habe sie homöopa= ehandeln muffen, ihr nur verordnen dürfen, was sie ben habe! Im Grunde sei sie auch gar nicht krank n, und sie habe immer gefragt, weshalb man sie dafür - sie habe sich dabei wohl schwach aber sonst ganz wohl In ihrer alten Art war auch, daß sie von mir t! re zurückverlangte, die sie mir nie gegeben, den Brief-1 Arnim's und Brentano's, den sie nie bei mir zurückn hatte, ich zeigte ihr den starken Stoß von Papieren, n ihr bei mir liegen, führte ihr aber zu Gemüth, daß ten Briefwechsel mir zwar gezeigt aber stets wieder mitimen, weil sie ihn bearbeiten wollte. Sie sagte nichts, ich aber mit dem mißtrauischen Blick an, den ich an ihr

Gisela beruhigte sie, das Paket werde sich wohl wo zu Hause sinden, sie werde es nur zu gut verwahrt enhagen von Ense, Tagebücher. XII. haben. Sie gingen bald wieder. Mir blieb der Eindrud gänzlichen Verfalls! —

Der Prinz von Preußen begünstigt das "Preußische Wochenblatt", das wird als Grund angesehen, daß man daß selbe so oft wegnimmt und anschuldigt Man behauptet, han von hindelden folge hierin sehr ungern und nicht ohne Besorgniß sehr bestimmten höheren Besehlen. — Dabei soll hen von Bethmann-Hollweg, das Haupt der Parthei jenes Blattel, fortwährend beim Könige gut angeschrieben sein, und die Kreuzzeitungsparthei stets in Angst sein, jener könne bei Geslegenheit plöplich Minister werden. —

# Freitag, ben 14. Dezember 1856.

Nachmittags Botschaft von Bettinen von Arnim an Ludmilla, sie besteht darauf, ich musse das Paket mit dem Brief. wechsel Arnim's und Brentano's haben, Ludmilla soll et Gleich wieder eine verdrehte Geschichte und heraussuchen! alberne Quängelei! Ich fertigte die Iris — die bekannte Newekow — etwas scharf ab, aber die war gleich einverstanden, daß Bettina nie wisse, wo ihre Sachen seien, daß bei ihr alles in der größten Unordnung sei, und fie dann gerade am unrechten Ort suche. Rach meiner gestrigen Erklärung noch mals mit derselben Anforderung wiederzukommen, ift aber eine Impertinenz, die mich doch verdrießt. Sie ist trant und man muß sie schonen, das will ich auch gewiß. Aber fie mus auch nicht herausfordernd belästigen; denn was soll ich nun thun? schaffen kann ich ihr das Berlangte nun doch einmal nicht, kann nicht Briefe Arnim's und Brentano's beroot: zaubern, noch bei ihr suchen helfen. —

Sonnabend, ben 15. Dezember 1855.

Frau Bettina von Arnim sendet ihre Newesow mit dem Auftrag an Ludmilla, sie möge ihr alle Pakete, die ich von ihr habe, zurückgeben, aber so, daß ich es nicht merke! Gradezu Unsinn! Wenn mir das geschehen könnte, so dürste sie ja nicht darauf rechnen, daß ich noch etwas von ihren Papieren hätte, sie könnten mir bei solcher Unausmerksamkeit längst abhanden gekommen sein. Die Rewesow lacht selber über den Auftrag, die Leute nennten Bettinen mit Recht ein tolles Frauenzimmer, jest nun gar sei sie völlig verwirrt, man müsse ihr nur immer Recht geben, ihr was vormachen, sie spiele Komödie mit den Leuten, und die Leute müßten auch gegen sie Komödie spielen. Die gute Frau nimmt alles mit, was ich von Bettinen habe; ich empsehl' ihr besonders Achim von Arnim's Stammbuch.

Das Preußische Wochenblatt ist auch heute wieder weggenommen worden. Ich habe es aber noch gelesen. Es enthält kräftige Ansechtungen der Wahlen, besonders der des
Kölnischen Advokaten Thesmar, der jest ein gewaltsam
begünstigter Regierungsmann ist, im Jahr 1848 aber in einer
öffentlichen Bekanntmachung — die das Wochenblatt mittheilt
— dem Könige das Recht abspricht, Steuern zu erheben ohne
Zustimmung der Nationalversammlung! Solche, Gesinnungstreue" hat das Ministerium! —

Rede des Rektors Ringseis an der Münchener Universität; auch dort soll die Wissenschaft umkehren, katholisch werden; — Ringseis bekennt wenigstens offen seine Meinung, hier ist Stahl ein Zesuit unter protestantischer Larve. —

Heillose Anträge im Hause der Abgeordneten. Hol' sie der T-!

Moutag, ben 17. Dezember 1855.

Besuch von Frau von Bock (Schröder-Devrient), die von Hamburg wiedergekehrt ist. Schilderungen russischen Lebens und russischer Berhältnisse; gänzliche Ausartung des Beamten wesens unter dem Kaiser Nikolai, Dummheit und Betruz waren die Hauptfrüchte seines dreißigjährigen Despotismus. Er haßte Geist und Kenntniß, und wußte sie nicht zu gebrauchen. Seine schlechten Günstlinge, wie Kleinmichel, seine schwächlichen Rathgeber, wie Reselvode und Tschernischess, — seine unsittlichen Liebschaften mit verheiratheten Frauen, mit Verwandten. Erschöpfung der Menschen, der Geldmittel; überall mangelhafte Anstalten, unzureichende Maßregeln; die Flotte, ganz unnüß, verfault in den Kriegshäsen, die sie sich nicht getraut zu verlassen.

Der Faktor aus der Trowitsch'schen Druckerei mit Arnim's schen Aushängebogen. Er wußte nicht, daß Bettina hier ist.

Rönige an hohe türkische Staatsbeamte eben jest verliehen worden. Das nimmt sich bei der am Hofe herrschenden Denkart seltsam genug aus. Der König selbst hat das größte Widerstreben dabei gefühlt, und dann einige Wise darüber gerissen. "Wise reißen" ist sein eigner Ausdruck, der die schlechte Beschaffenheit andeuten soll wie "Zoten reißen".—

Die Familie Hengstenberg ist von der Anklage der Bets läundung freigesprochen worden; der Landrath von Diest bat seine früheren Angaben in's Unbestimmte zurückgezogen, und das Gericht hierauf erklärt, es sei unerwiesen, daß eine bestimmte Aenßerung von einer bestimmten. Person gemacht worden. Man sagt es nicht leise, sondern offen und laut, daß es bei dieser Sache nicht ganz richtig hergegangen seit Gunst Einstüsse, Abreden 2c.

Der König war in Neu-Streliß. Man sieht darin einen ungünstigen Umstand für den Dr. Behse. Die dort empfan-

genen Eindrücke machen sich hier in höhern Kreisen vielfach geltend, und die Polizeibchörde wird badurch gestachelt. —

Der Oberst Graf von Münster Meinhövel ist aus St. Petersburg nun wirklich hier eingetroffen. Seine Mutter geb. von der Marwix hält in ihrem Schimpfen gegen Rußland etwas inne, sie glaubt nämlich, die Sachen ließen sich so beislegen, daß ihr Sohn wieder dorthin zurücklehren könne. —

In Koblenz haben sich die Pfassen eine seierliche Extoms munisation gegen einen angesehenen Bürger erlaubt, der sich hatte scheiden lassen und seit zwölf Jahren in Civilehe gesetzelich getraut mit seiner zweiten Frau lebte. So lange hatten sie geschwiegen, jest erst erdreisten sie sich, rügten sein ehes brecherisches Leben, sprachen in der St. Castorkirche den Bann über ihn, löschten die Lichter, läuteten die Todtenglocke; niemand solle mit ihm und seiner Frau verkehren, niemand sie grüßen 2c. Aber die Leute bekamen grade jest die antheils vollsten Besuche, Abends eine Ehrenmusik 2c.

# Dienstag, ben 18. Dezember 1855.

Jum Mittagessen sand sich Bettina von Arnim ein; sie hat den vermißten Brieswechsel zwischen Arnim und Brentano nun gefunden, er lag bei ihr in einem Rasten. Sie schien etwas beschämt, und wollte und begütigen, sprach von neuen Büchergeschenken an Ludmilla, freute sich, daß der erste Band von Arnim's Gedichten fertig gedruckt ist, will mir neue Aufträge geben, bedarf meines Rathes wegen Anliegen bei Hums boldt, beim Könige, hat noch ihre alten Sachen mit dem Mahter Ratti, mit den weimarischen Berusenen Schade und Hossmann, denkt an ihr Goethes Denkmal, an den Türken Achmed u. s. w. — Sie klagte daneben über ihre ausgestandene Krankheit, sie sei lange bewußtloß gewesen, habe das Gedächtniß verloren, Berdrüsse — Moltse, Liszt, Ratti —

hätten ihr eine Gallenkrankheit zugezogen. Alles im Bechsel von Ernst und Scherz, wie sonst. Aber ihre Augen sprühen nicht mehr Feuer wie ehmals, ihre Erzählungen brechen schneller ab. —

Nachmittags kam herr hermann Grimm. Er spricht sehr besorgt über Bettinen; — sie hat — zum erstenmale selbst — heute nach einem Arzte geschickt, und zwar zu Dr. Besemeper, denn Dr. Bicking ist ihr nicht mehr homöopathisch genug, und sie hat sich mit ihm überworfen; sie klagt noch über Fühllosigsteit, Lähmung einzelner Theile. —

# Mittwoch, ben 19. Dezember 1855.

Die Spener'sche Zeitung, welche seit kurzem treffliche Artikel gegen die Kreuzzeitungsparthei liefert, bringt heute eine scharfe Beleuchtung der Berfassungsänderungen, welche von dieser Parthei beabsichtigt werden, wie sie selbst in ihrem Programm. Die Spener'sche Zeitung überflügelt heute darin die Nationalzeitung, welche denselben Gegenstand behandelt. Die Nationalzeitung kann das Wenigste dessen, was sie denkt, aussprechen, sie muß ihr Bestes verschweigen; die Zustände, in denen wir leben, lassen ihr keine Stätte mehr, sie darf nicht mehr da sein, und ist im Grunde nicht mehr da.

Hermann Grimm hat ein ächtes Talent, auf das wirkliche moderne Leben gerichtet, auf Gesellschafts- und Gemutht zustände unserer Tage, daher seine Novellen ihm am besten gelungen sind. Er muß das geben, was in ihm ist, in ihm von selbst wächst und gedeiht, nichts Fremdes suchen, in sich hinein ziehen. Er darf überhaupt nichts wollen; in seinem Arminius wollte er vaterländisch sein, das mochte an sich gelten, aber es kam nicht genug aus dem Innern; war aber gar das Wollen ein in sich verkehrtes, wie im Demetrius, wo

r das angebliche Geburtsrecht der Herrscher hervorstellen vollte, so konnte der Mißerfolg nicht zweifelhaft sein. —

Donnerstag, ben 20. Dezember 1855.

In Wien starb am 17. der oldenburgische und medlensurgische Minister-Resident Adolph von Philippsborn. Er war früher einer der Adjutanten Tettenborn's, und ein so apferer als lustiger Kriegskamerad, voll freisinniger, revolutiosairer Denkart, die er aber weltklug den Berhältnissen unterstadet, daher war er in Wien mit dem Metternich'schen Wesen, besonders aber mit den Russen eng verbunden. Der Fürst Gortschakos besuchte ihn täglich in seiner Krankheit. Sein Tod betrübt mich sehr.

Freitag, ben 21. Dezember 1855.

Nachrichten aus Wien. Die westmächtliche Parthei gewinnt ugenblicklich wieder etwas die Oberhand über die russische, so ang es dauert! denn Berlaß ist auch in Wien auf nichts!

Reben dem schmachvollen Konkordat erscheint in Desterreich nvermuthet Gewerbefreiheit! Ein Spott auf jenes! Die solgen sind grade in Desterreich unberechenbar. —

Der Bertrag zwischen den Westmächten und Schweden, 2m Theil veröffentlicht, zum Theil noch geheim gehalten, 2acht Aufsehn und wird besprochen. Für Preußen nicht leichgültig! —

Die Uebergabe von Kars an die Russen wird von den ussischen Blättern, der Kreuzzeitung zc. mit großem Lärm usgeschrieen. Der Gewinn ist im Grunde sehr unbedeusmd. —

Sonntag, ben 28. Dezember 1855.

Nachricht vom Ableben der Geheimräthin Steffens, sie starb um Mitternacht. —

Im Brandenburger Thor begegnen wir Bettinen von Arnim und Fräulein Armgard. Kurze Ansprache. Bettim leidend, geknickt! —

Bei Klärchen Steffens fanden wir Herrn Direktor Waagen nebst Frau und Tochter. Klärchen tief betrübt, aber auch gefaßt, ganz einfach und natürlich. Wir sahen die Leiche; sie hatte die schönen Formen und Züge früherer Zeit; ich sah nur das Gute, Tüchtige der eigenthümlichen Frau.

Die Geheimräthin Steffens, obgleich eifrige Bekennerin kirchlichen Christenthums und bewußt ihres nahen Todes, but doch keinen Geistlichen begehrt, noch ihre gleichgesinnte Tochter ihr einen holen lassen.

# Dienstag, ben 25. Dezember 1855.

In Thiers gelesen. Massena's Eindringen in Portugal. Erstaunen über Wellington's Linien von Torres "Bedras, von denen man weder im Heer noch in Paris etwas gewußt hatte! Aber Thiers weiß noch heute nicht, daß diese ganze Bertheisdigung nach den Angaben des Grasen Wilhelm zur Lippe geführt worden, wie würde er begierig diesen Ramen anstatt Wellington's geehrt haben! Solcher öffentlichen Geheimusse giebt es immer. Hat man doch in Rußland nichts von Schraubenschiffen und nichts von Minie Sewehren gewußt, wissen gewollt!

Hindelden ist seit dem Borfall im Hotel du Nord allgemein beim Militair verhaßt. Der General von Brangel und nech mehr der Feldmarschall Graf von Dohna haben ein scharses Auge auf ihn, sammeln Angaben wider ihn, sprechen gegen seine Anstalten 2c. Er scheint aber fest genug im Sattel zu sitzen. —

### Mittwoch, ben 26. Dezember 1855.

In den Thiergarten, Bettinen von Arnim zu besuchen. Sie war voller Beeiserung für und, deßgleichen die Töchter Armsgart und Gisela für Ludmilla. Hermann Grimm sehlte nicht. Bettina war bemüht munter zu sein, und es gelang ihr ziemslich; aber man sieht es ist ein geknicktes Wesen. Sie zeigt mir einen Kasten voll Papieren, den sie mir schicken will, ich soll ihre Kundschaft nicht verlieren!

Brief aus München von Herrn Franz Löher, dem nunsmehrigen Kabinetsrath und Professor. Er schreibt mir in einer Art von Auftrag des Königs von Baiern. Ich soll Rath geben und Vorschläge machen, was für Litteratur und Litterastoren zweckmäßig zu thun sei. Keine leichte Aufgabe! —

# Donnerstag, ben 27. Dezember 1855.

Ein Blatt der neuen Preußischen Zeitung, worin die Adresse von Hengstenberg, Stahl zc. an den österreichischen Kaiser zu Gunsten des Priesters Borzinsky steht, ist in Wien polizeilich weggenommen worden. Borzinsky ist mittlerweile seiner Haft entsprungen, und glücklich auf preußischem Gebiet angelangt. —

Daß das Gericht die von der Polizei weggenommenen Stücke des Preußischen Wochenblatts freigesprochen hat, wird von der Polizei sehr übel vermerkt, und der Graf von Wartensteben deßhalb scheel angesehen. Hinchelden hatte ihn gefälliger und gefügiger geglaubt. —

Freitag, ben 28. Dezember 1856.

Brief aus Weinsberg von Dr. Justinus Kerner, herziche Worte in alter Liebe! Er legt ein getrocknetes grünes Blut bei, das er im Sommer auf Ludwig Robert's Grab in Baden Baden gepflückt hat. — Ich muß ihm antworten! Lieb' ich ihn denn nicht auch noch, trop all seiner Ungebühr? —

Abends Besuch vom Herrn Grafen von Wartensleben. Er wird verset, wieder zur Zivilabtheilung des Stadtgerichts zur Präsident hat einen andern zum Untersuchungsrichten bestimmt. Der König hatte geäußert, er wünsche, daß Bartensleben auf seinem Posten bleibe, man solle ihm denjenigen nennen, der ihn vertreiben wolle? Die Versehung ist dem Grasen Recht, obschon sie nicht günstig für ihn gemeint ist.

Die Neue Oder-Zeitung in Breslau geht mit dem Beginn des neuen Jahres ein. Ein demokratisches Blatt in der Provinz kann sich nicht halten, kaum hier in der Hauptstadt. —

In Hannover sind die Presprozesse und politischen Sachn den Schwurgerichten durch einen Federzug entzogen worden! Deutsches Worthalten, deutsche Fürstentreue! —

Auch die katholische "Deutsche Bolkshalle" in Köln wird im nächsten Jahre nicht fortbestehen, wegen der Poliper scheerereien. — In Erfurt tritt Herr Dr. Paul Cassel – früher Selig Cassel — von der Herausgabe der Ersung Zeitung zurück. —

# Sonnabenb, ben 29. Dezember 1856.

P

ŧ

i

1

Nachmittags Besuch von Herrn Hermann Grimm. In berichtet, daß Bettina von Arnim am Donnerstag Bormittels wieder eine schlagartige Anwandlung gehabt, Uebelleil, Schwindel, nervöse Gliederschmerzen, daß eiligst zu R. Bicking geschickt worden, am Nachmittag aber Bettina schwieder ziemlich besser gewesen sei. Gestern sing sie auch ihr ige Thätigkeit wieder an, scherzte über die Besorgnisse ichter, welche nach den Brüdern geschickt hatten, wollte r. Bicking nicht sehen, lief vor ihm weg, in eine kalte, wollte allerlei Schädliches essen, und zeigte allen nten Eigensinn. Dabei klagte sie aber doch mehr als ist im Ganzen stiller, und scheint recht gut zu wissen, etnäckig sie es zu verläugnen sucht, wie es mit ihr steht. eme Bettina, sie erliegt wie Andre! —

er Buchhändler Julius Campe in Hamburg ist nun doch reußisches Verlangen dort verhaftet worden. Er soll in, woher ihm gewisse Angaben zugekommen, die er dem ehse für dessen mecklenburgische Hosgeschichten mitgetheilt Seine Geldbürgschaft hat man nicht angenommen. In urg macht die Sache großes Aussehen, und eine starke jung sindet zu seinen Gunsten Statt; man unterzeichnet ben, die seine Freilassung fordern. —

Sonntag, ben 30. Dezember 1855.

sögegangen mit Ludmilla. In den Thiergarten gegans
vir wollten sehen, wie es Bettina von Arnim geht, fans
e aber nicht zu Hause, was wir als das beste Zeichen
n. Draußen im Freien war noch fester Frost, die Luft
nd erfrischend. —

Raiser Bespanianus in Alexandria gethan (Hist. IV. 81) 1ch dadurch merkwürdig, daß der Wunderthäter selbst an Kraft zweifelte, gleichwohl aber sie ausübte, und Blinds 1d Lähmung heilte! —

endung des Obersten von Manteussel nach Wien mit Eröffnungen des hiesigen Kabinets. Ein wohlunterer Mann versichert, daß unsre diplomatischen heutigen 10ch erbärmlicher seien, als die von 1805 und 1806,

daß sie keinerlei Richtung festhielten, sondern in Borwänden und Ausreden nur immer jede Entscheidung zu vermeiden suchten. Dies Hinhalten und Ausweichen macht die Kabinette von Wien, Paris und London nur verdrießlich, und wirdse zuletzt erbittern. Alle Regierungen, auch die kleinsten, erkeinen, daß an Preußen kein Rüchalt ist, daß sie nach andem Bund und Schutz sich umsehen müssen. "Das preußische Kabinet ist seig und falsch," das hört man in Dresden, München, Hannover 20.

Montag, den 31. Dezember 1855.

Nachmittags Besuch von Bettina von Arnim und ihrem Sohne Friedmund. Sie bekennt todtkrank gewesen zu sein, ihr Sohn Friedmund aber sei gekommen, der große homocpathische Helser, und habe ste gleich hergestellt, sie tüchtig esten lassen, und da sei sie wieder! Sie thut ganz fröhlich und lustig, geht auch, in die sem Wetter, zu Fuß vom Thiergarten nach der Stadt und von der Stadt nach dem Thiergarten, aber sie macht doch den Eindruck einer Kranken! Friedmund brinzt mir sein neues Buch: "Die Weltordnung. Bon F. von Arnim. Berlin 1855." Bettina sagt, da soll ich die Kase dreiften dieses Autors. Vorher waren Mutter und Sobn lange bei Ludmilla.

# 1856.

Dienstag, ben 1. Januar 1856.

Ich erfahre, daß die Ultra's im Hause der Abgeordneten inen ernstlichen Angriff gegen Hindelden unternehmen wollen. Die haben ihm nicht vergessen, daß er einst ihre Kreuzzeitung icht Tage hintereinander weggenommen und dem Könige amals dieses Blatt als das allerschändlichste und verderblichste zeschildert hat, so daß es der König eine Zeit lang glaubte. — Sie wollen auf Abschaffung der Konstabler, als eines revoutionairen Ursprungs, dringen.) —

Dr. Bruno Bauer, dem es hier mit nichts glücken wollte, st nach England ausgewandert. Sein Russeneiser war wenigstens uneigennützig, hat ihm nichts eingetragen. — (Nur verseist, nicht ausgewandert.)

Die freie Gemeinde in Königsberg hielt eine Weihnachtsndacht, hei welcher Dr. Rupp einen Vortrag hielt; die Polizei öste die Bersammlung auf. —

. Mittwoch, ben 2. Januar 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Besuch bei Pitt-Arnim, der ehr in der Besserung ist, und von seinem Empfang des Königs ind der Königin erzählt, die seine Weihnachtsausstellung des Friedrichsstifts besucht haben, von seinem Stern auf einem irächtigen morgenländischen Schlafrock, der König habe ihn

mit einem chinesischen Kaiser verglichen zc. Er nimmt es übel, daß seine Schwägerin Bettina ihn noch nicht besucht hat. —

Ich mußte aber bald wieder nach Hause, weil ich zu schnieben hatte. — Mit nichten! Es kam Bettina von Arnin, heute ganz munter und wohl, sprach mitleidig von der Geheinräthin Pistor, die von ihr erfragte, was denn Bettina mache! "Dergleichen Geistesschwäche werden Sie an mir nicht erleben!" rief sie mir triumphirend zu. Sie sah sich in meinem Zimmn um, wo wohl noch guter Plat für die Papiere sei, die sie mir nächstens schieden werde, alle die ich schon gehabt, und viele andre dazu! Der Sohn Friedmund kam sie abzuholen. Er sprach gegen ihre Beröffentlichungen, doch mit Bescheidenheit. Sie will alles drucken lassen.

Ich mußte den Oberhofprediger Strauß annehmen, der über eine Stunde sehr herzlich und heiter mich und Ludmille unterhielt, viel erzählte, von Schleiermacher, von Gneisenaux und uns beiden die besten Eindrücke hinterließ; er war gul aufrichtig und wahr. Unter andern rühmte er, daß im eigentslichen Bolke sehr viel religiöser Sinn und ein auffallende Streben nach Sittenreinheit sei. —

Demokratische Männer wollen den Generalpolizeidirelle von hindelden vor den Absichten der Areuzzeitungspartbei warnen und ihn gegen diese unterstüßen; sie sinden, das mit ihm noch immer besser auszukommen sei, als wenn ein Beteck, ein Lindenberg, an seiner Stelle wäre. Man sagt, die Zeitunge hätten Winke von ihm erhalten, er würde jest die schäffen Angrisse gegen die Ultra's recht gern sehen. —

Donnerstag, ben 8. Januar 1866.

Geschrieben, über politische Litteratur, die ganzlich ben niederliegt, nicht weil es an Freiheit zum Schreiben seht,

ondern weil es an einem würdigen Gegenstande der Wirklicheit fehlt, für den man schreiben möchte. Es giebt nirgends ine gute Sache in politischer Thätigkeit, nur schlummernde, vaxtende. Vielleicht in Spanien, doch uns liegt das zu fern. —

Ausgegangen mit Ludmilla. Bei Kranzler. Im Branzenburger Thor der Frau Bettina von Arnim begegnet, geführt von ihrem Sohne Friedmund. Sie will zu mir gehen, ich soll u rechter Zeit wieder zu Hause sein. Herrn Hermann Grimm zesprochen, Herrn Oberhosprediger Strauß. Besuch bei Fräusein Steffens. —

Gegen 2 Uhr traf richtig Bettina von Arnim ein. Sie batte mir eine wichtige Mittheilung angekündigt, eine neue Entdeckung, die sie gemacht, — aber davon war nicht die Rede, sondern von Ratti und seiner Kopie Tizian's, von ihrem Goethebenkmal, — beides soll der König bei ihr in Augenschein nehmen, wünscht sie, Humboldt soll das vermitteln, sie will ihm darüber schreiben, ich soll meinen Rath geben, den Brief empfehlen 2c. —

Die englische Morning=Post ergeht sich in heftigen Schimpfreden gegen Preußen, dessen Stellung ein fortwährenser Berrath der europäischen Interessen sei, ein Berrath, der züchtigung verdiene, die auch nicht ausbleiben werde. Berlin ei näher zu erreichen als Mostau zc.

Preußische Ordensverleihungen an Franzosen, den Russen und Kreuzzeitungsleuten ein bittres Aergerniß! —

Alle Blätter verhandeln sorgfältig und aussührlich die Stünde und Bewegungen der Staatenpolitik, der diplomatischen schwebenden Berhandlungen. All dies elende Gespinnst in seinen einzelnen Fäden zu verfolgen, ist mir der größte Etel. Ich sehe recht, daß ich hier kein Mann von Fach bin, und es thäte mir sehr leid einer zu sein. Und wie glücklich bin ich, daß ich keine solche Schriften abzusassen brauche, nicht Berstand und Scharfsinn anzuwenden habe, um Erbärmlichkeit,

Lüge und Gleißnerei mit dem Schein von Klugheit und Redlichkeit auszustatten! Und das Geschwäß gilt nicht einmel mehr, früher galt es wenigstens was! —

Der König hat dem Bildhauer Prof. Rauch gestern, m dessen Geburtstag, den Rothen Adlerorden erster Klasse mit einem eigenhändigen Schreiben übersandt. Humboldt bu durch seine Erinnerung den König dazu veranlaßt. —

Freitag, ben 4. Januar 1856.

In Gelzer's protestantischen Monatsblättern (Juli 1855) die Schleiermacher'schen Jugendbriefe gelesen; sie sind sebr merkwürdig in Betreff seiner persönlichen Entwicklung, er stand immer sehr unter dem Einsluß von Freunden; noch im Jahre 1793 liebte er die französische Revolution, wie er seinem Bater hekennt. —

Frau Bettina von Arnim, die schon Bormittags dagewesen mar, fam Nachmittage wieder, brachte mir Morgenblätter von Hermann Grimm, dann ein Blatt über Ratti's Tiziankopic, zeigte mir einen Brief aus Dresden von Marianne Dugler, die ihr 500 Thaler schickt, — in vierteljährigen Sendungen überhaupt 2000 Thaler, — für Ratti's Ropie; fie möchte diesen Brief gern dem Könige schicken, um ihn zu überzeugen, daß nicht sie das Geld gegeben, also auch nicht den Zwed dabei gehabt haben könne, über ihre Revolutionsbetriebsamket im Jahre 1848 Ratti's Schweigen zu erkaufen! wie hindelber dem Könige fälschlich berichtet habe! Sie will keinen Wider spruch hören, keine Borwürfe, die würden sie trant machen, fie könne nichts vertragen, sie leide noch an den Folgen der Ab läugnungen, die der Herr M. die Schändlichkeit gehabt, ihr auf meinem Zimmer in's Gesicht hinein zu behaupten! Sie will auch nichts von andern Sachen hören, nur von ihren eignen, von denen, die sie grade vorhat, sie verhittet sich jedes andre Gespräch! Sie ging allein fort, zu Savigny's, wo Friedmund sie erwarte, um mit ihr in den Thiergarten nach Hause zu gehen. —

Sendung aus Leipzig von Herrn Brockhaus, ein schönes Exemplar von Feodor Wehl's neuster, mir zugeeigneten Schrift: "Hamburgs Litteraturleben im achtzehnten Jahr-hundert." —

Der Hamburger Senat hat den Buchhändler Julius Campe wegen seiner Erbgesessenheit (Grundbesit) aus der Haft entlassen. Der Prozes geht indeh fort. Das Behse'sche Buch wird in Hamburg noch immer frei verkauft. —

#### Sonnabend, ben 5. Januar 1856.

Früher Besuch von Herrn Dr. Parthey, er bringt mir alle Chezy'schen Papiere zurück, er will sie unter keiner Bedingung. Ein Donnerschlag für die arme Frau, und für mich, dem nun die ganze Geschichte auf den Schultern bleibt. Ich weiß keinen Ausweg! —

Kaum set' ich mich zum Schreiben, da kommt Bettina von Arnim. Sie spricht allerlei durch einander, will mir eine Strafrede halten, daß ich ihr zu viel widerspreche, sie nicht genug schone, sie sei noch immer krank. Unvermerkt lenkt sie zu dem Borwurf ein, ich hätte Arnim's Gedichte hier ohne ihren Auftrag, ohne ihr Wissen drucken lassen, sie sei mir zwar für meinen guten Willen und meine Sorgfalt vielen Dank schuldig, aber ihre Absicht sei nicht gewesen, die Gedichte hier drucken zu lassen, sondern in Weimar, wo die Kosten nur den vierten Theil der hiesigen betragen hätten. Bei dieser unglaubslichen Verdrehung suhr ich auf, das sei zu arg! ich hätte alles nur in ihrem Auftrag, nach ihrem Besehl gethan, ja die Oruckerei selbst sei von ihr angewiesen worden; solche irrige Borstellungen könne ich keinen Augenblick dulden, auch im

Scherze nicht. Sie entschuldigte sich, sie habe kein Gedachniß Sie hat ein vortreffliches Gedächtniß für alles, mas fie wissen will, und giebt auf der Stelle Proben davon, fie weif genau was sie an Humboldt hat schreiben wollen vor einen Jahre, was sie für Schritte gethan hat in ihren Prozefsacen Dann brachte sie Zweifel an Humboldt's u. dal. mehr. Beistesfrische vor; es werde sich durch ihn nichts mehr maden laffen. Dann prahlte sie mit einem siebenburgischen Grafen Bethlen, der jest hier sei, und ihre Tochter Armgart auf die Eis habe herunter rufen lassen, um sie im Schlitten herumzufahren, alle Leute haben Platz gemacht und gemeint, es sei eine Prinzeß! Als Ludmilla gekommen war, verfiel sie wieder in scherzende Borwürfe, ich sei hart gegen sie, freilich bebellige sie mich sehr u. dgl. m. Als sie weg war, fühlte ich doch großen Merger über so viel Unvernunft, Tollheit und Arglist, wie diese Frau schon wieder gegen mich ausläßt, und ich war sehr geneigt, ihr die Thure zu schließen. Ludmilla wollte sie ente schuldigen, und ärgerte mich auch.

In Goethe's Briefen gelesen, in Louis Blanc, in Wehl's Buche. — Betrachtungen über den Werth des Lebens, den Werth der Gegenwart, beide sind das Höchste und wieder nicht das Höchste, ein Schap, der aber verbraucht werden muß. —

Dr. Ludwig Hahn, ein Litterat, der sich ganz den Ministern gewidmet, für sie manches litterarische Unternehmen versucht und da diese meist sehlschlugen dem Staat schon viele Tausende gekostet, dann aber die preußische Geschichte hosmäßig zu bearbeiten angefangen hat, ist für seinen Eiser zum Geheimen Regierungsrath ernannt worden. Die Beamten schrieen über diese Beförderung, besonders auch weil der Mann noch gar kein Examen gemacht hat, womit Andre doch so sehr gequält werden.

Man hat aufgerechnet, daß in einem Monat hier über

Die Gerichte gar nichts erfahren haben; weder vorher noch nachher ist ihnen die gesetzliche Anzeige gemacht worden, und sie können dabei nichts thun. Die Polizei steht über dem Stadtgericht, und dem Kammergericht gleich. Aber die Gerichte könnten doch was thun, wenn man nicht schon immer Sorge getragen hätte sie übel zusammenzusetzen! —

Sonntag, ben 6. Januar 1856.

Mir ging im Wachen und Träumen stets das Unglück im Ropf herum, daß das Manuskript der Frau von Chezy nicht angenommen worden! Wie nun Rath schaffen? sowohl wegen Unterbringung des Manuskripts, als wegen Ersepens der Hülfsmittel, welche die arme Frau von demselben unfehlbar hoffte! —

Die Bolkszeitung straft mit Schärfe die Kreuzzeitungsjunker, die alles, was ihrem Eigennut dient, für Gottes Ordnung und der Bäter Sitte erklären, aber im Absatz ihrer Bodenerzeugnisse, im Branntweinbrennen, Wollhandel u. s. w. mit Eiser der neuen Zeit huldigen, weil ihr Vortheil damit verwachsen ist. —

Dr. Behse sollte auf Befehl des Kammergerichts gegen eine bei diesem hinterlegte Bürgschaft von 4000 Thalern aus der Haft entlassen werden, da gab der Polizeidirektor Stieber Gegenbesehl, fertigte die Tochter brutal ab, die schon den Vater abholen wollte, und sagte ihr höhnisch, das Kammergericht habe sich darum nicht zu kümmern. —

Der Wirkliche Geheime Rath Graf von Boß=Buch — früher der rothnasige Boß genannt — hat vom Könige den Rothen Adlerorden erster Klasse bekommen. Er hat höhnisch geäussert, früher würde der Orden ihm mehr Bergnügen gemacht haben, jetzt, nachdem ein Bildhauer ihn bekommen, sei er nur

noch halb so viel werth als sonst! — Es wird bei dieser Gelegenheit auch wieder mit Bitterkeit daran erinnert, daß der Rönig die Kammerherrnwürde herabgesett, indem er sie hern von Reumont verliehen. Es wird an den General von da Marwit erinnert, der den Rothen Adlerorden dritter Klasse dem vorigen Könige zurückschicken wollte, weil der Schauspeiler Issland diesen Orden zu gleicher Zeit bekommen hatte; zurückschicken wollte! der Bramarbas that es nicht, dazu hatte nur Uhland den frischen Muth! —

Montag, ben 7. Januar 1856.

Nachmittags, als ich schlief, kam Frau Bettina von Arnim, sie wollte nicht, daß ich geweckt würde, und war bei Ludmilla, der sie ankündigte, daß sie ihr Arnim's Schriften schicken werde.

Als Berfasser des Programms der Ultra's, welches von diesen schon als ein unhaltbares Machwerk wieder aufgegeben ist und verläugnet wird, giebt man den Grafen Pinto an, den Herausgeber der Berliner Revue, einen verdorbenen Schuldenmacher und Windbeutel, der sich mit Hülfe reaktionairer Dienste wieder etwas hinaufarbeiten möchte. —

Um Hofe wird Folgendes, von verschiedenen Personen ziemlich übereinstimmend, erzählt. Der König hat sich die Techow'schen, bei Seiffart gefundenen Papiere vorlesen lassen, in Gegenwart von Hindelden, Illaire, Gerlach und Riebuhr. Ein Brief Leopolds von Gerlach aus Stolzensels (1855) sam vor, worin dieser sagt: Gewöhnlich heiße es, wo Aas liegt, da sammeln sich die Adler, hier müsse es heißen, wo der Adler ist, da sammelt sich das Aas; eben sei Hindelden eingetrossen, der sich einen Staatsmann dünke, einen unentbehrlichen, der aber nur ein ehrsüchtiger dummer Mensch sei. Der König habe gefragt: "Gerlach, haben Sie das geschrieben?" und der

habe geantwortet: "Ja, Euer Majestät, und es ist auch noch heute meine Meinung." — Diese Lesart wird von dem ehes maligen Landrath von Gerlach, dem Better Leopold's, als die wahre und richtige angegeben. —

(Diese voranstehende Geschichte wird einfacher als ein Auftritt bloß zwischen Hindelden und Gerlach erzählt; Hinschlen habe diesem die Abschrift seines Briefes vertraulich vorzelegt und ihn gefragt, wie er so was hätte schreiben können? worauf Gerlach geantwortet, er sei sein Freund nicht, wie er wohl wisse, und sehe keinen Grund, dies zu verläugnen.)

#### Dienstag, ben 8. Januar 1856.

Der Bischof von Würzburg hat zwei Familien von zehn Personen, die sich von der katholischen Kirche losgesagt haben, deßhalb feierlich exkommunizirent lassen. Es scheint das jest Mode zu werden. Nur zu! Da wird sich vieles an's Licht stellen, was jest noch verborgen ist, nämlich wie wenig Macht die Kirche noch hat; wenn alle, die nicht mehr glauben, offen absielen, wie säh' es da in der katholischen Welt aus! —

Nachdem Cousin kürzlich in Paris mit gleißnerischem Eifer gegen Boltaire losgezogen, ist nun auch Nisard, der ehemalige Mitarbeiter am National, gegen Boltaire aufgetreten, aber mit üblem Erfolg, die studirende Jugend hat ihn ausgezischt, ihm vorgeworfen, daß er sein Gewissen verkauft habe, daß er ein feiler Abtrünniger sei, und hat Boltaire'n hochleben lassen. —

Die deutschfatholische Gemeinde in Posen hat sich aufgeslöst. Sie konnte den Scheerereien der Behörden nicht länger widerstehen. Der Prediger dankte ab. Was hat das alte Kirchenthum dabei gewonnen? Die Gesinnung dauert fort, und ist der Kirche wie dem Staat nur seindlicher geworden. —

Der Kabinetsrath Niebuhr dankt nicht ab, geht nicht nach Italien, bleibt in seiner Stellung und wiedererlangten Gunst, bat den Rothen Udlerorden (dritte Klasse mit der Schleise) bekommen. Heilpslaster für die Ohrfeige! —

Mittwoch, ben 9. Januar 1856.

Brief von Herrn Dr. Parthey, der mir schriftlich wieder holt, daß er die Denkwürdigkeiten der Frau von Chejy nicht in Berlag nehmen kann, wobei er die Kriegsläufte vorschüßt.

— Auch wieder ein Jammer für mich! Der armen Frau weiß ich keine Aushülfe, und sie bedarf ihrer so sehr!

Besuch vom Grafen von Yord; er schildert die schreckliche Noth in Schlessen, ein Mann verdient nur 2 Silbergroschen täglich, eine Frau nur anderthalb; "Sie müssen dabei verbungern, aber ich kann ihnen nicht mehr geben!"

Louis Bonaparte hat öffentlich zum neapolitanischen Gesandten Antonini — den wir vor Jahren auch hier hatten — die scharsen Worte gesagt: "Je suis très-mècontent du wir votre maître!" und ihm dann den Rücken zugekehrt. Das hat großen Eindruck gemacht, auch hier. Damit dem Grasen von Haßseldt nicht etwa Gleiches in Paris widersahre, so dat der König sich beeilt, auf einige Beschwerdeworte hin, die dem französischen Gesandten entfallen sind, diesem erklären zu lassen, er habe es ganz mißbilligt, daß der General von Wranzgel sich in der russischen Kapelle bei dem Tedeum wegen Karteingefunden habe. —

Donnerstag, ben 10. Januar 1856.

In der Lancet vom 1. Dezember Ro. 22 die Einwürfe der Doktoren Williamson, Adolph Rasch und Hingeston gegen Dr. Hall's Angaben und Urtheil über die Franck'sche Katastrophe gelesen; die Einwürfe sind nicht erheblich, und ändern meine Ansicht nicht, die Berufung auf charity und Schosnung des Namens macht die Sache nur schlimmer, es handelt sich hier um Wahrheit. Dr. Adolph Rasch ist ein Leipziger, die andern beiden sind Aerzte aus Brighton. —

Die Polen wollten hier in der katholischen Kirche ihrem im Orient verstorbenen Dichter Mickiewitsch ein seierliches Todtenamt halten lassen; der Generalpolizeidirektor von Hinschled jedoch verbot es. Der katholische Probst Pelldram aber kehrte sich nicht daran, und das Todtenamt hat Statt gefunden.

Freitag, den 11. Januar 1856.

Besuch von Bettina von Arnim; nach einigen verwirrten Erzählungen und Nachrichten eilt sie wieder fort. —

Der Pring von Armenien hat an den König eine Beschwerdeschrift gerichtet, in welcher er sich bitter über das Berfahren der Polizei beklagt, in der Türkei könne es nicht ärger sein, in Rußland sei man besser mit ihm umgegangen. König sendet die Schrift an den Justizminister, dieser an das Rammergericht, dieses an das Stadtgericht, es soll über die Sache berichtet werden. Das Stadtgericht fordert von der Polizei die Aften, Stieber antwortet, sie seien beim Staatsanwalt Nörner; als sie von diesem gefordert werden, antwortet er, sie seien schon zurückgeschickt; Stieber, auf's neue an= gegangen, antwortet nach vieltägigem Zögern, die Polizei könne sie noch nicht missen! Daß Stieber die Akten, um sie nicht geben zu muffen, wirklich an Nörner geschickt, dieser dann, um sie seinerseits nicht mehr zu haben, gleich zurück= gesandt, dieses verabredete Gaukelspiel hat ein Wissender, der dabei zum Werkzeug dienen mußte, ausgeplaudert. -

Sonntag, ben 13. Januar 1856.

Brief von Humboldt; er sendet mir einen von der Fürstin von Lieven aus Paris, der eine Anfrage enthält, über die ich Auskunft geben soll. Ich weiß aber keine andre, als die n schon selbst angiebt. Den weitern Inhalt des Briefes mui ich zu lesen auf morgen verschieben, der seinen Schrift und meiner Augen wegen!

Die politischen Berhältnisse fangen wieder an gespanntn zu werden; wenn kein Frieden zu Stande kommt, so geräth Preußen in's Gedränge; man macht ihm in Paris und London sinstre Gesichter, nicht viel besser in Wien; der König wird nicht widerstehen können, und wenn er sich den Bestmächten anschließt, oder auch nur der bisherigen Stellung Desterreichs, so verliert die Kreuzzeitungsparthei sehr an Boden, vielleicht allen; ein neues Ministerium würde nöthig, und müßte etwas freisinniger sein, als das jetzige. Etwas! Das mag Andern wichtig sein, mir gar nicht. Hier kann nur eine gründliche Aenderung helsen, und die steht jett nicht zu erwarten. — Der Sturz von Ministern kann immerhin als ein Schauspiel gelten, dem man mit Vergnügen zusieht.

Der Geh. Obertribunalsrath Waldest hatte seit seiner Freisprechung noch immer den ihm rechtmäßig zustehenden Geshalt nicht vollständig erhalten. Der seige Präsident und die seige Gericht schwiegen zu der offenbaren Ungerechtigkeit. Der jezige Präsident, ehemalige Staatsminister Uhden, hat sich endlich geschämt, und beim Könige persönlich bewirkt, das Waldest wieder sein volles Gehalt empfängt. Seit ganz kurzem.

Montag, ben 14. Januar 1856.

Ich suchte Humboldt's Brief vollends zu entzissern, es blieb noch einiges räthselhaft; aber ich konnte meine Antwort geben auf die Hauptsachen. —

Das Kammergericht hat die Freilassung Behse's entschiesen ausgesprochen, die Polizei dagegen hält ihn fest; das Kamsnergericht erhebt deshalb Beschwerde beim Justizminister, rieser und der des Innern sollen nun dem Könige darüber verichten. Man sieht dies allgemein als eine Schmach für was Kammergericht an, als eine Berhöhnung des Rechts und ver Gesete; und wenn erst die Gerichte nichts mehr gelten, agt man, dann ist dem Staate das Herz ausgebrochen. — Der Prinz von Preußen hat eben erst den Justizminister Sisnons arg gerüsselt, daß der Staatsanwalt Blätter (das Preuzissche Wochenblatt) leichtsinnig anklagt, die das Gericht als instrasbar wieder freigeben muß. —

Der Prediger Uhlich in Magdeburg erleidet achttägige haft im Kriminalgefängniß, weil er in seinem Sonntagsblatte vom Februar vorigen Jahres das gerichtliche Erkenntniß, wels hes die polizeiliche Schließung seiner Gemeinde bestätigt, satte abdrucken lassen. Wieso das ein Bergehen sein mag? — Das Sonntagsblatt ist seit dem Mai v. J. eingestellt, das Appellationsgericht soll darüber urtheilen, auch über das Fortsesstehen der freien Gemeinde, aber seit Jahr und Tag schweigt s über diesen Gegenstand, man sagt, auf Grund höherer Beisungen. —

In Sachsen ist ein Blatt, das den Louis Bonaparte einen Parvenu genannt hatte, angeklagt und nur deßhalb freigesprospen worden, weil er auch selber sich diesen Namen beigesegt! —

An dem Tage, als die Einnahme von Kars durch die Aufsen hier bekannt geworden, gab der General von Wrangel vie Parole Kars. Das gab Gerede, und der König fand sich vewogen, auch diese Kundgebung als eine unbefugte streng zu nißbilligen.

Dienstag, ben 15. Januar 1856.

In den Thiergarten zu Bettinen von Arnim. Sie ift wohl auf und munter, überaus freundlich gegen uns. —

Dr. Behse ist seiner Haft entlassen. Die Justiz hat zesiegt, die Polizei nachgeben müssen. Diesmal. — Der Könze
hat befohlen, der Sache ihren rechtlichen Lauf zu lassen, die gegen konnte Herr von Hinckelden nichts ausrichten. —

Mittwoch, ben 16. Januar 1856.

Besuch bei Herrn Dr. Zabel; er hält eine Kabinetskrifis hier für ganz nahe, meint, Manteuffel und Genoffen würden abtreten müssen, General von Wedell und Herr von Usedom die Hauptpersonen eines neuen Ministeriums sein. Ich halte den Wechsel nicht für so nothwendig, und am wenigsten kann ich Hoffnungen an ihn knüpsen. Neue Minister werden thun müssen, wie die alten, was der König will, oder schnell wieder abtreten! —

Die Areuzzeitung bringt die Nachricht, daß der ehemalige Kultusminister Eichhorn heute im 77. Lebensjahre gestorben ist. In seiner früheren Zeit ein ganz andrer Mann, als in der spätern! Wie Stägemann, und so viele Andre, denen Gunst und Beförderung zum Schaden gereichten. In Preußen ein allgemeiner Grund zur Verderbniß, an der selbst ein Schleiermacher litt! —

Les confessions de Madame de La Vallière repentante écrites par elle-même et corrigées par Bossuet. Par M. Romain Cornut. Paris, 1854. Wegen der bier bemerkten Feinheiten des französischen Ausdrucks sehrreich. — Donnerstag, ben 17. Januar 1856.

Unwohlsein des Königs. Hofsachen. Berlobung des Prinz-Regenten von Baden mit der Tochter des Prinzen von Preußen. Steigendes Unsehn der Prinzessin von Preußen, auf deren Einwirfung diejenigen sehr rechnen, die einen Ministerwechsel hoffen. Die Kreuzzeitungsparthei zittert bei jeder Unpäßlichkeit des Königs, sie weiß, daß der Thronfolger sie nicht begünstigen wird. Stahl und Gerlach und Wagener können nicht umkehren, aber Goedsche und Stieber hoffen sich jeder Regierung nothwendig zu machen!

Der König soll mit hindelden einen merkwürdigen Auftritt gehabt haben. Nach manchen Umschweifen und bedeutungsvollen halben Worten, durch die Hindelden sich in die peinlichste Spannung versett fühlte, habe der König, so heißt ce, ihn endlich geradezu und mit scharfem Nachdruck und heftiger Bewegung gefragt, ob er ihm nichts in Betreff seines Bruders, des Prinzen von Preußen zu sagen habe? Auf die Berneinung sei der König leidenschaftlich losgefahren, habe von verblendetem Ehrgeiz, von heimlichen Unstiftungen, hochverrätherischen Planen gesprochen. Erst nachdem Sincel= den sein Ehrenwort verpfändet, daß alles falsch sei, was man in dieser Hinsicht ihm zugeflüstert haben möge, daß der Prinz das Muster eines treuen Unterthans sei, erst dann habe sich der König allmählig beruhigt, und sei zulest Hinckelden weinend um den Hals gefallen. — Hofleute versichern, daß dennoch die Verdächtigungen gegen den Prinzen großentheils durch hindelden selbst geschehen seien, da er dergleichen Dinge beim Könige gebrauchen muffe, um sich in Gunst und Einfluß zu erhalten, daß ihm aber diesmal die Wirkung zu stark ge= worden sei. —

Freitag, ben 18. Januar 1856.

Wichtige Nachricht, von allen Seiten bestätigt, daß Aufland die schließlichen Friedensanträge Englands und Frankreichs aus der Hand Desterreichs angenommen hat. Dami ist freilich der Friede selbst noch keineswegs gesichert, abn die Demüthigung Außlands vollständig ausgesprochen. Unsupreußischen Aussen sind auf's Maul geschlagen, ihre Prablereien und Frechheiten zu Schanden gemacht. Die Gerlach's, Wagener's, Goedsche's und wie alle heißen, büßen ihren Uebermuth und Verrath wenigstens in der öffentlichen Reinung!

Besuch vom Grafen von \*. Er zeigt mir einen Brief, welchen der Prinz Leo von Armenien aus dem Arbeitshaus an ihn gerichtet hat. Derselbe verlangt seine Freiheit, man soll ihn reisen lassen, er will in seine Heimath zurücklehren. Der Brief ist in möglichst schlechter Schreibart, im schlechtesten Französisch abgefaßt, und zeugt von sehr geringer Schulbildung; allein für die Güte seiner Sache folgt daraus nech kein begründeter Zweisel. Er beschuldigt sehr die Polizei, nur der Feindschaft des russischen Gesandten gegen ihn gedient zu haben, und behauptet briefliche Beweise beibringen zu können, daß Budberg ihn früher als Prinz von Armenien anerkannt habe.

Sonnabend, ben 19. Januar 1856.

Jämmerliche Debatten im Hause der Abgeordneten, wo die Hanswurste Wagener, Mitschke-Rollande und Gerlach die Helden sind. Sie pochen jest auf die Stimmenmehrheit, die sie sonst verachten wollten, nun aber erlangt haben. —

Der König thut, als ob nur sein Ansehen und Bemühen die Nachgiebigkeit Rußlands bewirkt habe; rühmt sich dessen

ganz offen, und meint, die österreichischen Borschläge und Drohungen hätten nichts ausgerichtet. —

Die Hofleute, die viel von den Launen und stürmischen Aufwallungen des Königs zu leiden haben, benutzen jede Geslegenheit sich zu rächen, und erzählen mit Eifer die Geschichtschen von seiner Wandelbarkeit, seinen Widersprüchen mit sich selbst und von seinen sonstigen Schwachheiten, welches denn auch zu Spottversen und Zerrbildern manchen Anlaß giebt. Kommt etwas der Art zu des Königs Kenntniß, so zürnt und schilt er heftig, aber die Urheber wissen sich im Dunkel zu halten. Man will ihn über einige solche Kränkungen auch weinen gesehen haben. — Seine Umgebung liebt ihn durchaus nicht. —

Sonntag, ben 20. Januar 1856.

Litterarische Sachen vorgenommen, Nachträge, Erläuterungen, Bemerkungen. Autographen, Denina, Preuß, Gervinus. Unsre Litteratur leidet wie die ganze Nation an Unzusammenhang, Zersplitterung, und jest mehr als früher, troß der wunderbar vermehrten Berbindungsmittel. Die Menschenfreundlichkeit und Bildungsliebe des achtzehnten Jahrhunderts sehlt, die Deutschen sind härter, ungeselliger geworden, die Fehden des Mittelalters im geistigen Gebiet! —

Sehr anzuerkennen ist der Mangel an Talent und Kenntsniß, der sich im Herrenhause kund giebt, und im Abgeordnetenshause in der sogenannten Rechten. Für Finanzsachen müssen sie sich auf Kühne und Patow verlassen, sie haben keine Leute, welche deren Einsicht und Erfahrung hätten. —

Bei den jezigen Friedensaussichten ist von einer Beranderung des hiesigen Ministeriums nicht mehr die Rede. Der König heißt es, könne keinen bequemern Minister finden als Manteuffel, den er sich schon ganz nach der Hand gezogen habe, der ohne eignen Willen alles Befohlne ausführe, jeden Mißgriff auf sich nehmen, und nichts sein wolle als ein geber sames Werkzeug. Aber die Kreuzzeitungsparthei läßt nicht nach an seinem Sturze zu arbeiten! —

Die Gerlach's und ihre Spießgesellen hassen mit ossem Wuth das Jahr 1848, daß sie aber das Jahr 1813 eben se hassen, wagen sie nicht laut zu bekennen, sie gestehen es nur im Vertrauen ein! Natürlich! Sie müssen alles hassen, was nicht Junker und Pfaff ist, alles, wobei das Volk groß, tapse und edel auftritt. —

Montag, ben 21. Januar 1856.

Besuch von Herrn Oberstlieutenant von Bincke (Obendorf). Geschichten aus der Verwaltung in Schlessen, von
Landräthen, Regierungspräsidenten, Kreisständen zc. Stacker
Tadel gegen den Grafen von \*, er am meisten habe verschuldet,
daß der Prinz von Preußen in so übles Gerede gekommen 26.
Ueber die heutige politische Lage der Sachen. —

Nachmittags Besuch von Herrn Hermann Grimm. Er berichtet von Bettinen. Sie hat sich mit seinem Bater und Onkel ausgesöhnt, auf ihren Wunsch wurde sie zu Weibnachten eingeladen, und brachte dort einen vergnügten Abend hin. —

General Adolph von Willisen kam, und Grimm ging ju Ludmilla. Wir besprachen die Friedensaussichten, und sind im Allgemeinen ziemlich einverstanden, nur stellt Willisen alles immer zu sehr auf die Spiße, während in der Welt die Sachen mehr stumpf und dumpf genommen werden. —

Man ist in großen Sorgen und Zweifeln, ob Frankreich und England zugeben, daß Preußen an den Friedensverhandlungen Theil nimmt. Die Ausschließung ware eine beleizende Schmach. Die Desterreicher thun, als sei die Ausließung nicht denkbar, als würden sie die Zulassung Preußens denfalls erzwingen. Aber der Eintritt unter dem Schuß d durch die Fürsprache Desterreichs wäre fast noch demüigender, als die Ausschließung! —

Dienstag, ben 22. Januar 1856.

Ausgegangen mit Ludmilla. Wir betraten die Suppensche Behrenstraße 11, und kosteten die Suppe, die ganz vorstsich war; für  $1^{1/2}$  Silbergroschen eine tüchtige Portion it einem Stücke guten Roggenbrotes. Einrichtung, Reinshkeit, Ordnung, alles auf's beste, unter Aussicht von Herren id Konstablern.

Zu Hause fand ich die Einladung auf morgen früh zum roßherzoge von Sachsen-Weimar durch seinen Adjutanten n Grafen Leo Henckel von Donnersmarck. Ich schrieb sozich eine ablehnende Antwort, rheumatische Uebel als Grund führend. —

In Louis Blanc gelesen. Seine Geschichte der französisen Revolution ist jest das lesenswertheste, ja alleinige Werk ver diesen Gegenstand. In Goethe gelesen. —

Ordenertheilungen am Sonntage, lange Liste! Parlamenstische Verhandlungen in beiden Häusern! Macht alles weder erm noch kalt, ist eins unnütz wie das andre! Unsre innern istände quälen sich in Verrenkungen, Gebrechen und Schweisreien fort; nur eine gründliche Kur, ein Versetzen auf ganzuen Boden, kann uns wieder in edle, freudige Fassung ingen. —

Daß der Ministerpräsident von Manteuffel den Schwarzen lerorden auch diesmal nicht bekommen, sieht man als eine hre Kränkung für ihn an. — Man sagt, dem Könige sein gewissen Seiten ernstlich der Vorschlag gemacht worden,

ein Ministerium Gerlach zu ernennen, allein er habe eine unüberwindliche Abneigung dagegen gezeigt. Den Genend von Gerlach, heißt es, dulde er nur, und schätze ihn eigentlich gering, den Präsidenten von Gerlach aber hasse er, weil diese früher schmachvolle Aeußerungen gegen den König gethan und gemeint habe, demselben bleibe nur übrig abzudanken, zum Regieren sei er ganz unfähig. —

## Mittwoch, ben 23. Januar 1856.

Herlin, und jest General-Konsul in Spanien, verweilt noch hier und wünscht sehnlich wieder im Baterland angestellt zu werden, aber freilich nur auf einem hohen Posten, und den sindet man für ihn nicht, oder will ihm denselben nicht geben. Er ist voll Ehrgeiz, Unruhe und Thätigkeit, aber weiß seine Sachen nicht zu fördern. Der König ist ihm aus alter Zeit her gewogen, mehr noch als er es zeigen mag; er glaubt ihn seiner Person ganz ergeben und angehörig, und meint, derselbe habe im Jahr 1848 ihn gerettet. Wie das geschehen sein soll, weiß freilich niemand! Minutoli hat vom Könige eine große Menge vertraulicher Zuschriften aus jener Zeit.

Große Entdeckung! Der Jahdebusen erweist sich als unbrauchbar. Es soll unmöglich sein, dort die nöthigen Hafenbauten zu machen. All das Geld weggeworfen! Die elende Spielerei kostet jährlich ein paar Millionen!

Ein Bekannter von mir war beim Prinzen von Preußen, als diesem der Ministerpräsident von Manteuffel angemeldet wurde. Der Prinz fragte jenen: "Ift es Ihnen auch nicht unangenehm, daß er Sie bei mir sieht?" Die Antwort war: "O nein! Es wird mir eine Ehre sein." Aber die Frage des Prinzen bezeichnet den Zustand der Dinge, es schadet den Leuten, wenn man sie bei ibm sieht, und er bekennt es. —

Der Prinz läßt alle Bekannten jest in Zivilkleidern zu sich kommen; früher bestand er auf Uniform. —

Donnerstag, ben 24. Januar 1856.

Der Behse'sche Prozeß kommt heute zur Berhandlung. Es heißt, die Deffentlichkeit werde ausgeschlossen sein. Dr. Behse hat den Rath erhalten, sich bei dem ersten Erkenntniß, welches es auch sei, zu beruhigen und nicht zu appelliren.

Humboldt hat das Ehrenbürgerrecht von Berlin empfansen; der Oberhürgermeister Krausnick hat dabei eine schlechte Unrede gesprochen, Humboldt in schönen und edlen Worten gedankt, die nur nicht an den Magistrat, diesen Magistrat der Stadt Berlin, gerichtet sein sollten. Daß er das Lob des Königs auf eine feine Weise hat einsließen lassen, wird ihm von Bielen verdacht, von mir aber nicht, ich sinde es sehr taktvoll und hübsch.

Der König hat ein großes Gemählde von A. von Baper, das die Schiller'sche Ballade Ritter Toggenburg zum Gegenstande hat, für 7000 Thaler gekauft. Sowohl das Gemählde als der Preis werden sehr angefochten, und es werden harte Borwürfe gegen die Rathgeber laut, denen der König in solchen Sachen folgt, oder die seinen mißleiteten Launen hierin folgen. —

Freitag, ben 25. Januar 1856.

Brief und Sendung aus Dresden von Herrn Prof. Hettner; er sendet mir den ersten Band seiner Litteraturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, der die englische Litteratur von 1660 bis 1770 behandelt. —

Dr. Behse ist zu sechs Monaten Gefängniß verurtheilt worden, der Antrag war auf 18 Monate gestellt. Behse hat Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

seinen Mißgriff eingesehen, alles auf Campe geschoben, der ihn getäuscht habe 2c. Er hat die Strafe gleich angetreten, und will nicht appelliren, um wegen seines Aufenthalts bin mit der Polizei keine Weitläufigkeiten zu haben. Die Dessents lichkeit war nicht ausgeschlossen. Sonderbar, nachdem die Thatsachen, welche Behse nun selbst als falsche einräumt, gerichtlich als Verläumdung erwiesen worden, glaubt die Publikum erst recht an deren Wahrheit. Man traut unsem Gerichten nicht mehr, und noch weniger den medlenburgischen.

Der elende Wolfgang Menzel, berüchtigt wegen seiner gemeinen Angriffe auf Goethe, seines Bellens auf heine uch hat sich nun als Klopfsechter auf die Seite der bairischen Junker und Pfassen gestellt. Da mag er stehen bleiben! —

In Hettner's Buch gelesen, mit großer Anziehung und Befriedigung. —

Der Geburtstag Friedrich's des Großen im Englischen Hause hier doppelt geseiert. Im großen Saale war die militairische Gesellschaft, wo sich auch der König einfand, und einiges Schmeichelhafte wohlgesällig anhörte. In den vordem Zimmern war die Linke des Abgeordneten Sauses, wo die anzüglichsten, die strasendsten Reden gehalten wurden, von Wenzel, Kühne (Generalsteuerdirektor), Patow und Andem. Alles Lob Friedrich's des Großen bekam einen Gegensaß, wie es heute aussieht, und der kühnste Tadel wurde bestig bestlatscht. Das berühmte Wort, das einst Friedrich beim Ansblick elender russischer Gesangenen aussprach: "Sieht Er, mit solchem Gesindel muß ich mich herumschlagen!" wurde auf Patow und seinen Zweikampf mit dem Grasen von Schliessen unter schallendem Gelächter angewendet.

Sonnabend, ben 26. Januar 1856.

Humboldt sendet mir "mit freundschaftlichsten Grüßen" einen Abdruck seiner Antwort an die Ueberbringer des Ehrenvürgerrechts für ihn von Seiten der Stadt Berlin. —

Alle Staatspiere steigen, besonders auch die russischen. - Der Glauben an Frieden herrscht überall, die hartnäckigsten Zweifler geben nach. Freilich wird der Frieden nur ein Baffenstillstand sein, aber gewiß ein mehrjähriger, und in= wischen kann sich viel in der Welt verändern. — Sier ist man sesonders auf Desterreich eifersüchtig, fürchtet dessen Tucke und Aber wie spricht man in Wien von Preußen? Falschheit. Man hält deffen Demüthigung, Herabwürdigung, Berkleine= rung für ein ganz verdienstliches Werk, über das ganz Deutsch= land sich freuen muffe. Man will hier wissen, Desterreich suche nit Hulfe Frankreichs eine stärkere Stellung im Deutschen Bunde zu erlangen, ein noch entschiedneres Borherrschen, ils jest schon stattfindet. -- Man fürchtet, weder Manteuffel noch Bismard-Schönhausen werden den schwierigen Umständen gewachsen sein. --

Nachricht, daß Frankfurt am Main der Ort der Friedensserhandlungen sein wird. Wien wird stark verneint. — Paris? —-

In Außland und in der Türkei sind die Keime der größten Beränderungen vorhanden; der Krieg hat sie eingelegt, der Frieden wird sie entwickeln. — In St. Petersburg wird chon jest mit größter Freiheit gesprochen. Ein Krieg, den nan für einen nationalen ausgiebt, für den man das Volk zufruft, eröffnet auch dem Urtheil, der Untersuchung, der Kritik freie Bahn. Der Kaiser Rikolai hat seine ganze Macht zugewendet, um seine Alleinherrschaft zu brechen, er hat der Freiheit Knechtsdienste geleistet. Uebrigens ist er ganz verzesen, niemand spricht mehr von ihm, seine begeisterten Bes

wundrer sind stumm geworden, seine Bildnisse verschwinden von den Schaufenstern, von den Zimmerwänden. —

Bei der ängstlichen Frage, wiesern Preußen zur Theilenahme an den Friedensverhandlungen werde zugelassen werden, rechnet man hier kaum noch auf die Unterstützung von Seiten Rußlands, vielmehr auf die Billigkeit Louis Bonaparte's, dem aber England offenen und Desterreich heimlichen Widerstand leisten werden. Der König hat schon in seiner leichten Weise hingeworfen, es sei ihm gleichgültig, ob sie ihn zulassen oder nicht, aber zugleich hat er Manteussel beauftragt, alles dran zu setzen, daß Preußen nicht ausgeschlossen werde. — Bei der Nachricht, daß der König von Sardinien zur Theilenahme an den Verhandlungen eingeladen worden, hat es nicht nur saure Gesichter, sondern auch Faustballen und Jähnesknischen gegeben. —

Sonntag, ben 27. Januar 1856.

Das Ministerialblatt "Die Zeit" bringt einen scharsen Artikel gegen das Programm der Rechten, gegen deren Borsschläge zu durchgreifenden Berkassungsänderungen, die es nicht konservativ, sondern revolutionair nennt. Die Minister scheinen also keine Rückschritte mehr zu wollen, keine großen! Das wäre schon was, wenn wir nur diese Minister nicht schenkennten! Es sind dieselben, die neulich in der wichtigen Grundsteuerfrage sich des Abstimmens enthielten! Aus Furcht, aus Unentschlossenheit! Sie merken etwas von Gefahr, wenn der Staat ein Kreuzzeitungsstaat wird!

Montag, ben 28. Januar 1856.

Ich hing dem Gedanken nach, daß man sich nicht heimisch in das Leben hineinlebt, sondern aus der Heimath hinaus, in die Fremde hinein! Es ist wohl eine Täuschung, daß man sich immer noch für denselben hält, der man war, man ist auch längst ein andrer geworden, schon durch die veränderte Umgebung, in die man sich versetzt findet, und die immer wieder sich verändert. — Im Juvenalis gelesen. —

Der sogenannte Prinz von Armenien ist heute von der Polizei in der Stille fortgebracht worden, und wird nach Belgien ausgeliefert, wo er einen Gerichtshandel hat. Die Polizei konnte nicht länger verhindern, daß seine Sache hier an die Gerichte kam, wo die Unbesugniß und Gehässigkeit des Bersahrens gegen ihn nicht zu vertuschen gewesen wäre. Sie schafft den Mann daher fort, wodurch jede weitere Untersuchung abgeschnitten und der russische Gesandte gesichert wird, der Besehl des Königs aber fruchtlos! Gleich beim Ergehen dieses Besehls wußte man voraus, so würde die Sache endigen!

#### Dienstag, ben 29. Januar 1856.

In beiden Häusern des Landtags nichtswürdige Berhandlungen! Das schamloseste Aristokratenpack herrscht, und unterwühlt den Berfassungsboden, auf dem es doch selber stehen muß um zu wirken! Sie werden nicht zu Stande bringen, was sie bezwecken, diese Wagener, Mitschke-Rollande, Gerlach, Boß-Buch; aber Unfug und Schaden richten sie genug an, schon weil sie die Demokratie zwingen, einst scharf gegen ihre Feinde zu verfahren. Man lernt sie alle kennen, diese Adlichen, in denen jeder Funke des Edlen erloschen ist. —

Hecker, glücklicherweise in Amerika, ist von badischen Gerichten jest zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden. Von badischen Gerichten ist früher schon die Todesstrafe gegen ihn ausgesprochen. Die Kreuzzeitung verdächtigt

ihn bei dieser Gelegenheit, der Freiheitsmann möge wohl gar jett Sklaven halten. Niederträchtiges Lügenmaul! —

"Zur Geschichte der Schlacht bei Kulm. Bom Obersten von Helldorf, Kommandanten von Wittenberg. Berlin, 1856.

"Militairische Betrachtungen über die Vertheidigung von Sebastopol. Berlin, 1856."

Der König, äußerst betroffen, daß man ihn von den Friedensberathungen ausschließen will, soll dem Ministerpräsidenten von Manteuffel harte Borwürfe gemacht haben, daß er die preußischen Berhältnisse nicht besser geleitet; die kalte Erwiederung des Ministers, er habe stets nur die Besehle Seiner Majestät befolgt, soll dem König sehr empfindlich gewesen sein, und man glaubt eine Entlassung Manteussels aus neue wahrscheinlich; man sieht sie als gewiß an, wenn Preußen wirklich ausgeschlossen bleibt, deßhalb wünscht die Kreuzzeitungsparthei dem Staate diesen Schimps, der ihn allerdings auch mehr auf Rußlands Seite wenden könnte. Allein was ist ihr dabei gewonnen, wenn Rußland selbst näher mit Frankreich sich verbindet, und Preußen ihm noch weniger werth wird, als jest?

Der Minister des Innern, Herr von Westphalen, hat gestern den Herrn von Hindelden benachrichtigt, daß man ersahren habe, ein ehemaliger Polizeikommissarius Techow sein den Verrath preußischer Amtspapiere verwickelt, man könne es nicht glauben, aber u. s. w. Wie mag hindelden gelacht haben! Als ob der Minister im Monde sebte, statt in Preußen!

Mittwoch, ben 30. Januar 1856.

Bei einem Gastmahl zur Feier der Hinckelden Stiftung hat Herr von Hinckelden eine Rede zum Lobe der Bürger gehalten, und auch gesagt, die Beamten fungirten nur der Bürger halber. So gering diese Wahrheit und so wenig neu sie ist, so wird der Spruch doch am Hose übel vermerkt, und man spottet, daß Hinckelden nun auch wie Wrangel sich beim Bolke beliebt machen wolle! —

Ich weiche darin von meinen Bekannten sehr ab, daß ich die politische Lage Preußens durch dessen Ausschließen von den Friedensberathungen nicht so ernstlich gefährdet sehe, als man gemeinhin glaubt. Freilich, wenn das Wesen sehlt und der Schein alles leisten muß, dann hat man alle Ursache, wenigstens den zu retten! Aber stünde man im Innern sest, hielte man die dem Bolke gegebenen Versprechungen, gestattete man Freiheit, übte man Gerechtigkeit, stützte man sich auf das übrige Deutschland, verhieße dem deutschen Bolk Einheit, — dann, ja dann könnte man der ganzen europäischen Politik tropen und Hohn sprechen! Aber wie weit sind wir davon entsernt! —

## Donnerstag, ben 31. Januar 1856.

Ausgegangen mit Ludmilla. Auf dem Opernplate den Grafen von Hertberg gesprochen; auf meine Frage, ob er vielleicht als Mitglied des Herrenhauses hier sei? erwiederte er spöttisch: "O nein! ich danke für alles!" Ein alter Offizier vom Regiment Gendarmen vor 1806!

Besuch von Herrn Oberstlieutenant von Bincke. Nachrichten mancher Art. Die Prinzessin von Preußen freut sich
auf ihre baldige Abreise, zunächst nach Weimar; die Berhältnisse am Hose hier sind ihr zuwider. Der Prinz beklagt
die innern Zustände, und sagt unter andern das merkwürdige
Wort, die Kammer der Abgeordneten, wenn man ihr Freiheit
gestattete, würde eine ganz andre Haltung annehmen, als sie
jest hat, die Meisten würden eben so gern mit einem Ministe-

rium Schwerin-Auerswald stimmen, als mit dem jepigen, ja sogar lieber! — Ueber die politische Lage der Dinge. —

Die Verhandlungen des "Landtage" — wie das Ding jest heißt — sind ein wahrer Ekel. Die Rechte, in der Sicher heit ihres Stimmenübergewichts und des Schweigens oder Rachgebens der elenden Minister, erlaubt sich die schändlichsten Aussfälle und Anträge. Der Heuchler Wagener und der rothnasige Voß-Buch führen das große Wort; die Unfähigkeit schadet ihnen nicht, das Talent und der Eiser der Gegner sind nuplos, wo äußere Gründe, und Berabredungen schon im voraus entschieden haben. Dabei stimmen viele Abgeordnete ganz offenbar wider ihre Gesinnungen, bloß weil sie von den Standesgenossen nicht abweichen wollen; es liegen darüber merkwürdige Bekenntnisse vor. Der Graf von Schwerin und der eine Reichensperger haben heute einige brave Siebe ausgetheilt. Die Demokratie kann dazu nur lächelnd die Achsen zuchen; sie wartet auf andere Tage. Sie werden kommen! —

Man erinnert wieder eifrig an ein bekanntes Wort, Preußen stehe wieder am Abgrund wie 1806, aber ohne alle Aussicht auf ein 1813.

Freitag, den 1. Februar 1856.

Preußen soll nun zu den Friedensverhandlungen zugelassen werden, aus Gunst Louis Bonaparte's, aus Fürsprache Desterreichs! Ueber solchen Erfolg sich zu freuen, muß man sehr, verliebt sein in den äußen, Schein, der diesmal nicht im geringsten die Schande bedeckt. Desterreich bedarf Preußens beim Bundestag ein wenig!

In den Berhandlungen unsres "Landtags" streitet man über das Wort revolutionair, und wem es zukomme; die Ultra's, die nichts schaffen, nur zerstören, werden von den Liberalen so bezeichnet, diese von jenen. Am Ende wird sich

n, daß man noch mitten in der Revolution ist, gleichviel sie mache! —

Die neuen Angriffe und Berstümmelungen der Verfassung heute mit großer Stimmenmehrheit durchgegangen. Der swurst Ludwig von Gerlach und der Jammermann Wages— er bereut öffentlich die Sünden, die er als Redakteur Reuen Preußischen Zeitung begangen — machten ihre iche. Der wackre Wentel warnte vergebens, so auch Schwerin, und Lette und Patow. Gelegen ist nichts ier Sache, sie gilt nur als Zeichen, aber als solches ist ichtig. —

Der Prinz von Preußen hat sich die Geschichte des Prinzen Armenien erzählen lassen, und ist empört über die Willfür Eigenmacht der Polizei, so wie über die Zagheit der ahte, die sich beschweren sollten. Bei wem aber? Bei Justizminister Simons?! — Die Geschichte wird sich luten, wie viele andre. Man spricht eine Weile davon, dann nicht mehr. —

Der Prinz von Armenien ist nicht nach Belgien ausgestt worden, sondern auf den Bahnhof gebracht und nach em Wunsche auf Frankfurt am Main gewiesen worden. 1 Geld hatte man ihm abgenommen und verrechnet, doch Eisenbahn davon bezahlt. Man ist allgemein empört dies Berfahren.

Auf den erneuerten Substriptionsbällen hat sich eine hier hörte Pracht gezeigt. Besonders auffallend war die sahl reicher, glänzend geschmückter Jüdinnen. Der ig soll ganz erstaunt gewesen sein und gesagt haben, er überrascht, in seinem christlichen Staat so viel jüdischen at zu sehen. —

Sounabend, ben 2. Februar 1856.

Die Kreuzzeitung brachte gestern die Berichtigung, wis anfängliche Verbot der Aufführung des Stückes von Bestschn "Nur eine Seele" sei nicht auf Ansuchen des russische Gesandten ergangen, und ist unwillig, daß man derzleichen verbreitet habe! — Der Kladderadatsch züchtigt die Gerled und Wagener und Mitschke-Kollande für ihre Frevelarben, indem er sie als Holzhauer vorstellt, welche die Kloben der Versassung zersägen und kleinhauen. Auch hat er den Muth des Prinzen von Armenien zu erwähnen, von dem die Beliei jest nicht gern mehr hören mag. Sie wird aus dem Ausland aber wohl noch genug von ihm hören, er wird in Frantzeich Federn sinden.

Der Handwurst Ludwig von Gerlach läugnete gestern, daß im Jahr 1813 Begeisterung für Freiheit vorhanden gewesen; die Soldaten hätten gesungen: "Bonapart', du Schinderknecht, Willst uns lehren deutsches Recht!" Auf der Rednerbühne des Landes gesprochen, dessen König und Minister wieder mit einem Bonaparte sehr viel Umstände zu machen haben, klangen diese Worte plump und roh, und man fürchtet schon, daß sie in Paris herb gerügt werden. —

Die Ritterakademie zu Brandenburg, wo bis zum Jahr 1848 junge Adliche sehr schlecht erzogen wurden, wird wieder hergestellt. — Im neusten Budget steht bereits ein Jahres beitrag von 5400 Thalern, die der Staat dazu wie früher auch jest wieder geben will. Unnüßer kann er diese Summe nicht verschwenden, aber aristokratische Gelüste müssen befriedigt werden! Es ist eine wahre Schande! —

Aus dem Anfange des Februar 1856.

Das Vorschreiten der Kreuzzeitungsparthei gegen die Betfassung ist dem Ministerpräsidenten von Manteuffel doch bedenklich geworden, besonders weil er und seine Anhänger durch das Uebergreifen jener Parthei sich gefährdet fühlt. In inem Ministerrathe, bei dem der Minister des Innern Herr von Westphalen sich fügen mußte, wurde beschlossen Einhalt u thun. Im Saus der Abgeordneten wurden am 4. demsemäß zwei Anträge auf Verfassungsänderung durch die übersaschendste Mehrheit beseitigt. Die Mehrzahl derer, die bisher uch der Kreuzzeitung anzugehören schien, erwies sich den Ninistern gehorsam. Große Zerrüttung deßhalb in der Barthei!

Die holsteinischen Stände haben sich ermuthigt, und eine Ministeranklage beschlossen. — Das Ipehoer Wochenblatt interdrückt. —

Die Bolkszeitung am 6. vortrefflich über Preußens Zusaffung zu den Friedensberathungen. Am 7. vortrefflich jegen die Kreuzzeitung, die jest Frankreich lobt, weil es Rußsand freundlicher ist.

Um 7. Debatten im Hause der Abgeordneten über Schwesin's Antrag wegen des van der Regierung verübten Wahlswanges. Reichensperger und Mathis und Bardeleben brav. Der Regierungskommissair Geh. Regierungsrath Dr. Ludwig dahn ein schamloser Lohnredner. Um 8. Fortsetzung. Der Bole Morawski spricht mit edler Leidenschaft und erregt kürmische Bewegung. Aber das Haus geht mitgroßer Mehrseit zur Tagesordnung über! —

Uhlich in Magdeburg wegen des Sonntagsblattes vom Appellationsgericht — endlich! — freigesprochen; die freie Bemeinde dagegen, von diesem verurtheilt, wird als politischer Berein angesehen!! —

Freitag ben 8. Februar 1856.

Ö

U

X.

J.

1

I

J

3

P.

10 10 11

Mehr als je fürchtet man hier, daß Preußen keinen Intheil an den großen Berhandlungen haben werde. Die Radrichten aus Paris lassen sehr die Ausschließung befürchtn, und Rußtand zeigt sich außerordentlich lau. Man ist se grausam, den König in dieser Bangigkeit hinzuhalten, und kehlt nicht an Leuten, die darüber schreien, als sei Preußens Ehre und Macht gefährdet. (Sie ist es, aber durch ganz andre Dinge!) Hier tröstet man sich in der Erbitterung mit dem Widerstande, den man Desterreichs Absichten am Bundertag entgegensett. In Wien schimpft man wüthig auf und

Sonntag, ben 10. Februar 1856.

Widersprüche im menschlichen Wesen, Ernst und Schick. Trauer und Lust, beide wahr! —

Der Magdeburger Nabbiner Philippson tritt heraussfordernd gegen Wagener auf, der den Juden im christichen Staate keine Rechte zugestehen will. Jener führt siegreich das Neue Testament gegen den frömmelnden — an, der nur mit trocknen Schmähungen zu antworten weiß. —

In England ein Baron Parke zum lebenslänglichen (nicht erblichen) Pair gemacht, seit undenklicher Zeit nicht geschehen, aber durch alte Beispiele unläugbar als Recht der Krone erwiesen. Im Oberhause Stupen und Widerspruch, im Bolkt Beifall. —

Der König will nicht, daß während der Fasten Bälle gegeben werden, wenigstens sollen sie nicht so heißen. Bet jest einen Ball giebt, ladet nur zum Thee ein; wird nachber getanzt, so ist es eine Zufälligkeit. Ob dem lieben Gott mit dieser Absindung ein rechter Gefallen geschieht?! —

Dienstag, ben 12. Februar 1856.

Unser allgemeiner Landtag vereint mit dem schlechtesten heil des Ministeriums arbeitet ganz offen auf das Berderben es Staates los. Die Berstümmelung, das Brechen der Berissung, geht ungehindert fort, der schwache Widerstand Manzuffel's ist bereits erlahmt, war überhaupt nicht ernst, kam. ur aus persönlichen Triebfedern, nicht aus der Sache. Seute rang Westphalen mit seinen Gesellen eilig auf Unterordnung er Bauern unter den Gutoberrn, das heißt unter den Edelrann, denn andre Gutsbesitzer sollen selber nur als Bauern Freie Leute sollen wieder Hörige werden, man ruft as Beispiel Medlenburgs an, man möchte zur Leibeigenschaft Gerlach sett seine nichtswürdigen Späße fort, die asten der Bauern sind ihr Recht, die Bortheile der Adlichen bre Pflicht! Sind diese Frechen nicht rasend, dergleichen Dinge zu betreiben, die einst schwer auf ihre Köpfe fallen Die bisher ganz ruhigen, ja reaktionair mißbrauch= en Bauern macht man zu revolutionairen. Sie werden es Don merken, wie man mit ihnen verfährt, und die Rache ann nicht ausbleiben. —

Gestern begann eine Reihe von zwölf Vorstellungen einer Leinen französischen Theatertruppe. Ungeachtet der sehr hohen Breise waren alle Pläte besett, die Versammlung äußerst glänzend, eine ungeheure Menge Wagen. Zu Vergnügungen, zum Prunk, zu prahlerischen Genüssen sehlt es nicht an Geld. Die Verschwendung ist in stetem Zunehmen, die Verarmung aber auch. —

Mittwoch, den 18. Februar 1856,

Der Sultan in Konstantinopel wohnt einem Maskenballe wes englischen Gesandten bei. Unerhörte Neuerung! Biele Nuselmänner griffen heimlich zu den Wassen, weit sie glauben, sie würden den Sultan mit Gewalt befreien müssen. —

tigen Marat's oder Knipperdolling's als Nachkommen jetzigen Gerlach's, Wagener's, Goedsche's auch mit der Namen bezeichnen. So frech wie in diesem — ist Unvernunft, Willfür und Gewaltthat vielleicht noch nie a getreten.

Freitag, ben 15. Februar 1856.

Bettina spricht von Beethoven, und sagt, er sei verli in sie gewesen, und habe sie heirathen wollen! Sie sei an Anblick des schönen Arnim gewöhnt gewesen, und babe dergleichen nicht gedacht; wenn sie aber seine Frau gewort wäre, würde sie es nie gereut haben. Das Lied "Herz, wort, was soll das geben?" habe er für sie komponirt! Lan Schaum und Traum! Beethoven hat an Heirathen gar ni gedacht, als er Bettinen kannte; und das Lied hatte er so vor 1808 veröffentlicht, ehe er Bettinen auf der Welt wus — Bettina sieht kläglich aus, unsicher, schwach, faselig, gie alte Frau. —

Sonnabend, ben 16. Februar 1856.

Die heutigen Zeitungen berichten über die gestrige Sik des Abgeordnetenhauses. Der Graf von Pfeil aus Schle trat mit unerhörter Frechheit und Dummheit auf, und rüb sich mehrfacher Gewaltsamkeiten. die er aesen Ginaele ldel wohl obrigkeitliche Polizeirechte baben muffe, aber dabei och nicht als Beamter den Strafgesehen unterworfen sein ürfe, welche gegen Uebertretungen der Amtsgewalt besteben. Die Rechte benahm sich dabei bubenhaft, lachte bei jeder irwähnung von Einsperren, Hiebe aufzählen 2c. In Wenkel rach der edle Unwillen erschreckend aus, er hielt dem Berrecher seine Schändlichkeit heftig vor, und machte sichtlich den lefsten Eindruck. Der Minister des Innern mißbilligte den drafen von Pfeil, der Gaukler Gerlach suchte ihn zu entschulzigen; nachher, in Folge einer Berathung, erklärte Wagener, ie Parthei verwerse die Pfeil'schen Aeußerungen. Schuftiges dolk!

Sonntag, ben 17. Febraur 1856.

Gründung einer preußischen Kreditanstalt durch Zusams nentritt reicher Vornehmen und Banquiers. Aristokratisches elingt. —

Mehrere Mitglieder der freien Gemeinde in Magdeburg efuchten ein Wirthshaus, wo sie tranken und plauderten, leich andern Gästen. Die Polizei sah darin eine unerlaubte zerfammlung, das Gericht aber sprach sie frei, und die Richter prachen ihren Unwillen über die leichtfertige, grundlose Anslage aus. Sie haben doch leider ganz ähnliche gelten lassen nd durch Verurtheilungen bestätigt! —

"Johann Raspar Lavater nach seinem Leben, Lehren und Birken dargestellt von Friedrich Wilhelm Bodemann, Pastor u Schnackenburg an der Elbe. Gotha, Perthes, 1856." in Pfass bespricht den Pfassen. Ein schlechtes Buch. Daß zwethe darin mit der kirchlichen Elle gemessen wird, ist natürsch. Dafür messe ich den Schwarzrock mit meiner! —

Montag, ben 18. Februar 1856.

Es ist auch bereits eine zweite Gesellschaft zusammen, getreten, die ein Kreditwesen zu Gunsten des Grundbestetsstiften will. Der Fürst von Bentheim ist dabei, der Graf von Königsmarck, Dr. Emil von Haber, Landrath von Lavergne-Peguilhen 2c.

Dem Könige hat man von den Gefahren gesprochen, die französische Gesellschaft du crédit mobilier hier eindringen könnte, deßhalb begünstigt er hiesige Schöpfungen der Ant. Die Behörden aber, meint man, werden noch viele Schwierige keiten erheben.

Das Obertribunal hat das Strafurtheil des Stadtgerichtes gegen den Banquier Louis Meyer — wegen Berrathes der telegraphischen Depeschen — vernichtet, und die Sache auf's neue an das Gericht verwiesen.

Ich habe früher stets behauptet, daß das Lebensalter das Grundgefühl im Menschen nicht verändere, und auch nicht die Grundansichten, die ihn im Leben geleitet haben oder noch leiten, und dies behaupt' ich auch noch; alle Beränderung, welche durch sogenannte reisere Ersahrung gegeben werden soll, habe ich wenigstens nicht ersahren, und ich muß einen solchen Wechsel verneinen, oder verwerfen, als das Zeichen eines unfelbstständigen, abhängigen, geringen Wesens. Ich sühle mich noch heute zur Natur, zum Geiste, zum allgemein Menschlichen eben so gestellt, als wie ich achtzehn Jahr alt war. Nur im Berhältniß zur eignen Thätigseit, zu Erwartungen und Besorgnissen, zu Anknüpfungen mit einzelnen Menschen, fühl' ich einen großen Unterschied, da ist es nicht einerlei, ob man an der Schwelle, in der Mitte, oder am Ausgangsrande des Lebens steht.

Dienstag, ben 19. Februar 1856.

Roch ist nichts bestimmt über Preußens Theilnahme an den Pariser Berathungen. Man ist sehr ängstlich deßhalb, ich nicht! Ich bin ängstlich wegen andrer Dinge.

Der Graf von Pfeil sucht in der Kreuzzeitung sich zu rechtfertigen, und will nur die Rechte eines englischen Friedensrichters für die Gutsobrigkeiten angesprochen haben. Die Redaktion der Zeitung aber mißbilligt ihn ferner, läßt; ihn im Stich, und beharrt ausdrücklich dabei, daß ihre Parthei sich allen Gesehen streng unterwerfe. Die Lügner! —

, Mittwoch, ben 20. Februar 1858.

Alle Zeitungen geben aus Paris die telegraphische Rachericht, daß Heinrich Heine daselbst am 17. gestorben. Ein Schlag, den ich sehr schmerzlich fühle. Mein jüngerer Lands-mann aus Düsseldorf! Was verknüpft sich nicht alles seinem berühmten Namen!

Unwillen über die frechen, stürmischen — und dabei doch schleichenden — Schritte unfrer landesverrätherischen Reaktion. Um meisten wundert man sich, daß man ganz wehrlos gegen sie dasteht. Wehrlos allerdings und durchaus, bis zum rechten Augenblicke, dann wird Wehr und Siegezugleich da sein. Haben wir nicht Karl den Zehnten in Frankreich gesehen? Mit seinem Billele, Labourdonnape, seinen Zesuiten! Allemächtig bis — zu den Julitagen! Und Louis Philippe? Umächtig bis — zu den Februartagen! Zwar der König ist bei uns nicht gefährdet, noch das Königthum; aber für die Junker möcht' ich mich nicht verbürgen, die können einen schmählichen Fall erleben! —

Der russische Bevollmächtigte zum Pariser Kongreß Graf Drloff wollte hier durchreisen ohne den König zu sehen. Diese Gleichgültigkeit wollte man hier doch nicht offenkundig werden Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII. lassen, und es heißt, man habe es mit Kunst und Geschicklichkeit so gewendet, daß Orloss zur Tafel eingeladen werden konnte, wie denn auch geschah. —

Lob und Anerkennung Heine's; "der Aristophanes unsm Zeit." Seine Fehler mit seinen Tugenden so verwachsen, die man sie nicht trennen kann, sie müssen zusammengehen, sie sind die Träger desselben Geistes, sie geben diesem dieselbe Rahrung. —

#### Donnerstag, ben 21. Februar 1856.

Der Graf von Pfeil hat vor dem Abgeordnetenhause sich nochmals zu erklären, zu entschuldigen, zu rechtfertigen versucht, aber mit schlechtem Erfolg. Gerlach hat seine neuliche Aeuserung, der Adel theile im Heere den bürgerlichen Ofsizieren seine ritterliche Ehre und Sitte mit, auch zu mildern gesucht. Aber was diese Junker gesprochen ist als Feuerfunke in die Gemüther gesahren und glüht dort unlöschbar weiter. —

Die Regierung will nicht die vom Grafen von Boß=Buch vorgeschlagene Beschränkung der Wechselfähigkeit, nicht die Wiedereinführung der Prügelstrafe, noch nicht! —

Die Regierung hat mit dem Königlichen Bankinstitut einen Bertrag abgeschlossen, durch den dieses — mit seinen mehr als achtzig Filialen — in seinem Monopol befestigt und sein Geschäftsbereich erweitert wird. Die Hauptsache ist, daß die Staatsgewalt dieses Werkzeug des Geldverkehrs immer zu seinem Gebrauche in der Hand behalten will, — und allenfalls auch zum Mißbrauche! — Herr von der Heydt Minister, — nun ja! —

Freitag, ben 22. Februar 1856.

Herr Gottfried Keller sendet mir sein neuestes Buch, bei Vieweg in Braunschweig herausgekommene Novellen.

Im Herrenhause bildet sich eine starke Opposition gegen die Regierung, man trott auf die Versassung, freilich nur bei Gelegenheit aristokratischer Vortheile für die Branntweinsbrenner, welches fast alle Adlichen sind. — Gerlach, Mitschkes Kollande, Pfeil, Wagener, spielen ihre Rollen im Abgeordsnetenhause, halb Hanswurste, halb Schinderknechte. —

Heine starb ohne religiöse Umstände, er hatte sie verboten, wie auch jede Grahrede. Französische und deutsche Schriftsteller waren beim Leichenbegängniß, unter den erstern Mignet, Theophile Gautier, Alexander Dumas. — Heine wurde heute Abend gehörig gerühmt und anerkannt.

#### Sonnabend, ben 23. Februar 1856.

Heftige Debatten der Abgeordneten. Wenzel verliest Proklamationen aus dem Jahre 1848, vom Grafen L. von Pfeil, ganz revolutionaire! Er fragt auch die Rechte, wo sie im Sommer des genannten Jahres gewesen? in der Nähe des Königs nicht!— Wagener und Gerlach erhalten gute Zurecht= weisungen, Mitschke-Kollande hält das Maul! Aber die Abstimmung ist eine schlechte, wie zu erwarten war.—

Man spürt im Lande einen großen Mangel an Lehrern, die erledigten Stellen können nicht wiederbesetzt werden. Die Staatsbehörde trifft Anstalten zur Abhülfe, setzt die Anforderungen auf ein geringeres Maß. Aber damit, daß man sich mit Wenigerfähigen begnügen will, ist nicht geholfen. Die Unterdrückung aller Geistesfreiheit in dem Lehrerstande, die kirchliche Aussicht, die Maßregeln und Scheerereien, diese Uebel sind es, die vom Schuldienst abschrecken, und es vorstheilhafter erscheinen lassen ein Handwerk zu erlernen. —

Dem Präsidenten von Gerlach sind ein paar bürgerliche Offiziere auf die Stube gerückt, und haben ihn wegen seiner Neußerung über das Verhältniß der adlichen und bürgerlichen Offiziere zur Rechenschaft gezogen. Er wurde leichenblaß unt stotterte alle möglichen Entschuldigungen. Seine öffentliche Erläuterung aber, die er versprach, ist doch wieder zweideutig und schielend ausgefallen. "Der thut nur gut, wenn und seine Fuchtel über sich gehoben sieht!"

## Sonntag, ben 24. Februar 1856.

Der Graf L. Pfeil sagt in seinem Plakat von 1848 unter andern: "Arbeiter, achtet das Eigenthum Anderer, aber sordert, daß Ihr selbst Eigenthum erhaltet." — Der wird aus einem Schergen und Frohnvogt gleich wieder ein Aufwiegler, wenn Revolution ist! —

## Montag, den 25. Februar 1856.

Durch statistische Angaben wird dargethan, daß bereits vor 1806 ein starkes Viertheil der preußischen Offiziere aus Bürgerlichen bestand, im Jahr 1813 aber weit über die hälste, im Jahr 1817, als die meist bürgerlichen Landwehrofsiziere längst entlassen worden, noch beinahe die hälfte. —

M. schreibt unter andern: "Metternich soll von Budgesagt haben: Sein Berstand ist nur spizig, aber nicht lanz, nicht breit und nicht tief." — Ich habe in früherer Zeit diesen Grafen Buol als einen sehr beschränkten Menschen gekannt, und wüßte nicht, wieso er sich sollte geändert haben. Einige Geschäftsgeläusigkeit genügt aber in solchen Stellungen, die Hauptsache wird von den Umständen gemacht und von geschickten Unterarbeitern. —

Der Generalpolizeidirektor von hindelden gab kürzlich einen glänzenden Ball, über fünfhundert Personen waren gegenwärtig, aber kein Offizier war gekommen. Wenn das gesammte Militair ihm grollt, so ist das nicht eben aus guten Gründen; es ist wegen der Geschichte im Hotel du Nord! —,

Offiziere tanzen auf Bällen nie mit Fräulein von Hinckels den; sie heißt bei ihnen nur die "Konstabler-Göre". —

#### Dienstag, ben 26. Februar 1856.

Humsblat sendet mir als werthes Andenken die Empfehlungskarte, welche Philarete Chasles ihm von Heine gebracht hatte. Sie lautet: "Dem geliebten und hochgefeierten Alexander von Humboldt überbringt der große französische Litteratur-Forscher Philareth Chasles viele Grüße von Heinrich Heine." Auf die Rückseite schrieb Humboldt: "Das Lette was ich von Heine erhalten. A. v. Humboldt. Febr. 1856." Sehr freundlich und angenehm.

Der Pöbel der Litteratur wird nicht müde, von Goethe's Egoismus zu reden, und meint recht viel zu thun, wenn es ihn einen großartigen Egoismus nennt! Wo solche blinde Verkennungen, solches gedankenlose Fortpflanzen von Stichswörtern, solche Nachsprechereien herrschen, da ist es im Innern weder hell noch rein. —

# Mittwoch, ben 27. Februar 1856.

Der König hat auf dem letten Substriptionsball eine lästige Schranke durchbrochen, die nun hoffentlich auch auf Privatbällen wegfallen wird. Er hat erklärt, um eine Dame zum Tanz aufzufordern, brauche der Herr nicht erst persönlich ihr vorgestellt zu sein; hier genüge, daß man an diesem Orte beisammen sei, um sich als vorgestellt anzusehen. Sein

Wort hatte die beste Wirkung, eine ganze Schaar jungen Herren stürzte sich mit bisher unaufgeforderten Damen in den Tanz. Der König konnte recht sehen, wie viel Andres in der Art sein Beispiel und Wort auszuführen vermöchte! —

Unsre parlamentarischen Possen werden immer ekelhaste, ich mag gar nichts mehr davon hören noch reden.

Gegen das in Dresden erschienene "Schwarze Buch" mit mehr als 9000 verdächtigten oder beschmutten freisinnigen Namen wird ein "Weißes Buch" verheißen, welches die Namen der Ultra's und Reaktionairs und ihre Verbrechen angeben soll. Ein wichtiges Material dazu liesern schon die Abstimmungen unsrer Herren und Abgeordneten; die Kreuzzeitung giebt sie immer sorgfältig; ob sie nicht daran denkt, daß sie damit der Zukunft Proskriptionslisten giebt? —

Der Graf L. von Pfeil war im Jahr 1848 einer der Borsteher des demokratischen Klubs, er wollte nicht Graf mehr sein, sondern nur Bürger Pfeil heißen! Die Fraktion Gerlach hat den unbequem gewordenen Gesellen jest ausgestoßen. Er bleibt in unsern Augen aber ihr richtiger Genosse; sie mußihn behalten, er ist ihr klarster Ausdruck, nur etwas dumm!—

In dem Depeschenverrath — Niebuhr, Gerlach — macht man noch immer neue Entdeckungen; es sind Beamte im Hausministerium übel bloßgestellt, aber man will sie nicht verhaften; geringere Werkzeuge — z. B. ein gewisser Hohleber — werden eingesteckt. Während die Polizei mit angeblichen Demokratenkomplotten eifrig beschäftigt war, die freien Gemeinden schikanirte, Wahlumtriebe machte, mit entdecken Schwindeleien prahlte, hat jenes Unheil ungehindert sich ausgebreitet, und wichtige Staatsverhältnisse angefressen. Alle Gesandtschaften und auch Privatpersonen benutzen die reichlich sließenden Quellen! —

Donnerstag, ben 28. Februar 1856.

Der Mahler Bleibtreu in Düsseldorf will die Schlacht von Groß-Beeren auf's neue mahlen, und läßt mich fragen, was für Pferde wohl an jenem Tage Bülow und Krasst geritten haben? Das kann ich freilich nicht sagen! Aber vielleicht Wenrach oder Burgsdorf. —

Unfre ekelhaften Debatten und Streichungen von Berfassungsparagraphen gehen ihren leidigen Gang weiter. Man häuft Schuld auf Schuld; ein Zahltag wird kommen! Der General von Pfuel erklärt, wenn dann die Nemesis waltet, dürfe man kein Mitleid haben; es werde nur gerechte Strafe sein, wenn diesenigen verlieren, die setzt unrecht gewinnen wollen und dazu rohe Gewalt wie listigen Trug anwenden. Den Rommunismus oder sonstige Ausschweifungen des untern Volkes fürchtet er gar nicht, das seien Schreckbilder für Feige und Dumme.

Merkwürdige Berordnung des österreichischen Oberstommando's, das heer soll die Fasten streng beobachten, zur Beichte gehen, Predigten hören zc. Die Aufzeigung von Beichtzetteln steht in Aussicht! Früher, unter Maria Theresia, war das schon. Damals taufte man die Beichtzettel um ein Billiges; insbesondre waren sie in allen Freudenhäusern zu haben, die Pfassen brachten sie dahin, bezahlten wohl damit ihre — Zeche! Dies ist ganz thatsächlich; als ich in Prag war, lebten noch viele Leute, die es aus Erfahrung bezeugten, Offiziere des Regiments Bogelsang, in dem ich diente, Schauspieler Liebich, Prosessor Meinert zc. — Gute Aussichten für Oesterreich! Doch ist das Zeug mehr lächerlich und ekelhaft als gefährlich! —

Die Friedensberathungen in Paris haben begonnen, Preußen ist nicht zugegen. — Der König soll äußerst erbittert darüber sein, aber wie auch sonst will er dies durch angenommene Lustigkeit verdecken. Die Hofleute kennen das genau. —

Freitag, ben 29. Februar 1856.

Das Morgenblatt der Nationalzeitung ist weggenommen worden, auch die letzte Nummer der Junstrirten Zeitung. Die Polizei muß von Zeit zu Zeit zeigen, daß sie das kann. Die Artikel, die sie anschuldigt, sind gar nicht erheblich. —

Schon immer will man der Regierung zu Hülfe kommen, das Budget in ein ordentliches und außerordentliches zu theilen, jenes ihr für immer sichern und nur dieses dem Landtag überweisen; aber nun, da es ernst wird, tritt der Finanzminister dagegen auf, und sagt, die Regierung könne dazu nicht stimmen!

In Weimar hatte die Regierung die Wiedereinführung der Todesstrafe beim Landtag angeregt, dieser sie abgewiesen. —

Sonnabend, ben 1. März 1856.

Das österreichische Heer so streng katholisch? "Das ist bloß, daß sie nicht zu Türken werden, mit denen Desterreich jett so brüderlich verbündet ist." — Politisch jedenfalls ist die Maßregel, nicht religiös. Wie alles in dieser Zeit. —

Sonntag, ben 2. März 1856.

Thiers hat von Louis Bonaparte gesagt, während des Krieges sei ihm das Glück zur Seite gewesen, nach dem Friesden werde er Genie haben müssen. — Bisher hat Louis Bonaparte in der Meinung der rechtlichen, der ausgezeichneten Menschen in Frankreich keine Fortschritte gemacht, man balt

sich zurück, will mit ihm nichts zu thun haben, er muß sich mit Taugenichtsen und Spisbuben behelfen, zu seinem größten Aerger. Man mißtraut ihm, man beobachtet ihn scharf; so wie er schlecht wird in seiner Rolle, ist es um ihn geschehen. Die Geburt eines Sohnes wird in dieser Lage wenig ändern; man giebt in Frankreich nichts auf solche Kinder, man hat den Dauphin Ludwig, den König von Rom, den Herzog von Borzbeaux, den Grafen von Paris gesehen! (Vertrauliche Nachzichten aus Frankreich.)

#### Montag, ben 3. Marz 1856.

In Weimar hat der Landtag dem Antrage seiner Kom: mission entgegen nun doch die Wiedereinführung der Todessstrase mit 18 gegen 16 Stimmen angenommen. Die allgesmeine Reaktion verfolgt diese Sache mit besondrem Nachdruck, die großen Höfe müssen auf die kleinen dabei wirken, nöthigensfalls drohen, die hartherzige Aristokratie hilft aus allen Kräften. Einst kann es manchem jetzigen Reaktionair bitter leid sein, daß noch Todstesstrase besteht! —

Als ich vom Bette aus den prächtigen Sonnenschein sah, der den Gendarmenthurm und die Dachspißen vergoldete, siel mir das herrliche Wort von Goethe ein, der in ähnlichem Fall an Frau von Stein schrieb (27. Juni 1785): "Heut ist das schönste Wetter von der Welt. Ich erlaube mir kein Murren. Wird die Sonne doch schön leuchten, wenn wir im Grabe liegen, warum sollt' es uns verdrießen, daß sie ihre Schuldigkeit thut, wenn wir Stube und Bette hüten müssen."
— Die Umkehrung der Sache ist hier gerade hübsch; denn eigentlich verdrießt uns ja nicht das Thun der Sonne, sondern unser gehindert sein; aber das rechte Berhältniß ist doch, das Große der allgemeinen Ratur voranzustellen.

Dienstag, ben 4. März 1856.

Die Berhandlungen in Paris haben guten Fortgau, Immer ohne Preußen, dessen auch nicht erwähnt wird. In Ministerpräsident von Manteussel thut so, als ob ihm det ganz recht wäre, jedoch meinen Andre, es könne zu seiner Entlassung führen. Das glaube ich nun keineswegs! —

In Sondershausen sind die Juden für fähig erklätt worden, öffentliche Anstellungen zu erhalten. — In Wien ift ihnen ausdrücklich die Advokatur zugesprochen. — In Preußen — schweigen wir von Preußen! —

Die Rede Louis Bonaparte's bei Eröffnung der Legislatur — rollständig hieher telegraphirt — giebt die bündigsten Friedensversicherungen; Desterreich wird schmeichelhaft berührt, Sardinien auch, Preußen bleibt ungenannt. —

## Mittwoch, ben 5. März 1856.

Im Herrenhause verräth ein Herr von Waldow den 3wed des beantragten gespaltenen Budgets, man will der Regierung "die bequeme Schraube zur Steigerung der direkten Steuern" entziehen, die Möglichkeit neuer Grundsteuern erschweren 20.—

# Donnerstag, ben 6. März 1856.

Unste Zeitungen verkünden triumphirend die Niederlage Wagener's und Gerlach's im Abgeordnetenhause, wo der Anstrag auf Streichung des Gleichheits-Paragraphen der Verfassung durch die Tagesordnung beseitigt worden ist; die Zentrumsrechte war gegen den Antrag, die Minister nicht dafür, die äußerste Rechte blieb allein, und stimmte mit für die Tagesordnung, um nicht größerer Schmach sich auszusehen, die dem Antrage bevorstand, wenn Mathis und Schwerin durchdrangen.

Diese Niederlage ift eine Merkwürdigkeit, in der Sache jedoch nicht eben sehr erheblich. —

Heute seste sich diese Riederlage fort, es galt den Artikel der Berfassung, der die Gewissensfreiheit ausspricht, und dessen Streichung diesmal hauptsächlich gegen die Juden gemeint war. Die Streichung wurde verworfen, nachdem der Minister des Innern sich gegen sie erklärt hatte, wobei er jedoch seiger-weise zugestand, er würde den Artikel heute nicht in die Berfassung aufnehmen, derselbe bedürfe einer veränderten Fassung 2c. — Wagener und Gerlach werden gründlich verarbeitet, in ihrer armseligen Blöße dargestellt; sie lassen das Maul hängen! Aber ihre Tücken sind nicht zu Ende, sie sind noch lange nicht aus dem Felde geschlagen, sie haben ihren Plat am Hose, in der Regierung, sie haben die Frömmler und Aristokraten auf ihrer Seite. —

Die Untersuchung in Betreff des sogenannten Depeschensverrathes wird jest dahin geleitet, daß Manteuffel an der ganzen Sache schuld sein soll; er habe zuerst die Bestechungen versucht, um hinter die Schliche seiner Feinde zu kommen. Das ist gewiß nicht wahr! Bielmehr glaubt man, Hindelden strebe ihn zu stürzen, und da Gerlach dasselbe Ziel habe, so seinen sie für den Augenblick vereinigt, um auf ihn das Gehässige jener Geschichte zu werfen. Auffallend ist es, daß die angekündigten Streiche, welche Gerlach und die Seinen gegen hindelden sühren wollten, gänzlich unterblieben sind. Man scheint sich einigermaßen verständigt und beschwichtigt zu haben, wenn auch nur einigermaßen. — (Man hatte schon bessere Streiche gegen ihn im Sinn! —)

Der König, von der Spannung unterrichtet, die zwischen seinen Gardeoffizieren und Hindelden herrscht, hat versucht eine Bersöhnung zu Stande zu bringen; die Offiziere haben diese für unmöglich erklärt, der König könne ihre Köpfe fordern, aber nicht ihre Ehre. —

Freitag, ben 7. Märg 1856.

In der Geschichte der Menschheit wie im Leben des einzelnen Menschen strebt und dringt alles dahin, das Ideale—das bewußt oder unbewußt immer mitlebt — zur Erscheinung zu bringen. Mehr oder weniger gelingt dies auch, das Ideale tritt in die Wirklichkeit, aber stets nur auf kurze Zeit; es ist nur wie ein schneller Durchgang, ein Ausleuchten, das augenblicklich alles ringsum erhellt, aber dann gleich wieder Dunkelbeit übrig läßt. Wie der Einzelne in vielen Lebensjahren nur einige Tage, vielleicht nur Stunden wahren Glücke zählt, so auch die Bölker. Die Franzosen haben ihr Jahr 1789, die Deutschen ihr Jahr 1848, davon müssen sie lange leben. —

Sonnabend, ben 8. März 1856.

Der Fürst Ghika, Hospodar der Moldau, hat Prekfreiheit seinem Lande ertheilt, weil sie nütlich und nöthig sei; der Divan soll sogleich ein Gesetz zu diesem Behuf ausarbeiten.—

Die Volkszeitung erzählt, daß in Polen die russische Berswaltung mährend des Krieges überaus mild und nachsichtig gewesen, die polnische Sprache zugelassen habe zc. Sobald man aber vom nahen Frieden gehört, sei die alte Schrosseit und Strenge wieder eingeführt worden, und der neue Stattsbalter Fürst Gortschafoss wolle nur Russisch hören. —

Bei dem Karrousselreiten der Hof- und Gardeossziere hat eine neue Reibung zwischen dem Generalpolizeidirektor von Hindelden und jenen stattgefunden. Die Offiziere und Kava- liere, sogar die Damen, meinten, die Anwesenheit von acht Konstablern sei ungehärig; der Prinz Friedrich Wilhelm ließ ihnen sagen, sie könnten weggehen, aber sie gingen nicht; darauf sagte er es ihnen selbst, worauf sie gingen. Als hindelden selbst kam, verlangte man seine Eintrittskarte, — sie kostete einen Friedrichsd'or, — er hatte keine und sagte, er

brauche keine; darüber hatte Worte mit dem am Eingange verweilenden Herrn von Rochow. Rochow soll Hindeldey'n beim Minister mit ehrenrührigen Ausdrücken verklagt, der Minister dem Könige berichtet, dieser Hindeldey'n Unrecht gegeben haben. Hindeldey, tief gefränkt und erbittert, will seinen Abschied nehmen.

Merkvürdiges Schreiben des Großadmirals Großfürsten Konstantin an den russischen Seeminister, worin die bisherige Verwaltung als eine schwache, trügerische, lügenhafte
bezeichnet wird, Fortschritt und Ausbildung empfohlen werden 2c. Das ganze System des Kaisers Nikolai wird in seiner
Verderblickeit gezeigt! —

### Sonutag, ben 9. März 1856.

Besuch von herrn Saint = René Taillandier aus Mont= pellier; er ist auf einer Ferienreise, besucht Berlin nur im Fluge, eilt nach Wien. Gehr viel Gutes von Beine und über ihn, von Morit Hartmann. — Cousin, Dubois, Hase, werden ehrenvoll erwähnt, auch Galusky, Saint-Marc-Girar-Herr Esquirou de Parieu, den mir Herr Taillandier empfohlen hatte, wird als scharfsinniger fester Mann und als aufrichtiger Bonapartist gerühmt. Widerspruch gegen die Unnahme, daß Thiers noch in einiger Berbindung mit Louis Bonaparte stehe, im Gegentheil, es bestehe erklärte Feindschaft. Außer dem Schlusse der Borrede des neuesten Bandes von Thiers wird auch sein Wort angeführt: "La cuisine est bonne, mais le cuisinier me déplait!" Worauf Louis Bonaparte, als er das Wort erfuhr, gesagt haben soll: "Il peut être sûr que je ne le prendrai pas pour marmiton, il me gaterait mes sauces." Ueber Preußen und sein Alleinstehen. herr Taillandier macht mir den Eindruck eines gebildeten braven Mannes, von keiner entschiedenen politischen Farbe, von mannigfachen Kenntnissen.

Dr. Laube hat sich gegen die boshaften Berdächtigungen, er habe den "Fechter von Ravenna" nach einem ihm eingeschickten Stücke des bairischen Schulmeisters Bacherl gearbeitet, vollständig gerechtfertigt; er ist nicht Berfasser des "Fechters", und dieser war schon acht Monate früher eingereicht, als die angebliche Zusendung des andern Stückes — von der Laube nichts weiß — stattgefunden haben foll. —

Der Generaldirektor von Hindelden geht darauf aus, alles seiner Macht unterzuordnen. Die Gerichte behandelt er ichon lange ganz geringschätzig, achtet ihrer nicht, wenn sie ihm nicht folgen, des Justizministers scheint er sicher. Aber auch das Militair soll sich fügen, er stütt sich dabei auf die Gunft des Königs. Die Konstabler sollen keinen Offizier mehr grußen, auf den Bahnhöfen die Offiziere wegen Pag oder Legitimation Der General von Hirschfeldt in Uniform auf dem Stettiner Bahnhof angehalten, fragt mas das bedeute? Sindel. den, heißt es, habe es so befohlen; nach kurzem Wortwechsel befiehlt der General den gludlicherweise anwesenden Soldaten den Konstabler zu verhaften, was auch geschah; darauf von beiden Seiten Rlage beim Könige, der aber keine Entscheidung Auf dem Potsdamer Bahnhof ein Oberft angehalten; ein andrer Offizier ebenfalls, und dadurch verhindert, an des Königs Tafel zu etscheinen, wohin er eingeladen mar. Offnet Krieg gegen das Militair! Es gehört eine Art Wahnsinn dazu, dergleichen seitens einer Zivilbehörde zu unternehmen, in Preußen, in Berlin und Potsdam, jest! — Daber auch die Unversöhnlichkeit der Offiziere, sie fühlen ihren Stand beleidigt. —

Montag, ben 10. März 1856.

Gegen Mittag verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt die Rachricht, daß der Generalpolizeidirektor von hindels den heute Morgen durch einen ehemaligen Gardelieutenant von Rochow (auf Plessow), jest Mitglied des herrenhauses, im Zweikampf erschossen worden. Die durch frühere Geschichten entstandene Erbitterung der Gardeoffiziere ist durch neuere Borgänge genährt worden, es kamen schlimme Worte vor, hindelden mußte sich schlagen; herr von Rochow ist ein guter Pistolenschüß.

Das Tagesereigniß wurde start besprochen. Die meisten Leute scheuen sich, eignes Urtheil und eigne Unsicht für sich festzustellen, sie möchten sie lieber fertiggemacht holen. Das Ereigniß ist merkwürdig in mehrfachem Betracht. Richt in Folge einer seiner vielen Frevel und Uebergriffe kommt der Mann um, sondern in einer Sache, in der das Recht auf seiner Seite ist. Eine Junkerhand ist es, der er erliegt. Der Uebersmuth der Garde — nicht des Militairs überhaupt — zeigt sich voran. Der mächtige Polizeimachthaber muß mit einem Lieutenant seinen Zwist aussechten!

hindelden war schlimm, er hat viel Unrecht und Gewaltsthat auf dem Gewissen, hat viele Menschen, ganze Familien in's Unglück gestürzt; aber sein Nachfolger wird schlimmer sein! Man nennt den Regierungspräsidenten von Minden, Peters, der kürzlich hier war und geseiert wurde! In Königssberg weiß man von ihm zu sagen.

Die Leiche Hindeldey's wurde zuerst in die Wohnung des Polizeikommissairs in Charlottenburg gebracht. Rach einer Stunde kam der König, und soll bei dem Anblick in schreckliches Weinen und Jammern ausgebrochen sein, auch dabei die hefstigsten Berwünschungen gegen den "Mörder" ausgestoßen haben. —

Bum 10. Marz 1856.

Hindelden hat gestern Abend nicht nur sein Testamen gemacht, sondern auch an den Geh. Kabinetsrath Illaw geschrieben und ihm einen Schlüssel geschickt, mit dem Bemer ken, derselbe schließe ein besonderes Fach, wo die Zuschristen des Königs und andre demselben wichtige Papiere lägen; wem Hindelden diesen Schlüssel am andern Mittag nicht zuruck fordre, möchte Illaire nur diese Papiere an sich nehmen.

Noch um 11 Uhr Abends ließ Hinckelden den Staats anwalt Nörner und den Polizeidirektor Stieber durch den Telegraphen zu sich bescheiden, und hatte mit ihnen eine lange Unterredung.

Heute Nachmittag traf eine von gestern datirte Rabinetsordre an Hindelden im Polizeiamt ein, durch welche der König
ihm entschieden verbot, einen Zweisampf anzunehmen. Man
fragt sich, wie es möglich sei, daß eine Kabinetsordre von dieser
Wichtigkeit, schon gestern unterzeichnet, erst heute Nachmittag
abgegeben worden sei? Es giebt Leute, die gradezu sagen,
der König habe den Zweisamps, von dem er unterrichtet war,
nicht zu hindern gewagt, aber sich hinterdrein den Schein geden
wollen, als habe er es gethan! Harte Neußerungen dieser
halb.

Die Kabinetsordre ist da, und die Berzögerung hat statts gefunden. Eine sehr fatale Geschichte!

Dienstag, ben 11. März 1856.

Alle Bläter bringen heute die Nachricht von Hindelden's Tod, am ausführlichsten der Publizist; alle sprechen mit Lob von ihm; diese Gleißnerei ist einmal herkömmlich, und sak geboten, wo nicht unmittelbar, doch mittelbar. —

Der Publizist erzählt, Herr von Rochow habe gestern gleich den Vorfall der Militairbehörde gemeldet und sei dann in seine Bohnung gegangen. Hier habe ihn Abends zwischen 7 und 8 Uhr, auf gerichtlichen Befehl, der Polizeidirektor Stieber verhaftet. "Ueber das Ereigniß selbst zeigte er keine Ergrissen= heit, sondern er drückte sogar sein Erstaunen über die Maß-nahme in den Worten aus, ob man denn Herrn von hindeldey auch verhaftet haben würde, wenn dieser ihn erschossen hätte?" Der Bericht fügt mit höhnischer Schadenfreude noch hinzu: "In diesem Augenblick befindet sich Herr von Rochow in einem Isolirgefängniß der Stadtvogtei, und da ihm die Selbst-beköstigung erst auf richterliche Verfügung gestattet werden kann, so hat er heute früh, wie jeder andre Gesangene, sein halbes Pfund Schwarzbrot und seine Morgensupe aus dem Ressel der Stadtvogtei empfangen."

Hier ist nun der Anlaß zu bittrem langwierigen Partheisstreite zwischen Militair und Polizei und zwischen Militair und Zivil gegeben! Das Zivil vergißt gar zu leicht, daß wie das Militair ihm auch die Polizei seindlich entgegensteht, und erklärt sich für die lettere, wozu es gar keine Ursache hat! —

Außer Herrn von Rochow, der nicht außer Diensten, sons dern noch bei der Landwehr Premierlieutenant ist, haben noch ein Herr von Prillwiß und ein dritter Offizier die Verpflichs tung übernommen, den Herrn von Hinckelden durch Beleidis gungen zum Zweikampfe zu zwingen. Gefordert hat allerdings Hinckelden, aber er mußte.

Besuch vom Grafen von Kleist aus Dresden, und vom General Adolph von Willisen. Beide Herren besprachen eifrig das Tagesereigniß; Willisen hatte den Geheimen Rath von Münchhausen, Sekundanten Hinckelden's, gesprochen, und wußte alle genaueren Umstände. Die Folgen lassen sich noch nicht übersehen. Wird das Herrenhaus die Haft eines seiner Mitglieder gutheißen? Schwerlich! Die Offiziere sind außer sich, daß Stieber einen der Ihren verhaften durfte. — Der König ist sehr unglücklich über den Vorfall. Er jammert, daß

man seinen Lebensbeschüper getödtet, aber zugleich imponint ihm das Ehrgefühl und die Entschlossenbeit seiner adlichen Offiziere. —

Herr von Rochow hat an Wrangel geschrieben, dieser im als zur Militairgerichtsbarkeit gehörig reklamirt, der Untersuchungsrichter ihn darauf gleich der Haft entlassen. —

Im Herrenhause kam die Sache gleich heute zur Sprack. Der Präsident Fürst von Hohenlohe und der Graf zu Stolberge Wernigerode nahmen sich Rochow's mit warmen Lobsprücken an. Man sieht die aristofratische Stimmung und Beeisterung. —

Nähere Angaben in der Kreuzzeitung. Erklärung des Herrn von der Marwiß. — Artifel der Nationalzeitung gegen die Junkerparthei und zu Gunsten Hinckelden's, der Beamten.

Mittwoch, ben 12. Marz 1856.

Das Tagesereigniß macht mir zu schaffen. Die Zeitungen sind voll davon. Nie zuvor ist ein Zweikampf so ganz offen und rückhaltlos besprochen worden.

Das Bolk ist aufgeregt, drängt sich auf dem Molkenmatt in hindelden's Wohnung, wo dessen Leiche für jederman zu sehen ist. Die Bürger, die Beamten, das ganze Zivil ist geneigt für hindelden Parthei zu nehmen, aus haß gegen die Junker, die Kreuzzeitung; die Polizei wirkt eifrig im Geist ihrer Körperschaft und schürt den haß. — Guter Artikel der Nationalzeitung, sie sagt, im Volk entstehe die Meinung, jene Parthei sei der Regierung über den Kopf gewachsen, und dück sich alles ungestraft erlauben, Mahnung zur Versöhnung, zur Einigkeit.

Auf der andern Seite große Erbitterung des Hofadels, der vornehmen, tonangebenden Offiziere, die das Herrenhaus zur mächtigen Stüße haben. Mit Wuth wird der Name Stieber genannt, dann auch der Staatsanwalt Nörner, der aus knechtischem Eiser für jenen den Untersuchungsrichter verleitet habe, den Berhaftsbefehl gegen Rochow auszusertigen. (Diesmal wollte man diese bisher widergesetzlich von der Polizei vernachlässigte und gradezu verachtete Form nicht sehlen lassen!) Sie toben auch schon wieder gegen den König, den sie des Schwankens, der Unentschlossenheit beschuldigen, er habe kein militairisches Herz, keinen Muth, — wie 1848!

Als jemand anführte, der König werde gewiß glänzend für Hindeldey's Wittwe und seine sieben Kinder sorgen, sagte ein hoher Polizeibeamter mit Bitterkeit, die Familie wird nichts vom König annehmen, der den treuen Diener schmachvoll gekränkt und in den Tod gejagt hat! Die Sache mit der Kabinetsordre ist schon ruchbar.

Der König soll in gräßlicher Berlegenheit und Unruhe seine, von einem Aeußersten zum andern schwanken, bald der einen, bald der andern Seite zustimmen. Die adlichen Offiziere sagen düster: "Er soll sich entscheiden, mit wem er's hält, mit uns, oder mit den Lumpen!" Es fallen die tropigsten Redens, arten. —

Die Bolkszeitung und die Nationalzeitung von gestern Abend und heute Morgen sind von der Polizei weggenommen worden; mir fehlt aber nur die Bolkszeitung, die ich indeß doch zu lesen bekam. In allen diesen Blättern steht mehr Gutes von Hinckelden, als die Schreiber verantworten können; der Polizei scheint es aber zu wenig! Vielleicht sind ihr auch die Stellen gegen die Junkerparthei zu stark; es wäre nur richtig, wenn die Polizei weder ihr gefallenes Haupt noch dessen blutdürstige Gegner wollte tadeln lassen! —

Gestern Abend hat sich der Wirkliche Geheime Oberregierungsrath G. W. von Naumer in einem Zimmer des Hausministeriums (Wilhelmöstraße, Reimer'sches Haus) erschossen. Er hatte erst vor wenigen Wochen geheirathet. — — Borgestern hat ein hiesiger Zahnarzt sich mit seiner Frau und zweien Kindern durch Chloroform in Potsdam getödtet. Nahrungssorgen, Hülflosigkeit. — Gestern hat ein Tapezier sich und seine vier Kinder durch Halsabschneiden zu töden versucht. — Welche sich anhäusende Gräuel! Es wird einem ganz unheimlich.

Der Oberregierungsrath Lüdemann hatte die Nationalzeitung gewarnt, sie solle keine Bemerkungen aufnehmen. Sie that es doch, daher die Wegnahme.

Zum 12. März 1856.

Hindelden hatte seine schwierige Stellung gegenüber den Gardeoffizieren dem Könige aussührlich erörtert, und empfing zulest von ihm den Bescheid: "Ja, das Duell werden Sie wohl nicht evitiren können." Nach dieser Meußerung war es nun wirklich nicht mehr möglich, und er forderte Rochow'n auf Pistolen.

Der König soll gemeint haben, die Sache werde wohl ohne Schaden ablaufen.

Als er hörte, hindelden sei erschoffen, gerieth er in den heftigsten Jorn, jammerte, wollte sogleich eine Kabinetsordre gegen "den Mörder" schleudern. Wrangel und Simons wurden sogleich gerusen, auch der Oberstaatsanwalt Schward. Alle drei wußten nicht, daß der Landwehroffizier von Rochow in Betress des Zweisampss — in diesem Betress allein — noch unter Militairgerichtsbarkeit stehe! Die Berhaftung sollte geschehen, der Polizeidirektor Stieber war aber schon zuwergekommen. Als der König über den Berlust Hindelders wehklagte, sagte Wrangel, dieser sei glücklich zu preisen, auf dem Felde der Ehre gefallen und so schnell verschieden zu sein, denn wäre er diesmal davongekommen, so würde er gleich auf solgenden Tage dem Lieutenant von Prillwiß haben gegen-

überstehen müssen, und nach diesem noch zehn andern von "meinen Offizieren", fallen mußte er am Ende doch!.— Dies alles durfte dem König in's Gesicht gesagt werden. —

Herr von Rochow hat gleich am Abend seiner Haft Schreibmaterialien gehabt, und ihm wurden wegen Betten, Beköstigung 2c. alle Anerbietungen gemacht; der Gefängniß-verwalter Richter war eigends angewiesen, ihn "standesgemäß und rücksichtsvoll" zu behandeln.

#### Donnerstag, ben 13. März 1856.

Die heutigen Zeitungen berichtigen — auf Befehl — die Angaben des Publizisten, daß Hindelden dem Könige von dem Zweikampf im voraus Anzeige gemacht habe, dies sei nicht geschehen, er habe niemanden das Geringste merken lassen. Dies verträgt sich in so sern recht gut mit den andern gar nicht zu läugnenden Angaben, daß Hindelden nicht von der bestimmten Forderung, nicht von der auf den 10. sestgestellten, gesprochen habe, wohl aber von der dringenden Lage der Sachen, bei der ein Zweikampf in gewisser Aussicht stand. —

Un hindelben's Stelle soll der Landrath von Grävenis aus Schlesien in Borschlag sein, er hat sich berühmt gemacht durch sein gewaltsames Verfahren bei den Wahlen. Andre nennen einen herrn von Münchhausen, Bruder des Sekundanten hindelden's, auch den Präsidenten Peters, sogar den Polizeidirektor Stieber! Auf letztern zunächst haben es die Offiziere abgesehen, sie wollen ihm sein Benehmen bei der Vershaftung Rochow's eintränken. Nur kann man sich mit ihm nicht schlagen, er kann nur geprügelt werden! —

Die Kreuzzeitung beklagt sich, daß man aus einem ein= fachen Zweikampfe zwischen zwei Edelleuten eine große Geschichte machen wolle; was hätten frühere Vorgänge damit zu thun? Wieso man bei diesem Anlasse den Adel, das Militair anseinde? Die schamlose Unschuld! —

Großartiges Begräbniß hindelden's; der König in Trauerhause, alle Prinzen, außer dem Prinzen von Preußen, wohl aber sein Sohn, Wrangel sogar, Humboldt, Magistruk, Stadtverordnete, alle Konstabler, Feuerwehr, Gewerse u. Unzählbare Bolksmenge. Im Bolke Schweigen; es weiß recht wohl die schweren Sünden des Mannes, seine Gewaltsthätigkeiten, seine Bedrückungen der Stadt, sein schandvolles Benehmen im Walded'schen Prozeß, seine Arglist gegen die Märzgesangenen, selbst sein Berfahren gegen den sogenannten Prinzen von Armenien wird gewürdigt, sein Berhalten gegen die Presse; seine Werkzeuge Ohm, Kaiser, Stieber, Papke, werden ihm vorgeworsen; mögen ihn einige Stimmen rühmen, das Uebergewicht der Thatsachen, die ihn verdammen, schreit laut zum Himmel!

Die Nationalzeitung übernimmt sich heute Abend unnöthisgerweise im Lobe der Verdienste Hindeldey's. Wir bitten um weniger gutmüthige Empfindelei, und um schärferes Gedächtniß! — Die Neue Preußische Zeitung wehklagt wieder, dif man eine bloße Privatsache zur Partheisache zu machen strebe! Ihr ziemt das, die selber nichts ist, als unwürdigster, schändzlichster Partheigeist. —

Der Prinz von Preußen ist heute früh nach Kohlenz abgereist.

Preußen ist nun durch den Grafen Walewsti zur Theilnahme an den Pariser Berathungen — die in den Hauptsachen
schon einig geworden — eingeladen. Man freut sich tindisch
darüber, und der Ministerpräsident von Manteussel reist morgen nach Paris, um mit dem Gesandten Grafen von Hapseldt
an den Sitzungen sich zu betheiligen. Fürerst, sagte man
schon, werde er täglich einige Stunden im Französischen
nehmen.

In Louis Blanc gelesen; vortreffliche Abschnitte über die Gironde und den Berg, wiewohl ich der Ansicht nicht durchs gängig beistimme.

Zum 13. März 1856.

Der Prinz Karl hat beim Begräbniß Hinckelden's ganz laut für diesen Parthei genommen, seine Berdienste gerühmt, sein gutes Recht anerkannt, das Benehmen der Offiziere das gegen, besonders auch das des Herrn von Rochow selbst, hart getadelt. Er that dies absichtlich, daß es die Umstehenden hören sollten. Man sagt, er sei dem Berstorbenen zu besonderer Dankbarkeit verpslichtet. Andre sagen, er wähle stets das Gegentheil von dem, was sein Bruder der Prinz von Preußen thue oder sage.

## Freitag, ben 14. März 1856.

Die Zeitungen sind schnell wieder eingeschüchtert; die Nationalzeitung fährt fort hindeldey'n zu loben ohne Tadel einzumischen, recht unnöthig, zwecklos, ja sogar ungehörig. Der Nachfolger in der Polizeimacht, sicher ein Junker, wird es dem Dr. Zabel wenig danken, daß er für den Borgänger gesprochen hat. Die Bolkszeitung sagt heute gradeheraus, daß ihr das Reden erschwert ist! Die Spener'sche hat gar die Schändlichkeit, hindelden's Unterdrückung der Demokratie zu rühmen! Noch ekelhafter sind die reichen Geschäftsleute Borsig, Brüstlein, Carl und Oppenseld, die zu einer Stiftung für die Hindelden'sche Familie eine Geldsammlung eröffnet haben; freilich mit solchen Reichen verhielt sich der Mann bestens wie sie mit ihm! Udel und Militair werden dadurch nur mehr ausgereizt.

Herr von Rochow ist auf sein Gut Plessow abgereist. Seine Freunde sind voll Eiser und Thätigkeit, und wollen nur vor allem dem Polizeidirektor Stieber zu Leibe, aber nicht — mit Wassen! —

Als Nachfolger Hinckelden's ist Peters in Vorschlag, dann Herr von Selchow, und auch Herr von dem Knesebeck — alle vom reinsten Wasser!

Humboldt sendet mir eine ihm aus Boston von Robert C. Winthrop gewidmete Vorlesung über Archimedes und Franklin. — Ihm einige Dankzeilen geantwortet. Hindelden, Manteuffel! —

Die Verstimmung in beiden Häusern des Landtags steigt immer höher; das Bedürfniß, etwas zu sein, wirklich Macht und Einfluß zu haben, wird besonders im Herrenhaus immer fühlbarer, die Opposition gegen die Minister wächst hier in erschreckender Weise; das Haus der Abgeordneten wird durch das Beispiel zum Wetteiser fortgerissen. Viele Mitglieder der Rechten bekennen, daß sie Lust haben mit der Linken zu stimmen. Die Minister werden eilen die Häuser zu schließen, sobald nur das Budget bewilligt worden.

Die Kreuzzeitung bezeichnet Herrn von Zedlip-Neukirch als wahrscheinlichen Polizeipräsidenten von Berlin. Un einen gemäßigten, ruhigen Mann ist nicht zu denken, ein knechtischer Histopf, einer der nichts scheut, muß es sein! — (Jener ist schon ernannt.)

Die Unterzeichnung für hindeldep's Familie belänft sich schon auf 10,000 Thaler. Die servilen Börsenhelden mögen sich nur immer damit in die Rachebücher des Adels und des Militairs einschreiben! Sie thun es nicht aus guten Gründen, sondern aus schlechten; die Polizei ist ihnen lieber als das Junkerthum, aber auch lieber als die Bolksfreiheit. — Auch hier heißt es mit Recht: "Jeder dieser Lumpenhunde wird vom andern abgethan." —

Der Graf von Kleist aus Dresden hat sich an den Prinzen von Preußen angeschlossen, und erweist sich ihm dienstwillig. Bei seiner Reise nach Paris ist es mit darauf abgesehen, dem Prinzen von der dortigen Lage der Dinge vertraulich zu berichten. Für innere Sachen ist der Freiherr von Binde aus Schlesien ein willkommener Berichterstatter. Auch der Graf von Schwerin hält sich an den Prinzen, mehr noch aber an die Prinzessin.

#### Sonnabenb, ben 15. Märg 1856.

Dem Oberregierungsrath von Zedliß Neukirch ist fürerst nur die Berwaltung der Stelle des Polizeipräsidenten von Berkin übertragen worden. Ob ein neuer Generalpolizeis direktor ernannt werden wird, ist noch die Frage. Doch wird man solche Oberbehörde nicht gern entbehren. —

Abends kam nach längerer Zeit auch Frau Bettina von Arnim wieder zu mir. Sie that, als ware sie gestern dage= wesen, war erzürnt auf meinen Husten, schalt unanständig auf meinen Arzt, und pries mit prahlerischem Gepränge den Dr. Arthur Lupe in Köthen, an den ich mich wenden soll. machte mich schon ungeduldig. Dann kramte sie, mit widrigem Prahlen, ihre Neuigkeiten aus, die uns sehr in Erstaunen sepen sollten, aber theils allbekannte, theils gang falsche Rach= richten waren. In der Tagesangelegenheit, dem Zweikampf hindelden's, stand fie, von ihren Rindern und deren Umgang beeinflußt, ganz auf der Junkerseite; sie hat schon gar keine eigne Meinung mehr. Sie nahm es übel, daß sie nicht in allem unbedingten Glauben fand. Dann schwatte sie von ihrem Goethedenkmal, der König werde es nun nächstens sehen, Frankfurter Kaufleute wollten gleich hunderttausend Thaler zur Ausführung herbeischaffen, das sei eine Rleinigkeit. (" Sie haben das Anerbieten doch gleich angenommen?" fragt' ich dazwischen.) Der Großherzog von Weimar, "der Flej", lube sie nicht besucht, nun solle das Denkmal auch nicht nach Beimar kommen — auf der Wiese vor Goethe's Gartenhaus win der beste Plat — "das hat er verscherzt!" (Aber wenn ein König oder Frankfurter Kaufleute ausführen, wird es ja gemis auch nicht nach Weimar kommen!) Sie bildet sich ein, der Geheime Rath Balan sei jest beim König in bochster Gunft, und will durch den auf den König wirken! Auch an Frau von Thile-Winkler und ihre Geldmittel denkt sie, deswegen murte neulich Fräulein \* eifrigst eingeladen und schmeichlerisch gehätschelt! Sie erzählte dann, sie modellire fleißig, eine Medusenmaske, konnte fich aber auf das Wort Meduse gar nicht besinnen, lachte dabei unmäßig, zwang sich dazu, wie eine Tolle, es war der widrigste Eindruck von der Welt. Eine kranke Heze, zum Mitleid und zur Furcht! Scherz Grazie, Dünkel ohne Unterlage, Herrschsucht ohne Kraft. Sie bedient fich der gröbsten Ausdrucke, beleidigt und miß achtet alles, ist dabei voller List und fleiner Tuden. Gin abscheulicher Umgang! - Sie schimpfe noch gräulich auf 3.'s, die sie bei Madame P. getroffen hatte. Rein Wort daven, daß ihr Geschäftsführer Rühne aus Weimar hier gewesen. -Der Diener kam sie abzuholen, sie durfte ihn nicht warten lassen, sie steht unter der strengen Aufsicht der Kinder. -Bedauernswürdig; aber franke Hege, ich kann fie nicht andere nennen! Ich war von Herzen froh als sie wieder fort mar. -

Der Kladderadatsch erklärt, die hiesigen Borgange seien zu ernst, zu furchtbar! Darüber lasse sich nicht scherzen.

In Arnim's Hotel war vor Kurzem ein Gewerkssest, einige Ofsiziere drangen ein, wurden abgewiesen, und da sie nicht gehen wollten, hinausgeworfen mit Stößen und Schlägen. Jest heißt es, in Folge dieser Geschichte habe sich in Potstam ein Graf von Caniß erschossen, nach andrer Sage ein Freihert von Caniß; wiederum wird behauptet, das Ganze sei falsch

Aber die Schlägerei wird nicht geläugnet. — Der Sohn des ehemaligen Ministers Freiherrn von Canit und Dallwitz, Kammerherr der Königin — der hier im Hause gewohnt, von dem ich den Hund Bello bekommen —, soll sich erschossen haben. —

März 1856.

Der Prinz von Preußen hat eine Beschwerdeschrift an das Staatsministerium gerichtet, in welcher er Genugthung sorzbert für die gegen ihn verübten Verunglimpfungen, die durch den Potsdamer Depeschenverrath an den Tag gekommen sind; er verlangt gerichtliche Untersuchung. Das Staatsministerium, in größter Verlegenheit, fragt den König was er in der Sache gethan haben wolle? Der König läßt das Staatsministerium eine Kommission niederseßen — Simons, Uhden, Goeße, Schward sind darin — welche diese Untersuchung sühren soll, jedoch mit ausdrücklicher Beschräntung, daß nichts den Ministerpräsidenten von Manteussel Bloßstellendes vorkommen dürse! —

# Sonntag, ben 16. März 1856.

Deffentliche Erklärung des Staatsanwalts Nörner, der bezeugt, der König habe allerdings vorausgewußt, daß hindels dep einen Zweikampf eingehen wolle. Nörner thut, als habe er in dieser Sache das besondre Bertrauen sowohl Hindelden's als des Königs gehabt. Die Dinge werden nut immer unklarer! — Eine Denkschrift zum Ehrengedächtniß hindelzden's hier gedruckt, ist von der Polizei weggenommen worden. Welche Widersprüche! —

Man tadelt Humboldt sehr, daß er mit bei Hinckeldey's Begräbniß figurirte, niemand verlange es von ihm. — Der

König selber berent es, bei dem Begräbniß gewesen zu sen; er sagt, er habe dabei gelitten wie in der Hölle. Der Anbid der Familie schnitt ihn wie mit Messern in's Fleisch, die älteste Tochter war höchst aufgereizt, man mußte sie zurückalten und bewachen, daß sie nicht auf den König mit Vorwürsen und Berwünschungen losstürzte. —

Die Offiziere, der Adel, das Herrenhaus, nehmen es dem König entsesslich übel, daß er bei dem Begräbniß war. "Er verläßt unfre Parthei!" heißt es, "uns, die wir ihm schon Einmal verziehen, die wir ihn gerettet haben! Er giebt Blößen nach allen Seiten, er bringt alles in Berwirrung, der Staat fällt in Auflösung! Warum dankt der König nicht ab? Wie mag er noch weiterregieren? Er muß abdanken!" Solche Reden werden geführt, grade wie im März 1848, in denselben Kreisen, von denselben Personen. —

Ueber Nörner's Erklärung ist überall das größte Erstaunen, die heftigste Empörung. "Hat er aus eignem Antrieb dieses Stück gespielt, so verdient er abgesept zu werden; er bezüchtigt den König der Mitwissenschaft, straft ihn Lügen, würdigt ihn dadurch herab, daß er sich als dessen Bertrauten angiebt. Hat er mit Zustimmung des Königs den Wisch drucken lassen, so ... wird man erinnert, daß vor acht Jahren der König den Thierarzt Urban durch eine eigenhändige Kabinetsordre beauftragte, die Garderegimenter nach Berlin zurückzusühren! Und Nörner ist noch schlimmer als Urban, denn der war wenigstens ein ehrlicher Thierarzt!"

Große Erbitterung gegen den — Stieber, dem schon gerathen worden sein soll, eiligst und auf unbestimmte Zeit zu verreisen. Stieber soll darauf troken, daß er im Besit wichtiger Geheimnisse sei, daß, der König ihn nicht fallen lassen könne. Darin möchte er sich irren! —

Der aus Sachsen hiehetgeschleppte Grieche Simonides ift hier vom Gericht freigelassen worden, man kann ibm nichts anhaben! Wie beim Prinzen von Armenien! Der wüthige Eifer und das blinde Zugreisen der Polizei haben sich wieder einmal blamirt! — Das geht nun schon seit siebenunddreißig Jahren immer so fort! —

"Für den König ist diese Hindelden'sche Geschichte grade. so schlimm und verhängnisvoll, als die Halsbandgeschichte für die Königin Marie Antoinette war."

Telegraphische Depesche aus Paris, daß heute früh die Frau Louis Bonaparte's einen Knaben geboren hat. Großer Lärm und wenig Bedeutung! —

Montag, ben 17. März 1856.

Anonyme Zusendung einer Druckschrift "Der Potsdamer Depeschens Diebstahl", worin die Vertheidigung des Direktors der Oberrechenkammer Herrn Seissart mit Bemerkungen, die den Ministerpräsidenten von Manteussel anschuldigen. Ich bekam es durch die Stadtpost, und eingelegt war ein wahrsscheinlich dieselbe Druckschrift enthaltendes Schreiben an den General von Pfuel, die Adresse war von derselben verstellten Hand, wie die an mich gerichtete.

Große Erörterung über die Erklärung von Nörner, man fand sie schamlos, unsinnig, den König bloßstellend, ungebührslich. Endloses Verwundern, Bejammern unsrer Zustände, man kann sich gar nicht erholen von diesem Wischmasch unershörter Dummheiten und Verwirrungen. Eine Teuselswirthsschaft, ein stinkender Sumpf, der aufgerührt Pestluft ausshaucht.

Die Druckschrift, in der Seiffart's faule Sache wohlriechend gemacht werden soll, aber nur Gestank mit Gestank auszutreis ben sucht, ist auch ein redendes Zeugniß unsres Regierungss bankerottes. Was sind das für Enthüllungen! Welch heims liches Spähs und Lügengetriebe am Hof und in der Regierung! Ueberall Schufte, denen man vertraut, unsaubre Wertzeuge, deren man sich bedient! Der General von Gerlach beauftrut den bestraften Verbrecher Lindenberg durch den belobnten Bebrecher Peters zu den schändlichsten Spähereien und Berichten gegen den Prinzen von Preußen! — Berr Seiffart mascht fic im Schmut, also nicht rein! Er ift ein Berbrüderter des Mag er jest sagen, die Zeit seines Polizeidienste sei die unglücklichste seines Lebens gewesen, -- wie der Schuft Stieber sagte, man habe seine Jugend mißbraucht, — er bet sich zu jenem Dienste gedrängt, ift, wider Willen daraus Er ist übrigens der Erfinder des Ausdruck. begeschieden! schränkter Unterthanenverstand.

Die Neue Preußische Zeitung hatte schamlos geläugnet, daß der Zweikampf Hindelden's die geringste Berbindung mit der Aufhebung des Jodepklubs gehabt. Seute muß fie selber den Beweis liefern, daß der engste Jusammenhang stattfindet, durch die Erklärung des Bruders, des Herrn von Rochows Plessow. —

Die Bertheidigungsschrift des Grafen von Pfeil ist erschienen, ungeschickt, wirrköpfig, er reißt Wunden von 1848 auf, jum großen Schmerze seiner Parthei, des Bofes, der Regierung. - The second of the second of the second of the second of

Noch zwei andre Schriften über hindelden und zu seinen Ehren sind ebenfalls von der Polizei weggenommen worden.

Als Herr von RochowsPlessow von der Hausvogtei, wo er die Leiche hatte anerkennen muffen, fortging, rief das Bolt: "Das ist der Mörder! Schlagt ihn todt!" Er rettete fich durch eilige Flucht, und fand gerathen, Berlin zu verlaffen. -

"Zwölf Frauenbilder aus der Goethe - Schiller - Croche. Bon Arnold Schloenbach. Hannover, 1856. " S... Rabel und Bettina machen den Schluß; vorzugsweise Günstiges zusame mengetragen. getragen. "Mein politisches Treiben im Sonmer 1848. Bon L. Gr.

von Pfeil. Berlin, 1856. 8. Mit dem Motto: "La patria si debbe disendere con ignominia o con gloria e in qualunque modo é ben disesa. Die ignominia hat er sich richtig herausgewählt!

#### Dienstag, ben 18. März 1856.

Der König, sagen die Höflinge, leidet tausendsaches Unsermach, Berdruß, Aerger, Bloßstellung aller Art; ein Andrerwürde dabei schwermüthig, wenigstens nachdenklich, allein erschüttelt alles ab, thut als wäre nichts gewesen, nimmt alles auf seine Krone, und solange niemand an die zu greisen wagt, sest er sich über alles hinweg; im Unrecht glaubt er sich nie, im Gegentheil, er hält sich für besser und besonders für klüger als alle Andern, und nichts macht ihn darin irre, kein Bersehslen, kein Ristathen, keine erlittene Demüthigung.

Besuch vom General Adolph von Willisen. Später kam Frau Bettina von Arnim. Diesmal ganz schmeichlerisch, will nichts vorstellen, nichts aufdringen, nut um Nath fragen! Der König wird ihr Goethedenkmal sehen, und dann gewiß aussühren, nur ist sie verlegen wegen der Wahl der Stelle, wo die Inschrift stehen soll: "Friedrich Wilhelm der Vierte dem unsterblichen Dichter." Sie pflichtet allem bei, was ich ihr sage, dankt mir bestens. Ist es denn aber so weit, daß man schon an solche Inschrift benken kann? Darf man dem Könige sagen, daß sie beabsichtigt wird? Der Banquier, der von den hunderttausend Thalern meinte, es würde ein Leichtes sein sie zu beschaffen, ist kein Frankfurter, sondern der Berliner Herr von Magnus; — o weh!

Heute vor acht Jahren die ganze Nacht Barrikadenkampf und heftiges Feuern! Heute schweigen alle Blätter von dem Gedenktage, nur die Neue Preußische Zeitung erinnert an ihn; so muß das Schandblatt doch diesen Dienst leisten. Der Feldmarschall und Oberstämmerer Graf von Dobne wußte heute noch nichts von Nörner's Erklärung, wn Seiffart's Schrift.

Nach und nach kommt allerlei an den Tag was frühr geläugnet wurde. Hindelden hatte den Jodepklub im hotel du Nord auf Befehl des Königs — auch die Königin hatte im Wort dazu gethan — aufheben lassen, der Polizeilieutenant Dam nur seine Schuldigkeit gethan. Aber hindelden sah sich genöthigt, ihn wider besser leberzeugung zu mißbilligen, und nahm ihn in Ordnungsstrase von 20 Thalern, die er zum Schein bezahlte, in Wirklichkeit aber sogleich zurückerhielt! Da der Prinz von Preußen gesagt hatte, er wolle nicht, daß der Schweinigel in dem Revier sei, wo er der Prinz wohne, so mußte Dam auch verseht werden, aber mit Vortheil an Rang und Besoldung! Solche Wirthschaft!—

Ueber des — Stieber Haupt ziehen uch Wolfen zusammen! Im Ministerium des Innern ist davon die Rede, ihn wegen mehrsacher Gegenstände zur Kriminaluntersuchung zu ziehen. "Bor acht Jahren sagte er, man habe seine Jugend mißbraucht; jest wird er sagen, man habe sein Alter mißbraucht; aber zum Hängen ist er weder zu jung noch zu alt."

Mittwoch, ben 19. März 1856.

Alle Leute, die von den Sachen näher unterrichtet sein können, denen man Wissen oder Urtheil beimißt, sind der Meinung, die Erklärung des Staatsanwalts Rörner sei mit Zustimmung, ja nach der Anweisung des Königs geschehen! Ueberall, wohin man hört, Erstaunen, Entsetzen, Jammer und Trauer über solche versehlte Maßregeln, Verwirrungen, Nisserisse. Bon allen Zeiten zeigen sich erbärmliche Wichte, Schuste, Lumpen; diesen Abschaum hat die Reaktion glücklich

emporgebracht, in keinem hohen Amte findet sich ein redlicher, tüchtiger Mann, allen haftet Berderbniß oder Mangelhaftigkeit an. Und jeder sagt's vom andern, er tauge nichts; so Seissart jest von Manteuffel! —

Humboldt sendet mir ein Büchlein über Polen, zugleich für den Fall ich sie noch nicht hätte, die Seiffart'sche Drucksschrift, und fügt ein Blättchen bei, worauf nur die beißenden, berlinischen Worte stehen: "Was kommt aber nanu? Avht." Ich durchlaufe die Polenschrift, die sehr scharf ist, und sende sie mit einem Antwortschreiben an Humboldt zurück.

Erklärung des Bruders von Hindelden, ganz unbedeutend und unnüt, nur die Kreuzzeitung sucht Nutzanwendung davon zu machen mit ihren gewöhnlichen Kniffen und Frechheiten. —

Abends kam Frau Bettina von Arnim; wieder ganz geschmeidig und fügsam, sie sprach vom Goethedenkmal, aber auch von Savigny's, die da jammern, daß ihr Sohn katholisch ist, und deßhalb nicht Gesandter in Wien werden könne! Ich wende dagegen ein, der Fürst von Hatseldt sei kange Zeit preußischer Gesandter dort gewesen, sie erwiedert, ich würde mich wohl irren und der nicht katholisch gewesen sein! Sie hat keine Borstellung, wie es mit dem Wissen ist, was zweisels haft sein könne, was sicher gewußt werde.

Dem Prinzen von Preußen war durch einen Arzt ausstrücklich angezeigt worden, der Abgeordnete und Kreuzzeitungssmann Wagener habe beim russischen Gesandten Baron von Budberg in einer Gruppe gesagt, der Faden des DepeschensBerrathes sei bis zum Prinzen von Preußen verfolgt worden. Der Prinz wandte sich an den Staatsanwalt Adler, der Wagener sollte vernommen werden. Dies erfuhr mancherlei Schwierigkeiten. Zulest erklärte Wagener, ihm sei die Sache nicht recht erinnerlich, einen Eid könne er daher nicht schwören, daß er es nicht gesagt habe, doch glaube er es nicht. Der Graf von Nostis, den er als Mitanwesenden in jener Gruppe

genannt hatte, sagte aus, er habe nichts der Art gebont. Damit ist die Sache fürerst abgethan, aber nicht der Groll ind Prinzen gegen Wagener. —

Donnerstag, ben 20. März 1856.

Theophile Gautier's Lobgedicht auf den Pariser Reusgebornen, "c'est un Jésus à tête blonde". Die Kreuzzeitung ist außer sich über die Gotteslästerung; den Juden ist aber auch die Bergötterung des Sohns der Maria ein solcher Frevel. —

Man sagt, es sei unzweifelhaft, daß der Ministerpräsident von Manteuffel den alten Polizeispürer Techen gebraucht hat, aber eben so unzweifelhaft sei es auch, daß der König selbst mit diesem Techen in Verbindung gewesen. —

Manteuffel hat sich gegen die Reise nach Paris sehr gewehrt; er fürchtete, die Gegner würden seine Abreise benußen, um ihn vor seiner Rückfunft oder gleich nach derselben zu stürzen. Der König, heißt es, sei des Ministers endlich ganz überdrüssig. So sei er auch eigentlich Hindelden's schon lange überdrüssig gewesen, was nicht hindert, daß er außer sich gerathen über dessen Tod. —

Stiller Freitag, ben 21. März 1856.

Sendung aus London von Herrn George Grote, der zwölfte Band seiner Geschichte Griechenlands, der Schluß des unsterbelichen Werks! —

Aergerniß, das durch Nörner's Erklärung gegeben worden, am meisten dadurch, daß der König in vertraulicher Berbins dung mit solchen Menschen sich zeigt; niemand zweifelt, daß der König jene Erklärung gewollt hat! Welch ein Irrthum, um weiß zu werden, sich an einem Schornsteinfeger zu reiben! Auch die Seiffart'sche Rechtfertigungsschrift macht die entgegensgesette Wirkung einer bethörten Selbstanklage. Aber was wird die nächste Folge sein? "Die nächste? nichts. Man wird so weiter leben, so lang es geht, und es geht noch lange."—

Gelesen, zwei große Unglücksereignisse, die Oktobertage von 1806, und die Flucht nach Varennes, zwei Geschichtsbilder, an denen man sich nicht müde sieht, sie geben immer neue Gemüthsbewegungen, immer neue Gedankenreihen. —

Wegen der Druckschrift von Seiffart hat die Polizei Hausssuchung bei einem Kaufmann Molinari und bei Dr. Frese gehalten, aber vergeblich. Der Polizeidirektor Stieber ist in derselben Angelegenheit nach Braunschweig gereist, wohin eine Spur geleitet hat. — Molinari ist ein schlesischer Abgeordsneter. —

Die Erklärung Nörner's ist von ihm und Stieber auf den Wunsch des Königs und in seiner Gegenwart aufgesett worden. Der König hat eigenhändig Verbesserungen hineingeschrieben. Das Blatt mit des Königs Handschrift ist einem Demokraten gezeigt worden, dessen Urtheil man haben wollte! Daß aus dem Weißbrennen ein Anschwärzen geworden, hat von den Urhebern keiner eingesehen! —

Der König hat dem Feldmarschall Grafen von Dohna den Staatsanwalt Nörner warm empfohlen, er soll sich einmal von ihm erzählen lassen, er werde merkwürdige Sachen hören. Nörner kam zu Dohna, der aber alles sehr ernst nahm, und ihn mit der Feder in der Hand anhörte, jeden Punkt aufschreibend. Auf der zweiten Seite hielt er inne, und Nörner'n die Widersprüche vor, in die dieser gerathen war; nachher sagte er das dem Könige, und daß der Mensch einen schlechten Eindruck auf ihn gemacht. Der König wandte sich ab. —

Sonnabenb, ben 32. Märg 1856.

Das Wiener Blatt der Wanderer hat die Seissart'iche Schrift abgedruckt und mit bitterbösen Bemerkungen begleitet; die Polizei hat es an den wenigen Orten, wo es gehalten wird, weggenommen. — Der gestrige Publizist, in welchem miß, fällige Nachrichten über die Hinckelden Seschichte gestanden haben sollen, ist auch weggenommen worden. —

Der neue Polizeipräsident ad interim — wie er sich richtig nennt — hat seinen Amtsantritt öffentlich angekündigt. Jeden Morgen nach 8 Uhr will er für jederman zu sprechen sein. Daß er gleichsam auf Probe angestellt ist, sindet man weder ehrenvoll noch zweckmäßig, es schadet seinem Ansehn bei den Untergebenen, und macht ihn unsicher in seinen Hand-lungen. Aber man liebt einmal das Halbe zu thun! —

Bis jest hat der König über die Versorgung der Familie hindelden noch nichts verlauten lassen. Die Sammlung an der Börse und in der Stadt beträgt schon 20,000 Thaler, eine jämmerliche Posse, bei der die Meisten einer blinden Bethörung folgen.

Allmählig vernimmt man günstigere Angaben über die Bermögensverhältnisse des Gefallenen. Man spricht von Kapitalien, von 40,000 Thalern, von Geldern, die der Frau gehören 2c. Die Schulden, mit denen er sein Amt hier angetreten, hat er gleich im ersten Jahre getilgt. — Bei Gerson soll eine Schuld von 6000 Thalern angeschrieben stehen. Gerson stand mit Hindelden in Unterhandlung wegen einer zu übernehmenden Pacht sämmtlicher Berliner Droschsen!! Hindelden war auch öfters bei ihm zu Gast. Mit allen reichen Geschäftsleuten stand er sich gut. —

Der wirre Wahn geht so weit, daß man hindelden'n auch ein öffentliches Denkmal errichten will. Die sämmtlichen Polizeibeamten sind zunächst in Anspruch genommen. Biele

flagen schon darüber, was geht sie der todte Hinckelden noch an! Sie haben es nun mit Zedlig-Neukirch zu thun. —

Der Staatsanwalt Nörner, diese anrüchige Person, dieser zweite Thierarzt Urban, soll in hoher Gunst beim Könige stehen, schon dreimal seit seiner Erklärung zum Könige gerusen worden sein, und lange vertrauliche Unterredungen mit ihm gehabt haben. Die Hosseute, die Offiziere 2c. sehen dies mit scheelen Augen an. —

Stieber richtet jest persönliche Berichte an den König. Der neue Polizeipräsident hält sich still und beobachtet, nicht nach unten, sondern nach oben. Denn da liegt der Hauptspunkt! —

"Aus dem Depeschenverrath entsteht sicher nichts! Seiffart, Techen, alle wie sie heißen, fühlen sich geschützt! Denn der König selber hat sich Techen's bedient, ihm Aufträge gegeben, von ihm Nachrichten empfangen."

### Montag, ben 24. März 1856.

Schlesische Junker und hohe Beamte — auch der Oberpräsident ist unter ihnen — haben eine Adresse an den Kaiser von Rußland gerichtet, voll Huldigung und Dankbarkeit, daß er aus Großmuth den Frieden giebt, während er den Kampf ruhmvoll hätte fortsetzen können, und der Kaiser hat gnädig geantwortet. Welch ein Beispiel! Preußische Unterthanen in politischem Verkehr mit dem russischen Kaiser! Es gehört der stumpse Partheigeist, die Blindheit und Schwäche, der gänzliche Verfall, die jest hier walten, dazu, daß dergleichen geduldet, daß es nicht bestraft wird.

Richtig hat auch schon ein Magdeburger Rabbiner Philippson sich an Louis Bonaparte gewendet, um für die Juden seinen Schut anzurufen! —

Mittwoch, ben 26. Marz 1856.

Rarl Wagner's Programm über die Bacchiaden von Rorinth gelesen; eine fleißige Arbeit, zu der alle Hülfsmittel benutt sind, auch schon Grote's Geschichte von Griechenland mit verdientem Lobe. Korinth war, das geht aus der ganzen Schilderung bervor, eine Art von Nürnberg oder Augsburg, aber bewohnt von Hellenen, unter südlichem Himmel, und bimaris.

In auswärtigen Blättern, französischen, englischen und deutschen wird Preußen fürchterlich augegriffen, schonungslos heruntergerissen und in seinen Blößen gezeigt. Alle Achtung ist verschwunden, Hohn und Spott an die Stelle getreten. Man sieht unfre Regierung wie einen verlumpten, bankrotten Schwächling an, dem man ohne Bedenken Ohrseigen und Fußtritte geben kann. Faul und nichtsnutzig ist freilich alles, was jest obenauf schwimmt, alle Behörden sind falsch besetzschlechte Kerls, gesinnungslose Gemeinheit und niedrige Selbstsucht walten, ihnen ist die Macht anvertraut. Polizei ist alles! Auch die Berwaltung, die Rechtspslege, der Hof und die Kirche, alles schmiegt sich unter die Polizei, ist von ihr besudelt. Einzig das Militair und der Landadel wagt noch ihr gegenüber etwas selbsstsändig zu sein.

Dem Dozenten Dr. Kuno Fischer hat der Minister von Raumer die Lehrerlaubniß an hiesiger Universität wieder entzogen; die philosophische Fakultät verwendet sich zwar für ihn; aber es wird nichts helsen.

Donnerstag, ben 27. Marz 1856.

Die Volkszeitung spricht jest öfters von der Entsittlichung der Franzosen; sie könnte mit größerem Rechte von der Ents sittlichung der Deutschen reden; aber im Grunde doch in beiden Fällen mit Unrecht. In beiden Völkern ist Sittlickkeit reichlich vorhanden, sie zeigt sich in der Haltung gegenüber den gewaltthätigen, willfürlichen Regierungen; in diesen ist die Unsittlichkeit, in diesen liegt die Heranziehung und Begünstigung aller schlechten Bestandtheile des Volks, die denn auch den Schauplat des glänzenden Lebens vorzugsweise erfüllen. Der Kern des Volks bei den Franzosen, wie bei uns, muß jest in den untern, wenigstens in den verborgnen Schichten gesucht werden.

Die Nationalzeitung erörtert die neuen Bankverhältnisse.

Der König hat die hier beabsichtigten neuen Areditanstalten nicht gebilligt; das ganze Staatsministerium war dagegen. Der Handelsminister von der Heydt begünstigte zwar im Stillen die Sache, trat aber keineswegs für sie auf. —

Freitag, ben 28. März 1856.

Nachmittags ein Bricf aus Weimar von Apollonius von Maltip, einer der angenehmsten, liebenswürdigsten, gehalt= vollsten!

So scharssinnig und lebendig Mommsen die römische Geschichte behandelt, so sehr ihm gelingt, die innersten Bershältnisse anschaulich zu machen, so kann ich doch weder seinen Standpunkt billigen, noch seinen Bortrag und seine Redeweise. Die Regierungsgewalt ist ihm zu sehr Hauptsache, Freiheit und Menschenrecht stellt er in den Hintergrund, das Bolk ist ihm Pöbel. Wenn aber in römischer Geschichte von Plantagen, Garde, Geldaristokratie, Finanzkapitalisten, Geschworsnengerichten, Offizieren gesprochen wird, Sulla ein Don Juan der Politik heißt, so kommt mir das nicht besser vor, als wenn früherhin von unsern Pedanten die römischen Konsuln als Bürgermeister von Kom bezeichnet wurden. Diese Modersnistrung will verdeutlichen, giebt aber salsche Borstellungen.

Mithridates heißt ein Sultan! Das römische Schwert sogar muß als Säbel herhalten! —

Der Prinz von Preußen hatte zu den beabsichtigten neum Kreditanstalten eine halbe Million Thaler unterzeichnet, dise Thatsache wird von Herrn Hansemann bezeugt; — sobald der König dies erfuhr, war er sogleich gegen die ganze Sache. —

Der König hat bei einer andern Gelegenheit gesagt: "Die Leute meinen, es wird anders werden, wenn mein Bruder an die Regierung kommt? Pah! Sie werden schon sehen! Er wird auch nichts Besonderes machen!" —

Die Grafen von Bredow, Bater und Sohn, wegen Mißhandlung eines Arbeiters zu vier Wochen Gefängniß verurtheilt, die sie vergebens bemüht sind in eine Geldstrase verwandeln zu lassen.

Sonntag, ben 30. März 1856.

Nachmittags 3 Uhr ist in Paris der Frieden unterzeichnet worden, so wird Abends die telegraphische Nachricht kund.

Der Polizei sind neue Vorschriften ertheilt worden, gegen Militairpersonen alle Vorsicht und Schonung zu haben, sie jedenfalls ihren militairischen Behörden zuzuführen.

Montag, ben 31. März 1856.

Der Grieche Simonides ist von hier ganz frei fortgereist, man hat keine hier bestrafbare Schuld an ihm gefunden, das Gericht hat ihn entlassen, ihm seine Schriften und seine beträchtlichen Geldsummen wiedergegeben. Die Polizei hat ihn darauf aus Preußen weggewiesen. Warum hat sie ihn von Leipzig geholt? Sie ist wüthig über ihre eignen Mißgrisse! Und die höheren Gewalten sehen dem willkürlichen, ausschweis

fenden, den Staat verderbenden Treiben ruhig zu! Solche Wirthschaft gab es noch nie!

Gestern lebhafter Auftritt im Abgeordnetenhause. Die Rheinländer wollen ihre Gemeindeversassung retten. Delius deckte die Schändlichkeiten auf, welche gegen die Preßfreiheit verübt werden. Die Kölnische Zeitung darf nicht wagen, Artikel für die rheinische Gemeindeversassung aufzunehmen, wider dieselbe muß die Elberfelder Zeitung Artikel aufenehmen, die ihr von den Behörden zugeschickt werden. Die Linke stürmt heftig, der Minister des Innern erklärt, er habe dergleichen nicht befohlen, werde die Sachen untersuchen zc. Die Rechte benimmt sich seige. —

Der Inspektor Kopf tritt von der Berwaltung der Anstalt für verwahrloste Knaben zurück. Er hat sie viele Jahre segensreich geführt, fromm aber nicht frömmelnd. Unter dem Namen Wowanus hat er sein Leben in merkwürdiger Weise beschriesben. —

### Dienstag, ben 1. April 1856.

Mittags tam Bettina von Arnim; sie war bei unsrem Essen, und aß etwas mit, was sie sonst nicht gern thut. Sie erzählte von der Professorin Ritschl aus Bonn, die mich habe besuchen wollen, als aber Ludmilla sagte, ihr Bater Dr. Guttentag sei mit Dr. Assing innig befreundet gewesen, war ihr dies sichtbar ärgerlich. Dann fragte sie nach dem Dichter Petösi, ich lobte dessen Lieder und bedauerte sein Geschick, nämlich man wisse nicht, ob er lebe oder todt sei, nach einem Gesecht sei er nicht mehr auszusinden gewesen. Da sah Bettina mich bedeutend an, und sagte mit Nachdruck: "Ich habe eine Spur bekommen, daß er lebt!" Welche Spur war das? Sie hat kürzlich aus Ungarn ein Bild zugeschickt erhalten, ohne Brief, das Bild sei Petösi's, ganz unzweisels

haft, und er habe damit ein Lebenszeichen geben wollen. "Das Bild hab' ich auch bekommen, "versetzte ich, "es ist aler Kertbeny's". — "D nein," siel sie ein, "nimmermehr!"— "Und sogar steht sein Name drunter." Das hatte sie übersehen, auch ist der Name nicht sehr lesbar. Nun siel ihr ganzer Wahn wie ein Kartenhaus zusammen, und sie war höcht ärgerlich, daß sie keinen neuen und großen Eindruck batte bewirken können, daß jeder Bersuch, ihre Einbildung dennoch zu behaupten, sich fruchtlos erwies. In ihren Gedanken und Betreibungen ist wenig Zusammenhang und Folge, sie springt von einer Sache zur andern, und fühlt sich in ihrem Wesen nicht mehr behaglich. Sie ist leider geknickt, geistig wie körperlich, und klagt auch sehr. Sie thut mir sehr leid. —

#### Mittwoch, ben 2. April 1856.

Der Landtag will sich noch vor dem Auseinandergehen recht zeigen, in beiden Häusern werden Anträge gemacht, zu Ersparnissen, zur Sicherung der Preßfreiheit zc. Aber das Publikum verhält sich dabei mißtrauisch und gleichgültig. —

Das politische Wochenblatt und die Bolkszeitung, angeklagt, den Deutschen Bund beleidigt zu haben, sind wie früber vom Stadtgericht, so auch jetzt vom Kammergericht freigesprochen worden, und dieses hat angenommen, der Bundestag stebe nicht mit Preußen auf gleicher Linie, man brauche mit jenem weniger zart zu verfahren. —

In Paris treibt man großes Kinderspiel mit der Adlersfeder, die man zur Unterzeichnung des Friedens mit Diamansten ausgeschmückt hat. Ist sie etwa von dem zahmen Adler, mit dem Bonaparte damals in Boulogne auftrat? —

Der Ministerpräsident von Manteuffel hat wegen der Unterzeichnung des Friedens endlich jetzt den Schwarzen Adlerorden bekommen. Für die schlechteste Geschäftsführung, in der größten Erniedrigung Preußens, die größte Belohnung! Es ist darin ein rechter Hohn, eine Art Freude an der Schmach, eine freiwillige Wahnverblendung. Man lebt in Schmut und Stank, und bildet sich ein, sauber und elegant zu sein! —

Gegen Abend kam Hermann Grimm. Er sagte, daß Bettina ihre Einbildung wegen Petösi's noch fortsete! Sie behauptet sogar, Kertbeny habe seinen eigenen Namen unter das Bild gesett, da der Name Petösi's nicht genannt werden durfte!! Der Geweihte, der Einsichtige werde dadurch nicht getäuscht!! Uebrigens erweckt Bettina's Zustand Mitleiden, daneben aber auch Unwillen, denn ihre Verkehrtheiten treten nur schärfer hervor, und Anmuth und Reiz verschwinden. Grimm ging um 7'Uhr in den Thiergarten, er nannte dies seinen Dienst, "sein auf Wache ziehen". —

#### Donnerstag, ben 3. April 1856.

Dem "Raiserlichen" Adler im Pflanzengarten hat man die Feder ausgerissen — arrachée —, mit der die Gesandten den Frieden unterzeichnet haben! Was soll das heißen? wie dumm! wie kindisch! Wenn's noch der russische Adler gewesen wäre! aber auch dann welch elende Prahlerei! Wahrshaftig, das ganze Possenspiel des Mannes erregt Ekel und Abscheu! — Und sie beugen sich vor dem —, sie hulz digen und schmeichlen ihm, sie halten ihn für ihresgleichen, und sur weit mehr! —

Die englische Zeitung Sun ist mit einem schwarzen Trauers rand erschienen, wegen des elenden Friedens, und der — Bos naparte hat in Paris das Blatt verboten! —

Freitag, ben 4. April 1856.

Ueber den Depeschenverrath in Potsdam hat das haus der Abgeordneten, da der Mitangeschuldigte Seiffart ein Mitglied desselben ist, eine Kommission zur Berichterstattung angeordnet. Gerlach selber hat dies verlangt. Aber, abn — die Kommission wird nichts herausbringen! Es ist eine neue Gautelei! —

Auch eine Kommission wegen der Preffreiheit ist eingesett, und der Abgeordnete Mathis hat gründlich alle Gebrechen und Schliche aufgezählt, denen die Presse leider ausgesett ist, und die von der Regierung und Polizei widergesetzlich und willstürlich gebraucht werden. Der Minister des Innern herr von Westphalen spielt dabei eine traurige dumme Rolle. —

Ekelhafte Berichte aus Paris. Ein wahres Jungentreiben! Bonaparte in seinem kindischen Prunk wirklich nur Parvenu! Er gehört in den Jockepklub unter seinesgleichen.

# Sonnabend, ben 5. April 1856.

Nachrichten aus Rußland; alle zu straffen Bande lockern sich allmählig, man spricht sehr frei, die Presse breitet ihr Gebiet aus, der Berkehr wird erleichtert. Man beginnt nun erst recht zu fühlen, wie gewaltthätig, hart und geistlos der Kaisen Nikolai regierte. Die höheren Klassen, die zugleich die am meisten verderbten, gesinnungslosen sind, streben eifzig zur Berbindung mit Frankreich, sie sinden gleich der englischen Aristokratie in dem — Staatsstreicher nichts Abschreckendes! —

Louis Bonaparte läßt dem Wigblatt Figaro, das eine Bittschrift an den neuen Jesus in der Wiege gerichtet hatte um Erlaß einer Strafe, den amtlichen Bescheid ertheilen, sein Sohn habe dem Blatte verziehen! Die Geschichten in Frank-

reich werden immer geschmackloser und lächerlicher. Der Abentheurer verräth sich mehr und mehr.

Hier waren heute in beiden Häusern des Landtags eifrige Debatten; in mehreren Punkten hat die Linke ihre Verbesses rungsvorschläge durchgebracht, in der Hauptsache ist sie stets überstimmt worden. — Das Herrenhaus hat für seine Gerechtsame sich einige Opposition erlaubt. Armselige Schwapshaftigkeit Stahl's, dessen Schwindel nicht mehr recht zieht.

#### Sonntag, ben 6. April 1856.

Nachmittags tam Bettina von Arnim. Sie erzählte vom gestrigen Konzert des Sängers Stockhausen, und war mit allem unzufrieden, mit Stockhausen, deffen Stimme den Saal nicht fülle, mit Frau von Bod, die heiser geworden sei, mit Liszt, dessen ungarische Rhapsodie in Tollheit ausarte. Dann that sie aber doch, als sei sie Stockhausen's Beschützerin, musse für ihn sorgen 2c. Bor dem Beginn der Musik hatte sie ihm ihren Briefwechsel eines Kindes, den sie für ihn mitgebracht, überreichen laffen, mas in solchem Augenblick nur störend sein konnte. Hierauf sprach sie wieder vom Goethedenkmal, von der Inschrift, die dem Könige schmeicheln soll, von den Aende= rungen, die sie noch immer vornimmt. Sie will jest nicht 100,000 Thaler, sondern eine halbe Million zur Ausführung, der König soll den Banquier von Magnus rufen laffen und ihn auffordern, die Summe zusammenzubringen! Dann aber meint fie felbst, die Leute verfprechen oft viel, aber thun wenig oder gar nichts. Sie trägt ihre Einbildungen viel matter und faselnder vor als sonst; Kraft und Anmuth machten sie früher doch erträglicher als jest. Bettina ging bei beginnender Dammerung allein fort. Sie sieht übel aus.

Ich las einen Brief Dorothea Schlegel's aus Köln, der den Einzug des Kaisers Napoleon und die herrliche Feier, die ächte Begeisterung der Kölner für ihn beschreibt. Damile hoffte Schlegel noch eine Anstellung dort, und war ganz Benapartisch! Wenige Jahre später war er in Desterreich de Gegentheil. Diese Art, Lob und Tadel, Rosensarb obn Schwarz, lediglich nach persönlichen Aussichten und Iwesen zu vertheilen, war ihm und besonders seiner Frau von jehr eigen, und machte mir stets den schlimmsten Eindruck. Alle Wahrheit und Gerechtigkeit müssen dabei zu Grunde gehen.

Montag, ben 7. April 1856.

In Küstrin ist der Rostin'sche Prozeß gedruckt erschienen, und die Schrift wird hier verkauft. Der Regierungspräsident Peters in Minden erscheint darin als eingeständiger falscher Ankläger. Man ist begierig zu sehen ob er in seinem Amte bleibt. —

Der Prediger Krummacher in Potsdam jubelt auf der Kanzel über den Frieden, und schreibt dem Könige das volle Berdienst zu, durch sein Berhalten und seinen Einfluß die Heil bewirkt zu haben. Die Potsdamer, sind unwillig über den Pfassen und Höfling.

In Potsdam werden die Soldaten zweimal wöchentlich Abends zu Betstunden kommandirt, und die Offiziere müssen sie dahin begleiten. Die Offiziere haben nichts dawider, daß die Gemeinen zu ihrem Seelenheil angehalten werden, aber daß auch sie selbst hineingezogen werden, ist ihnen sehr vers drießlich. —

Das herrenhaus hat den Zuschlag zur Einkommensteuer nur auf kürzere Frist bewilligt, als die Regierung wollte. Steuerverweigerung! und das Beispiel kommt vom herren, hause! —

Personen, die selbst bedrängt und bedürftig sind, wollen für Andre wohlthätige Hülfe schaffen, Anstalten grunden, find

geschäftig im Einsammeln und Betteln. Sie vergessen, daß sie nächstens für sich selber betteln müssen. Ein richtiger Wohlthätigkeitstrieb wird vor allem das eigne Einkommen ordnen oder mehren, und dann für Andre davon verwenden, was immer möglich. Andre herbeizuzwingen ist immer mit einem guten Stück Eitelkeit oder frecher Zudringlichkeit versunden. —

Dienstag, ben 8. April 1856.

Herr von Zedliß = Neukirch kam mit dem Borsat hieher, die ihm zugedachte Polizeipräsidentenstelle nicht anzunehmen. Er stellte dem Könige vor, Hindelden habe ihn kaum gekannt und dessen Empfehlung sei ihm um so mehr ein Räthsel, als er sich keine der Eigenschaften beimessen könne, durch die sich Hindelden hervorgethan habe. "Das ist mir grade sehr lieb," versette der König, "Hindelden war mir zu plebejisch, zu vorstringlich, er mischte sich in alles, und belästigte mich durch sein ganzes Wesen, ich wünsche sehr, daß sein Nachfolger mehr edelmännisches Benehmen zeige." Zedlit wollte noch ausweichen, allein der König redete mit schwungvollen Worten dringend auf ihn ein, versiel zulett in heftiges Weinen, und Zedlit, überrascht und bestürmt, gab sich zulett gefangen. —

# Mittwoch, den 9. April 1856.

In der französischen Akademie hat der Herzog von Broglie als Nachfolger Saint = Aulaire's seine Antrittsrede gehalten, und da er von der Fronde zu sprechen hatte, den Kardinal Mazarin so bezeichnet, daß eine ungünstige Aehnlichkeit mit Louis Bonaparte stark hervortrat. Die Franzosen haben sich gegen den Feldherrn Napoleon Bonaparte noch immer aufrecht erhalten, wie sollten sie es nicht gegen den Pseudonessen! —- Brief von Humboldt an Jobard über das Unwesen bes Tischrückens und des Psychographen.

Donnerstag, den 10. April 1856.

<del>ớn h</del>oa haal Johlt tau i

Die Times geben Auszüge aus der kühnen Denkschrift des sardinischen Staatsministers Capour, welche den schärsten Tadel gegen Desterreich, Neapel und den Kirchenstaat ausspricht. —

Elende Verhandlungen im Herrenhaus, noch elendere im Abgeordnetenhaus, wo der absurde Karl Wagener eine Rebe, die er für deren eigentlichen Zweck nicht halten konnte, an ungeeigneter Stelle einschiebt und ablieft. "Gesetzmacherei" auf die "regierungsbedürftige" Rheinprovinz gerichtet. Nit Hülfe der Rechten siegt das Ministerium, doch erhalten einige Verbesserungsvorschläge die Mehrheit.

Manifest des Kaisers von Rußland, er will Aufklärung, Milde, Gerechtigkeit, hält aber die Lüge fest, daß der Kriez nur für den Schuß der Glaubensgenossen, unternammen worden, nicht aus Eroberungsgelüsten. Mag für das russiche Bolk eine gute Täuschung sein; Europa weiß von den Gesprächen mit Lord Seymour, vom kranken Mann 20.

Frau von Schiller wird mir recht lieb und werth, wegen ihrer treuen Liebe und Anhänglichkeit für Goethe, dem sie unwandelbar ergeben bleibt, und stets alles zum Guten aus legt, wie es bei ihm unzweifelhaft immer geschehen sollte, grade bei ihm! Sein nächster weimarischer Areis ist gewöhnlich ganz andern Sinnes, und selbst die Bessern misverstehen ihn oft und tadeln ihn gern; es ist, als ob es ihnen eine Genugthuung und Selbsterhebung wäre, venn sie an ihn etwas mäteln. Frau von Schiller macht, die läblichste Ausnahme. Ich darf das um so mehr preisen, als ich gewiß in vielen Dingen ganz andrer Ansicht und ganz audrer Uebung

bin, deswegen aber doch die seine in ihm als berechtigt anerstenne, und sie nur in Betreff Anderer bestreite, nicht aber gegen ihn. Er hat zu allem ein Recht, was er fühlt und thut, er und Rahel, sonst weiß ich niemand! Wenn auch der einzelne Fall nicht immer aus sich selbst gerechtsertigt erscheint, so erscheint er es doch im Zusammenhang mit allem andern, im Allgemeinen.

Schwäche der eigentlichen Kreuzzeitungsparthei, die nicht dreißig sichre Mitglieder im Abgeordnetenhause zählt; sie zersfällt in Uneinigkeit, in Mißtrauen. Aber ihre Häupter wissen, daß sie in vielen Beziehungen doch auf den König rechnen können, und daß nach Umständen wieder die ganze Aristokratie sich ihnen anschließt. Sie setzen ihr verderbliches Treiben fort. —

#### Freitag, ben 11. April 1856.

In dem Rostin'schen Prozeß ist das Verbrechen des Regierungspräsidenten Peters doch nur ganz slüchtig erwähnt, und kein Nachdruck darauf gelegt, und man will wissen, daß höhere Befehle ergangen sind, die Sache nicht weiter aufzusegen. Ohne dieses Aergerniß aber, meint man, würde er gewiß Polizeipräsident geworden sein, diesen Nachtheil habe er!

# Sonnabend, ben 12. April 1856.

Im Abgeordnetenhause ist heute das Gemeindegesetz für die Rheinlande, welches Stadt und Land trennt, und die Behördenwirthschaft schlimmer als unter der einstigen Prässeltenherrschaft wieder einführt, ungeachtet alles Widerstrebens der rheinischen Abgeordneten und der ganzen Linken, mit großer Stimmenmehrheit angenommen worden. Die Rechte, Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

welche sonst für die Provinzialstände schwärmt, wollte diesmel nichts davon hören, daß erst ber theinische Landtag betnommen würde. Gerlach versiel in Schwäcke und Rullität, Wagen in Absurdität und Lächerlichkeit.

Bildniß von Heine, in Umrissen gezeichnet von Kugler in Stahl radirt von Mandel. Aus dem Jahr 1829. Annähernd gut.

Sonntag, ben 13. April 1856.

In Wien Versammlung der ößerreichischen Bischöse, in Preußen protestantische Spygden. Schwarzröcke hier, Schwarzröcke dier, Schwarzröcke dert! Viel wird's nicht, aber immer widzig und schalle lich genug!

Montag, ben 14. April 1856.

I THE SOLD OF BOOK SHOPE

Am Rhein werden Petitionen in Menge veranstaltet, sie sollen den König bewegen, dem neuen rheinischen Gemeinde gesetz seine Zustimmung zu versagen. Wenn er dies that, tann er auf's neue am Rhein ganz beliebt werden, wenigstens ein augenblickliches allgemeines Zujauchzen erlangen. Die Kreuzzeitungsleute arbeiten nutürlich start entgegen; es spitcher Partheisache; der Regierung als solcher kann wenig and dem Gesetz gelegen sein, sie hat dreißig Jahre mit dem bischerigen Gesetz recht gut auskommen können.

Es ist einige Aussicht vorhanden, daß der Genetal Abolst von Willisen Kriegsminister werden könnte. Das wärte eine Hauptniederlage der Gerlach'schen Parthei.

In der hannöverschen zweiten Kammer macht fich eine bedeutende Opposition geltend, an deren Spitze die fellheten Minister von Münchhausen, Braun, Windthorst und mehrete angesehene Abgeordnete, Oppermann, Preusing, Adicker, von der Horst, 2c. steben. Sie haben die Mehrheit.

In Kassel ist der Gründer des dortigen Treubundes, der Justizbeamte Tassius, wegen Unterschlagung von Vormundschaftsgeldern und Erpressung von Gebühren, gefänglich eingezogen und vor dem Schwurgericht angeklagt worden.

Die Bolkszeitung soll in ihren Artikeln über Hinckelden zwischen den verschiedenen Klassen der Staatsbürger Haß erregt haben, und deshalb verurtheilt werden! —

In'Hannover ist ver Obergerichts-Asserfor Planck von dem gwhen Studte des Oberherkhts zu Anticks freigespröchen worden zustohvie keine Genossen. Größe Frende deßfalls. —

Wie Kntidikitung vom 29. Febtuar und vom 12. März, von der Polizei weggenommen und angeklagt, ist heute freisgegeben worden, das Gericht fand die Anklage nicht gerechtsfertigt. Nach 45 und 32 Tagen!

Nillemain's Committe und die Bienstag, ben 15. April 1856.

West only to be and the total

Rillemain's Souvenirs contemporains, 2 Bande, das Meiste besteht in einer Art Memoiren Narbonne's, aus seinen Mitthellungen geschöpft. Mit Geist und Feinheit geschrieben, aber in einer Art Mittelgesinnung, die in allen Revolutionen so verdrießlich als schädlich wird, das Unmögliche will, und das Unvermeidliche nur schneller und gewaltsamer herbeizieht. Aber Personmen, Gemüthsart und Stellung machen auch dergleichen Lausbahnen unvermeidlich, und die von Narbonne ist merkwürdig genug, um durch die Ereignisse auch diesen Lebenssaden einmal zu begleiten.

Man spricht von einer Ministerkrisse. Kleist Reyow foll an Westphalen's Stelle kommen. Sieg der Kreuzeitungsparthei, wenigstens scheinbar. Aber zugleich son Nörner an Niebuhr's Stelle kommen! Körner!! Nörner!!! Warum nicht Stieber? warum nicht Idel Jacoby? — Wobleibt die Sittenstrenge, die Ehrenhaftigkeit, die Frommigkeit, bereit den sich so gern rühmt! — In Berlin welß jedekman, wasen bei dem Namen Nörner zu denken hat. Die Majestat und Nörner!! —

Der Generalmajor von Schöler, Borstand der Abthessung der persönlichen Sachen im Kriegsministerlum; hat stät mit dem Kriegsminister gezankt, dieset ihn Becht Köllige beikligt. Der König hat dem Kriegsminister Recht gegeben, und als Schöler fortsuhr zu widersprechen, dieset ihn den Kucken zuge wendet; er soll entfernt werden. Aber ihun mußt die den Kriegsminister auch fort! Der Feldnickschaft Gen Dohna wußte gestern noch nichts von vieser Ketzist. Lind tagsmitglieder und Banquiers wüsten davon.

ere fin mussen daßer die Erfen von 1900 von 1900

Heute ist Buß- und Beilag. Eine widerwättige Anstant! Das Stillstehen der bürgerlichen Gewetbest bus itansmeilige Geläut! Die gebotene, gleißnerische Andacht; bie sich mit dem Tag abfindet! —

Ich las in Villemain. Der zweite Theil behandelt die hundert Tage Napoleon's, etwas schwerfällig, und sehr ungenau, trop der scheinbaren Nachweisung von Quellen! Bei ihm besteht die hellige Allianz schweisung von Quellen! Bei ihm besteht die hellige Allianz schweisung von Quellen! Bei ihm besteht die hellige Allianz schweisung von Quellen! Bei ihm besteht die hellige Allianz schweisung schweisung der Raiser Alexander sich bis an die Ober ausbehren; set letzt weiter Netternich nach Tallenrand's Besieben schweise, wieden ein unzuverlässiges Buth!

Der General von Schölet hat bereike einen dreiftiblike lichen Urlaub erhalten. Das beweist aber kichts für die Folge, wie wir an Niebuhr gesehell habeit, und ver teplen Ausscheiden sist noch gar nicht gewiß. Seine Ersezung durch Aörner ist vielleicht schon rückgängig geworden durch den Schrei des Upwillens "der pon allen Seiten wiederhallte und doch auch die zum Könige gedrungen sein muß. "Will er den Glanz der Krone mit dem Straßenkoth zudecken!" wurde unter andern gesagte

Besty des Königlichen Pertrauens ist, und schon seit einiger Zeit denselhen Vortrag bei ihm über Personalsachen, den sonst Hinckelden hatte, regelmäßig hält.

spinckelden hatte für die Konstahler Trommeln gewollt, um sie dem Militair mehrzgleich zu stellen, aber man wußte nicht, aus melchen Fonds man die Kosten anweisen sollte. Da rief Hindelden einen Polizeiheamten und sagte ihm: "Da haben Sie 90 Thaler, die ich ihnen als Gratisisation gebe, aber sie müssen dafür die Trommeln anschaffen!" Und so geschafts lie Kincossenkarer Betrug, ein schändlicher Mißbrauch der Nichtscher her sich eine Gratisisation angerechnet sieht, die ern michtscher mund Unterstheise sollen zu hunderten porgesommen sein.

richt Gabardel Production der Germanner von der der Germanner von der Germanner von der Germanner von Donnerstag, den 17. April 1856.

Rachmittags in meinen Autographen gearbeitet. Das neue Buch von Dr. Haym "Wilhelm von Humboldt" durchsgesehen; ich kann nicht fagen, daß das Bild ein wohlsgetrassenes sei, gus ihm würd' ich niemals errathen, wie der Mann wirklich gemesen; auch hat der Autor ihn nicht persönslich gekannt, und nicht die ausreichenden Hülfsmittel gehabt. Sanst ist das Werk verdienstlich genug, Fleiß und Scharssinn haben bei der Arbeit nicht gemangelt, und das Schlesier'sche Buch ist weit übertrossen.

Der Polizeipräsident von Zehlitz sand den besichtigen Techen noch in Polizeihast und wallte densolben der der Den nung gemäß, dem Gericht übergeben. Schon hatto er den Staatsanwalt darüber Mittheilung, gemacht, alst aus den Königlichen Kabinet der Besehl einging, die Sache, zu unter lassen, und die Polizeihast sortzusehen! Techen ist 75 Jahr alt und so krank, daß er in's Krankenhaus geberacht werden mußte, und gar nicht verhört werden kannt

Bei dem Saym'schen Buch, über Milhelm von humboldt wird mir ganz web; quch wenn es nicht, thetfachliche Unrich tigkeiten sind, die mich verletzen, so ist es doch noch der Ausdruck, die Wendung, welche fast immer verreathen, dan fiernicht aus der lebendigen Duelle geschöpftifind, sondern, aus imschender, grübelnder, leberlieferung, und feststehender, porgefaster Meinung; es befommt alles eine purichtige Farbunge man findet sich in beengter Luft, man fühlt sich umgeben nan halb maskirten Personen, die man wohl bald erkennt, die aber doch nicht ihr wahres, ihr ganzes Gesicht zeigen. 3ch will den Autor darum nicht zu hart beschuldigen, er hat Dühe genng angewandt, die ihm fremde Welt aufzufaffen! "Aur das konnte man von ihm verlangen, daß er öfter feine schwierige Aufgabe besser erkannt, die Miglichkeit seines Borhabens gefühlt, und offen eingestanden hätte. Wie einer annutrasseite ais , ursnu and the contract of the other parts continued and the contract of

Sonnabend, den 19. April 1856.

"Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, seche Bönde, vom Antiquar, mit einem Titelkupser und seche Bignetten von Chodowiecki, die andern fünf Aupser — zu jedem Band eines — hatte ich schon. Seltsamer Eindruck dieses einst piele gelesenen, jest ganz veralteten Buches! Jest nur noch eine Merkwürdigkeit.

In Villemain's erstem Theil S. 92 ff. eine treffliche Schilderung Talkeprand's in den seinsten Zügen, wo dem schönsten Lobe so viel Tadel beigegeben ist, als jedem Leser belieben mag. Besonders ist sein Berhalten gegen seinen Freund Narbonne, den er in beschränkter Lage hinleben ließ, ohne je für ihn etwas zu thin, whne ihn zu befördern, sehr anmuthig erzählt.

General von Pfuel kam nach dem Theater, und blieb bis inach 14 Uhr. Er war sehr aufgeweckt und liebenswürdig, unterhaltend wid belehrend, scherzhaft und ernst.

Roustabler als unnütz abgeschafft, und sie verkaufen lassen. Dabei kam die Geschichte, die ich unter dem 16. angemerkt babe, zur Spräche, und es fragt sich nun, ob derjenige, der sich den Gehein der Grätistation hat gefalten lassen, das Geld bekommen soll?

not the Control of the section of

(1913) 162 A. Mil and Alli, A. Gonntag, ben 20. April 1856.

Gegen Abend tam Frau Bettina von Arnim. Sie klagt Abei Mattigkeit und Mangel an Eklust. Dann spricht sie in Vet akten Weise dom Goetheventmal, an dem sie fortwährend ändert; die Wasserkünste dabei läßt sie durch Glasfäden verssunlichen, — es wird eine förmlich Spielerei! Die alten Einbildungen: der König will das Denkmal sehen, oder soll es sehen, und bei ihr; er soll die Gestalt Goethe's übernehmen, das Andre dem Banquier von Magnus auftragen durch Unterzeichnungen zu beforgen; wenn der König ihn rufen läßt und ihm den Wunsch dusdrückt, diesen Theil zu übersnehmen, wird Magnus sich sehr geschmeichelt fühlen, und gewiß alles thun. Zunächst soll darüber an Humboldt gesschrieben werden. Seltsame Personen, von denen sie uns erzählt, von einem Herrn von Hagedorn aus Dessau, herrn

Dr. Schahfhäulsch' aus Bonn. Sie will gang attin Ipreden, nur ihre Sachen erzählen, keine Frage noch Zwifchenrede bet den; es verdrießt sie, wenn man-nach den Tochtern fragt, wenn man die Personen, von denen sie spricht, auch kennt, wenn man auch gesehen hat was sie rühmt, z. B. heute die Billespinnerei. Weie war im Ronzeitligesternis und price die Musik Belthoven's, obch fument weit es i hru Beenkiveit war, Ben'ste, Foie see stad stationaldieles begeistere hater In. Cunffn 'Hillhie'fle eineit betellbenden Ginbruck; aller liebliche Sonn, Mer Mit Iste, Kenntheit-liefd Akter zeigenes siche sunwärtelt. Beteinaufung ätleingeindstgingsräuch allein voch, naber nur bis zu Envigny's "gang in der Nahe; ke will micher doch men Me begleite; sie willinkt podf man fehr, wie kangfam pe bie Treppe hinabgeht. — Traurig u Telfeutraubig !! Ste zu ver-Reten Frwitide i mich word meiste Ichmergen, was meiste Jehen, if Adon' ver Beginn bes Betlierens and mannet in trades Trombler Polizielprästebeher wien Bedlip inkenktronnstan wie stägt "lästige Auffiche der Polizeibeamten auf den Bahnhofen sehr gemilderissische meisteie Antsinnenden und Abreisenden werthen tallite inschi bereughticumi Die Rowstablee! werden incht bürgerlich eingerichtet, Hinckelben hatte siebigangemitteilich Behandelei i Istere Jehr unnueperund tostbute Wastobande wird wird immiet zuversichtlicher und dreister, und deutschäften Bertinen. -11Det Rönig hat einen Webtetwillen gegen den Konftables Bierf nsphyte, und verzelbergen with Bethin einferne werden. 135 Dir Boil Wornel's angeblichet neuen Bestindung berechen Thick did phyon; somenute voil and pheside Bette agent in Det Deughteat 19 wollte demi wort Barto zaguatethienden ""Mintfervetifiverteil von Danueuffell wegent sein er Dyckladime 'am'Friedensgeschifteinen seietlichen Entpfang Beieiten fonder · 11/2 Children beign beden beden genghundend) was die deine deut pembinden wüßten? ihm allein sommezes zu zu beurtheilen, was Manteuffel gethan und verdient habe.

"inist die die des des des autom autom de de de la constant de la

Bosuch wom Oberklieutenant von Binde. Eröffnungen in Betwoss seines Schwiegewaters, des Graßkanzlers von Berme, vessen obles Andenken nicht nur aus dem Dunkel der Berkkssonheit; sondern auch aus ungerechten schmähenden Ewoöhnungen gerettet werden soll. Binde's Schwager, der abemalige Landrath von Gerlach Parsow, hat wenige Papiere saus Benne's Nuchlaß, aber mehrere sind zu erlangen. Die Sauptsrbeit zu übernehmen, sehn' ich zwar ab, erkläre mich aber bereit zu Rath und Hüsse.

gekehrt im Abgeordnetenhaus, gelle Mitglieder erhoben sich, mit Ausnahme der Linkenschie sitzen blieb, und des Abgeordmeten Feinen Rode unbekümment fortfuhr. Die Rechteshenkelte eine Chreshietung, die den entschiedensten Haßenbergen sollte, dach wird niemand durch sie getäuscht, auch Monteussellnicht,

wird immer zuversichtlicher und dreister, und wird es, wenn auch wicht zum schließlichen Siege, doch noch zu manchen wirdigen Kännpfen bringen. Altpreußische Männer sagen, der König habe dem Staate Preußen unheilbare Wunden badurch geschlagen; daß er die weisen Beschränkungen rückssichtstoß ausgehoben, die das Geseh gegen die katholische Geists in Proußen anerkannt und sogar den Jesuiten Thür und Thorzesische hat, Essei und ein Gift eingeimpft, sagen sie, das und langsam verzehren wird, wenn nicht Ereignisse ihm entsgegenwirken, auf weise Regierung will man nicht mehr rechnen.

Die Regierung Friedrich Withelms des Vierten wird weit über ihre eigentliche Dauer hinauswirken und fpat wird ma gegen die Uébel, worlche unter ihr und durch sie eingebrochen, zu ringen haben. Althreußen find es, die so reden.

Der König hat endlich nathgegeben, ber in Unghade zum Bammergericht als Hülfshrbeitet versehtel ehemalige Untersuchgerichter Schlökke-vonn Stadigericht ist nun Kummersgerichtspath geworden:

In den heute hier ungekommenen Londonet Times ift ein furchtbarer Artikeligegen ben König von Prenifen. Er wied als ein schwindelnder, ideenlofer, unzuberläffiger, bald wih aufbrauseitber bald feige sich duckender, Huffahreiger, hatbieller Mensch bezeichnett. Die beabsichtigte Berbindung einer englischen Prinzessin mit dent Sohne des Prinzen von Breugen wird getabelt, widerkatheit: Man weiffagt bem Ronige neues Unglud, Berluft ber Krone, Bertrummerung bes migregierten Staates, Borachtung und Glend! Iching in The Der Polizeihauptmatte Afchoff bat die Aufsicht aber die Droschken; die sich ihm täglich in den Frühstunden vorzeigen mußten, ohr fle auflihre Haltepläges fahren burften. höchst lästige Schau hat ver Prasident von Jeblip abgeschafft. Run ist aber Aschop befowders freng in Prüfung der zum Droschkendienst vorgestellten Pferde. Ginem Juhrmann wurde das feinige und Antauglich wähervettlich gutückgewiefen; er wandte fich, im Gefühl daß ihm Uhrecht geschehen, an Zedig. Dieser trug dem Obersp Papie eine neue Ptilfung des Pfeibes aufpidiefer bestätigte kediglich die Behauptung Afchoff & Di jevoch trati godkup ploplich mit ver Enigezining wief, weifelbft habeimit Jeiner Frun wird Guaftetfahet von kiner Stunde in

der Wroschke gemacht, Die mit jenem Pferte bespäunt gewesen,

mit bei der gerif 1856. In Laufe des Tages las ich ju dem Works des schemaligen Oberpräsidenten sport Rafferrie in Die, Ausmark, Brandenburg von 1806 mi 1808, if Dienschilderungsder Frangosenzeit im dieser Ausführlichkeit persepte mich in meine Jugendtage, und mit höchster Spannung, Wehmuth und Trauen, ließ ichidisse Unglückerinnerungen durch, meine Seele gieben. Bich konnte noch manche Züge beibringen, die in dem forgfamzusammengetragenen: Buche fehlen; üher Benme, Lombard, Stein, Hardenberg, hapfeldt, ac. ... Die Deputation der Rurmant, die dei Rapoleon auf seiner Durchreise 1807, in Opesdem um Erleichterung, bat, ist mir noch sehr erinnerlich; ummittelbar mach ihrer Rücklehr sah und sprachnich Herrn von Bülknitze des Mitglied derselben, welches das Want geführt, hatta zu de firdieser märkische Edelmann den Kaiser gebeten hatteindie Mark lieber gant pan Preußen wegtunehmen und zu Westphalen zu schlagen, ist von Bassewiß nicht emghntsperden, aber Thatsacht! Wir waren alle - Reimer, Schleiermacher, Eichhorn, Staatsrath Schulk, ich, und nich Andrei, bishar Buth darüber empört! — Viele, Namen, bei Bassewip sind, uprickig geschnieben, 4.B. die der Auditeure pesiStantfraths Koudekot, Lafoni auch sogar deutsche, 3. 3. Schulonburg Rahmert nanstatt Rehnerk. ... in the first of the control of the particular of the control of the Beim, Beiterlesen im Merke pom Baffewihninde eich This II. S. 135, folgende ben Beren, pon Wülfnis betreffende Anmerkung: Aus dem Comités ver kurnantischen: Stände trat der Kammerheur von Wülfnitz, gleich, nuch geschlossenem Landtage wegen Pripatperhältnissen auszunund murde von der Landtagsbeputation mit Dank für feine gewandten Leistungen auch entlassen., Er-skand, som hid entrefranzöhisch en obersten Behörden ima Berling sehannahaffrauch

wurde von ihm behauptet, daß er kein Interesse

für die preußische Königsfamilie gehabt habe." -

tedlic rus correste od "Hirof**Princessprendren 124 April 1850**-700 ichie Nachmittags Besuch ihrem, Genfenist. 47 Mater schaftlei Beforderung zum Kammengerichtsrather PUeben bas: Bengehn dor Berbreitung einer umerlauber Deutschrift; morkaubt ist akgesehonsvon allem Enhalt zijede labei der ibie Angebe der Druckerei fehlen Alfe haberichrein Bergeben Daburch: begangen, daßericht die Schrifte über idem Deposition die bstadle dem Grafen von \* mitgetheilt:schiefen:dasselbaiBergeben sweit er sie einen Better zugeschickt! Das heißt Berbreitung! Ist das nicht unsinnig und kindisch? hiernach müßten Tausende von Petsonemye under war ides bochfen Ranges und des würdigften Kanaktern; imegen jener sinen Gache gest in Bentin gerichtlich bestrafitablerden!-- Natürlichtwich des Gieses als vichtsverhauiden betrachtelistund, hächstend Enwal inieitens befandern fall cangemendet! wo den Hasinnn die Bösmilligkeit es fordetn be-

Der Arzt Dr. Haffelichapositun Schriftscheicherengegeben, Maierlestein Stundem Stundem

Die Zwielingen alle: bringen eine Borneinung, des Gerüchte, daß Röuner afsischeimer "Nahinstärdth ausgestelltzwerden soll. Damit ging thabitalische Franklichte Per Polizeipräsidentsvon Zehlie undte dem Könige von odem oller ücht: Anzeißer und bemerkte bedei,

dasselbe midde ben "übeksten"Ekndruck, da Rörner ein übel= berüchtigter Wensch-seites Wert Korig Gogtel allchibente nicht varan, ihm in's Rabbetengurmehmen." "Bedlip meinte, da seines wohl zwecknicklig, dem Gerüchte entschieden zu widersprechen: "Thun Sie es!"sagte der Königle Stieber nuchte die Ungeige den Zeitungen zufortigenteil Aufungelhatte Bedlik den Artifel mft seinem Ramen unterzeichnen wollen, unterließ 100 aber, weil vies garga:fkindlicheausgeschen hätte, 144 1 Withou augeful could be for his More with my light once entit s or interest the state of the contraction of the state of the contractions nellfriedigen die dien Gegent Gerningbind, den Park Aptif 1856, 2007 Polizeischildnen igegen Rupp's Sonntagsblatt in Königs= bergip wahre Bucke und Gesetwerdrebung. —' In Magdoburg 'dagegenihat das Gericht bas Somntageblatt Uhlichis, das fast ein: Jahr nicht: erschlinen durfte; freigesprochen: Aber es wird doch nicht erscheinen ducken, sagtemanie. 18 11 110 110

Der Dombechant Ritter in Breslau zieht die beiden prosteskantischen Stueiser Bunfensund Stahlsverssein lakholisches Spricht dutch ein Buchzische bem Bitel führt : Die beiden Diostusen der proteskandischen Kiechodia wird aber i Bunfen Wishandelt, with einer Spracher, diendes igemeinken Pfassen wirklandelt, with einer Spracher, diendes igemeinken Pfassen mürdig Isporphirdig der poblikasten illeologischen Streitsschriften früherer Zeiten, wo Jesuiten und inkupuziner ihr schmutzges Handreik trieben: Die heutige Speker'sche Zeitung giebt Proben und Auszüge, denen aus Gemeinheit nichts gleich kommt, was Protestanten heutiges Tages geschries ben haben. Nichtswürdiges, hämisches, erzdummes Gesträtsch!

Der Königeund die Königin, findenach Dreiden gereut. — Daß verlFriede geschwssen ist, Bannemiressürden Augenblick lied, sehretiede seinzugaber um seine Einzelheiten kann teh mich wöhrlich nicht bekömmern Willes was jest geschiehtubat nur den Werth eines Neberganges, einer Förderung in die Zusunft, man muß ein armer Teufel sein, ein gemeiner Vorliebnohmer oder Vortheilsucher, um sich bei diesen Unterwegeschendigkeiten aufzukalten, wohl gar sich behaglich in ihnen zu sühlen. Die traurigen Machthaber des heutigen Europa werden ihre Friedensmuße sofort eifrig dazu benutzen, sowohl neue Münke gegen einander zu machen, als auch besonders die Bölser noch mehr zu bedrücken, die Freiheit zu zerstören. Schon hat Louis Vonaparte, der —, drohende Angrisse gegen Belgiens Preßfreiheit fallen lassen, wobei er diese wohl auch meint, mehr aber noch die englische. Siezu werden die Machthaber sich gern vereinigen, und darin auch einig bleiben!

Manteuffel ift von Paris ganz entzückt, ein begeisterter Bewunderer Louis Bonaparte's, et preist desten Liebens würdigkeit, Ernst, Scharstinn, dessen Beruf zum Herrschen, als set et zum Thron und auf dem Thron geboren. Der Schwächling hat sich von dem — imponiren lassen, das ist ganz in der Ordnung. Wie imponiren lassen, das Lumpen; sondern auch wackern Leuten, der Kniser Nikolaus! Wer spricht sett noch von ihm? Und wenn dieser Louis Bonaparte einst füllt, wie werden die Schmähungen hervorsprudeln! Riemand wird ihn gelobt haben wollen!

Montag, ben 28. April 1856.

Der Roman Gophlens Reife von Memel nach Sachsen hatte für seine Zeit gewiß viel Verdienstliches; er ist wit Geschicklichkeit und Einsicht abgesaßt, und schmeichelt den Zeitzenoffen nicht, sondern belehrt sie, tegt sie an, treibt sie vorwärts. Die Säte über den Zweisampf, über den Reichthum sind auch beute noch nicht veraltet. Gine Stelle im ersten Bande sagt ganz klar beraus, dem Reichen gehöre sein

Reichthum nicht, was von Proudhon's la propriets c'est la vol nicht weit abliegt. Sonst ist der Unterschied der Sitten und der Denkungsark von damals und jetzt ungeheuer groß, Aber auch für die Sprache giebt es mancherlei hier anzumetten. Es kommen Ausdrücke vor, wie "Korinthenball"—ein geringer, bei kleinen Leuten, — wie "Kikelkakel", die ich wohl gehört, aber nie gedruckt gesehen. ("Kikelkakel", die ich was werden!" psiegte Frau von Sepgendorf zu sagen, wenn sie etwas khun wollte, was man nicht thunsich erachtete.)

dage spie es iedage noffolientisch techousport surialist under dien bie enten dien Dienstag, den 29. April 1856.

Neber die Berschönerungen von Paris, Bauwerke und andre große Unternehmungen Louis Bonaparte's. Excistifür Paris und Frankreich kaum mehr, als was hindelden für Berlin und Preußen war, nur etwa so viel mehr, daß man, woht ihn einen Sinckelden, aber doch nicht Sinckelden einen Louis Bonaparte nennen darf.

Die Franzosen schlafen; wenn sie wieder wach werden,

Die Franzosen schlafen; wenn sie wieder wach, werden, dann wird man größe Thaten sehen! Die Deutschen schlafen und träumen, letteres pflegen sie auch wach fortzusetzen.

Der Geheime Kabinetsrath Niehuhr reiß nach Italien auf längere Zeit. Seine Stelle bleibt, scheinbar wenigstens, unbesetzt; aber Nörner hat wirklich offenen Zutritt beim Könige und hält ihm Vortrag. —

Der Feldmarschall Graf zu Dohna, zugleich Oberstämmerer, hat zu einem Freunde gesagt, es bleibe-für einen Mann,
der seine Ruhe und Ehre liebt, nichts übrig, als sich vom sofe
zurückzuziehen. Er denke täglich daran, seste er hinzus mie,
schwer auch manche Bande zu lösen seien, die ihn noch seste
hielten.

Der treffliche Arzt, und Anatom Prosessor Birchow, der durch die Reaktion von hier vertrieben wurde und einem Aufe nach Würzburg folgte, soll hieher zurückberufen werden; man will ihm eine Besoldung von dreitausend Thalern geben. Nan sagt, Schönlein und Humboldt hatten dies beim Könige dmisgesett, wider den Willen des Kultusministers von Raumer.—

Mittwoch, ben 30. April 1866.

Rachmittags geschrieben. Unterbrechung durch den Besta Bettina's von Arnim. Sie klagte sehr über Mattigkeit, sie könne nicht mehr sort, der Ropf sei ihr wüst, die Hände versagten zum Schreiben den Dienst, sie müsse sich schonen, könne es aber nicht, und täglich komme neuer Berdruß. — Darauf sprach sie von ihren Absichten auf den König, sowohl für ihr Goethedenkmal als für die Tiziankopie Natti's, von dem Briefe, den sie an Humboldt schreiben will.

Unfre Landtagsverhandlungen sind schamlos gemein und niedrig. Für Prügelstrafe, für jede Härte und Beschräntung, für das schreiendste Unrecht ist jedesmal, wenn nicht die Minister selbst es hindern, die Stimmenmehrheit da! Richte als Partheigeist, Eigensucht, Heuchelei, Unwissenheit und Dummheit! Wenn Preußen nach die ser Vertretung bewtheilt würde, so wäre es das lette Land Europa's, weit zurüf in aller Bildung, Einsicht, Gesittung. Gradezu die Grundsuppe des vornehmen Pobels, der Abschaum der Mittelstlassen, ist hier beisammen. Ueber die gerechtesten Beschwerzden geht man mit den nichtigsten, in andern Fällen nicht gebrauchten Vorwänden zur Tagesordnung; der trautigste Ernst wird verlacht. Die Prügel, welche die Halunken austheilen wollen, verdienen sie selbst.

Der König ist von Dresben wieder zurück.

Drud ven Otte Bigand in Leingla

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| 1          |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|            |  |  |  |  |
| ł          |  |  |  |  |
| 1          |  |  |  |  |
| ł.         |  |  |  |  |
| ,          |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| i<br> <br> |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |

•

•

.

.

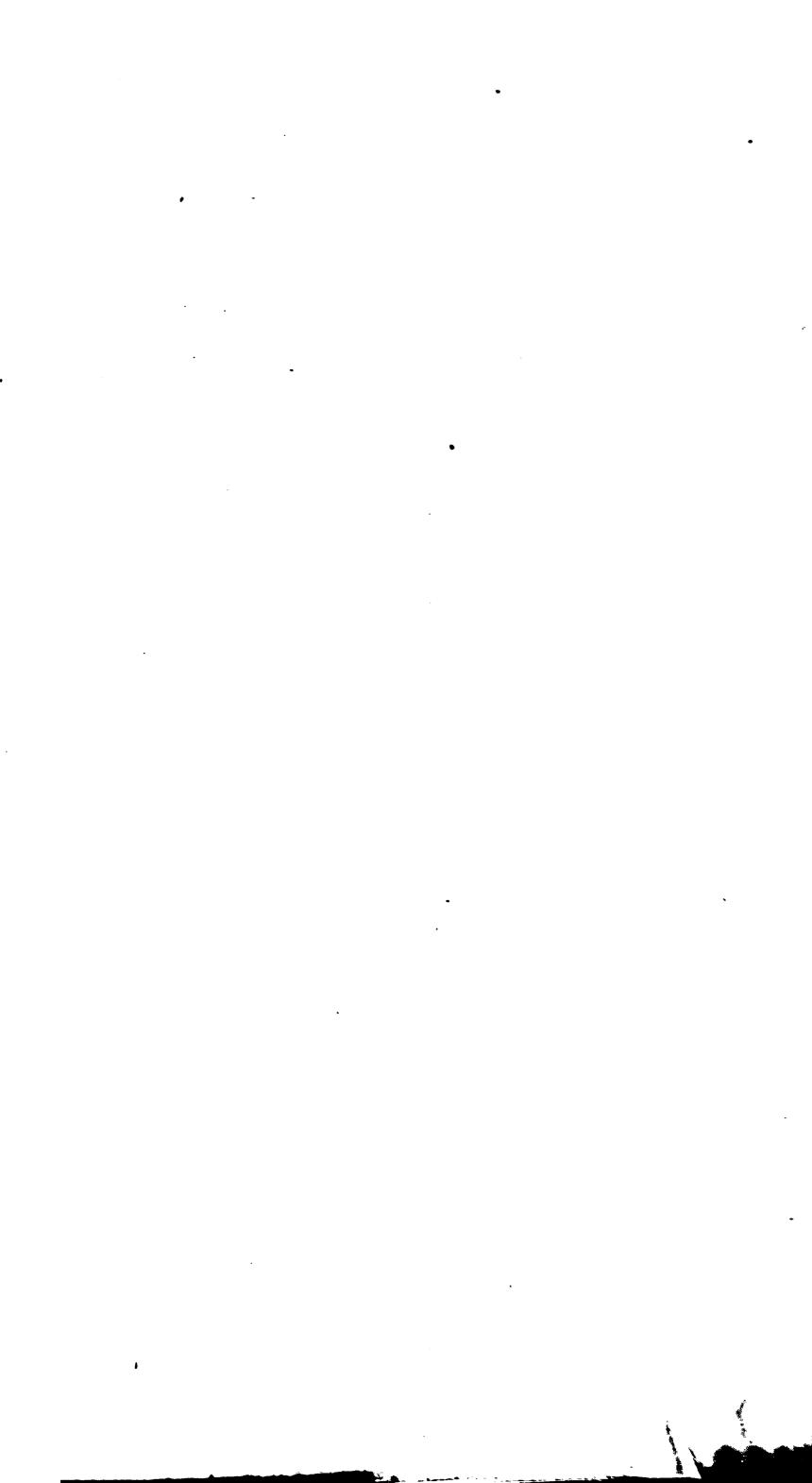

, . •